

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Beitfdrift bes Bereins

il t

## tburingliche Weidichte

11.5

Alterthumstunde,

Dierten Conves erften und sweiten Geft.

Jena, Fristria Fremmana. 1860.

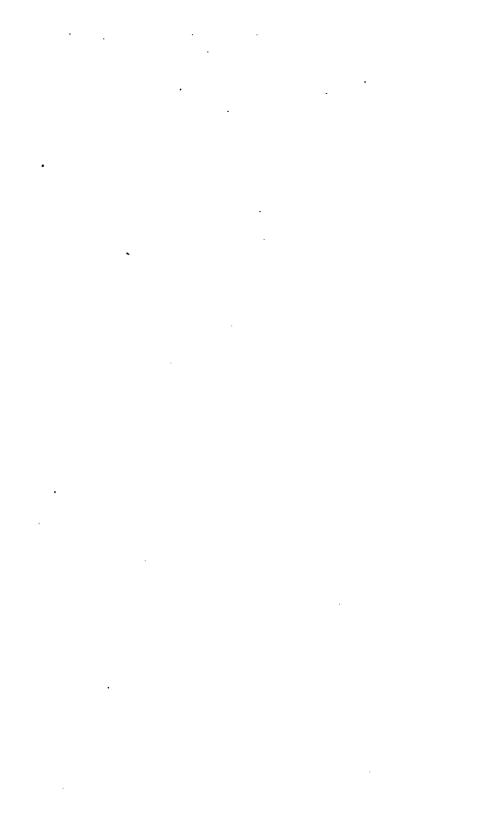

D114545

Zeitschrift bes Bereins

für

# üringische Geschichte

unb

Alterthumskunde.

Dierten Bandes erftes und zweites geft.

Friebrich Frommann.

1860.

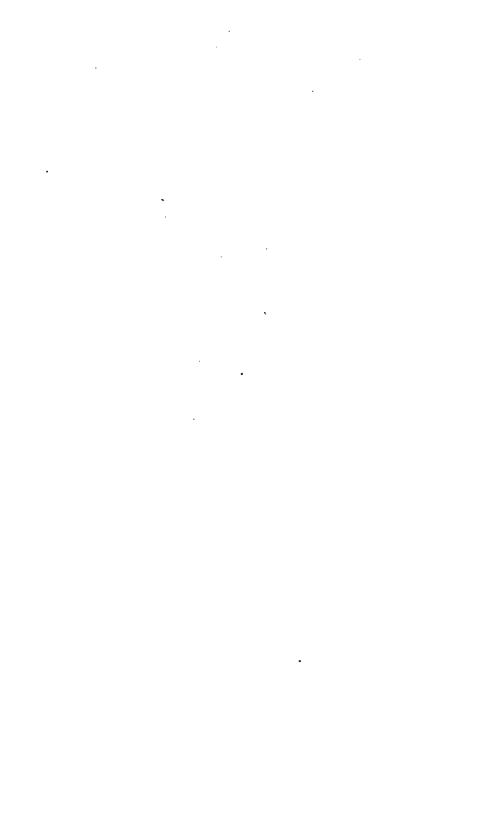

# 3 nhalt.

MANAGEMENT OF STREET OF STREET OF STREET OF STREET

|      | G. G. Forftemann, über zwei nordhaufifche Schriftfteller im gehnten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cette |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| n.   | elften Zahrhundert. Mitgetheilt von U. 2. 3. Michelfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1    |
| 214  | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22    |
| ***  | und Icna. Bon b. bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22    |
| III. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |
| -    | 3. D. Moller, Archivrath und Bibliothefar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45    |
| IV.  | and the state of t | ***   |
|      | Dr. 2. F. heffe, geb. Archivar ju Mudolftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113   |
| V.   | Andrew State of the State of S |       |
|      | 1. Unvellftanbiges Tagebuch auf ber Reise Aurfurft Friedrich bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | Beifen von Sachfen in Die Rieberlande jum Romifden Konig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | Moximitian I. 1494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127   |
|      | 2. Bergeichnis ber von Rurfurft Friedrich und Johann, Bergogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | gu Cadfen, jum Reichstage nach Borme 1521 aufgebotenen Gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | fen, herren und Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138   |
| Al.  | Bur Beurfundung bes Judenfturms ju Erfurt im Jahre 1349. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -2.   |
|      | X. 2. 3. Micheifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145   |
| VII. | Der Londgraf ohne Lant. Bon Dr. Cotmar Grunhagen in Breslau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159   |
| THI. | Bur Gefdicte alter Abelegefdlechter in Thuringen. Bon Dr. Funthanet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|      | 5. Die herren von Apolba ale Minifterialen bes Ergftiftes Mainz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | insbesondere als Rammerer und Truchfeffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169   |
|      | 6. Marfchalle von Schietheim?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184   |
| IX.  | Die erleichenen Abelsgefdlechter bes Gifenacher Landes. Bon 2B. Rein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|      | Erfte Abtheilung : enthaltend bie Grafen und Dynaften von Beichlin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | gen, Brandenberg und Bartberg, Franfenftein, Gleichen, Dria-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | munte, Salga und Trefurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185   |
| X.   | Miscellen ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | 1. 3obannes Rothe. Ben R. Aue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219   |
|      | 2. Bufape ju bem ber von Littencron'fden Bearbeitung ber thuringi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|      | foen Chronit bes Johann Rothe beigefügten Gioffar. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|      | Funfhanel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

### Inhalt.

|      | 3. Beguinen in Gifenach. Bon 28. Rein                             | 226         |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | 4. über Ropf und Becher, Gurtel und Zafde ber beiligen Glifabeth. |             |
|      | Bon Dr. Burkhardt, Archivar                                       | 228         |
|      | 5. Die Bauten am Paulinerklofter ju ben 3weden ber Universität    |             |
|      | Jena. Bon Demfelben                                               | 231         |
|      | 6. Theologen und Buchbruder in Jena 1572. Bon Dr. L. A. Bil-      |             |
|      | fens, Lic. b. Theol., Pfarroitar im Großherzogthum Dibenburg      | 238         |
|      | 7. Das Troftlied bes gefangenen Kurfürsten. Bon A. Aue            | 243         |
|      | 8. Bechfet ber herrichaft ju Schauenforft. Bon A. E. J. Michelfen | 247         |
|      | 9. Berichtigungen und Bufage ju bem Auffage: "Der Candgraf ohne   |             |
|      | Land". Bon Dr. Colmar Grünhagen                                   | 251         |
| XI.  | Fortfetung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Gefchente         | 25 <b>2</b> |
| XII. | Anfrage                                                           | 256         |

I.

## E. G. Förstemann

űber

# zwei nordhänsische Schriftsteller im zehnten und elften Jahrhundert.

Mitgetheilt

noa

M. L. B. Michelsen.

t

. • • . •

artige specialhistorische Bestrebungen tosten und boch nichts einzubringen pflegen.

Bir wollen bier nur baran erinnern, wie burd E. G. Forftemann wenn auch nicht entbedt, fo boch querft recht bervorgeboben, belegt und zu allgemeiner Runde gebracht worben ift, in welchem Dage ber königliche Sof zu Nordhausen von den Berrichern und Rurften Deutschlande im gehnten, elften, zwölften und breigehnten Jahrhundert oft besucht mard, bag michtige Reiche- und Aurstentage, Ronigebochzeit und Spnobe, bann ein glanzenbes Turnier bort gehalten murben, fewie auch in ber Rriegegeschichte jenes Zeitaltere Rorbhausen nicht obite historische Bedeutung ift. Er bat ferner von einer ganzen Reibe Ch bermungen bes Mittelaltere bargethan, bag fie zu Rorbbaufen gepräst worben find, mabrend biefelben von bemabrten Dungforfchern bis bebin für Godlariche gehalten murben. Dicht minber bat er bas fcbatbarfte Dentmal für die Renntnis der tegerifden Geifler in dem Drigis nalprotofoll eines bortigen Inquifitionsgerichts befannt gemacht, und bie gangliche Berichiebenheit biefer merkwürdigen Secte, welche in Tha ringen, namentlich in Rorbhaufen, ihren Sauptfit batte, von andren altern und neuern Geißlergefellichaften, welche wieder unter fic vetfcieben, aber von ben hiftorifern beillos unter einander geworfen waren, überzeugend nachgewiesen. Gbenfalls ift von ibm nachgewiesen worden, daß Rordbaufen an dem Berte ber Reformation Luthers burd gablreiche, begabte, fromme und gelehrte Stadtfinder, bie als Geift liche und Lehrer, ober ale Rechtsgelehrte und Theilnehmer an ber Ber waltung bes Gemeinmefens, fowohl in ber Baterftadt als auswart wirkten, einen gang vorzüglichen Antheil nahm, wie auch, baß fvatet mahrend einer Beit von mehr als breibunbert Jahren, bas bortige Gom nafium manden fehr tuchtigen Rector (Director) und Lehrer befaß, und fehr viele ausgezeichnete Schüler gebilbet und entlaffen bat.

Es find ferner durch E. G. Förstemann umfassende und wichtig Rechtssammlungen und nordhäufische Statuten des Mittelalters, gleichwis zahlreiche, meistens nordhäusische oder auf Nordhausen sich beziehend alte Urkunden und Denkmäler, die größtentheils noch unbekannt waren erft an das Licht gezogen und veröffentlicht, badurch aber ergiebig Beiträge zur Sitten-, Rechts- und Verfassungsgeschichte geliefert und

University of Michigan Libraries,

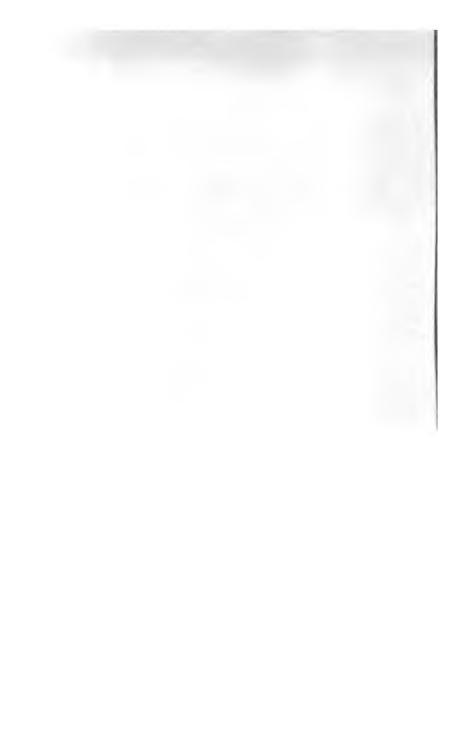

University of Michigan Libraries,

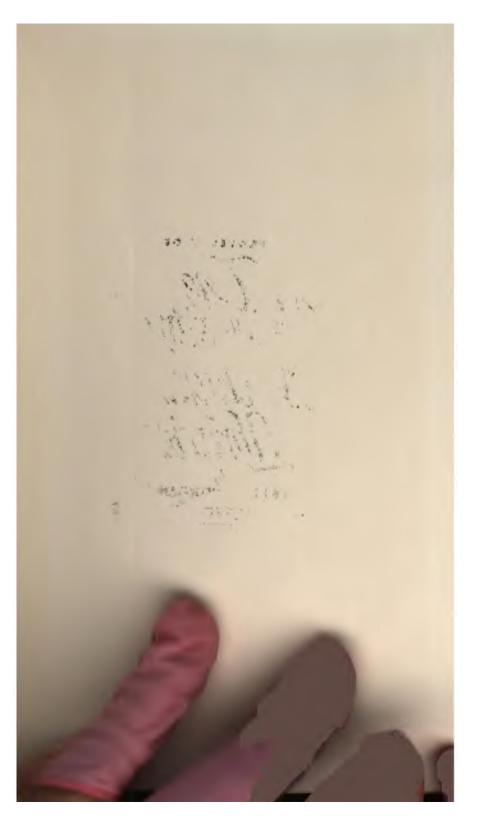

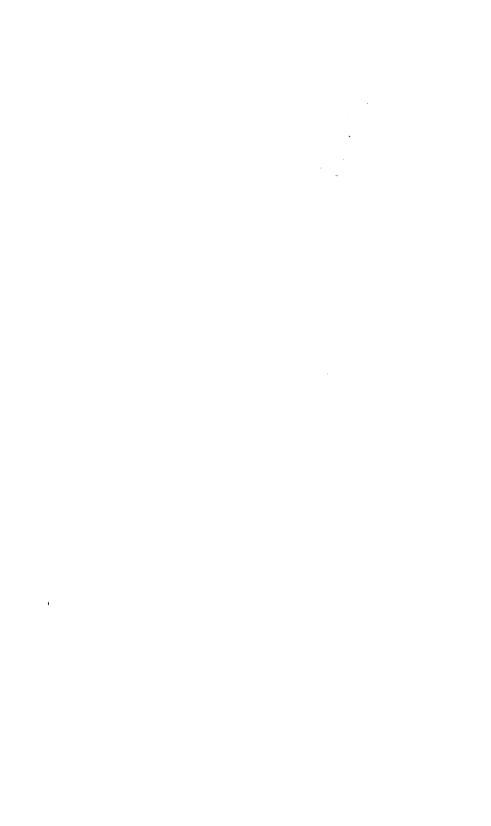

7 52

Beitfdrift bes Bereins

für

thüringische Geschichte

dnin

MIterthumefunde.

Dierten Canbes rettes und zweites Gefe

I en a. Triebria Fremmann. 1860.

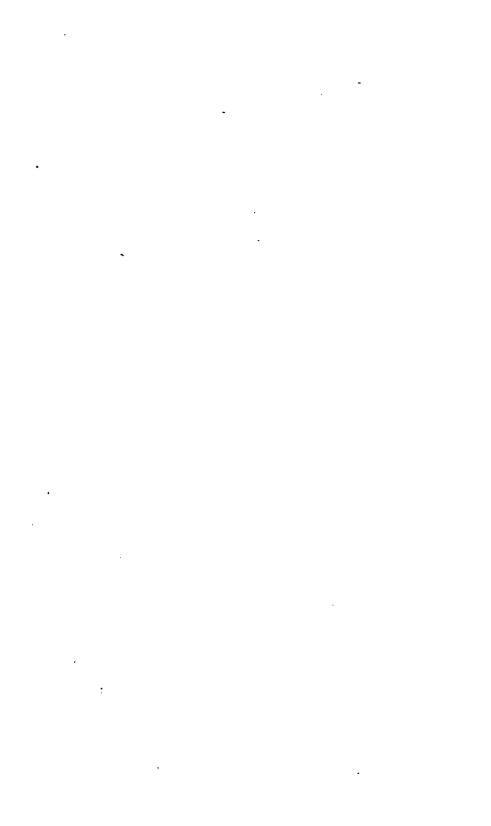

DI TH V54

Beitschrift bes Bereins

für

# hüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

Dierten Bandes erftes und zweites geft.

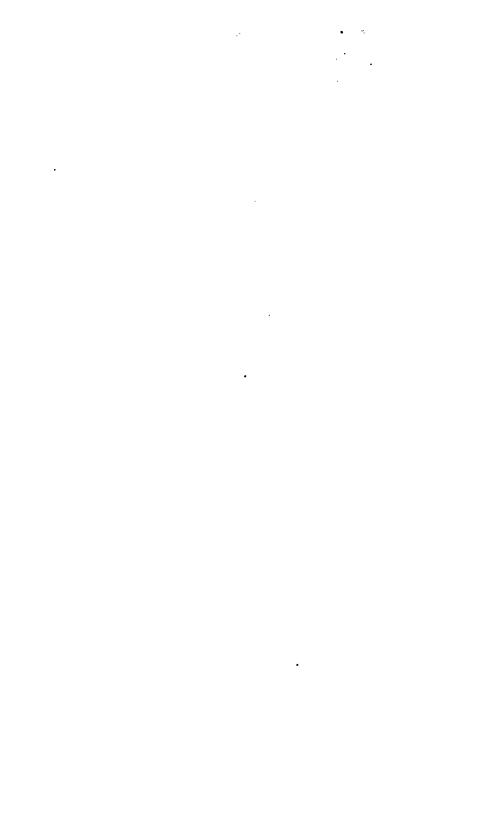

## I.

## E. G. Förstemann

über

# zwei nordhänsische Schriftsteller im zehnten und elsten Jahrhundert.

Mitgetheilt

nov

A. A. B. Michelsen.

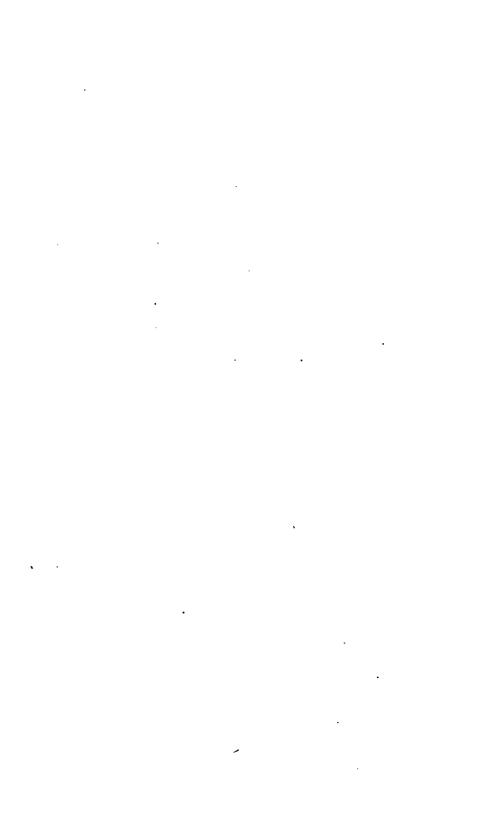

Der nachstehende Auffah über zwei nordhäusische Schriftsteller im zehnten und elften Jahrhundert enthält einen von dem unlängst hingeschiedenen Professor G. G. Förstemann in Nordhausen daselbst am 2. December v. J. in dem wissenschaftlichen Vereine gehaltenen Vortrag. Det Berftorbene, bessen für uns ganz unerwartetes Ableben uns neue sich mit wahrhafter Trauer erfüllt hat, ein um die Geschichte seiner thüringischen heimath bekanntlich hochverdienter Gelehrter, hatte uns nicht lange vor seinem hinscheiden sein eigenhändiges Manuscript dieses Bortrages freundlich zugesandt; damit wir es für unsere literarischen Iwede nach Belieben benußen möchten. Wir halten aber den wortgetreuen Abdruck desselben an dieser Stelle für durchaus wünschenswerth und gerathen, indem wir nur eine kurze, auf die dortige Versammlung speciell bezügliche Einleitung weglassen, und ohne auf etwaige Polemik wider gewisse in dem Vortrage enthaltene gelehrte Aeußerungen uns bier irgend einzulassen.

Der gelehrte Berfaffer, ber ichon 1828 burch seine Geschichte ber Geiftlergesellichaften fich einen gerühmten Ramen auf bem Gebiete ber baterlandischen hiftorischen Literatur errang, hat fich bann besonders und um die quellenmäßige Ergrundung und Bereicherung der Geschichte seiner Baterstadt Nordhausen anerkannte und bleibende Berdienste erwerben; auf welche wenigstens hinzubeuten wir uns hier nicht versagen tinnen. Es ist badurch in der That der freien Stadt Nordhausen erst wieder eine ganz besondere Anerkennung auf dem Gebiete der deutschen Beschichte verschafft worden: solche Bemühungen und Erfolge verdienen wer offenbar selbst wieder eine ganz besondere Anerkennung, zumal unter denen, die wohl wissen, wie viele Opfer und Anstrengung der-

biftorifche Data nach vielen Seiten hin erläutert, nebenbei auch die Genealogie und Specialgeschichte einiger Grasenhäuser, namentlich der von Johnstein und von Stolberg, und mancher Abelsgeschlechter, so ber von Salza, von Hanstein und anderer, sowie die Kenntnis der wichtigern Burgen und der Wüstungen jener Gegend bedeutend erweitert und berichtigt.

A. L. J. Michelsen.

Bu bem für bie Rambaftigfeit meiner Baterftabt gunftigen Grfolge vieliabriger Thatigkeit in einem engen Rreife und auf einem febr beichranften gelbe rechne ich, bag es mir gelungen ift, ber Meinung, welche ich glaube querft ausgesprochen zu baben, bag zwei nicht unwichtige Schriftfteller bes 10. und 11. Jahrhunderte nach Rorbhaufen gu feben find, bei ben tuchtigften Befdichteforfdern Unerfennung und Gelung in verichaffen. Leiber tennen wir von biefen beiben Gefchichtbreibern meber die Ramen, noch fonft etwas von ihren Lebensumffanten; bod ibren Aufenthalt gu Rorbbaufen, Die Beit, vielleicht bas Sabr ter Abfaffung ihrer Schriften und beren Berth, auch ihre Stellung in ber Gefellichaft und ihr Berhaltnis zu ihren Ronigen fann man aus bren Schriftmerfen felbft mit mehr ober meniger Giderheit bestimmen. 64 find Die Bipgraphen ber unter Die Seiligen verfesten Ronigin Da= bilbe (Mabthild, Dechtilb), ber Gemablin, bann Bitme bes Ronigs Beinrich I., Mutter bes Raifers Dtto I., Grogmutter bes Raifers Dtto II., Altermutter bes Raifere Otto III. und Altermutter bes Raifers Beinrich II., bes Beiligen, welcher boben Frau Abstammung von ei= sem eblen meftphalifden Gefchlechte, bas ben Cachfenführer Wibufinb, Harls b. Gr. Gegner, ju feinen Abnen gablte, burd alte Aufzeichnungen beglaubigt wirb, und welche Frau bochbetagt und lebensfatt faft 52 Jahr nach bem Tobe ihres Gemahls geftorben ift, im Jahre 968.

Bon biefer frommen Königin besihen wir eine schon längst bekannte und mehrmals, zuleht 1841 burch Pert im sechsten Bande der Monumenta Germaniae historica (Scriptorum IV.) abgedruckte Lebensbeichreibung (zumeist nach einer Handschrift in der königlichen burgundiften Bibliothek zu Brüffel), welche Lebensbeschreibung für den Kaiser heinrich II., als derselbe noch König war, in der Zeit 1002 bis 1012, und auf bessen Befehl geschrieben ift. Aber erst vor einigen Jahren,

im Jahre 1852, in bem gwölften Banbe besfelben großen Bertes (Scriptorum X.) haben wir burch Ropte eine noch altere Lebenebefdreis bung ber beiligen Ronigin Mathilbe erhalten, abgebrudt nach einer neuern Sandidrift ber Göttinger Bibliothet, angeblich einer Abidrift bes Driginals, welches aus bem Rlofter Volbe nach Cambribge getommen fein foll, bafelbft aber neuerlich nicht aufgefunden werten tonne te. - Über biefe altere und augleich über jene fruber betannt geworbene Vita Mathildis, über beren Berfaffer und Die Beit, in welcher fie fdrieben, über ben Inhalt beiber Coriften und über bas Berhaltuit 4 berfelben zu einander hat fich, außer bem Berausgeber Ropte, alebalb : auch Bait ausgesprochen in einer ber toniglichen Societat ber Biffem 1 fcaften zu Göttingen am 30. Nov. 1852 borgelegten Abhandlung, ber ; auf 1855 Giefebrecht in bem erften Banbe feiner Gefdichte ber bent ! forn Raiferzeit, und in Diefem Jahre 1858 Jaffe in ber Borrebe und in ben Anmertungen ju feiner Überfetjung beiber Lebensbefdreibungen . ber Ronigin Dathilbe, melde Überfebung ale 35. Lieferung bes burd ; tonigliche Munificeng geforberten Berliner Cammelmerts ,, Gefdicht : foreiber ber beutiden Borgeit in beutider Bearbeitung" erfdienen ift; endlich auch Battenbach in feinem neulich erschienenen Buche "Deutste ; lande Geschichtsquellen im Mittelalter bis jur Mitte bes 10. Jahrhum : berte" (Berlin 1858).

Als ich im Jahre 1827 die erste Abtheilung einer "Urkundlichen Geschichte von Nordhausen" bruden ließ, war die altere Vita Mathildis noch nicht bekannt, und von der zweiten die Perhiche Ausgabe noch nicht erschienen, so daß ich nur die frühern Abdrucke der lettern bei des Bollandisten, bei Leibnit und bei Erath benuten konnte. Schon den mals schrieb ich S. 12, man könne annehmen, daß etwa 45 Jahr noch— dem Tode der frommen Königin ein Geistlicher, welcher mit dem gen Rordhausen gegründeten Nonnenstifte in enger Verbindung ftand, diese Vita geschrieben habe, da der Verfasser bei dieser norehäusischen Stifft tung mit sichtbarer Borliebe verweilt, und seine ganze Darstellung dan- auf zu berechnen scheint, das Kloster zu Nordhausen der königlichen Fürsorge ganz besonders zu empschlen. In der kurzen Commentatione de vita Mathildis, durch welche ich darauf im Jahre 1838 meine Theilen nahme an der Bermählung unstes verehrten Präses (Director Dr. Schippen

8) begeugen wollte, ging ich noch weiter, inbem ich geflüht auf ben mfland, bag ber beilige Gobebard, fpater Bifchof von Silbesbeim, noch 4 Abt im Jabre 1017, alfo nicht febr lange nach ber Abfaffung ber ita Mathildis altera, fich fur bie Stiftung ber beiligen Mathilde gu orbhaufen mit Erfolg bei bem Ronige Beinrich II. verwendet bat, fo B biefer auf bes genannten Abts Bitte in einer zu Dublbaufen ausftellten Urfunde bem bezeichneten Ronnenftifte ben Sof Gamen in leftphalen mit allem Bubebor, eine Schenfung ber Ronigin Dathilbe n ibren Erbautern, ale unmittelbaren Befig beffatigte, inbem ich geist barauf und auf die Bilbung Gobebard's und feine Stellung gum inige in Gobebard felbft ben Berfaffer ber Vita Mathildis (II) verutbete. Diefe Bermuthung, fur Die ich einen fartern Beweis nicht funben babe, ift von Dert, Bais, Giefebrecht, Jaffe und attenbad nicht anerfannt worden, wohl aber meine Behauptung, f ber Berfaffer ein Rorbbaufer ober mit Rorbbaufen in engfter Berndung war, fowie auch meine in ber Commentatio von 1858 mit nem langern Anszuge belegte Nachweifung, bag biefe Vita Mathildis ern in einer eigenthumlichen, auch bei manden anbern Schriftfiellern Mittelalters, von benen ich einige ber bebeutenbflen in ben "Rleinen briften" 1855 G. 11 angeführt babe 1), febr beliebten Art von tale enber Reimprofa gefdrieben ift, überall Unerfennung gefunden bat. irfelben Grunde, welche mich bewogen, ben Berfaffer ber Vita Maildis altera für einen nordbaufifden ober mit Nordbaufen eng verbunnen Beiftlichen zu halten, gelten auch von bem Berfaffer ber Vita ime und find auch fur biefen anerkannt, ja Wattenbach fest beibe ner bie Rubrit Rordhaufen, indem er unfre Ctabt unter ben Orten unt, wo iden im frühern Mittelalter für beutiche Beidichtidreibung mas gethan wurbe.

Bir wollen uns nun einer nabern Betrachtung beiber Vitae guemben. Vita I ift auf Befehl eines Raifere Otto geschrieben. Diesen ulten Ropte und Baib fur Otto III., aber Giefebrecht und Jaffe,

<sup>1)</sup> Cotmes von Prag, Benjo, Wolfher; — aber auch Benno (de bello Saxo10) gehört hieber, bessen heranogeber 1844 (Mon. Germ. hist., Script. V, p. 327)
100st: "sententiis rhythmo quodam praeditis et haud raro in eosdem sonos
100st: "sententiis rhythmo quodam praeditis et haud raro in eosdem sonos

benen auch Battenbach beiftimmt, für Otto II., aus Grunden, Die ich anertennen möchte, auf beren Auseinanberfetung im Gegenfate zu ber andern Meinung ich mich aber bier nicht einlaffen tann. Giefebrecht fest die Abfaffung der Schrift in bas Jahr 974, und er möchte Diefelbe "einer Ronne ju Rordhaufen, einer zweiten Grotswitha" quforeiben. Die lette Unnahme findet Jaffé unflatthaft; er nennt ben Berfaffer ...einen vermutblich zu Rordhaufen beimischen Gachsen". Das ber Berfaffer ein Sachfe mar, bafür fprechen mehrere Stellen ber Vila. Nach meiner Meinung irrt man nicht, wenn man ben bamaligen mannlichen Borfteber bes nordhäufifchen Monnenflifts neben ber Abtiffin. ben Beichtvater (Propft) ber Ronnen ale ben Berfaffer annimmt, und wenn bas von Giefebrecht angegebene Jahr ber Abfaffung 974 richtia ift. fo forich berfelbe biefe Vita I etwa 12 Jahr nach ber Stiftung bes Rloftere burch die Königin Mathilbe, und nur 6 Jahr nach beren Tobe 1). Leider icheint es dem auten Manne an Rabigfeit und eigener Productivitat, überhaupt an ben nöthigften Anlagen und Gigenschaften zu einem auten Geschichtschreiber völlig gefehlt zu baben. Er ift ein allzeit fertiger Plagiarius, wie fo viele Schriftsteller bes Mittelalters. Es genügt ibm nicht, Gentengen aus Boethius und Prudentius in feine Darftellung zu verweben; felbst zur Schilderung feiner Personen, beren Geftalt, Reden und Sandlungen benutt er mit forglofer Raivetat alte und mittelaltrige Schriftsteller und fcreibt biefelben ohne weiteres aus, fo Birgilius, Benantius Fortunatus im Leben ber heiligen Radegunde und andre, befondere Gulvicius im Leben bes beiligen Martinus. Much an offenbar falfden Angaben fehlt es nicht bei ibm. Go ergabit: er, um nur einen Kall anzuführen, daß Rarl b. G., nachdem er Bibutind im 3 weitampfe befiegt habe, benfelben durch ben Bifchof Bonifacius habe taufen laffen. Run ift aber Bidufind im Jahre 785 getauft worben, 30 Jahre nach bem Martyrertobe bes beiligen Bonifacius. - Es ift nicht leicht, überall bas Babre von bem Raliden int. biefer Schrift zu sondern. Bu bem Babren und Buverlaffigen glaube ich meiftens basjenige rechnen zu burfen, mas ber Berfaffer von Rord-

<sup>1)</sup> Diese balbige Aufzeichnung mag auch ber Grund bavon sein, bas ber Abschnitt von ben Bundern ber heiligen Frau so burftig ausgefallen ift. — Bunderbare bei-lungen burch sie nach ihrem Tobe, bei ihrem Grabe ze. werden nicht ermabnt.

baufen, von ber Stiftung bes biefigen Monnenfloffers, von ber erften Abriffin Richburg, von bem Aufenthalte ber Ronigin Datbilbe, auch ibrer Rinber und Enfel in unfrer Stadt ergablt. Sier fpricht er aus eigener Anschauung ober nach Berichten von Augenzeugen; boch icheint es auch bier nicht gang an romantifden Musichmudungen gu feblen 1).

Die Arbeit mar eine von Raifer Otto (II.) bestellte; bas zeigt fich auch in ber Schmeichelei gegen benfelben. In Diefer Begiehung fieht Vita I in einem faft foneibenben Wegenfage gu Vita II. Diefe mat von bem Ronige, nachmaligem Raifer, Beinrich II. bestellt. Der Berfaffer, ber ebenfalls mit Rordbaufen und bem biefigen Ronnenflofter in enger Berbindung fant, benutt zwar bie erfte Vita und legt biefelbe feiner Darftellung ju Grunde, indem er bie Arbeit feiner Anficht nach toliftifc, auch burd bie bezeichnete Urt von Anittelverfen verbeffert, ther bie Ottonen, Die bes Raifers Beinrich II. Bater und Grofvater, ben Baiernbergogen Seinrich, feindlich gewesen maren, treten bier einis prmagen gurud, ungeachtet ber gleichen Abstammung von Ronig Seinrich I. und Mathilbe, und bie glangenbfte Stelle neben Mathilbe nebmen jene Bergoge Beinrich, Bater und Gobn, ein, welche als Lieblinge ibrer Mutter und Grogmutter bargefiellt werben. Für Rorbhaufen enthalt bie zweite Vita noch einige Nachtrage und meitere Musführungen, mogegen einiges, mas bie erfte berichtet batte, in ber zweiten ansgelaffen wird, jumal wenn es fich auf bie Ottonen bezog und nicht mi Die Beinriche, welche bier an jener Stelle getreten finb. Debr inbeffen, ale über jene binmeggelaffen wird, wird über biefe bingugefügt, B. bas gange lobpreifenbe 16. Capitel bei Ermabnung bes fruben Totes von Bergog Beinrich, Otto's I. Bruber.

Bir geben nun eine furge überficht bes Inhalts beiber Lebensbe-Greibungen, beren erfte in 16, Die zweite in 28 Capitel getheilt ift; mr bie Berfammlung ber Familie Dathilbe's ju Roln im Jahre 965 und alles, was fich auf Rordhaufen bezieht, foll ausführlicher mitge-Belt merben. Die Grundlage unfres Auszuges wird naturlich Vita 1 hilben, boch bie fur uns bebeutenbften, inbeffen nicht alle bebeutenben, umal von Bais mit fritischem Scharffinne bervorgehobenen Abmeitungen ber ausgeschmudtern Vita II wollen wir hier bemerten und an

to

<sup>1)</sup> melde bann in Vita II noch mehr bervortreten.

### Inhalt.

|      | 3.     | Beguinen in Gifenach. Bon 23. Rein                              | 226 |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|      | 4.     | über Ropf und Becher, Gurtel und Safche ber beiligen Glifabeth. |     |
|      |        | Bon Dr. Burthardt, Archivar                                     | 228 |
|      | 5.     | Die Bauten am Paulinerklofter ju ben 3meden ber Universität     |     |
|      |        | Jena. Bon Demfelben                                             | 231 |
|      | 6.     | Theologen und Buchdruder in Jena 1572. Bon Dr. E. A. Bil-       | :   |
|      |        | fens, Lic. b. Theol., Pfarroitar im Grofberzogthum Dibenburg    | 238 |
|      | 7.     | Das Troftlied bes gefangenen Kurfürften. Bon R. Ine             | 243 |
|      | 8.     | Bechsel ber herricaft ju Schauenforft. Bon A. E. 3. Michelsen   | 247 |
|      | 9.     | Berichtigungen und Bufage ju bem Auffage: "Der Canbgraf ohne    |     |
|      |        | Land". Bon Dr. Colmar Grunhagen                                 | 251 |
| XI.  | Fortfe | hung des Berzeichniffes der eingegangenen Gefchenke             | 252 |
| XII. | Anfrag |                                                                 | 256 |

I.

## E. G. Förstemann

iber

## zwei nordhäusische Schriftsteller im zehnten und elsten Jahrhundert.

Mitgetheilt

pon

A. J. g. Michelsen.

· he

Thale grundete, und ju Gernrobe 1). - Bei Ermabnung ber Almofenfpenden ber frommen Frau wird besonders angeführt, daß, wenn fie einmal im Wagen folummerte, und bie vor ihr fibende Ronne Richburg in einem Buche las ober ebenfalls ichlief, und fie an einem Urmen, ohne bemfelben eine Babe zu reichen, vorübergefahren maren, Die ermachenbe Ronigin biefe Dienerin ichalt, ben Urmen gurudrief und ibn beschenfte 2). - (12) Bei ber Ergablung von Bunbern ber Ronigin Mathilbe macht Vita II einige Bufabe, indem ber Tag, an welchem ber wunderbare Burf eines Brotes von einem Berge berab in ben Schof eines Urmen ibr gelang, naber bezeichnet wird ale ber Tobestag ibres Bemable Beinrich (2. Jul.), welchen fie gu Queblinburg feierte. Retner, bei bem Bunber, bag ebenbafelbft eine Sirichfuh ein verschlucktes Rruglein auf Mathilbe's Befehl wieber von fich gab, wird bie Unwefenbeit von Richburg bingugefest. - (13) 218 Ronig Otto I., vom Papfte eingelaben, nach Stalien jog [961], um fich und feiner Gemablin bie Raiferfrone ju ermerben [962], und ben völlig beffegten Berengar gefangen nach Baiern zu fenben [964] 3), bamale vertrauete er bas beutsche Reich "feinem jungen Gobne Otto" [R. Otto II.] an; - bafür fett Vita II: "bas Reich famt feinem jungen Gobne Dtto ber Db but feiner Mutter Mathilbe und bes Ergbifchofs Bilbelm von Maing" fbem altern unchelichen Cohne Otto's I.].

(14) Während dieser Abwesenheit ihres Sohnes, des Kaisers [961 bis 965], stiftete dessen Mutter Mathilde mit Zustimmung ihres Enkels, des Königs Otto II., zu Nordhausen ein Kloster [962] zu ihrem und der Ihrigen Seelen = und Körperheil, — doch Vita II sagt: "für das Seelenheil ihres Gemahls, des Königs Heinrich, und ihres theuerster Sohnes, den sie nach seinem Bater genannt, und in der nämlichen Stad Mordhausen geboren hatte". Sie sammelte daselbst ein Häussein (Vita

<sup>1)</sup> Gernrobe wird vielleicht mit Unrecht hier genannt, benn bie Stiffung bes Romnenklofters baselbst burch ben Markgrafen Gero um 960 steht urkundlich fest; boch bekönigliche Bestätigung besselben mag Mathilbe bewirkt haben, ober sonst als Bobtth terin basselbe geförbert.

<sup>2)</sup> Diese Nachricht bezieht fich ohne Breifel auf einen bestimmten Fall und ir wie andre Einzelheiten, nach einer Mittheilung ber babei betheiligten Richburg gegebe ...

<sup>3)</sup> Vita II laft benfelben irrig an Raifer Otto's Bruber, ben herzog heinrich übergeben. Diefer mar icon 955 geftorben.

t calervam, Vita II turmulam; bei Leibnit fteht durch einen läerlichen Frethum tria millia, — alfo eine kleine Angahl, nicht 3000)
onnen. So lange fie lebte [noch 5 Jahre], ließ fie dieser Stiftung,
ren Bau fie von Grund aus begonnen hatte, die mütterlichste Sorgt angedeihen, und gewährte alles, was zu beren Förderung ersprießh schien.

Alle ber Raifer Otto aus Stalien gurudgefebrt mar, begab er fich Mai und zu Anfang bes Junius 965] nach Roln, mo fein Bruber runo als Erzbischof maltete, und ließ babin feine Mutter Mathilbe, uen Cobn, ben Ronig Otto, und feine Tochter [Mathilbe, Ronne, rauf Abtiffin ju Queblinburg beideiben. Much feine Schwefter, Die migin - Bitme Gerbirg, ftellte fich ein 1). Die ruhmreiche Mutter berrlichen Fürftengeschlechts, Ronigin Mathilbe, beglückt burch bie nfunft ibrer Gproglinge, murbe querft vom Raifer, barauf von ben bern mit boben Ehren empfangen. In ben Urmen ber Ihrigen mete fie fich ber Entel, boch bie bochfte Freude, gemifcht mit Danfgeof gegen Bott, empfand fie barüber, bag ihr Gobn, ber Raifer, mobl= balten in feiner Berrlichkeit beimgefommen mar. - Vita II fest bingu ap. 22): Rachbem fie fich gegenfeitig begrußt batten, verfügten fie in bas Bemach zu traulichem Befprache. Da trat Bifchof Balberich n Utrecht] berein, welcher jur Beit bes Ronigs Beinrich Lebrer bes bifchofs Bruno gemefen mar, verneigte fich vor allen und fegnete Foniglide Berfammlung. Darauf rebete er bie beilige Frau Dabe befonbere an : Freue bich, verebrungsmurbige Ronigin, Die Gott folden Gaben geehrt bat. Bahrlich , in bir ift erfüllt bas Bort Pfalmiften, ber ba fpricht: Und bu follft beine Rinbestinder erden. - Augerbem ermabnt Vita II auch (Cap. 21), Mathilbe babe en jungen Enfel Beinrich, ben Gobn ihres verftorbenen Lieblingsmes Beinrich, mit nach Roln gebracht.

Mutter Mathilbe eröffnete nun bem Raifer alles, mas fie für bas loffer ju Rorbhaufen gethan habe, wie fehr aber bas brudenbe Be-

<sup>1)</sup> mit ihren beiben Sobnen, bem jungen Könige Lothar und bem Knaben Karl, mie end Gerbirg's Schwefter hebwig, bes machtigen herzogs hugo von Francien lime, Mutter hugo Kapet's, jugegen gewesen fein foll, wovon indeffen beibe Vitae lab. fameigen. G. oben.

wußtsein fie quale, bei ihrem boben Alter bas begonnene Bert unvoll- : endet, und die Schaar der frommen Schwestern baselbft vermaist zu ver. laffen. Die andern Rlöfter, fügte fie bingu, machten ibr feine Gorge, ba fie bereits vollendet seien 1). Der Ronia [Raifer Otto], burchbrum ? gen von marmer Gotted. und Rachstenliebe, entgegnete ibr unter Glud- 1 munichen: er miffe mobl, bag er nur ibren Berdienften feine Erfolge : ju verdanken habe; fie moge fich baber jene Gorgen aus bem Sinne : folagen. Go beschwichtigte er mit manchem Borte ber Mutter ben und gelobte feierlich. baf bei feinem und feiner Rachtommen Leben : jenes Stift femerlei Unterftugung vermiffen follte. Rachbem bie Ber- ! rin bergeftalt beruhigt mar, verfügten fie fich nach Sachfen und tamen . nach ber Stadt Mordhaufen 2), und ber Raifer verlieh bem Rlofter allet, t was bemselben seine Mutter und sein Sohn, der König Otto II.], gegeben batten, indem er auch felbft Befitungen bingufügte, burch eigen . bandige Unterzeichnung für immer 3). Bon Rordhausen zog ber Ratfer, die Regierung verwaltenb, burch bie andern Stadte und verweilte einige Beit in biefen Gegenden. Dann [966] brach er auf nach Rem in Begleitung feines Cobnes.

<sup>1)</sup> So fonnte wohl nur ein Nordhaufer und ein vielleicht gegen bas reiche Romnenftift zu Duedlindurg neidischer Förderer bes Klosters zu Nordhaufen die frommt.
Königin forechen lassen.

<sup>2)</sup> wahrscheinlich in der ersten Hallte bes August 965, obgleich Giesebreds (I, 465 u. 784) basur das Jahr 966 sest, indem er zum Beweise dafür eine zu Kordausen gegedene Urkunde des Kaisers Otto I. anzieht. über dieser Urkunde waltet absein eigenthümtlicher Unstern. In der Überschrift bes einzigen Abdrucks derselben des höfer (Beitschr. f. Archiewiss. I, 371 f.) steht, wohl nur durch einen Drucksehler, der datum: 12. April 864. Giesebrecht seht bafür 866. In dem Abdrucke der Aunde selbst steht: am Tage vor den Iden des April 965, indem der Schus roupell dig lautet: Data II. Idus Aprilis Anno D.J. DCCCCLXV. indict. VIII. anno seinen magni Ottonis Imperatoris Aug. IV. regni zui XXX. Actum Northusun schrieben aber nur auf die Zeit vom 8. Aug. die zum 31. Dec. 965, weshald statt Aprilis lesen möchte Augusti, d. s. am 12. Aug. 965.

<sup>3)</sup> Rach einer alten Aufzeichnung, einem Regest einer Urkunde, hat König Otto bereits im 3. 962 zu Rorbhausen bem Kloster ben Markt, ben Boll und die Rusin dieser Stadt geschentt. Gine Urkunde des Kaisers Otto I. für unser Ronneustift inicht mehr vorhanden, auch nicht in einem Regest. — Alte Münzen nordhäusischer tissunch gibt es noch mehrere.

Biel ausführlicher verbreitet fich Vita II über ben bamaligen Aufbait bes Raifere gu Rorbhaufen und ben Abichied von feiner Mutter elbft alfo (Cap. 22): Bernach begaben fie fich gemeinfam [von Roln] b Rorbbaufen, um bie Monnengemeinde felbft in Angenichein gu men. Da rief bie bon Gott geliebte Ronigin bie Monnen gufamn und empfabl fie alle bem Raifer. Diefer empfing fie famtlich milbe mit britrer Diene und ftellte fie Gott anbeim, inbem er fagte : Die lige Mutter Gottes, Jungfrau Maria, Die Simmelstonigin, moge anabig aufnehmen, und um ihres Cobnes willen fie immerbar bebuauf bag fie Gott allein über alles lieben, und ihm mit ganger Grele nen, nicht aus Berlangen nach Menfchenlob, fonbern einzig aus bufucht noch emiger Bergeltung. Dazu fleben wir, bag unfre Gobne b Entel mit foldem Erbarmen bewegt werben mogen gegen biefe ofterichwestern, bag, fo lange noch ein Funflein unfres Gefchlechts ria ift, ibnen niemals eine Stube bes Troftes feble. - Darauf betigte er für fich und für feiner Eltern und Rachtommen Beil wiederlend alles bas, mas die Beilige Gottes mit Buftimmung ibres Entels ther gegeben batte, und fügte außerbem bingu, mas bie Dutter beorte. Gie verweilten barauf fieben Tage in berfelben Stadt, und bie lige Ronigin empfahl ihrem Cobne noch gar vieles, als follte fie ibn sfort nicht mehr feben in biefem fterblichen Leibe. Alle aber ber Tag brad, an welchem abgureifen ber Ronig beichloffen batte, erhoben fie in ber Brube und batten unter vielen Thranen noch eine lange Unredung. Dann begaben fie fich in bie Rirche, um gemeinsam Die leffe anguboren, und die ehrwurdige Konigin nahm beitere Mienen s, doch großen Schmerg befampfte fie im Bergen. Rach beenbigter leffe manbte fie fich wieder an ihren Gohn mit folden Worten : Mein euerfler Cobn, rufet fleifig in euer Bedachtnis alles, mas wir an bie-Dete eurer Treue anempfohlen baben. Dier haben wir oft Frenbe moffen im Leben; bier bat Bott uns aus ber Befahr bes Bebarens trettet. In Diefer Stadt baben wir euren Bruder Beinrich gur 2Belt bracht, ben wir um feines paterlichen Ramens millen über Die magen fliebet baben; auch enre Cowefter Gerbirg ift bier geboren. Alfo, bill burd ben Beiftand ber beiligen Jungfrau Maria wir an biefem tte zweimal bie Roth ber Geburt gludlich überftanben baben, haben

wir biefes Rlofter ibr ju Ghren gegrundet, und infonberbeit fur bas Geelenheil eures Baters und Brubers und für eure eigene Boblfabrt, wie wir vorher ermabnt baben. Deshalb geziemt es fich, bag ibr, fo oft ibr euch beffen erinnert, um unfrer willen größeres Ditleiben beweiset gegen bie, welche an biesem Orte wohnen. Dazu, wie und bunft, wedfeln wir bier jum letten Dale Gefprache. Run benn, biefer lette Unblid eurer Mutter fei euch eine Dabnung an biefes Rloffer. - Da verfprach ber Raifer mit gerührtem Bergen, alles erfüllen gu wollen, mas fie begehrt hatte. Alsbann gingen fie gufammen aus ber Rirche, und ftanden ftill an ber Thur, umarmten einander, und Babren benetten beiber Bangen. Aber bie Ronigin blieb ftebn in ber Thur, und geleitete ben zum Pferbe ichreitenben Gobn mit leuchtenbem Blide; bann ging fie binein an ben Ort, wo ber Raifer geftanben batte, mabrend die Deffe gefungen murbe, und indem fie bie Anie beugte, fußte fie weinend bes fcheibenden Cobnes Auftapfen. 216 bas ber Braf Bitigo fabe und bie andern Mannen, welche noch gurudgeblieben maren, gingen fie ericuttert und feufgend binaus, und fagten es bem Raifer. Diefer fprang fogleich vom Pferbe, und febrte feufgend gurud in bie Rirche, und fand fie noch an berfelben Stelle, wie fie unter vielen Thranen betete. Da marf er fich alebald jur Erbe nieber, und fprach alfo: Dehrwurdige Berrin, burch welchen Dienft vermögen wir euch biefe Ebranen zu vergelten! Und abermals traten fie zu einander, und fpraden wenige Borte mit bewegter Stimme. Bulett begann bie ehrmur-Dime Ronigin : Was frommt es une, langer ju verweilen! Go febr mir und auch ftrauben, find wir genothigt, und von einander loszureigen. Durch unfern Unblid merben wir ben Schmerz nicht minbern, fonbern vermehren. Go geht nun in Chrifti Frieden: unfer Angeficht merbes ibr nicht wiedersebn in fterblichem Fleische. Bie wir meinen, baber wir nichts vergeffen, fondern eurer Treue haben wir alles befohlen. mas wir im Bergen trugen. Rur biefe Bunft gemahrt unfrer Geele bağ ibr biefen Ort eurem Gebachtniffe forgfam einpraget. - Aber be Raifer machte fich auf von ba, jog burch anbre Stabte bes Thuringe Landes, und begab fich bann wiederum nach Rom in Begleitung feine Cobnes.

Rach diefer Spifode aus Vita II fahren wir fort, ben Inhalt de=

über zwei nordhausische Schriftsteller im 10. u. 11. Jahrhundert. 17 letten Capitel ber Vita I anzugeben. (15) Es nahete die Beit, baß ber Gerr seiner auserwählten Dienerin Mathilbe ben Lohn ihrer irdischen Rüben gewährte; boch zog sie frankelnd, um ihre Schwäche nach Mög-lichteit zu verbergen, noch ein ganzes Jahr umber durch Hauser leeft.

Burgen [967]. Als fie nach Nordhausen gekommen war, und ihre getreue Richburg, die fie, im Bertrauen auf ihre treue Sorgfalt für die arme Schwesterschaar, dem Stifte baselbst vorgesetht hatte, bei ihr erschien, sprach sie: Ich spure es, daß ich bald heimgehn werde. Wohl mochte ich an diesem Orte begraben werben, damit meines Sohnes Sorgsamkeit für euch um so größer sei; allein es kann nicht geschehn, benn Deinrich unser Herr ruht in Quedlinburg. Fragst du mich aber, worauf ihr eure Hoffnung seben sollt, so ist die Antwort: auf Gott!

Bar viele troftreiche Worte feste fie noch bingu; barauf begab fie fich nach Quedlinburg.

Much über biefen letten Aufenthalt Mathilbe's ju Rorbhaufen benichtet Vita II ausführlicher (Cap. 23): Wieber tam fie nach Norbhaufen, bas fie außerorbentlich liebte, um Richburg ju febn, welche fie furg jubor als Abtiffin eingefest batte. Cogleich bei ihrer Untunft ließ fie biefelbe ju fich rufen, und fragte fie vieles über bie ibr anvertraute Donvengemeinde. Darauf verfügte fie fich felbft in bas Rlofter, und unterfucte forgfaltig, wie eine jebe in Bucht und Unterricht genbt fei; benn frittem fie guerft ein Rlofter grundete, batte fie immer biefe Bewohnfeit, bag fie felbft in bie Goule tam, und angelegentlich unterfuchte, Das bie Gingelnen trieben, weil es ihr liebftes Befchaft mar, bas Bebeiben eines jeben Menfchen zu febn und zu boren. - Damale berweilte fie in Diefer Stadt vom Berbfte bis gur Feier ber Geburt Chrifti. Aber nach bem Refte bes beiligen Apoftels Thomas [21. Dec.] rief fie ebermals bie Abtiffin gu fich , und batte folgenbe Unterrebung mit ibr : Du warft mir immer tren, und weißt am beften, was ich gethan und pelitten babe. Best ertenne ich an meiner großen Schmache, bag ber Log meiner Auflofung fich nabert, und beshalb ift es gut, meine Mbmife zu befcbleunigen, bamit ber lette Tag bes Lebens mich nicht bier überrafche. Bor Schluchzen und Weinen fonnte bie Abtiffin lange nicht brechen; enblich fagte fie: D geliebte Berrin, mas bebeutet biefe Berfunbigung! Barum funbigt ibr uns Urmen ein foldes Unbeil an,

ober wem laffet ihr und im Glende gurud? Bir boffen, bag bur Gottes Gnade ein foldes und nicht widerfahre; aber weil es ungewi ift, wie biefe eure Bebrangnis ausgebn wird, fo bitten wir bemutbi baß ibr noch einige Beit bier verweilet, bis wir febn, ob burch Gott Bute bie Rrantheit nachlagt, und bamit, wenn bas ichwere Unglu eintritt, und ber unferm Glud misgunftige Tod uns eures Lebens b raubt, wir wenigstens durch ben Troft aufgerichtet werden, bag eu theurer Leib bei und rube. - Darauf antwortete bie von Gott g liebte Rönigin: Das ist von mir icon langst vorber überlegt worde und wie febr batte ich gewünscht, bag mein Leib bier beigesett merb menn es von Gott fo bestimmt mare, bamit mein Gobn Otto und meir Entel um fo eber fur euch forgten; aber ich fürchte febr, bas zu bemi ligen, weil Beinrich, mein Berr, in Queblinburg ruht, neben welche ich mein Grab finden und ben jungften Tag erwarten muß. Rest abe wenn mein hintritt bier an biefem Orte flattfande, murbe euer be mehr babei leiben, und ihr murbet eine große Rrantung erbulden, mer mein tobter Leib gegen euren Billen binmeggeführt murbe. Grunde bewegen mich, meine Abreife von bier zu beschleunigen. benn, fo liebet immer Gott, und laffet feine andre Liebe in euer De tommen, sondern feid ftete eifrig im Dienste! Seid machsam im Gebe und harret aus in eurem beiligen Borfate! Geid eingebent ber Se len, für welche ich dieses Rlofter gegründet habe, ferner meiner Enti welche noch im fterblichen Leben verweilen; benn ihr werbet in Butur niemand finden, ber milder gegen euch mare. 3ch befehle euch Go bem Bater ber Baifen, und ber beiligen Jungfrau Maria, und ben Ru bitten ber Beiligen, beren Reliquien ich bier niebergelegt babe. Berg werbe nicht beunrubigt, sondern in Soffnung babt Gott vor Auger benn obgleich im Leibe entfernt, werde ich in Liebe flets bei euch fein.

Vita I berichtet nun, wie Mathilde ju Quedlinburg 1), als fie de Tobe fich nahe fühlte, ihre Schatze an die Bifchofe, Priefter, Arm und Rlöfter vertheilte 2). Rur das Rleib, welches fie trug, behielt fi

<sup>1)</sup> mobin fie von Rordbaufen am 22. Dec. 967 abgereist mar.

<sup>2)</sup> Das Stift jum h. Rreuze zu Rordhaufen, welches aus Mathilbe's Stiftu bervorging (1220. 23), befaß noch im Jahre 1525 "einen großen goldnen Kelch l Königin Mathilbe".

nt zwei Bemanber, ein icharlachfarbenes und eins von Linnen, befahl e ju ihrer Beffattung aufzufparen 1). Reiche und Urme ftromten ber-4, und feiner ging unbeidenft von bannen. Da fam auch ber Erge fof Bilbelm von Maing, ibr Enfel, Raifer Dtto's Cobn, und einte febr. Bu bem fprach fie: 3ch empfehle bir meine Geele. Much s vermaiste Stift gu Morbhaufen laß bir angelegen fein, fo bag bu m nicht allein ein Befduber feift 2), fonbern auch ein Rurfprecher bei m Raifer; benn ber Bau ift noch unvollendet, und barum erfüllt mich efes Rlofter mehr als bie andern mit Befummernis. Das alles verrad er, und als bei feiner Abreife fein Gefdent für ibn vorbanden ar, befahl bie Rrante, bie fur ihre eigene Beflattung gurudgelegten emanter ihm gu geben, benn er werbe fie gur Reife bedurfen. Gie nen ben balbigen Tob bes Bifchofe vorausgefebn gu baben. Derfelbe bald nach feiner Abreife (nach Vita II gu Rabufveroth, b. i. Rottberobej am 2. Marg. Mathilbe ftarb erft 12 Tage nachber am 14. Marg 68, und als fie auf ber Babre lag, brachten Boten von ihrer Tochter, r Ronigin Gerbirg von Frankreich , ein mit Golb gestidtes Gewand, eit genug, um ihr und ihres herrn Brab zu bebeden.

Alls lehte Handlungen der sterbenden Königin werden berichtet ihre emahnungen an ihre Enkelin, die quedlindurgische Abtissin Mathilde, eicher sie auch das Buch mit den Namen der verstorbenen Fürsten sein secologium überreichte, indem sie ihre, ihres Gemahls und ihrer teunde Seesen dem frommen Gedächtnis empfahl, endlich Ermahnungen an die ebenfalls anwesende nordhäusische Abtissin Richburg, welche se Füße der Königin umfassend ausrief: Wem überlässest du uns, du Mer Trost und hoffnung? Da bliete Mathilde nach oben, breitete schände aus und sprach: Dem obersten Hirten vertraue ich euch. Sohl hoffe ich, mein Sohn werde seine Zusage nicht vergessen, daß bei mem und seiner Nachkommen Leben dem Stifte nimmer die hülfe sehm sollte. Doch wenn es anders kommt, und ihr von den Menschen rlossen seid, so bedenkt, daß Gott die auf ihn bauen nicht verläßt. Iracktet zuerst nach seinem Reiche, so wird euch alles zusallen. Zu den

<sup>1)</sup> Der Bericht über bie Bewander beutet auf Mittheilung durch eine weibliche mien in Mathilbe's Umgebung (Richburg ?).

<sup>2)</sup> Worthousen geborte in ben Sprengel bes maingifden Graftifts.

Umstehenden sagte sie darauf: Wohlan, legt mir die Haardede unter, und wendet mich nach oben, damit der Geist zu Gott zurückehre, der Leib aber zu Staub werde. — So beschloß in frommer Sitte die hochbetagte Königin ihr heiliges Leben. Feierlich wurde sie bestattet in der S. Servatiuskirche neben ihres Gemahles Grabmale.

Mit ihrem Begrabnis zu Quedlindung schließt Vita II, doch in Vita I folgt noch ein interessantes Capitel (16) 1), worin erzählt wird, daß alsbald Boten mit Briefen nach Italien eilten, um dem Kaiser Otto den Tod seiner Mutter zu melden. Tief erschüttert durch diese Botschaft, versprach derselbe alles zu vollziehen, was die Berstorbene verlangt hatte. Dem Borte folgte bald die That, so heißt es darauf wörtlich: er übertrug dem Kloster zu Nordhausen einen Theil des westwärts gelegenen Muttererbes 2), und schickte ihm eine vom Papste verliehene Bulle 3), ganz so wie die Herrin es gewünscht hatte. — Der Kaiser blieb noch in Italien bis zur Vermählung seines Sohnes Otto II. mit der griechischen Prinzessin Theophano 4).

Faffen wir das Ergebnis unfrer Betrachtung der beiden Vitae Mathildis turz zusammen, so ift Vita prior ziemlich bald, wohl nur 6 Jahre nach dem Tode der frommen Rönigin von einem nicht eben hochgebildeten sachsischen Geiftlichen, der neben seiner nicht immer ausreichenden Kenntnis der zu erzählenden Ereignisse seine vertrautere Bekanntschaft mit einigen Büchern zu deren unangemessener Benutung misbrauchte,

<sup>1)</sup> Vita II last basselbe mahrscheinlich binmeg, weil es fich auf Raiser Otto L und eine Ausstattung des Klofters burch benselben bezieht, burch welche Ausstattung eine reichlichere Begabung besselben burch Raiser Seinrich II. hatte unnöthig erscheinen konnen.

<sup>2)</sup> Mathilte's elterlichen Erbgutes in Beftphalen.

<sup>3)</sup> Daß bem norbhäusischen Nonnenftifte eine papstliche Bestätigungsbulle gegeben wurde, ist nicht zu bezweiseln. Sie mag mit den andern ättesten Urkunden des Riossters (von Kaiser Otto I. n. II.) verloren gegangen sein dei dessen Zeritörung durch herzeg heinrich d. L. 1181, worauf dann auch (1220. 23) die Ausschung des Riossters (vossen Ausschung, namentlich seit 1158, nicht lange gedauert hatte) und die Berwandlung der "nerdhäusischen Kirche", die dabei ihre herrschaft über die (nun resstütziete Reichs.) Stadt Nordbausen verlor, in ein weltliches Mannsstift erfolgte.

<sup>4)</sup> ju Rom am 14. April 972. — Wie 929 ber Königin Mathilbe, fo wurde bamals auch ber Kaiferin Theophano unter andern Rorbhaufen als heirathegut und Witthum gugewiesen.

ohne Zweifel bier ju Rorbhaufen gefdrieben, einestheils, um einer Hufforberung bes Raifere Dtto (II.) jur Berberrlichung von beffen Uhnen ju genugen, gang besonbere aber, um beffen Gnabe und Rreigebigfeit für bas von Mathilbe bier gegrundete Ronnenfloffer, welchem beren vertraute Dienerin Richburg als Abtiffin vorftand, zu gewinnen. Der Berfaffer von Vita altera, ein Mann bon einer wenigstens zeitgemäß bobern Bilbung, auch mobl von einer bobern Stellung unter und gu Rathilbe's Urentel Beinrich II. (ob ber beilige Gobebard, bas bleibe babingefiellt), genügte einer abnlichen Aufforberung bes genannten Ronigs, ebenfalls mit ber ftart genug berbortretenben Debenabficht, bem Aloffer ju Dorbhaufen eine bebeutenbere Unterftugung burch bie Gunft bes Berrichers zu erwerben. Er ichrieb etwa 36 Jahre nach bem Berfaffer von Vita I. welche er ben Berhaltniffen gemäß umarbeitete und m verfconern fucte, babei namentlich in Beziehung auf Rorbhaufen, wie es fcbeint, bier an Ort und Stelle und von Verfonen, Die Matbilbe's Thun und Reben noch in lebendiger Erinnerung hatten, etwa auch burd Uberlieferungen im Rlofter, Die von ber Abtiffin Richburg aussingen, Mittheilungen empfangend und benutend. Für Die Renntnis bes Bebens und ber Unichanungen in ber bamaligen Beit find beibe Edriften von großem Intereffe, von bem größten fur bie Befchichte ton Rordbaufen. Ginen boben Berth haben auch die Siftorifer feit Jahrhunderten bis auf Die neuere Beit ber Vita altera, fo lange man the Vita prior noch nicht fannte, für bie beutiche Gefdichte in ber facfiden Periode beigelegt; obgleich einige Forfder nicht unterließen, aufmertfam zu machen auf manche verbachtige, ja auf offenbar falfche Unmben. Rach Befanntwerdung von Vita prior und burch Bergleichung beiber Vitae mit einander tritt biefe Unguverlöffigfeit in ben bedeutendfen Angaben, namentlich in Begiebung auf Die Ottonen und Die Beinide, noch mehr berbor, und ich nehme feinen Unftand, Die eine wie bie mbre Vita Mathildis gemiffermagen ben biftorifden Romanen ober halbromanen und ben Darteifdriften jugugablen, wohin auch inbre Lebensbeichreibungen ber Beiligen gehoren. - Ja, wir haben in biefen beiben Schriften zwei fur bie norbhaufifche Befdichte eine tanfle Beit erlenchtenbe Sterne, für bie beutide Reichsgeschichte zwei Berlichter. - Gine tiefer eingehenbe Begrundung biefer Behauptung wurde mehr Zeit erfordern, als ich von Ihrer freundlichen Rachficht in Anspruch nehmen darf; auch wurde eine solche Untersuchung
auf einem andern Felde zu führen sein, als auf welchem ich mich zu bewegen pflege, nämlich auf dem Felde der Staats-, Regenten- und Boltergeschichte, nicht auf dem Felde der beschränktesten Specialgeschichte.
Möchten Männer wie Bait und Giesebrecht die Sache, die nach
meiner Meinung noch lange nicht erledigt ift, noch einmal in die
Hand nehmen. Eine strenge und gesunde Kritik wird hier noch manches Blatt in den besten Geschichtsbüchern umgestalten, namentlich durch
nochmalige sorgfältige Untersuchung und Bergleichung der Quellen für
die Geschichte der Zeit Heinrich's I. und Otto's I., und zwar 1) der
etwa selbständigern Quellenschriften, 2) der Schriftseller, welche a) Vita
Math. I oder b) Vita Math. II mehr oder weniger stark benutt haben,
auch 3) einiger Urkunden ze.

Leicht wird freilich bas Urtheil bestochen burch bie Barme bes Gefühle und bie Lebendigteit ber Darftellung in beiden fleinen Schriften. besondere in der Vita altera, durch welche Barme und Lebendiafeit beide Schriftsteller über eine Menge febr magerer und trodener Unnaliften und Chroniften bes Mittelalters fic bedeutend erheben. bie ungelenfere Vita prior bat unter anbern bie icone Stelle, an welche Giefebrecht (I, 729) feine Betrachtung anknupft über das in Deutfoland erwachte Gefühl, einem großen beutschen Reiche anzugehören, zu welchem die gerriffenen und feindlichen Boltsftamme unter ben Ronigen bes fachfichen Baufes, Die nun als romifche Raifer über allen Mongrden der Christenheit ihren Plat einnahmen, sich bilden follten und wollten. Diefe Stelle im vierten Capitel lautet nach Giefebrecht's überfegung: "D Germanien, fruber unter bas Joch ber Bolfer gebeugt. "erft vor furgem burch den Glang bes Raiferthums erhöht, biene mit "Treue beinem Ronige, liebe und unterflute ibn wie bu vermagft! "Laffe nicht ab zu beten, bag niemals ein Rürft aus bicfem Stamme "fehle, bu möchteft fonft beiner Gore beraubt werden, und wieber in "Rnechtschaft verfallen, ber bu entriffen bift!"

## П.

über

einige mittelatterliche Holzbildwerke in ber Umgegend von Weimar und Jena.

8 0 R

5. Se f.

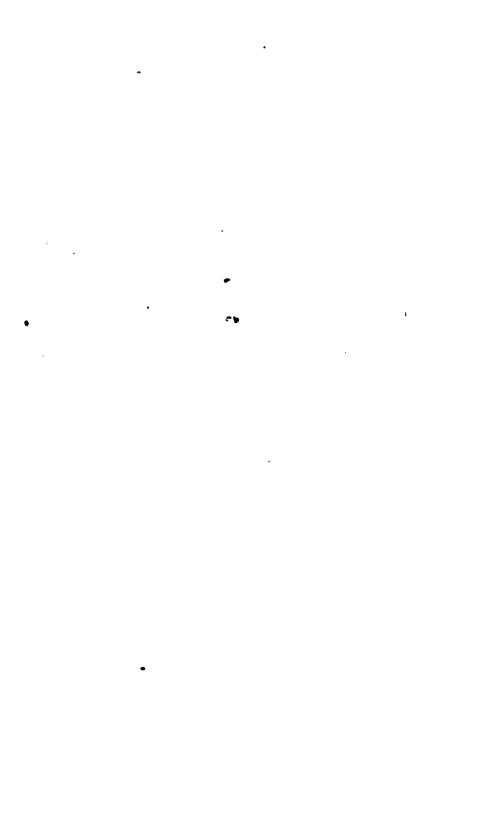

Seitbem in neuerer Beit bas Intereffe fur bie Runflerzeugniffe bes Mittelaltere zugenommen, und bamit ein reger Ginn für beren Erfordung fich entwidelt bat, wendete fich bie Mufmertfamfeit ber Runft= freunde junadit ben in jener Beit aufgeführten Baumerten, fowie ben in felbigen enthaltenen alteren Bemalben und Sculpturen gu, in beffen Belge biefe Runftzweige naber erforfcht und in vielen Schriften eingebend beleuchtet murben. Richt bie gleiche Theilnahme fant jedoch ein inberer, chenfalls jener Beit angehöriger, Runftgmeig, Die fogenannte Bilberichniberei, weshalb felbiger auch noch nicht bie fo munichens= mibe Erforfdung erfahren bat, und nur wenig Schriften über biefen Begenfland veröffentlicht worden find. Dit vollem Grund murbe baber in ber "Beitidrift bes Bereins für thuringifche Befdichte und Alter-Samstunde in Bena" mehrfach auf Die noch ungenügende Renntnis Wifer mittelafterlichen Bolgbildwerfe bingewiesen, jugleich aber auch ju Beröffentlichung und Befdreibung folder in Thuringen noch erhaltenen Amfiprobucte aufgeforbert, ba felbige nicht allein rudfichtlich ihres ben Alters Die Aufmertfamteit ber Alterthumsfreunde verbienen, inbern felbige auch als Beifpiele eines, nur ber Epoche bes gothifden Bills eigenthumlichen, Runftzweigs ein befonderes archaologisches Inbeffe barbieten. Bereits find über folde thuringifde Solzbildwerke, Mennnte Altaridreine, von bem herrn von Schorn in einer Begenheitsichrife "Uber beutiche Geulptur mit befonderer Rudficht auf in Gefurt vorhandenen Bildwerte, 1839", fowie von ic. Rugler biteffen fleinen Schriften, 1823, febr fchabbare Rachrichten über einige

vorzügliche Bilberichnigereien in Erfurt gegeben worden, worauf fpater von bem on. Professor Start in Jena im vierten heft bes erften Banbes diefer Zeitschrift eine vorzügliche Abbandlung über ein in ber alten Rirche zu Reuenbofen bei Reuftabt a. b. D. befindliches Solzbild, fowie eine gleiche Abhandlung in bem britten und vierten Beft bes achten Banbes ber "neuen Dittheilungen aus bem Gebiet ber hiftorifc - antiquarifden Forfdungen" über bie alten Bolgidreine in ben Rirden zu Oberpreilip und Zeichenheim bei Rubolstadt veröffentlicht worben finb. Da jeboch bie in biesen Schriften mitgetheilten Rachrichten nur über febr wenige folder Bildwerke Austunft geben, fo burfte die Beröffentlichung einiger Rotizen über eine weitere Anzahl folder, in ber Rabe von Beimar und Jena befindlichen holzbildwerte um fo weniger all überfluffig ericheinen, als nur burch eine Bufammenftellung und Bergleichung mehrerer folder Runfterzeugniffe ein allgemeines Urtbeil über biefen Runftzweig gewonnen, und eine nabere Renntnis ber Gigentbamlichkeiten folder thuringischen Solzbildwerte erlangt werben fann.

Bei ber ziemlichen Anzahl folder, bem Berfaffer biefer Zeilen burch ben Augenschein bekannt gewordenen Golzbildwerke erscheint es nicht angemessen, dieselben sämtlich einer naheren Beschreibung zu unsterwerfen, vielmehr wird es genügen, hier nur eine Übersicht berfelben mit Angabe einiger bemerkenswerthen Einzelheiten mitzutheilen. Bewor wir jedoch zu dieser naheren Beleuchtung schreiten, dürfte es zu befferer Beurtheilung derselben dienlich erscheinen, erft noch einige erfauternde Bemerkungen über die allgemeine Bedeutung und Einrichtung solcher Bildwerke vorauszuschisten. —

Schon in den ersten Zeiten des Christenthums war es üblich, bas die von Rom in die driftlichen Provinzen abgesandten Bischöfe Tafets von Elsenbein mitbrachten, beren Innenseiten mit den Ramen von Seistligen oder Wohlthätern der Kirche, deren Außenseiten aber mit Gemaliden versehen waren, und die auf den Altaren der christlichen Kirchen bei seierlichen Gelegenheiten aufgestellt wurden. Später blieben dieses aus drei oder fünf Theilen bestehenden, durch Charnicrbander zum Insessammenschlagen eingerichteten Taseln (sogenannte Dyptichen oder Trupstichen) auf den Altaren stehen, nahmen aber mit der Zeit größeres Dimensionen an und entwicklten sich endlich im zwölften Jahrhunders

ju formlichen Gemalben mit Darftellung beiliger Perfonen 1). 216 indes ju Unfang und Mitte bes fünfgebnten Sobrbunderte fich in ber gotbifden Architeftur und befonders in ber inneren Ausftattung ber Rirden ein reges Streben noch größerem Reichtbum geltend machte, und ber Gultus ber Jungfran Maria und ber Beiligen größere Musbenung gewann, jugleich aber fich immermehr berausstellte, bag bie geither im Chorraum über bem Altar aufgeftellten Gemalbe ben im Schiff ber Rirche ftebenben Laien nicht in faglider Deutlichfeit erfcbienen, famen folde Gemalbe feltner in Unwendung, und traten endlich große 21bridreine mit fiebenben Solaftatuetten und reicher außerer Umgebung m ibre Stelle, Die ebenfomobl ber bamaligen firchlichen und funftleris iden Michtung entfprachen, ale auch ben Ternftebenben ein fagliches, insbrudevolles Bild gewährten. Golde fatuarifde Bilbmerte, benen sach Berbaltnis ber vorbandenen Gelbmittel und ber Große ber Chortanme eine größere ober geringere Ausbehnung gegeben murbe, fanben bolb allgemeinen Unflang und erhielten fich mabrent bes gangen funfwonten Jahrbunberts, bis folde endlich im Unfang bes fechszehnten Jabrbunderte mit bem Gintritt ber Reformation und bem Berlaffen bes webifden Bauftils wieder in Abnabme famen und ben fruberen Altartifeln mit Gemalben Plat machten.

Bei Ansertigung solcher Altarschreine, namentlich auch ber unten niber angegebenen Bildwerke in der Rähe von Weimar und Jena wurde in der Regel solgende Einrichtung beobachtet. Weil nämlich liese Tabernakel ihrer Bedeutung nach in unmittelbarem Zusammentiang mit den Altaren der Kirchen standen und gewissermaßen den ober im Theil derselben bildeten, besaßen auch die Untertheile solcher Altariselle in der Regel nur die mäßige Länge der Altare, erweiterten sich wech nach oben zu mittels einiger ausgeschweisten, meist mit Malereien pschmuckten oder mit Rischen zu Ausstellung von Busten heiliger Persten versehenen, Untersähe bis zu den eigentlichen oberen Gestellen in Schantsorm, deren jedes aus einem breiten Mitteltheil und zwei oder nich vier beweglichen Rebenflügeln bestand, durch welche beim Zuschlassen des mittlere Keld bedeckt wurde. Entweder unter - oder auch ober-

<sup>1)</sup> Statt folder Bilbroerfe finden fich jeboch ofter auch freiftebende ftatuarifche

halb biefes Altarschreins befand fich häufig noch ein zweiter kurzerer Schrein, ebenfalls mit brei Flügeln, über bem fich bann in ber Regel noch ein aus Statuetten und durchbrochenem Ranken - Mooswert bestebenber Aufbau erhob. Durch eine solche Übereinanderstellung der Bildwerke mit Auffatz gewann das ganze Gestelle eine aufstrebende, dem gothischen Baustil und der Spitbogenform des Chorraums entsprechende Gestaltung, die somit nach Form und räumlicher Ausbehnung gewissermaßen einen architektonischen Theil des Chors bildete und zugleich einen wesentlichen Schmud der ganzen Kirche ausmachte.

2

In diesen 8 bis 12 Boll tiefen schrantartigen Behaltniffen, beren Rebenflügel haufig wieder zwei übereinanderstehende Abtheilungen enthalten, wurde nun auf geschmudten Postamenten oder auf durchlaufenben zierlichen Fußsimsen eine größere oder geringere Anzahl in Holz geschnister, in Farbe gesetzter und vergoldeter Statuetten heiliger Personen aus dem alten und neuen Testament aufgestellt, deren Rudwände meist mit einem teppichartigen, reichgemusterten Goldgrund bedeckt waren und in unmittelbarem Zusammenhang mit einer über den Statuetten besindlichen Gallerie von gothischen Baldachins oder durchbrochenen Bekrönungen standen.

Bei ber Aufftellung folder Bolgstatuetten, beren Bobe nad Berbaltnis der Altarichreine von einem bis fünf Rug wechselt, war es ublich, daß in den Mittelfdreinen größere Riguren, meift Darftellungen aus dem Leben des Seilands oder der Jungfrau Maria, Plat fanden, wogegen in ben Seitenflügeln fleinere Riguren aus bem alten Teftament, Apostel und Beilige mit ihren darafteriflifden Attributen aufgeftellt murben, unter benen flete ber Schutheilige ober Patron ber Rirche feine Stelle fand. Da oft bie große Angabl folder hier aufgeftellten beiligen Manner und Rrauen in feiner naberen Beziehung zu der Sauptbarftellung im Mittelfeld fleben, fo bietet es allerdings einige Comierigfeit bar, bas Motiv für bie Auswahl ber aufgestellten Beiligen unter der großen Angahl derfelben anzugeben, und kann nur vermuthet werben, daß bei der Babl berfelben die jedem einzelnen Seiligen beigemeffene Bunderfraft in Bezug auf Buwendung von Boblthaten ober 26menbung bon Nachtheilen für bie Menfcheit maggebend gemefen feis daß aber dabei wohl auch die fpeciellen Bunfche der Berehrer folche

ilbwerte und bie befonderen örtlichen Berhaltniffe Berudfichtigung funden haben mögen.

Damit aber biese geschmudten Altarschreine ben Laien nicht zu geschnlich wurden, solche auch nicht ber steten Benachtheiligung burch eständung ausgeseht waren, sand nur an Festagen eine Öffnung diese Schreine statt, wogegen an gewöhnlichen Werktagen nur die Rückten der Seitenstügel sichtbar blieben, auf denen Gemälde aus der eiligengeschichte angebracht waren, die indeß, um den Effect der innstehenden statuarisch- architektonischen Bildwerke zu erhöhen, meist in mäßig lebhaften Farben und fast nur stizzirt ausgesührt wurnn. Um für die Innenseiten dieser Altarschreine einen noch höheren chmuck zu gewinnen, brachte man häusig zwischen den einzelnen Statutten freistehende zierliche Säulchen an, die als passende Unterstützungen der oberen architektonischen Bekrönungen dienten, sowie denn auch e Umfassungen und Berzierungen der Schreine in reicher Weise mit bhaster, meist rother oder blauer Färdung und matter Vergoldung rziert wurden.

Bezüglich ber technischen Musführung gedachter Tabernatel ift gu benfen, bag bie eigentlichen ichrantartigen Behaltniffe von weichem ola, Die Statuetten und burchbrochenen Bergierungen aber von Einnbolg gearbeitet find, welche erftere, wie auch bie Sintermande, einen bergug von Leinwand und einen mehrmaligen Rreibegrund erhielten, Durch folde nicht allein gegen bie Beweglichkeit bes Solges gefcutt, nbern auch ju Muftragung ber Malereien und Bergolbung greignet macht murben. Die Mußenseiten ber Figurengewandungen erhielten eift einen glangenben Golbgrund, wogegen bie Innenfeiten ber Geander, Die fichtbaren Rorpertheile und Die Attribute eine angemeffene emalung befamen, wobei man befonbers ben Befichtegugen ber Figun eine befondere Corgfalt widmete und ibnen moglichft einen darafriftifden Ausbrud' zu geben verfucte. Dit gleicher Gorglichfeit und fonberer Runftfertigfeit maren auch Rudmanbe, Gefimfe und Befroungen behandelt und beren Gingelheiten mit eben fo feinem Runfigebl ale technischer Accurateffe ausgeführt, weshalb benn auch biefe beile, namentlich die mannigfachen burchbrochenen Laub : und Dood. erfpergierungen, einen Schat vorzüglicher gothifder Formenbilbungen barbieten, und beshalb die besondere Beachtung der Rünftler spruch zu nehmen verdienen. Um diesen Seiligenbildern ein höheren Glanz zu verschaffen, wurden, wie solches schon früher hintergründen der Altargemälde geschehen, die inneren hind der Schreine mit einem matten Goldgrund versehen und it meist teppichartige Muster gothischer Berzierungen eingepreßt, die vorstehenden Heiligenbilder in einer glänzenden bedeutur Glorie erschienen, und die Erinnerung an die Goldgründe der gemälde in den ältesten christlichen Kirchen geweckt wurde. Wegens zu diesen Ausschmuckungen nur echtes Gold und haltbari in Anwendung kamen, so haben sich denn auch die meisten Begen und Malereien dieser Bildwerke noch sehr gut erhalten ur solche kaum das hohe Alter derselben vermuthen.

Aus diesen wenigen Andeutungen über die allgemeine Di und Berzierungsweise folder Altarschreine durfte zu entnehn welches gunstige Ansehen diese statuarisch baulichen Bildwerke unmittelbaren Berbindung mit den untenstehenden, reichgesch Altaren 1) ehedem darboten, und welchen erhebenden Eindru ben auf die fernstehenden, den sinnlich phantastischen Ginw noch mehr als jeht zugänglichen, Laien auszuüben vermochten, t gens durch die freie, noch nicht durch Emporen und Weibersengte Räumlichkeit der damaligen Kirchen eine weitere Steige halten mußte 2).

Wenn nun auch nicht in Abrede zu stellen, daß diese Etheils als gleichzeitige Berbindungen der Sculptur und Malere aber auch als Erzeugnisse der bereits ihrem Berfall entgegens gothischen Stilepoche nicht wohl den Ansprüchen einer höherer bildung entsprechen, ja manche in ihren grellen unharmonisch men einen unangenehmen Eindruck hervorbringen, so dürste di ins Auge zu fassen sein, daß bei Beurtheilung derselben überh anderer, minder strenger, Maßtab als bei sonstigen bildlic

<sup>1)</sup> befondere bei anfebnlichen Großenverbattniffen.

<sup>2)</sup> Einige in ben tatholifden Rirden Erfurts, noch mehr aber viele ir den Rurnberge noch in ihrer Bollftandigteit erhaltenen ftatuarifden Bilbm bafur hinlangliche Belege.

aftischen Kunstwerfen angelegt werden muß, da diese Altarschreine ter gangen Stellung und Formenbildung nach eben mehr für die Fernbt als für die nähere Betrachtung berechnet waren, und solche daher ehr in ihrer Totalität als in ihren einzelnen Theilen ins Auge gefaßt erden muffen. Übrigens war auch die größere Anzahl der unten när angegebenen Holzbildwerke doch nur für kleinere, minder vermönde Laubkirchen bestimmt, und mag baher die Ausführung derselben abl theilweis von geringeren und weniger befähigten Meistern besorgt orden sein.

Bei der damaligen Borliebe für firchlichen Schmuck konnte es nicht blen, daß diese reichverzierten, bedeutungsvollen Altarbauten einen grom Anklang fanden und nicht allein in dem größten Theil von Deutschnd und namentlich in Thüringen in Aufnahme kamen, sondern auch sehr nge Zeit daselbft in Gebrauch blieben. Mit Rücksicht auf die große night solcher Bildwerke in Thüringen ist es daher, wie auch in der en angedeuteten Schorn'schen Abhandlung bemerkt wird, nicht unahrscheinlich, daß sich auch in Ersurt, als dem Mittelpunkt und gerebreichsten Ort Thüringens, eine Werkstatt für solche Bildwerke bemben bat, und hier in Mitte und Ende des fünfzehnten Jahrhunderts er größere Theil dieser Kunstproducte angesertigt worden ist, wosür brügens auch die große Ähnlichkeit der Formenbildungen bei mehreren er noch vorhandenen Altarschreine sprechen dürste.

Weil aber, wie bereits oben gedacht, diese Arbeiten nicht immer in besonders befähigten Meistern ausgeführt, solche aber in der Reget ach nur von einem Meister beforgt wurden, der natürlich nicht in m Aunstzweigen der Seulptur, Malerei und Ornamentik gleiche Bestigung besaß, so läßt sich bei der Ansertigung solcher Altarschreine icht immer eine nach jeder Richtung hin gleich vorzügliche Ausfährung warten, und konnten daher Unvollkommenheiten in dem einen oder werten Zweige um so mehr vorkommen, als diese Meister sich doch berhanpt in den Grenzen der damaligen Kunstrichtung bewegten und in deren Mangeln sich nicht freizuhalten vermochten. Am auffallende urfen fich solche Unvollkommenheiten in dem mehr oder weniger wichtigen Berhältnis der menschlichen Figuren, in dem nur wenig dusspischen Ausbruck der Gesichtszüge und dem eckigen Faltenwurf der

Bekleibungen, wogegen biefelben fich meift durch sprechende Chara' fit, Raturwahrheit und Innigkeit der Darftellung auszeichnen, b ders aber rudfichtlich ihrer Ornamentirung anzuerkennende Boi besten.

Mußte nun auch diefer Aunstzweig bei deffen häusiger und sähriger Anwendung sich immer mehr ausbilden und vorzüglich ir frankischen, schwädischen und thüringischen Werkstätten zu hoher Begelangen, so konnte diese Entwickelung doch nur nachtheilig au Fortbildung der eigentlichen, damals schon weit vorgeschrittenen, lerei einwirken, ja mußte solche in ihrem Fortschreiten aufhalter durch diese meist statuarischen ornamentalen Bildwerke der Maleri großes Feld ihrer früheren Wirksamkeit entzogen wurde, und sich zen Ausübung um so weniger noch Gelegenheit darbot, als die fin den romanischen Kirchen üblichen Wandmalereien bei den spögothischen Bauwerken nur noch in seltenen Fällen in Anwendun men, den Malereien auf den Rückseiten der Altarschreine aber mi Berücksichtigung gewidmet wurde.

Obgleich an ben unten befchriebenen Altarschreinen nur in fel Fallen die Ramen der Meister und die Zeit der Anfertigung ange sind, und sich baber bei Mangel sonstiger Nachrichten-hierüber kein stimmte Auskunft geben läßt, so kann doch nach den an selbigen e lichen Stileigenthumlichkeiten der statuarischen Formbildung und kennentik mit Sicherheit angenommen werden, daß die meisten der zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts angesertigt worden sind, gegen die Herstellung der Altarschreine ohne Statuen und mit Gen jedenfalls in eine frühere Zeit, also wohl noch in das vierzehnte in den Ansang des fünfzehnten Jahrhunderts zu seben sein bürfte.

Als in der ersten Salfte des sechszehnten Jahrhunderts die 9 mation in Thüringen Eingang fand, und demgemäß die zeither to schen Rirchen für den protestantischen Gottesdienst eingerichtet wu erlitt natürlich auch der frühere Sochaltar wegen der nunmehrigen ministrirung des Geistlichen auf der Hinterseite des Altars und 1 der Unpassendheit katholischer Heiligenbilder in protestantischen Reine wesentliche Umänderung, und mögen zu dieser Zeit wohl die sten der damaligen Altarschreine entsernt oder auch bei späteren Ur

n ber Rirden gerftort worben fein, weshalb fich im Berbaltnis zu ber über jedenfalls febr großen Angahl berfelben boch nur wenige noch eralten baben. Aber felbit biefe wenigen befigen nicht mehr ibre frubere ollftanbigfeit, und fehlen an felbigen theils gange Alugel ober mehrere latuetten, theils befinden fich bie oberen Befronungen nebft Laubverrrungen in mehr ober weniger befectem Buftanbe. Befonbere icheinen nach ber Reformation flattgefundenen Um - ober Reubauten ber Riren nachtbeilig auf Die fraglichen Altarichreine eingewirft zu haben, ba ben meiften folder Rirden nur febr wenige, in ben alteren, noch in bifdem Stil gebanten, Rirden aber öfter noch folde Solzbildwerke rgefunden werben. Dag fich aber in ben proteftantifden Rirchen d immer fo viele folder, bem fatholifden Ritus angehörigen, Seilimbilber porfinden, ja folde theilweis mit in ben Schmud ber erfteren faenommen worben find, muß allerdings überrafden, und burfte fe auffallenbe Ericeinung theils in bem öfteren wirklichen Werth to ber funftlerifden Ausführung folder Altaridreine, theils aber mobl in einer Achtung folder burd Alter ehrwurdigen Denfmaler und ber Dietat ber Ortseinwohner fur bie ihren Borfahren fo beilig geffenen Bildwerte ibre Beranlaffung finben.

Roch ift auf bas besondere Berbaltnis Diefer Altarichreine aufmertm zu machen, in welchem biefelben zu ber bamaligen religiöfen Bei-Brichtung und ben firchlichen Buftanben jener Beit ftanben. Mus n on biefen Bilbmerten erfichtlichen eigenthumlichen Berbindung ber bulptur, Malerei, Architeftur und Bergolbung gu einem einheitlichen langen geht namlich berbor, bag man bei ben bier vorgenommenen terftellungen beiliger Perfonen und Sandlungen jest auch bie früher tangewandten Runfte ber Urchiteftur und ber Bergolbung gu Gulfe um burd ein foldes Bufammenwirten eine möglichft volltom-Darfiellung beiliger Gegenftanbe ju gewinnen und Diefelben im Ablen Blang erfcheinen gu laffen. Man murbe fich jeboch febr tauin folder gegen frubere Beiten gefteigerten Musführung auch ein Meres religiofes Gefühl ber bamaligen Beitgenoffen erfennen zu molbielmehr burfte barin eber bas Wegentheil aufzufinden fein, indem In ten im Laufe ber Beit eingetretenen Mangel bes fruberen inneren Darftel. Befühle und beffen einfacherer, Doch funftgerechter Darftel.

lungsweise jest burch gesteigerten außeren Glanz zu erseben suchte, i einen erhöhten außeren Schmuck an die Stelle ber früheren einfat Würbe sette. Diese Beränderung in der damaligen Sinnesticht und Religionsanschauung wird übrigens ebensowohl in der glanzvoll jedoch bereits ihrem Berfall entgegengehenden Architektur am Ende fünfzehnten Jahrhunderts, als auch in den auf außeren Prunk gerick ten Lebensverhältniffen der damaligen Zeit bemerkbar.

Ge bieten baber biefe Altarichreine auch in culturbiftorifcher Be bung febr beachtenswerthe Momente bar.

Nach biesen wenigen Andeutungen über die Bedeutung und E richtung der früheren Altarschreine wenden wir uns nun zur Aufz lung mehrerer dieser flatuarisch baulichen Bildwerke in unserer 1 gegend, bei welchen sich mehr oder weniger die oben beschriebenen genthümlichkeiten vorfinden, und deren daher bei jedem einzelnen ti besondere Erwähnung gethan werden wird. —

Unter ben am beften erhaltenen größeren Solzbildmerten je Begend burfte mobl ber in ber Rirde gu Cachfenhaufen bei 2Bei befindliche Altaridrein Die erfte Stelle einnehmen. Derfelbe murbe ber im Jabre 1845 vorgenommenen Restauration ber Rirche mit bem neuen Rangelgeftelle angebracht, jugleich aber junachft besfel auch noch bie ansehnlichen Solgftatuetten ber 3. Maria mit bem C flustind und ber h. Martha in figender Geftalt, fowie funf große & genbilber in Form von Buften aufgestellt. Das erftgebachte Bilbr befteht aus einem größeren Mittelfeld und zwei beweglichen Reben geln, beren erfteres fieben, jebes ber letteren aber brei in Sola fcuipte Statuetten enthalt, binter benen fich Rudwanbe mit inne Goldgrund und außeren Gemalben befinden. In Mitte ber größe Abtheilung zeigt fich eine Figurengruppe, Die Rronung ber 3. DR burch Gottvater und ben Seiland barfiellend, woran fich auf be Seiten Die gebn fleineren Golgftatuetten ber b. Dorothea, Barb Ratharina, Margaretha, Magbalena und bes b. Thomas, Laurens Rilianus, Gebaftian und Fabian anreiben. Jebe biefer Statue fleht frei auf einem burchlaufenden, mit gothifdem Daaswert ber ten Befims und einem barüber angebrachten, mit bem Ramen bes ligen verfebenen Poftament, und wird oben burch einen reich mit gi em Laub - und Maaswerf geschmudten Balbachin befront, ber auf ber Seite auf einem ichlanten freiftebenben Gaulden rubt.

Bie bei ben meiften bamaligen flatuarifchen Bilbmerten find bie auren in angemeffener Beife in Farbe gefest und bie Augenfeiten Gemanber nebft Laubvergierungen und Innenwanden echt vergol-, weshalb biefes febr aufehnliche Bildwert noch jest einen ebenfo anrechenden als reichen Unblid gewährt. - Die größeren Solaftatuetber 3. Maria und b. Martha find in abnlicher Beije behandelt, grgen zeigen bie fünf einzelnen Beiligenbilber eine ungewöhnliche emenbilbung, ba lettere nicht bie gange menschliche Figur, fonbern r Die Dberforper ber Perfonen in faft balber Lebensgröße geigen, ren Befichtstuge in Karbe gefest, Die Gewander aber mit Bergoloung rieben find. Begen ber an biefen Buften fehlenben Ramen und Utbute ift bie Bebeutung berfelben nicht anzugeben, und ift zu biefen ibmerfen nur noch ju gebenten, bag auf ber Borberfeite ber brei ittleren Salbfiguren große runbe Bertiefungen angebracht find, in nen fruber mabriceinlich bie Reliquien Diefer Beiligen aufbewahrt urben. Un famtlichen ftatuarifden Bildwerfen biefer Rirche wird rigens bie gu Ende bes fünfgebnten Jahrhunderts berrichende Runftbinna bemerflich, eine nabere Ungabe über Die Beit und ben Ramen Berfertigers jedoch vermißt.

Obgleich mit Sicherheit anzunehmen, daß bas oben angegebene ibere Bildwerf mit seinen dreizehn Figuren früher als Bestandtheil neb größeren Altarschreins biente, so ift boch wahrscheinlich, daß e beiden sibenden Figuren eine besondere Stellung gehabt, die fünfteiligenbuften aber ihren Plat in der Bertiefung des Untersates des gentlichen Tabernakels gehabt haben, wie sich solches auch noch an nem alten Altarschrein in der großen Lorenzkirche zu Nürnberg vorfabet.

Beil bei ber mäßigen Größe bes Orts Sachsenhausen und feiner Urche die Aufftellung eines so ansehnlichen und toftspieligen Geiligenlites als auffällig erscheinen muß, gewinnt die im Ort gehende Sage

Babricheinlichfeit, baß die basige Kirche in früherer Zeit ein bebeuber Ballsahrtsort gewesen sei, und diese Bildwerke damals den Glauline als Gegenstände religiöser Berehrung gedient haben.

In ber alten Kirche bes Orts Tonnborf bei Tannroba hat su ebenfalls ein recht interessanter Altarschrein erhalten. Derselbe bestel aus einem größeren Mittelfeld und zwei beweglichen Seitenflügeln, vo benen ersterer die in Holz geschnisten, reich mit Malerei und Bergo dung versehenen Statuetten der J. Maria, der h. Martha und zweis Evangelisten enthält, wogegen die beiden Seitenflügel nur Malereie mit den Figuren des h. Laurentius auf dem Rost und der J. Maria i Umgebung mehrerer Frauen, Männer und Kinder zeigen, welche Beibindung von statuarischen und malerischen Bildwerken seltener an so den Altarschreinen angetroffen wird.

Mis febr bemerfenswerth ericeint bas in ber Rirche ju Ummet bach bei Jena aufbewahrte Tabernafel, indem foldes fich ebenfowo burch feine ansehnlichen Großenverbaltniffe, als auch burch feine vo gugliche Erbaltung por anderen abnlichen Bildmerfen auszeichnet. 28 bei ben Altarichreinen ohne besonderen zweiten Auffat üblich, befte berfelbe aus einem feche Buß langen, in ber Mitte treppenformig e bobten Mittelfeld von feche Rug Sobe, und aus zwei etwas niedrigere je brei Auf langen Seitenflügeln, an beren Dbertbeilen zwei fleine Muffate gum Deden bes erhöhten Mittelfelos angebracht finb. In b Mitte bes gangen Bilbmerts ficht bie ansehnliche Statue ber 3. Dar mit bem Chriftustind auf bem Urm, neben welcher auf ber rechten Gei Die fleineren Statuen bes b. Gebaffian, ber b. Barbara und bes 21p ftel Petrus, und auf ber linten Seite bie Statuen bes b. Thomas, R lian und Urbanus aufgestellt find. Die beiben Seitenflügel enthalte wie foldes aus ben unter ben Riguren angebrachten Ramen, fowie at ben beigefügten typifchen Attributen ju entnehmen, Die Statuetten D b. Matthias, Laurentins, Stephan, Mauritins, ber b. Magdalena m Dorothea. Drei fleinere noch vorhandene Statuetten bes Beilan und zweier Frauengestalten icheinen fruber mobl ihre Stelle oberba bes Tabernatels gehabt zu baben. - Muf zwei einzelnen Tafeln, welt mahricheinlich bie Rudfeiten ber beiben Geitenflugel biefes Altarichreit bilbeten, werden in bunter Olmalerei bie Riguren bes b. Georgius m Subertus, fowie eine Berfundigung Maria fichtbar, welche Gemal eine forgliche Ausführung und reiche Ornamentif ber Gewandung geigen und fich febr gut erhalten baben.

Gin besonderes Interesse gewährt die in dem unteren Thurmgewölde ber Stadtkirche ju Jena aufbewahrte, in Holz geschnihte Statuengruppe des Heilands nebst der Jungfrau Maria und Magdalena,
die indeß wohl keinen Theil eines Altarschreins bildete, sondern vermuthlich beim Ansang des Chors dieser Kirche freistehend aufgestellt
mar. Der an diesen in übermenschlicher Größe in Holz geschnihten,
bemalten, jedoch nicht vergoldeten Statuen ersichtliche Stil und die noch
gemlich robe Arbeit derselben machen es wahrscheinlich, daß diese Statuengruppe ein hohes Alter besitzt und vermuthlich schon in der früheren
Stiftskirche zu Jena ihre Stelle gehabt habe, mithin wohl noch dem
vierzehnten Jahrhundert angehören dürfte.

Gine ziemlich gleiche Arbeit und Stilbehandlung wird an einer thenbaselbft aufbewahrten Solzstatue von übermenschlicher Größe mit lengem Gewand, einer Krone auf bem Saupt und einer großen offenen Lasche in ber Sand bemerkbar, beren Bestimmung zweiselhaft ift, vermiblich aber als Opferflod benutt worden sein mag.

Giner fpateren Zeit burfte die in felbigem Local aufbewahrte maßig jwe, unbemalte Solgstatuette eines Mannes in bischöflichem Ornat ausehören, die fich burch gute Berhaltniffe, sorgliche Aussuhrung und baraftervolle Behandlung auszeichnet. Nicht unerwähnt mögen hier bie ebendaselbst aufbewahrten vier ansehnlichen Processionsstangen bleibm, an benen eine sehr zierliche Holzschniherei und gute Ornamentinna in gotbischem Stil bemerklich wird.

Ein in der vormaligen Kloster- und jesigen Ortstirche zu Ettersturg bei Weimar noch erhaltener, sehr ansehnlicher Altarschrein entlat zwar nicht mehr die früher in demselben gestandenen Bildwerfe,
bed gewährt derselbe insofern ein besonderes Interesse, als dieser
Edrein noch ganz seine ursprüngliche außere Form erhalten hat und dakt noch ein deutliches Bild solcher Altarschreine darbietet. Auf der Rücklite des großen ursprünglichen Jochaltars steht nämlich ein durch contie Bogen auf jeder Seite sich erweiternder, 9 Fuß langer, 1 Fuß
130ll breiter Untersah, vor dem ehedem sich ein Gemälde mit der Darklung des h. Abendmahls befand, das in neuerer Zeit weggenommen
botten ist und dermalen in einem besonderen Locale der großherzogl.
Ichiothet zu Weimar aufbewahrt wird. Gedachter länglicher Untersah

Œ.

bildete das Sockelwert des eigentlichen 9 30ll tiefen Altarschreins, be ftehend aus einem breiten Mitteltheil und zwei schmaleren und niederen Seitenflügeln, sämtlich mit gekehltem Leistenwert umrahmt. Das oben durch einen zierlichen Laubfries bekrönte Mittelfeld trägt die ansehnlich Polzstatue des mit faltigem Gewand bekleideten, mit Nimbus umgebe nen Beilands, dessen Rechte sich segnend erhebt und dessen Linke einen Seepter in Form einer gothischen Fiale halt. Bon den früher in dieser drei Flügeln befindlich gewesenen Statuetten, Gemälden oder Gold grund ist leider dermalen keine Spur mehr vorhanden, vielmehr bieter diese Schreinfelder jest nur weiß angestrichene Flächen dar, in derer mittlerem Theil eine schmale Thür zu der später dasselbst hergestellter Kanzel angebracht ist.

Roch wird auf bem Dachboben biefer Kirche eine fehr aufehnlich bemalte Holgstatue bes gekreuzigten Heilands aufbewahrt, die jeder wohl keinen Theil des eben beschriebenen Tabernakels ausmachte, son bern wohl am Anfang des Chorraums in freier Stellung ihren Plagefunden haben mag.

In der Kirche des Orts Umpferstedt bei Beimar, beren Thurn noch die deutlichen Kennzeichen des romanischen Baustils an fich trägt wird ein anschnliches, noch gut erhaltenes Altarbild ausbewahrt. At weichend von der Disposition der meisten solcher Tabernakel besitet den seichend von der Disposition der meisten solcher Tabernakel besitet den seile acht gleichbreite Abtheilungen, von denen vier dem großen Mittel seld angehören, je zwei bewegliche Seitenslügel aber zum Bedecken de ersteren dienen, welche samtliche Flügel bei 4 Fuß Höhe die Länge vo 12 Fuß einnehmen. Die durch reiches Maaswerk bekrönten Schrein enthalten acht Holzstauetten, unter denen nach den beigegebenen Attributen der h. Wenzel, Christopherus und die h. Anna, Magdalena, Eissbeth, Margaretha und Dorothea bemerklich werden. Sämtliche Figuren zeigen eine minder sorgliche Ausführung, sowie auch die Charel terifirung derselben als sehr unvollkommen bezeichnet werden muß.

Gine ahnliche Disposition ber Figurenstellung wird an bem i ber Kirche bes Orts Mana bei Jena befindlichen Seiligenbild mi neun anschnlichen Statuetten bemerkbar, von benen fünf in bei größeren Mittelfeld, je zwei in ben beiben Seitenflügeln aufgefiel find, über benen sich eine eben so reiche als zierliche Gallerie vo matgothischen Berbachungen mit zwischenliegenber Maaswerksbecoration bingiebt.

Mis ein feltneres und intereffantes Beifpiel ber Entwidlung ber Bergierungsmeife ber Altare aus ber Berbinbung ber Dalerei mit plafifden Architefturtheilen muß ber in ber alten Rirde ju Biegenbain bei Bena aufbemabrte anschnliche Altarichrein betrachtet merben. Bie bie meiften folder Tabernafel zeigt felbiger ein großes Mittelfeld und mei balb fo breite bewegliche Geitenflügel, welche brei Abtheilungen mit 8 Buß Sobe, Die bedeutende Lange von 18 Buß einnehmen. Das Mittelfeld zeigt funf, jedes ber beiben Scitenflugel zwei flach - breifeitige Rifdenmande mit gemuftertem Gologrund, auf welchen Darftellungen auf bem alten Teffament in bunten Farben gemalt find, über benen eine burdbrochene Daaswerfevergierung in frubgothifdem Stil eine fattliche Befronung bifbet. Das große Mittelfeld zeigt in ber Mitte ben gefremgigten Beiland mit ben nebenftebenben Riguren ber 3. Maria und Ragbalena, Die beiben Rebenfeiten Die beabfichtigte Opferung Ifaat's burd Abraham und bie Muferfiehung Chrifti mit ben Grabmachtern, mograen auf bem einen Debenflugel bie Abbildung bes figenden Seilande, mit bem Auß auf ber Beltfugel, Die Sand gum Segnen erhoben, mf bem anberen Alugel aber bie Beftalt Dofis mit ber Unbetung ber Edlange fichtbar wird. Wenn icon an famtlichen bargeftellten Derfogen noch eine ziemlich unbeholfene, faft ffiggenartige Ausführung bemerflich wird und baburch auf eine frubzeitige Anfertigung biefer Bilb. verte bindeutet, fo gewinnt biefe Bermuthung auch beshalb an 2Bahrideinlichkeit, weil biefe Darftellungen fich noch nicht, wie fpater üblich, mf bie eigentliche Beiligengefdichte, fonbern mehr auf driftliche, mitiele altteftamentarifder Sanblungen verfinnlichte Begebenheiten begielen, auch Die Bebanblung ber Rigurengewandung, Die noch fteifen Stellungen ber Perfonen und ber Stil ber gothifden Bergierungen bie Rennzeichen einer frühen Runftepoche an fich tragen. Leiber befigen bie brei urfprunglich verbundenen Tafeln biefes, mohl noch bem vier-Irhmen Jahrhundert angehörigen , früher mahrideinlich zu Ausstellung fin bie vielen nach ber Rirche in Biegenhain wallfahrenben Blaubigen bienenben Bilbmerfe jest nicht mehr ibren früheren Bufammenhang, ba 14 großere Mittelbild bermalen hinter bem Rangelgestelle, Die beiben

übrigen Seitenflügel aber auf ber nördlichen Empore, und zwar oberhalb eines großen Wandbildes mit der vermeintlichen Darstellung der drei Rirchbergischen Schlöffer auf dem Hausberg, aufgestellt find. Das lette, zur Sälfte überweißte Bild scheint dem Stil nach kurz nach der im Jahre 1424 stattgefundenen Aufführung der jetigen Kirche angesertigt worden zu sein, also wohl längere Zeit nach Herstellung des erstgedachten Altarschreins.

Ein sehr ansehnlicher, früher in der Kirche zu hopfgarten bei Beimar ausgestellt gewesener Altarschrein wird nach deffen Restauration dermalen in dem großherzogl. Schloß zu Ettersburg bei Beimar ausbewahrt. Bie gewöhnlich besteht dieses Bildwerk aus einem größeren Mittelseld und zwei schmäleren Seitenflügeln mit Holzstatuetten, von denen der mittlere die Krönung der Jungfrau Maria durch Gottvater und Christis nebst zwei Heiligen auf jeder Seite enthält, jeder der beiden Rebenflügel aber die Statuetten von drei heiligen Personen in sich faßt.

Roch werden dermalen in dem Thurmgewölde der Rirche zu Sopfgarten die einzelnen, in Holz geschnitten Buften von fünf weiblichen Biguren in ziemlich halber Lebensgröße ausbewahrt, die mit goldgemufterten Gewändern bekleidet und farbig bemalt find, von denen die eine eine Dornenkrone trägt, die übrigen aber langes, herabsallendes Haar zeigen. Bei dem Mangel charakteristrender Beigaben hält es schwer, die Bedeutung dieser Figurenbuften anzugeben, die, wie die alten Heiligenbuften in der Kirche zu Sachsenhausen, wohl ihre Stelle im vertieften Untersat des Altarschreins gehabt haben mögen.

Ein früher auf bem Altar ber Kirche zu Poffendorf bei Beimar gestandener Bilderschrein von 6 Fuß Lange und 3 Fuß 9 Boll Sobe ift bermalen oberhalb bes westlichen großen Thurmbogens angebracht, weshalb bessen Einzelheiten nur unvollkommen übersehen werden können. Das Mittelfeld dieses Tabernakels enthält die Statue der auf einer Mondsichel siehenden Jungfrau Maria mit dem Christusklind auf tem Arm, daneben die Figuren des h. Petrus mit dem Schlüssel und des h. Gallus mit dem Stad in der Hand. Jeder der beiden Seitenflügel zeigt zwei durch einen Sims getrennte Abtheilungen, in deren jeder zwei kleinere Statuetten aufgestellt waren, von denen indes nur noch

fünf befronte Frauengestalten, die eine durch den Reich als die fi. Barbara erkenntlich, vorhanden sind. Sämtliche fünf Abtheilungen werden oben burch ein reichverschlungenes Laubgewinde befront, das in seinen edigen Blattsormen deutlich ben spätgothischen Stil erkennen läßt, und sonach nebst den Statuetten zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts angesetztigt worden sein mag.

Gin befonberes Intereffe bezüglich einer ungewöhnlichen Formenbilbung und hoben Altere burfte ber in ber Rirche ju 3maben bei Jena aufbewahrte Altaridrein bem Alterthumsfreund barbieten. Diefes aus rinem 5 Rug breiten, 4 Ruß 6 Boll boben Mittelfeld und zwei 14 Rug breiten Seitenflügeln beftebenbe Bolgbildwert zeigt in feinem, oben burch eine flachbogige Laubvergierung befronten Mittelfelb acht burch vergierte Mieter getreunte taftenartige Abtheilungen, in benen fich auf blauem, birch Sterne belebtem Sintergrund acht Rigurengruppen von Propheten, Evangeliften, Beiligen und Erzengeln erheben, Die aber nur in falberhabener Form als Relief bargeftellt find und famtlich noch eine jemlich unbeholfene Musführung und Runftentwickelung erfennen laffen. In ber Mitte ber beiben Seitenabtheilungen erhebt fich ein Rreng mit ter Sigur bes Beilands. Beber ber beiben ebenfalls burch gothifdes taubwert befronten Geitenflügel enthalt zwei Abtheilungen, in benen mei Statuetten beiliger Perfonen in freiftebenber Figur aufgeftellt find, auf beren Rudwanben bie bafelbft üblichen Gemalbe mit ben Darfiellangen ber Jungfrau Maria, bem Chriftusfind eine Brere reichend, int ber b. Glifabeth bemerflich merben.

Wie bei bem Altarschrein in ber Kirche zu Ammerbach zeigt auch tas in ber fleinen Rirche bes Orts Buch fahrt bei Weimar befindliche, in wed ganz erhaltene Tabernakel ein erhöhtes Mittelfeld mit zwei an ben Enden erhöhten Seitenflügeln. Erkeres enthält in seinem Schrein die von Engeln getragene Holzstatue der Jungfrau Maria mit dem Chribistind, wogegen in den beiden, durch freistehende Säulchen getrennten Achentheilen desselben Feldes bekrönte Frauengestalten sichtbar werden, wa beneu sich die eine durch das beigegebene Ciborium als die h. Barburg, die andere durch bas in der Hand tragende Buch als die h. Ottilie huntlich macht. In den beiden Nebenslügeln sind zwei Männer und pet Frauen mit Büchern in der Hand aufgestellt, über welchen sich

wie über ben Figuren bes Mittelbilds gewölbartige Befrönungen erh ben, bie oberhalb noch burch zierliches Laubwert belebt werden. Unte halb wird bas ganze Bildwerf burch einen reichen Laubschmud geschle sen, bas sonach keinen zweiten Auffah besaß, sondern burch die e wähnte mittlere Erhöhung seinen Schluß erhielt.

Bon bem in ber ansehnlichen Stadtkirche zu Blankenhain friher gestandenen Tabernakel hat sich nur noch die ziemlich große Holftatuette bes Heilands erhalten, welche indes, wie auch eine in be Stadtkirche zu Lobeda ausbewahrte Statue der Jungfrau Maria m dem Christuskind auf dem Schoß, nur wenig artistischen Werth besit Ein desto größeres Interesse gewährt dagegen das in einer ebemalige Seitenkapelle der letteren Kirche noch erhaltene Bandgemälde mit derftellung der Jungfrau Maria und zweier Heiligen, welches sie durch sehr gute Verhältnisse, darakteristische Formenbildung und gu Gewandung auszeichnet, und jedenfalls den besseren Bandgemälde Thüringens aus dem fünfzehnten Jahrhundert beigezählt werden darf.

Als im Jahre 1821 die fleine Kirche bes Orts Troistedt the Weimar einem Umbau unterworfen werden sollte, wurden die früher einem Altarschrein gestandenen Holzstatuetten der zwölf Apostel de Bergolder zur Restauration übergeben, durch welchen Umstand dieselb der Bernichtung durch den während des Umbaues der Kirche stattgesu denen Brand derselben entzogen wurden. Weil diese gegen 2 Fuß hen Statuetten ein vortheilhaftes Ansehen darboten, zugleich aber an deren Wiederverwendung in einer protestantischen Kirche als angemesserschien, sind diese zwölf Statuetten bei der fast gänzlichen Erneuerm der Kirche neben der Kanzel in kleinen Nischen aufgestellt worden, wielbst solche der Kirche einen eben so reichen als bedeutungsvolls Schmuck verleihen.

Unter ben in einem besonderen Locale des großherzogl. Bibliothe gebändes zu Weimar aufbewahrten älteren Kunsigegenständen befind sich auch ein noch sehr gut erhaltener Altarschrein, der aus einem 4 Fr 6 Boll langen und eben so hohen Mittelfeld mit zwei unbeweglichen N bentheilen besteht, deren jedes der lehteren wieder in zwei über einand stehende Abtheilungen zerfällt. Im Mittelfeld wird auch hier die aus sehnliche Holzstatue der Jungfrau Maria mit dem Christuskind auf de

Urm fichtbar, wogegen in ben vier Abtheilungen ber Nebenflügel vier fleinere Statuetten von Frauengestalten aufgestellt find, von benen brei mit Kronen, die eine mit einem Turban geschmückt ist. Die eine ber Frauen trägt einen Rosenstrauß, die andere ein fleines Lamm mit dem Kreuz, die dritte eine Salbbüchse in den Händen. Analog den damaligen Altarschreinen sind sämtliche fünf Abtheilungen oben mit Befrönungen versehen, solche auch mit zierlichen gothischen Wimperchen und Fialen geschmückt, doch zeigt die Rückwand des Mittelselbs nicht wie bei den Seitentheilen den üblichen gemusterten Goldgrund, sondern ist solche mischenartig geformt und in blaue Farbe gesetzt.

Außer diesem alten Tabernakel und zwei in Holz geschnitten, beim tatholischen Gottesdienft benutten Leuchterstangen werden in dem fragitien Locale auch noch zwei altere Altargemalde ausbewahrt, bei denen bie übliche Architekturbekrönung nicht in plasischen Formen, sondern noch in alterer Weise malerisch dargestellt worden ist. Beide sehr ansichnliche Gemälde, eine Berkündigung Maria und eine Anbetung der Jungfrau Maria mit dem Christuskind darstellend, zeichnen sich durch besondere Weicheit der Formen, Idealistrung der Gesichtszüge und beifige Ausführung aus, und bleibt nur zu bedauern, daß beide, jedenfalls sehr alte Bildwerke überaus beschädigt sind.

Brei ebenbaselbst befindliche, febr vorzügliche Gemalde mit ben Darfiellungen bes h. hubertus und Rochus, welche wie die eben besieriebenen früher Theile eines Altarschreins bildeten, scheinen einer wäteren Zeit ihre Entstehung zu verdanken. Die früheren Standorte ber oben gebachten alten Kunftgegenftande find nicht bekannt.

Bon ben vielen Holzbildwerken, welche fich aller Wahrscheinlichkeit und früher wohl in der großen romanischen Kirche des Klosters Burgelin bei Stadt-Bürgel befanden, ift leider nur noch die ansehnliche Colzstatuette ber Jungfrau Maria mit dem auf ihrem Schoß rubenden Leichnam des heilands vorhanden, deren faltiger Mantel eine farbige Bemalung zeigt und noch Reste eines Besabes mit wirklichen Perlen erstemen läßt. — Einige, früher in dieser Kirche ausbewahrte, sehr bemerkenswerthe Reste älterer Chorstühle in geschnistem Holzwert befinden fich bermalen auf ber Wartburg bei Eisenach.

Much Die fleine alte Rirche bes Orte Groß. Cromeborf bei 2Bei-

mar bewahrt noch ein fast vollständig erhaltenes Tabernakel mit 15 kleinen Holzstatuetten und reicher Befrönung, dessen größeres Mittelfeld brei Figuren, die schmäleren Seitenflügel in je zwei über einander ftebenden Abtheilungen zwölf Statuetten enthalten, über deren Bedeutung aber wegen der entfernten Aufstellung des Bildwerks hinter dem Konzelgestell und wegen geringer Größe der Figuren nichts Bestimmtes angegeben werden kann.

Den oben beschriebenen mittelalterlichen Golzbildwerken muß ferner noch eine sehr ansehnliche, in ber Rirche zu Gabernborf bei Beimar aufbewahrte Golzstatue beigezählt werden, die fast in Lebensgröße
bie Figur bes gefreuzigten Beilands barstellt und bei ziemlich richtigen
Rörperformen und sorglicher Farbegebung einen besonderen Ausbruck
ber Gesichtszüge erkennen läßt.

Auch in den Kirchen der weimarischen Orte Schlofvippach, Groß-Obringen bei Weimar, Kunis bei Jena, Udestedt bei Erfurt, Heilsberg bei Remba, Wipfra bei Ilmenau, sowie in den Kirchen zu Achelstedt, Barchfeld und Treppendorf bei Kranichfeld werden solche ältere Altarschreine ausbewahrt, zu deren näherer Kenntnisnahme sich dem Berfasser jedoch keine Gelegenheit dargeboten hat. Dem Bernehmen nach sollen ähnliche Holzbildwerke sich auch in den Kirchen zu Schaala und Teichröden bei Rudolstadt, sowie zu Dienstedt und Engerode bei Kahla vorfinden.

Mögen biese wenigen Zeilen bazu beitragen, die Ausmerksamkeit ber Alterthumsfreunde auf diesen besonderen Zweig der früheren vaterländischen Kunst hinzulenken und badurch Beranlassung geben, daß sich den Erzeugnissen derselben nicht allein eine rege Theilnahme zur Erhaltung solcher alten Kunstproducte zuwende, sondern solche auch zur Gewinnung eines sicheren Überblicks über diesen so interessanten Kunstzweig einer näheren und weiteren Ersorschung unterworfen werden.

on which with the men to Start water the Robert and the quant of the product of the start of the

dentify of promitty to the others.

### III.

# Rister in Gotha

Son

Dr. J. S. Aldfler,

## 

## 

### 1. Rrengflofter, Monasterium S. Crucis.

Das alteste Rloster in Gotha war bas heil. Areugkloster, ein Ciftereienser-Ronnenkloster, bei ber Stadt, außerhalb der Mauer, aber an
sie anstoßend (apud civitatem — juxta Gotha — extra muros — adjacenti nostro muro — ußwendig der Stadt Gota), vor dem h. Areuztore, etwas westlich von der heutigen Gottesackerfirche 1).

Bober die frommen Schwestern tamen, ift nicht zu ermitteln; ob und weichen Ginfluß ihre Ordensbruder in Georgenthal auf ihre Unfiedelung bier hatten, ift gleichfalls unbekannt; fo viel aber fleht feft,
lif fie fpater Ginfluß auf das Klofter hatten und bisweilen fraftig geltend machten.

Eine Stiftungsurkunde ift nicht aufzufinden, tein Zweifel aber, 1251 bi heinrich Sezzephant v. Siebeleben und Burkfard be Lina — gohaifche Burger — bas Klofter um 1251 gründeten. Alle Stifter werim fie genannt bei bem Ankauf einer paffenden Localität, wie folgt:

Ego Theodericus de Gotha et fratres mei Johannes et Hermanits litteris praesentibus innotescimus omnibus has audituris et visua, quod parentum nostrum et heredis nostri Hermanni accedente
santa rendimus conventui sanctimonialium sanctae Crucis apud
(vi) Gotha et fundatoribus earum Henrico de Sybeleibe, dicto Seziglint, Burckardo de lina 2) allodium uostrum apud (apt) predictam
sancte cum omnibus attinentibus et villula in rode, simul et eccletim sancte crucis cum dote attinenti, tam propriam quam illa que

<sup>1)</sup> Die Funbamente murben 1685 bei einer Reparatur ber alten Rirche ausge-

<sup>2)</sup> Sogill. p. 55 tas falfc Lura.

in feodo possetimus a domino Landgravio thuringorum. Insuper hec omnia resignavimus coram Domino Rudegero advocato de arnstete et heinrico de ostheim tune temporis sculteto in Gota, presentibus etiam multis aliis fide dignis cum litteris nostro sigillo roboratis e testimonio subscriptorum testium. . . . Dat. A. 125t. - Dietrid v. Gotha und feine Bruber Sobannes und Bermann vertaufer ibr Allobium mit Bubebor, bas Dorfchen im Robe (Robchen) und bie Rirche jum bl. Rreuz bei Gotha, fruber St. Ratharinen-Capelle, nebf Rubebor mit Beiftimmung ibres Erben Bermann, den genannten Grunbern bes Rlofters, und zwar por Gericht. Diefem prafibirten ber Boa (advocatus) Dom. Rubeger v. Arnftabt und Beinrich v. Offeim damale Scultetus. Beifiter und Zeugen maren Die Schöffen (Scabini) Dominus Helberus Rigoberg, Wicelo Longus, Dns. Hertwi cus. Dus. Conradus de Wigeleiben, Heinricus Volucris, Dus. Lu dewicus de Werhmar, Dns. Kunemundus sen. de Malsleiben, Dns Heinricus de Bolstete 1).

Der Ort, wo bas Gericht faß, ift nicht angegeben; es war bei allbefannte "bor ber Capelle", wenn nicht alles trugt (f. Capell S. Nacob und Seft 2). Bor einem bobern Gerichte [welchem ber Dre vingialrichter B(einrich) v. Berfingerode prafibirte, neben ibm Bein. rid. Prapositus von Ichterebausen, Gis(elherus) ber Schultbeil (Scultelus) mit ben Scabinen: 1) Scinrid v. Molfoleben, 2) Beinrid v. Balbeftete, 3) Beinrich v. Cleberg, 4) Beinrich Benbepfaff, 5) Reim bard v. filleben, 6) Ib(cobericus) v. Siebeleben, 7) Heinrich de Indas gine, 8) Seinrich Rofe, 9) S(ermann) Billetume, 10) B(erthold) Grou boubit, 11) Sartungus Birfint, 12) Bartungus v. Tuteleibin, 15) Guntherus Monetarius, 14) Bolmarus Monetarius, 15) Gifribus Bin beschmann] bestätigen Die Cobne Dietrich's: Hermann v. Runendorf Theoderich und B(ertholdus) den Berkauf und hängen das Giegel ibre Baters an, weil fie tein eigenes befagen; mit ihnen der Provinzialrial ter, ber Prapofitus von Ichtershaufen, Beinrich; ber Scultetus bal Stadtsiegel. 1285 feria quarta post Reminiscere 2).

<sup>1)</sup> Geh. Ard. Cpb. RR l. 12 fol. 1. 2. Sagitt. p. 55. Zenhel Suppl. II. 6. 47. Rubolphi III. S. 28. Galletti II. S. 8.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 55. Zentci II. @. 48.

Dieterich, jest miles (Ritter) de Gotha, sette sein frommes Berk mit ber Schenkung von 5 Susen Land bei Gotha, dem Landgrasen uhndar, fort. Daher bestätigt sie Heinrich der Erlauchte apud Tarantum. A. D. 1251. XVIII sial: Augusti. Als Zeugen treten auf: Graf Hermann v. Henneberg, Graf Theodericus v. Berka, Burchardus, Hermann de Novo-Castro (Neuenburg), Friedrich d. Altere und Friedrich d. Jüngere, Gebrüder von Drivorte (Treffurt), Bertochus Dapiser de Slatheim, Albertus de Herbirsleve (Herbsleben), Eusumundus v. Mila, Hugo v. Salza, Albertus, Dapiser v. Burne, llelwicus, Marschalcus noster, de Gotha 1). — Wir haben hier ihre Zweisel das nächste Gesolge des Marks und Landgrasen Heinrich d. Erlauchten.

Endlich ichlog 1253 biefer Dietrich, jest aber, mahrscheinlich web verandertem Wohnfibe, von Tullestete zubenannt, sein frommes Bert burch eine neue Schenkung von 6, ihm eigenthümlich zugehörism hufen, was heinrich b. Erlauchte bestätigt. Wizenfels. A. D. 1955. VII Id. Augusti 2).

Grft jeht, 1254, hielt fich, wie es scheint, bas Aloster für fest gepundet; auf Bitten der Priorin und des Convents nahm es der Erzbitof Gerhard von Mainz in seinen Schut, befreite es von aller und
der Abhängigkeit, namentlich von der der Parochialkirche S. Margame, und erlaubte, daß der Gottesdienst, nach Bedürfnis, von Weltbestern versehen werden dürfte. Übrigens gestand er ihm alle Begündungen des Cistercienser-Ordens zu. Ersordiae 1254. VIII Kal.

Im 3. 1257 hatte bereits Lubolph v. Stutternheim und seine 1257
tim dem Rloster verschiedene Güter in Goldbach verkauft. Dies betig Graf Deinrich v. Schwarzburg, welcher diese Güter in Goldbach
potestate ad manum que vulgariter Salman appellaturt besessen
1257 post octavas Pentecostes. Dabei waren als Zeugen:
in dermann v. Henneberg, Dus. Fridericus de Drivorte jun.,

4

IV.

15

E

E

<sup>1)</sup> Cob. a. a. D. fol. 2. Sagitt. p. 56. Zengel II. S. 48. Rubolphi III.

<sup>7)</sup> Drig. Geb. Ard. QQ l. c. Sagitt. p. 63. Zenbel II. G. 49.

<sup>8)</sup> Sopin. p. 63. Zengel II. C. 64. Rubolphi III. C. 28.

Helwicus Marsehalcus de Goltbach, Germann Strang v. Zullflebt, Th(eodericus) de Gotha, Wernherus de Ostheim, milites 1).

Graf Burchardus de Brandenbere ?) überläßt (wie aus ber fol-1258 genben Urfunde von 1263 bervorgebt, burch Rauf) bem Rlofter bas Datronatrecht ber Parochialfirde ju Golbbach, eine Duble bafelbft mit ben bagu geborigen Biefen, mit Beiftimmung feiner Erben, 1258, Indictione prima feria quinta ante Margarete 3). Deffen waren Beugen: bie Domini Friedericus sen. de Drifurthe, Kunemundus, Hermannus und Wicelo, Gebrüber von Mila, welche ihre Giegel anbingen, wie wiederum bie gothaifden Burger: Hartungus Hertwici, Withelo Longus, Hartungus Gerbotonis, Heinrieus de Wandersleiben. - Erlauternd wird in einer zweiten Urfunde von bemfelben Sabr und Tage bingugefügt, bag jene, noch einmal genannten, Guter feine Lebnauter find, wobei bie genannten Verfonen nochmals ericheinen. - 3m 1259 folgenben Jahre (1259) batte Papft Alexander (im funften Jahre feines Papftthums, von 1254 an gerechnet) feine Beiftimmung gegeben (verftebt fic von felbft in Bezug auf Die firchlichen Berbaltniffe); ebenfo 1262 ber Erzbifchof Bernberus von Maing 1262 und 1263; ber Erzbifchof 1263 Berbard II. 1290. Über bas Berbaltnis ber Parochialfirche in Golbbach jum Kreugfloffer founte fein Zwiefpalt obwalten. Unbers aber ber bielt es fich mit ber gleichzeitig verfauften Duble.

über die Mühle und Zubehör hatte sich Zwiespalt erhoben zwische bem Berkäuser und den frommen Alosterschwestern (dissentio inter no et Sanctimoniales). Burchard, Graf von Brandenberc, wiederhol nun die Zusicherung der Mühle, mit genauer bestimmtem Zubehör, närmlich 8 hufen Gebusch, Wiesen und Weiden, welche an die Mühle gren zien, und dazu gibt er noch 6 hufen in Ostheim. Dafür soll nun das Kloster, über dem frühern Berkauf (super emptione jam pridem sacket von neuem 12 Mark Silber zahlen, außerdem ihm geben: 2 Tönnche heringe, 20 Malter Käse, 4 Stiefeln; jährlich aber einen grauen Ro

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 64. Zengel S. 50 f. Rubolphi III. S. 28.

<sup>2)</sup> Das Schloß Brandenberg lag bei Laugroben, eine Meile von Gifenach, gleichnamige Grafichaft tam an die Landgrafen; die Grafen aber erscheinen nur Goldbach, mann und wie ift unbekannt, (Brudner) R. u. Sch. 1, 9 S. 9.

<sup>3)</sup> Sagitt. G. 64. Eengel II. S. 65. Rubolphi III. S. 28.

mb 2 Stiefeln 1). Die Urfunde war mit ben Giegeln bes Berfaufers mb bes Fribrich jun. v. Drifurte beglaubigt, wie bezeugt wird burch : Giselberus, Praepositus de Ellende, Fridericus jun. de Drifurte, Conradus miles de Rode, Erfo de Jochesbere, Bertoldus de Holzusin , Th(eodericus) de Salmanshusin , Bruno et Meinfridus frares de Cruzebere, 1265. Die Vincentii Martiris 2).

Damit mar ber Streit über bie Brandenbergifden Guter in Golb. bob noch nicht beenbigt; wir fommen fpater barauf gurud (1275). Sierin aber gebort wohl eine undatirte Urfunde, burd melde berfelbe Burbirdus v. Brandenbere bem Rloffer einen Sof, an die Befigungen bes iben anftogent, fruber von Ulrich Altmann bewohnt, übereignet.

In bas Jahr 1259 gehört noch bie Erwerbung einer Sofitatte, in 1259 in Rabe bes Rrengflofters gelegen. Die Schenfung geichab burch ben Bibn bes Landgrafen Albrecht und ber Runigunde, gewöhnlich Diet. Binn, bier Th(coderious) Dietrich, genannt 3), als er fich bei Gotha whielt. Dat, apud Gotha 1259. Non, Maji. Die Bengen maren the 3meifel aus feinem Gefolge: Fridericus de Drivorte, Heinrim Camerarius de Vanre , Albertus de Herversleiben (Berbeleben), Knemundus de Slatheim, Th(codericus) de Tullestete 4),

Befonders gunftig war bem Rlofter bas 3ahr 1263. Bertolbus, 1263 a gothaifder Burger, Großbubit (Sag. Grogbaubet) genannt, bentt bem Rlofter & Sufe in ber Rlur von Gotha, refignirt öffentlich tem Landgrafen Albrecht (coram nobis in publico), welcher bie thenfung beftatigt. Gotha 1263. VII Kal. Julii. Beugen : Dus. Inderieus sen. de Drivorte, Timo v. Lignic, Th (eoberiens) v. Meffete, Beinrich v. Gligbere, Belwich v. Boltpad, Gerbarb, war bes landgraflichen Sofes 6). - Benige Monate fpater beftatigt bilbe Landgraf bie Schenfung einer Sufe, welche Benricus, land.

I) dans meisas allecis, XX maldes caseorum, quatuor botos detulerunt. ura tunicam griseam et botos duos singulis unuis nobis dabunt. f. Bar-Hib, Gefd. b. b. Statte, 3. S. 18, wo fich ein Graf von Sobentobe urfundlich (in Paar Sofen von feinem Wollenzeuge ausbedingt.

<sup>1)</sup> Drig. Geb. Ards. a. a. D. Sagitt. p. 67. A March of St. Language of the Company of

<sup>5)</sup> f. Badter III. 2. 83.

<sup>1)</sup> Drig. G. M. a. a. D. Sagitt. p. 67. Galletti II. S. 175. A SHOW IS

<sup>3)</sup> Drig. G. M. c. c. D. Sogitt. p. 68.

1265

graflider Burgmann, von Gotha gubenannt, Cobn bes herrn Rofe, au biefem 3mede erfauft batte. Gotha 1263. XVII Kal. Nov. Indictione septima 1). Beugen: Dns. Heinricus advocatus de Glizbere , Dus. Heinricus de Reschiz , Dus. Th(eodericus) de Tullestete, Dus. Heinricus de Sconembere, Gerhardus curie nostre Notarins. - Endlich überläßt Graf Gunther v. Comargburg bem Rlofter 3 Sufen in Golbbach und im Balbe auf bem Berge, ber Crambere genannt wirb. Erfordiae A. D. 1263 in die sancti Albani 2). Beugen : H(einricus) de Grawzen (Greußen), Dtto, beffen Bruber, Bertoldus de Ischerstele (3fferstebt), Beringerus, Rammerer, Kunemundus de Vanre (Kahner).

Unfer Rlofter bejag ein Saus in Urnftabt, welches Die Abtiffin Glifabeth 1264 ber Bitme eines gewiffen Ulrich, Engelbergis gebei-Ben, jur Benugung gegen einen Jabrgins von 1 Talent 2Bachs überließ. Diefe ftarb 1277; ibre Erben verfauften bas Saus fur 28 Dart Gilber an Courad Scolaris, welcher forthin ben Bine an bas Rlofter zahlte 3).

Bie wir oben faben, bielt fich Landgraf Albrecht in Erfurt auf (1263); im Jahre 1265 finden wir ibn wieder bort und fur bas Gebeis ben bes Rreugfloffere forgend burd übereignung eines größern Balbes, Berlo, Perlach, genannt (silva major), wobei Dus. Fridericus de Drivurte, Dns. Timo de Lizenic, Dns. Heinricus de Glizbere, Dns. Helwicus Marscalcus, Gerhardus curie nostre Notarius all Beugen genannt werben. Erford 1265. II. Id. Marcii Ind. VIII 4). - In bemfelben Jahre finden wir ben gandgrafen wieder in Gifenad, wo er bie Schenkung 1 Sufe, nebft 2 Garten und einem Bins bon 5 solidos in Leina bestätigt. Dns. Hermannus v. Luppenge (Lupnit) batte biefe Buter als Lebn befeffen, bem Rlofter aber abgetreten. Isonach 1265. VIII Idus Marcii. Beugen: Comes Fridericus sen. de Bychelingen, Dns. Fridericus sen. de Drivordia, D. H(einricus) advocatus de Glizberch, D. Th(eodericus) de Tullestede 5). - 211

<sup>1)</sup> Drig. G. M. a. a. D. Sagitt. p. 69.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 70. Tengel II. G. 65.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 70. Zenget II. S. 65.

<sup>4)</sup> Sagitt. p. 72.

<sup>5)</sup> Sagitt. p. 71.

eines Dtto v. Bechmar, eines Ritters (miles), beffatigt Graf er) v. Comargburg bem Rlofter ben Befit eines Lebnboff ju releben, welcher jahrlich 3 Erfurt. Malter Getreibe abzugeben Deffen waren Beugen: Beringerus de Meldingen, Ditheri-Winrichesleiben, Albertus de Elcheleibn (Gideleiben = Gid. Ottho de Wechmar und feine Bruber, 1265 1). - Endlich rt fich noch bas Rlofter burch einen anftogenben Sof, welchen ibm baifder Burger Conradus, mit bem Beinamen Prator, über-Beugen: Heinricus de Alich (Mlach), Kristanus de Reinefeine Bruber, Meggelo, fein Comager. 1265 in die 8. Meont, feliciter. Beber hatten fein Giegel, beshalb fügt er bei: tem literam pro cura intra nostre civitatis retinalia sita civium rum sigillo statui communire; bie Urfunde batte alfo, obaleich or Bericht abgefaßt, bas Ctabtfiegel 2).

uch Graf Beinrich v. Orlamunde begunftigte unfer Rlofter ba- 1267 bağ er ibm bie Erwerbung einiger Guter in Dberhof geflattete, 7:

Der Gegenftand eines Streites, in welchen bas Rlofter mit bem 1269 einer frommen Geberin bermidelt wurde, ift gwar nicht flar, Die Urt ber gerichtlichen Entscheidung ober Ausgleichung bes es ift fur une von Intereffe. Albertus, Gnagebein genannt, ngufrieben mit ber Schentung, welche feine Mutter, Gertrub, Moffer gemacht batte. Er erflart nun 1269, por Bericht und , baß er gutwillig allen Ginwendungen entjage. Die Urfunbe aus Ib(cobericus), ber Scultetus, genannt von Tullftabt, rugen: Bertold de Abiete, Bertold Grogboubet und beffen S(einrich) Rofe, Bertold Billefum, Conrad de Nurembere, ricus) de Ufhusen, Gifrid Binbesman 4). - Rach bem Tobe bertus wieberholen beffen Bitme und Gobne bie Refignation auf Recht, welches fie etwa ju baben glauben fonnten, und zwar

Sagitt p. 72

Drig. G. X. a. a. D. Chart. A. 456 fol. 71. Sagitt, p. 72.

Drig. G. Y. a. a. D.

Spb. im G. A. fol. 14. Ch. A. 456 p. 71. Sagitt. p. 73. Sattetti II.

ebenfalls vor Gericht. 1280 in seeunda feria ebdomade passionis Domini. Dem Gericht pröfibirte der Scultetus mit den Schöffen (Scabini) zur Seite und in Gegenwart auderer gothaischer Bürger: 1) Güntherus de Loneha, Scultetus, 2) Heinricus Rose, 3) Heinricus de Wandesleibin, 4) Heinricus de Uthusen, 5) Vitulo Melzer, 6) Cunradus Hugoldi, 7) Hermannus Willekume, 8) Güntherus frater suns Monetarius, 9) Hartungus Hartwiei, 40) Cunradus frater suns, 14) Heinricus de Utleibin, 12) Cunradus Vastrati filius, 15) Cunradus Foil, 14) Heinricus Scaphenicht, 15) et suus filius Heinricus, 16) Ditmarus Gnagebein. Mit dem Siegel der Stadt 1).

Noch im Jahre 1269 bestätigte Heinricus advocatus de Glisberg als Lehnsherr die Schenkung, welche Heinricus, Sohn des Rose, dem Kloster mit einem Bachause (pistrinum) gemacht hatte 2). Zeugen: der Pleban von Condis, Tylo, und Albertus, sein Bruder, von Gaberwis, Ohne Ort.3).

1272

Auf die oben erwähnten Güter in Goldbach hatten Ansprüche Gerhardus v. Salzungen, seine Gattin und Erben; diesen entsagt er, wie Landgraf Albrecht durch eine besondere Urkunde erklärt; ebenso Scultelus und Scahini der Stadt Gisenach in einer zweiten Urkunde von gleichem Datum: 1292 die Dominica a nativ. d. Virg. 4). — In demselben Iahn. bestätigt Landgraf Albrecht dem Kloster den Besit von 4 Hufen Lant in Leina, welche früher Hermann v. Lupenze (Lubnit) als Lehn besessen hatte. Gotha 1272. Zeugen: The (eodericus) de Tullestete, Guntherus de Slatheim, genannt Ezzich, Heinrich de Colmar, Hermann und Wezelo, Gebrüder v. Mila, Heinmannus de Indagine, Heinsticus de Clebich, Heinrich wurd und Kunemundus, Gebrüder v. Massesseiheim (Malsseihen — Molscheben?) 4).

Bwei Schwestern, Töchter bes Bertholdus und ber Mechtilbis t Barza, treten in das Kloster; dafür sichern die Eltern dem Kloster un namentlich dem Altar beate virginis einen jährlichen Zins von 3 Ersur Maltern Korn und Gerste für ihre Aufnahme, von jeder ihrer Hufen in Barza zu. Sollten sie genöthigt sein, ihren Hof zu Barza zu verfa-

<sup>1)</sup> Gpb. a. a. D. fol. 9. Ch. A. 456 p. 71. Sagitt. p. 73.

<sup>2)</sup> Es lag in ber Suncisgaffe platea H. Resel, vergl. 1275.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 74. 4) Sagitt. p. 74 sq. 5) Sagitt. p. 76. f. 1265.

in, fo verfprachen fie fur ben Bine anbermeit zu forgen, besgleichen bei Jebesfällen. Bothaifche Burger und ber Mbt Conrad v. Georgenthal muren bei biefen Berhandlungen gegenwartig und bingen bie Giegel ber Stabt und bes Abtes por Beugen an, namlich : Seinrieus p. Mone brileiben, Ditmarus de Ufhush, Heinricus, fein Bruber, Hartunsus Hartwici, Cumadus, fein Bruber, Witulo Melzer, Kristanus Tangesbruchen, H(einricus), Cobn bes Rofe. A. D. 1272 1).

Conrad v. Gogbrechterobe (Gerbrechterobe), Burger in Gofa, und feine Gattin Runegunde legiren bem Rlofter 1 Sufe im Stabtibe und einen Rrautgarten am Mauergraben ber Stadt fortum unum Informm ad fossatum muri adjacentem) nach ihrem Tobe; in Gegensart bes herrn Gumpertus, Prior, Gerhard de Kangesse, Cellera-Bertold , Bitrarius (Georgenthaler Monde) , Bertold Grozhoabet, Dittmar de Uffhusen (Schöffen, f. ad a. 1254). Dafür trugten: Heinrieus de Hain, villieus (auch Scultetus), Bertholdus Grezhoubet, Dittmar de Uffhusen, Heinricus de Seberge, Heinricus de Ulhasen, Th(eodericus) Witzwerck, Pertholdus Cellerarias (?) . Heinricus Rose , Hermannus Willekume , Hartungus Hertwiei . Cunradus de Nuremberch , Heinricus de Wandesleiben. 1273 2). - In bemfelben Sabre verfaufen: Abt Ludowicus, bet 1273 Drior H(einrieus) im Ramen bes Convents bes Rlofters Reinharbs. brunn bem Rreugtlofter eine Sufe Land in Warga fur 13 Mart Gilber. Diefe Sufe lag balb in Remftabt, Diefe Balfte befag Ritter Bertolbus . b. Zanne und ginste jabrlich 5 Solidos : bie zweite Salfte lag im go-Baifden Relbe, und fie batte Gifrib ber Sutmacher (Pilearius) in Befit, segen einen Bins bon 43 Solid. Beugen : H(einricus), Prior, Heinricus, Aleriter aus Beigenfee (Wizense), custos (Reinhardebrunner Binde), Br. Canradus), Provifor bes Rreugloftere und Heinri-. gothatider Burger. 1273 in die b. Martini 3).

Bu ben urfprunglichen Befibungen bes Rlofters - wir fennen fie nicht, weil une bie Stiftungeurfunde fehlt (f. 1251) -, ihm burch

<sup>1)</sup> Drig. G. M. a. a. D. Ch. A. 456 p. 72 sq. Sagitt. p. 76. # 492. Galletti II. 3. 18.

<sup>2)</sup> Ch. A. 456 p. 73. Sagitt. p. 77. @alletti II. S. 18.

<sup>3)</sup> Urf. Gefd. b. Rt. Reinh. S. 62. Sagitt. p. 78.

1274 Heinrich Sezzepfant, Burchardus v. Leina und Bertold v. Bechste überwiesen, gehörten 3 Sufen in Warza. Das Kreuzkloster in Gune feld machte Ansprücke auf sie, klagte bei bem erzbischöflichen Gerichte i Mainz. Dieses entschied aber für die frommen Schwestern in Goth und sicherte ihnen nicht nur jene 3 Hufen in Warza, sondern auch nor 4 Hufen in Oftheim auf ewig zu gegen eine Entschädigung von 8 Mar Silber. 1274 in civitate Vache II Kl. Junii 1).

1275 über ben Befit einer Baderei in ber Subelsgaffe (nlaten H. Re sel), bem Rlofter von Beinrich Rofe bereits 1269 überlaffen (f. o.) fcheint Streit entftanben zu fein. Die Schöffen ber Stadt Bothe Beinrich v. Banbereleben, Beinrich v. Geberch, Bolmarus, be Mungmeifter, Seinricus v. Ufbufen, Bicelo v. Arnftabt, Cunra bus Sugolbi, beideinigen bie übergabe ber Baderei an bas Rlofte por Bicelo, Binne genannt, als Stellvertreter bes bamaligen Soull beigen Dus. H(enricus), Ritters v. Mila, qualeich auch, bag ber Gebe Beinrich ben auf ber Baderei liegenben Bing von 5 solidos an bas Mu guftinerflofter erforberlichen Ralls auf ein bei feinem Sofe gelegene Saus ober auf feinen Sof felbft übertragen zu wollen erflart babe 1275 Id. Jan. Landgraf Albrecht bestätigt biefes Abfommen, Goth 1275 2). - In bemfelben Jahre feben wir bas Rlofter in einen mert wurdigen Proceg verwidelt über beffen Befigungen in Golbbach (f. o 1258). Gin vormaliger Pleban in Golbbach, Conradus Medicus, batt bem Rlofter, geftust auf verfalichte Urfunden, jene Guter freitig ge macht." Er gefieht fein Berbrechen ein burch eine eigene Urfunde, Go tha 1275 in crastino divisionis Apostolorum. Beil bas 3abr feblt in einer Urfunde über benfelben Borgang, fann man nicht wiffen, ob fi früher ober fpater abgefaßt ift als bie ermabnte; fast mochte ich glauben, baß fie früher zu feben ift und zur Untersuchung in Gotha führte. Der Bifchof Bolrad v. Salberftabt berichtet nämlich ben Richtern bei erzbischöflichen Stubles zu Maing, bag ihm gur Renntnis gefommen fei, wie Mag. Conrad, genannt von Goldbach, ber fich in Salberflad aufhalte, ein Siegel habe flechen laffen mit einem zweifopfigen Ablet und ber Umfdrift: Sigillum Comitis Borchardi de Brandenberch,

<sup>1)</sup> Sogitt. p. 78. Zengel II. S. 67.

<sup>2)</sup> Sagill. p. 79 sq.

to biefer doch schon längst verstorben sei. Er habe Briefe fertigen lassen im Ramen jenes Grasen und die gedachten Siegel angehängt und auf sie gestütt die Abtissin und den Convent des Kreuzklosters bei dem bischischen Gericht belangt und ihnen Mühe und Kosten verursacht. . . . Le nun gleich das Gericht die zur Straserkennung vorschreiten könne, bittet es doch das erzbischösliche Gericht, darüber zu entscheiden. Hallerstadt, quinto sial. Junii !). Zedenfalls ist, wie oben bemerkt, diese Schrift früher als das Bekenntnis des Verbrechers und ursprünglich an tas erzbischösliche Gericht in Ersurt gerichtet. Das Ende des Processes, tas Urtheil über den Fälscher, ist unbekannt.

Dies war jeboch nicht bas Enbe bes Streites über jene Buter. Im Sabre 1277 machten bie Ginwohner von Goldbach Unfprüche auf bie Mitbenugung mehrerer Theile ber Guter. Gin Streit, welcher im Berichtsbofe bes Belwicus Marical in Gifenach enticieben murbe gu Gunflen ber Einwohner, 1277 in crastino S. Andreae Apostoli 2). -3a Jabre 1284 erbob ber jungere Graf Albertus v. Branbenberg mue Magen über jene Buter, wurde aber mit 8 Mart Gilber befriedigt und entfagte allen Unfpruchen (tam in jure patronatus einsdem Ecelesive, quam etiam allodio, pratis, pascuis, molendinis, aquis, aquanam decursibus et virgultis). Die Erflarung bes Brafen gefchab 1284 ferin secunda post Invocavit, wenn auch nicht vor Bericht, boch vor riner anfebnlichen Berfammlung von Beugen: Dattbias, landgrafliber Rotar, Ludwig v. Saufen, Coultheiß in Botha, Fribericus D. Ballflabt, beffen Cobn Bermann, Dtto, Cobn bes hermann b. Bollfiabt, Beinrid v. Molfdleben, Thobericus, bes Borigen Cobn, Beinrid Benbepfaff, Beinrich v. Cleberg und beffen Bruber, Reinbard v. Illeben, Becie (?) v. Bargula, Seinrich Birvistas (Biringlant), Beinrich Rofe, Burger in Gotha, Bertolous Grozboubet, Ariftanus Longus in Goldbach und beffen Cobne Rriftanus und Rris Tanus, Rriftanus, genannt v. Bargula, bafelbft, Rriftanus v. 2Beftbufen, Albertus Luffe. Diefe Übereinfunft beffatigt Landgraf Albrecht bemfelben Jahre (1284) in die beati Bonifacii por Beugen, ber Debr-

est

li Sogitt, p. 81 sq. Zengel II. S. 68.

<sup>7)</sup> Segitt, p. 83.

gahl nach (9) die genannten, zu benen noch Graf Otto v. Buterberch

1276 Meben allen diesen Ansechtungen wuchsen doch die Besitzungen bes Klosters und selbst in Goldbach, wo es so angeseindet wurde. Theodoricus Nabe daselbst vermehrte sie durch eine Hufe nebst Zubehör, und Ludwig und Friedrich Gebrüder v. Wangenheim, als Lehnsherren, gaben ihre Zustimmung. Wangenheim 1276 in die Bonisacii 2). — Dieselben bestätigen die Erwerbung von 18 Acter Land daselbst, durch Hermann v. Utenrod 3).

1278 Ginen neuen Beweist feiner Theilnahme gibt Landgraf Albrecht bem Rlofter burch Übertaffung einer Getreideabgabe (annona), Wegemite genannt. Wartbere 1278 4).

3m Jahre 1279 bauten bie Cistercienser-Nonnen im Kreuzkloster ihre Kirche um; bafür erwarben sie einen Indulgenzbrief vom Bischof Otto v. Hildesheim, welcher jedem, der theilnehmen würde an der Einweihung der Kirche, einen 40tägigen Ablaß zusicherte. Bischof Meinherus v. Naumburg versprach denen einen Ablaß, welche dem Mangel an Candelabern oder andern Kirchengerathen abhelsen würden ). Ahnliche Indulgenzbriese vom Erzbischof Werner v. Mainz und andern Seelenspriese war also wohlgesorgt und zwar in großer Mannigsaltigseit.

Für die Sicherheit des Rtofters, zugleich der Stadt, forgten Scultetus und Schöffen 1280 badurch, daß fie dem an ihre Mauer angrenzenden Kloster gestatteten, den Weg zu sperren, welcher außerhalb des Rlostergartens hinläuft; auch wird ihm gestattet, den Rasenplatz zu verwahren, der an die S. Gothards-Quelle anstößt. Scultetus, Schultbeiß, war Günther v. Laucha; Schöffen, als Zeugen: Heinrich v. Wandersleben, Heinrich Rose, Heinrich v. Ushausen, Witulo Melzer und die andern Schöffen und Bürger 6).

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 89.

<sup>2)</sup> Sagill. p. 82. v. Bangenbeim, Regeften G. 44.

<sup>3)</sup> Sogitt. p. 83. v. 28 angenh. a. a. D. S. 45.

<sup>4)</sup> Sagitt. p. 84.

<sup>5)</sup> Chart. A. 456 p. 115. Sagitt. p. 84.

<sup>6)</sup> Ch. B. 456 p. 77. Sagitt. p. 85. Galletti II. S. 19. Bettaufig fei be mertt, baß ber Rame S. Gothards-Quelle juerft vorfommt.

3m Jabre 1281 übertrug Lanbaraf Albrecht bem Rloffer bas Da. 1281 trenatrecht in ber Marienfirde, und zwar in Gegenwart ber Berren; Dteo, Graf von Lutherbergt, Seinrid, Ritter, genannt von So. lunbern, Matthias, Rotar bes Landgrafen, und Beinrich, Dleban ter Marienfirche, Gotha A. D. MCCLXXXI, IX Kal. Augusti. lodictione prima 1). Er felbft fuchte um bie Beflatigung biefer Bersobung in Rom nad (Wartbergk, XIII Kl. Augusti, indictione Ima, und fie erfolgte fofort burch Dapft Nicolaus. Reate. VIII Sept. Pontificatus nostri anno primo. Auffällig ift bie Bergogerung ber Beftatigung ; fie fam eigentlich dem Ergbifchof von Maing gu, batte er fie verprigert ? - 1302 gab Theobericus jun. (Diegmann) feine Beiftimmung , Erfort. XI Kal. Aug. , in Begenwart ber Grafen Friedrich und Bertolb v. Rabenswalde, Gunther v. Schwarzburg, Bertolb . Denneberg, Beinrich und Friedrich v. Beichlingen, Theo(berich) b. Doenflein; ferner Theoberich und Otto v. Almenhaufen, Cher- Dage bard v. Molichleben 2). Allerdings ein fattliches Befolge für ben lanbaraflichen Pringen, wenn er fich nicht etwa bei bem Bater befanb. - Dasfelbe geichab burch ben Bruber Friedrich in Gegenwart von Dito v. Wedmar, Friedrich v. Betflet, Rittern; ferner Theoderis tus Tute, Beinrich Bellegreve, Burgern in Gifenach u. a. Yesenach 1505 in die Innocentium 3). - In bemfelben Jahre wiederholt Landgraf Albrecht Die Bergabung bes Patronatrechts ber Marienfirche an bas Alofter, mit Berufung auf die Beiftimmung feiner Cobne und bor ben Beugen : Heinricus, Provisor celle S. Johannis, Fribericus v. petficte, Eberhardus de Malslevbin, Ritter (milites), Thelmannus de Havn u. o. Dat. A. D. 1303 pridie Kl. Decembris 4).

Rod im Jahre 1283 übereignete Friedrich, Ritter v. Colotbeim und fein Bruder Gunther bem Rlofter & Sufe in Stutternheim, welche Beinrich v. Giebeleben als Lehn befeffen hatte 6).

2Benn nun auch Die Streitigfeiten über Die Buter in Golbbach, im 1284 Jabre 1284, Die wir, bes Bufammenbange megen, icon oben (ad a. 1275) angeführt haben, bem Rlofter bochft beschwerlich, ja felbft toft-

<sup>1)</sup> Sagill, p. 39. 86. Ch. B. 211 p. 173 sq. Zenbel II. G. 69.

<sup>2)</sup> Sogitt. p. 39. 107. 3) Sagitt. p. 108.

<sup>4)</sup> Sogitt. p. 109. 5) Sagitt. p. 87.

fpielig werben mochten, fo gab boch, in bemfelben Jabre (1284), ber Rauf eines ansebnlichen Theils ,, bes Balbes auf bem Berge, Cram. berch genannt" (silvam in monte qui Cramberch dicitur) einigen Erfat. Es war Uba, Bitme Dietrich's v. Dolffabt (Tullfabt), welche bem Rlofter jenen Theil bes Crambergs für 24 Mart Gilber ließ, und gwar por bem Stadtgericht, welchem ber Schultbeiß prafibirte, in Begenwart ber Schöffen als Bengen. Schultbeiß (Scultetus) mar Bifelberus, Schöffen und Beugen: Seinrich v. Molidleben, Seinrich v. Debere (?), Beinrich Benbepfaff, fein Bruber, Reinbard v. Ulleben, Theoberich v. Gicbeleben, Beinrich Rofe, Bertolbus Grozboubet, Beinrich v. Ufbaufen, Bitulo Delgere, Bermann Billefume, Guntberus Monetarius, Seinrich v. Banbereleben, Sartung und Conrab Hartwici 1). Bielleicht, ja wohl gewiß fließ biefer Balb an ben 1263 erworbenen Theil bes Crambergs.

1286

Benn bas Jahr 1285 auch obne Erwerbungen verftrich (vorausgefest, bag bie Urbunbenfolge richtig, nicht ludenhaft ift), fo mar bas folgende Jahr boch ein gunftigeres für unfer Rlofter. Landgraf 211. brecht bestätigte bemfelben ben Befit einer ! Sufe in Barga, welche ber Ritter Bubmig v. Saufen von ibm als Lebn befeffen batte. Wiezense (Beifenfee) in die b. Galli 1286 2). Beugen maren: Die Grafen Fribericus v. Rabinswalt, Beinrid v. Sonftein, Beinrid v. Stolberg; ferner: Buntber v. Schlotheim, Bermann, Rammerer v. Fabnern, ber altere, Bermannus, Sofmeifter (magister curiae), Marquard, Rotar. - Durch eine gerichtliche Acte überließen 21: bertus v. Seebach und Sermann, fein Gobn, bem Rlofter 11 Sufen im Telbe von Golbbach, welche fonft Bertolbus v. Albeftete als Lebn befag. 1286 quinto Idus Aprilis. Beugen : B(ertholdus), ber Coultbeiß, genannt v. Glinde, Gothefredus v. Naba, Rriftanus Longus v. Bolbbad, beffen Cobn Rriftanus, Bartung v. Rurnberg, Sartung Birfing, Bolmarus jun., S(einricus) Monetarins, Burger in Gotha 3). - Endlich bezeugen bie Magistri Scabinorum und Scabini in Gifenach, bag herr Rubolphus, genannt Luffo, ein Gifenacher Bur-

<sup>1)</sup> Drig. Beb. Mrd. a. a. D. Ch. A. 456 p. 76. Sagitt. p. 89. Galletti 11. 6. 22.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 90. 3) Sagitt. p. 91.

er, bem Moster einen jährlichen Bine von 8 solidos denariorum vertocht habe. Isenach a. D. 1286 1).

Durch Rauf erwarb bas Rlofter im folgenben Jahre 2 Sufen in 1287 Gebleben von ben Bebrubern Cherbard und Seinrich v. Dolfchben, mit Bewilligung ber Gattin Cberbarb's, Manes, und feines eingen Cobnes Runemund. Den Berfauf befiatigt bas Stadtgericht, afibirt vom Scultetus Gyselherus, vor Beugen: Seinrich v. Molfch. ben, Beinrich v. Ballftatt, Beinrich Wenbepfaff, Beinrich Glere, Reunbard v. Ulleben, Ritter (milites), Seinrich Rofe, Seino v. Ufbaufen, Gifrib Binbefdmann, Bitulo Delgere 2). n Sans in Goldbach, welches Gotefridus de Natza als Lehn inne tte, überließ Guntber v. Calza bem Rlofter 1287 in die Gerdrudis ginis 3). - Endlich erklarte noch in biefem Jahre Landgraf 21edt, bag er bem Rlofter eine Sufe bei Gotha gugeeignet babe 4). ich fo vielen Beweisen thatiger Theilnahme am Boble bes Rreugliori, fowie am Boble bes Stifte, wie wir fpater feben merben, fallt auf, bag er 1287 noch ber Stadt Botha eine besondere Bunft erwies burd , bag er verordnete: fein gothaifder Burger folle feine Bebaua einem Beiftlichen ober einer geiftlichen Rorpericaft zueignen. Beabe es bod, folle bie Beiftlichkeit gebalten fein, biefe Bebaufung einem itburger in Gotha, binnen Jahresfrift, ju verfaufen 6).

Wie fehr aber bas Aloster seine Besitzungen und Rechte zu wahren 1290 dete, seben wir bei ben Goldbacher Handeln; wenige Jahre hatte Erzschof Gerhard v. Mainz seine hohe Würde erlangt (1288), wurde er ion bewogen, bem Kreuzkloster seine Patronatrechte über die Goldsacher Kirche zu bestätigen und zwar 1290 6).

Das folgende Jahr 1291 brachte bem Kloster eine Sufe in Sund. 1291 mfen, welche Friedrich Guge u. a. nach ihm als Lehn von Gyselherus Tulliftete in Besit hatten. 1291 XV Kal. Febr. 7). Die Berantlungen scheinen vor bem Gericht in Waltershausen geführt worden

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 90. 2) Sagitt. p. 92. 3) Sagitt. p. 92.

<sup>4)</sup> Drig. Grb. Ard. a. a. D.

<sup>5)</sup> Drig. G. N. a. a. D. (207?)

<sup>5)</sup> Drig. G. X. a. a. D. y

<sup>7)</sup> Sagill. p. 93. Galletti II. S. 24.

zu sein, benn es treten Schöffen von Waltershausen auf, neben: dus, Pleban der Marienkirche in Gotha, Kristanus, Plet S. Margarethenkirche; ferner neben Güntherus Monetarius, tungus Wirsing, H(einricus) aute portam, Volmarus, & Binne, gothaische Bürger.

1292

Im folgenden Jahre 1292 verkauft der Ritter (miles) Ev. Molschleben dem Rloster 1 hufe in der Flur der Stadt Gotha, Conrad v. Buffleben als Erbe besitzt, für 9 Mark gangdares Geso, daß, wenn er dinnen 2 Jahren das Geld nicht zurückzahlt, dier nur noch 1 Mark nachzahlen soll, um in den ewigen Besitz du gelangen. 1292. XVIII Kl. Maji. 1). Die Zeugen sind mid dig, als: Dus. Eckard, Pleban der Marienkirche in Gotha, (v. Rreuzdurg, sein Caplan, Heinrich v. Cleberc, Hartung Leinrich vor der Pforte, Bürger in Gotha, Theodericus, und Lehrer der Knaben daselbst. Wir haben hier ein Darle Zeit, anscheinend ohne Zins; offenbar lag der Zins in der Mai nach zigdriger Berfallzeit nachgezohlt werden sollte, betrug also auf das Jahr von 9 Mark Capital. Ferner hatte die Marienkir reits 2 Geistliche, einen Pleban und einen Caplan; auch wechule mit ihr verbunden.

Wie wir schon oben (1272) sahen, wurde etwas bei Aufus das Kloster bezahlt. In dem laufenden Jahre (1292) verpfand mann der jüngere, Kämmerer von Fahner, seine Güter in U für die Jahlung von 8 Mark Silber, um die Aufnahme der Ade Gelinden, seiner Frauen Schwester, zu erwirken 2). — In der Jahre erkauft die Äbtissin des Kreuzklosters, Runigunde, & Hu allem Zubehör in Klein-Rettbach (minori Rethebeche) für 6. welche jährlich 27 Erfurter Solidos denariorum, 1 Gans und hühner zinsten, vom Ritter (miles) Heinrich v. Melvingen. Li Albertus bestätigt, als Lehnsherr, den Kauf, 1292 3).

1293

Derfelbe Landgraf überläßt dem Rlofter & Sufe in ber & Stadt Gotha gelegen (in pago civitalis Gotha situm), welche Hartung v. Rurnberg beseffen hatte, als Lehnsherr. Gotha

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 93.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 91.

<sup>3)</sup> Sagut. p. 94. Zengel II. E. 70. Geb. Ard. Cpb. fol. 19.

icon im porigen Jabre angeführte Beftätigungsurfunde ju gleiwede ift unverfennbar. - Bichtiger noch ift bie Urfunde, burch Landgraf Albrecht bas Rreugflofter in feinen befonbern Cout , mabrent feine Gemablin basfelbe that mit bem Maria-Maab .. of (f. b. M.). Gotha 1293 in vigilia b. Thomae Apostoli (20. 2). Beugen: Heinemannus de Hayn, Hermannus, magister nostre, Heinricus de Miela (Myla), bermalen Schultheiß in Beinrid Benbepfaff und Beinrich v. Sann, ... unfere lane in Gotha". - Der Sauptfache nach ift biefe Protectionsbe wiederholt .. Wartberch in Dominica Incocavit" ohne Jabr eugen. Der Angabe bes Tages nach wurde fie in ben Monat ar fallen; entweder mar fie ber Entwurf gur vorbergebenden Infange bes Jahres 1293 ober mar für bas folgende Jahr 1294 nt und blieb, aus unbefannten Urfachen, unvollftanbig. - Ubertann ich nicht umbin zu glauben, bag bie Ubernabme eines ben Edubes in Bezug auf bas Rreugflofter in einem gemiffen Bunhang flebe mit ber gleichen Berpflichtung, welche feine britte blin Glifabeth (nicht Abelbeib, wie gewöhnlich) übernahm in Beif bas Maria-Magd. Dofpital (f. b. A.) - In biefelbe Beit fallt ine zweite undatirte Urfunde, burch welche berfelbe Landgraf feine en, Schultheiß und Schöffen in Gotha, anweist, bafur ju forju muffen ; aus einleuchtenben Grunden febe ich fie in bie Jahre 129 ober 94.

1294 Die Bruber Guntber, Friedrich und Cunemund, Gobne Gun ther's v. Schlotheim, Gurregig genannt, übereignen bem Rlofter Sufe in Stotternbeim, welche einft Beinrich v. Siebeleben als Lebn b faß. 1294 1).

1295 Die Duble bei bem Dorfe Mittelbaufen (f. o.) verfaufte 1295 b Ritter Cherbard v. Malslepben (Molichleben) mit Billen feiner Fre Manes und feines Cobnes Runimund bem Rreugfloffer. Mennichen Buntbereleben, gothaifder Burger, befaß fie ale Erbe und bot be Rlofter einen Bing bar von 5 Erfurt. Maltern Getreibe und 1 Da üblichen Gilbers. Beugen : Edarb, Dleban ber Marienfirche in G tha, Theobericus, Rector ber Schulen (scolarum) bafelbft, Hei ricus de Hain, Caftellan in Gotha, und Sartung, Birfing a nannt. 1295 in die b. Joh. Bapt. Lebneberr bes Grundflude me Graf Bermann v. Orlamunbe, welcher noch in bemfelben Jabre fein Beiftimmung jum Berfaufe gab 2).

1296 Ecit 1265 befag bas Rreugflofter Guter in Leina (f. b. 3.). Die (bier 14 Sufe) befreit Albertus jun. - gewöhnlich Apit - von alle Unforderungen, welche feine Beamten: Avocati, Sculteti, Villie Praecones, alfo Bogte, Schultheißen, Dorfobere, Gerichtebiener (Mm rufer bes Urtheils) ober andere feiner Diener etwa forbern murber Gotha 1296, Sabbatho ante diem S. Bonifacii (28, 3un.) 3).

Eros aller Urfunden, Beflätigungen, Bergichtleiftungen u. berg por Gericht und nambaften Beugen, burd Landgrafen, landgraffic ftabtifde und Dorfbeamten, waren bod, taum 45 Jabre nach ber Sti tung bes Rlofters, mancherlei Befigungen wieder verloren morden, baß fic Dapft Bonifacius VIII. (1294-1504) bewogen fand, be Scholafticus ber Marientirche ju Erfurt, Henricus, als judex a sed Apostolica deputatus, anguweifen, bie bem Rreugflofter entfrembete Buter gurudauforbern auf jede ibm gu Gebote febende Beife. Angen X Cal. Julii Pontificatus nostri anno primo (1295). Dies macht be Beauftragte befannt: Erfordie 1296 4). - Gine undatirte Bulle bei

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 96. 2) Sagitt. p. 97 sq.

<sup>3)</sup> Geb. M. Cpb. fol. 21. 4) Zenbel II. G. 73.

selben Papsies und abnlichen Inhalts im Mathsardive (Reg. no. VIIb) icheint darauf hinzuweisen, daß der Papst solche Bullen, in Borsorge, undatiet erließ und daß man das Datum beifügte, wenn man sich ihrer bedienen wollte. — Inzwischen war die Thätigkeit des delegirten Richters nicht groß oder die Habsucht der Laien größer und erfolgreicher, genng, Papst Iohann XXII. (nicht XXI.) sah sich bewogen, eine ahnsche Bulle an den Decan der Kirche zu Heiligenstadt zu richten. Avinione II Non. Aprilis Pontis. nostei anno XVIII, also 1334 1).

Die Caftellane in Botha, Paulus und Petrus, Gebrüber von 1297 Tulle ftete (Dollftabt), verfaufen bem Rlofter bas Webolge Luchenrob ster Buthdenrob (Letchenrod) zwifden Tenneberg und Binterfiein (situm inter medium [duo castella 2, Urf.] Tenneberg et Wenterstein). Den Rauf bestätigt Landgraf Albert. Wartberc 1297. XII bil. Sept. 2). Beugen: bie strenoi viri : Albertus v. Branbenberg, Hermannus de Hirsingrode, landgraflicher Sofmeifter, Gberhard b. Rolfdleben, Bunther v. Lygnid, Sannemann v. Sayn, Ritter (miles). Beinrich v. Dila, bamale lanbaraflicher Schultheiß in Gotha, Bilbelm v. Beigenfee, Chriftanus v. Gotha, Sofnotar. - 3m 1298 felgenben Jabre fügt noch Albertus jun. (Apis) feine Beffatigung lei. 1298 in crastino beatorum Apostolorum Philippi et Jacobi 3). Bengen: Bermann v. Lupenice, Ludewicus de Hurselgowe, Heinmannes de Indagine, milites; Bertoldus de Abiete, Fridericus 1081 Gize. Conradus de Cleberg. - In basfelbe Jahr fallt ein Sanbel bes Rreugfloftere mit bem Rlofter in Reinhardsbrunn ; letteres verfauft 6m 2 Sufen in Barga, mobei als Beugen genannt merben 4): Heinricues de Mila. Ritter (wiles), bamals Scultetus in Gotha, Heinricus de Indagine, Bartung v. Tuttilfiete (Töttelflabt), Heinrich de Vfbusen. Bartungus Birfing, Seinricus Bertrabis, Sartmunbus hottermann, gethaifche Burger.

Fur bie Aufnahme ihrer Tochter Gelwigis fichert beren Mutter 1297 Ludarbis, Bitwe bes Rittere Friedrich v. Wangenheim, bem Rlofter

<sup>1)</sup> Sagill. p. 129. Zengel II. G. 75.

<sup>2)</sup> Cpb. Sagitt. p. 90.

<sup>3)</sup> Sagitt p. 100. Geb. Ard. Copb. fol. 21 b.

<sup>4)</sup> Sagilt. p. 100.

eine Penfion von jahrlich 2 Mart Gilber, ober 20 Mart ein für allemal, ju. Da fie feine wiederfanflichen Binfen befitt, überweist fie bem Rlofter einen Bing von 2 Mart in Pfullendorf (Phalndorf) 1).

299 Im Jahre 1299 erscheint eine gleichnamige Tochter (Helwigis) Lubwig's v. Wangenheim in gleichen Berhältnissen. Dieser übereignet mit Beistimmung seiner Gattin Jutte, seines Sohnes Ludwig und seiner Erben dem Aloster 2 Husen in Alchara für die Aufnahme seiner Tochter 2). — Dagegen verlor das Aloster & Husenahme seiner Tochter 2). — Dagegen verlor das Aloster & Husenahme seiner Wandter, Mechtildis und Kunigundis, dazu noch eine Berwandte, Hildegunt, "Beginne von Warha hatten sene halbe Husen Kloster legirt"; dagegen legten die Berwandten Protest ein vordem Stadtgericht in Gotha, welchem Hartungus Wirsing und Heinricus Bertradis, als Magistri Consulum, vorstanden. Die Abtissen Verzichten nun vor Gericht auf sene halbe Huse. Zeugen Hartungus de Tutilstete, Volmarus bei der Capelle (apud Capel lam), Witclo auf dem Markte (in soro), Vinne genannt. 1299 3)

Die genannte Abtissin Agnes faufte 1300 2 Sufen in Warza von den Rittern Hartung und Heinrich, Gebrüder von Erffa (Erchfa) für 30 Mrk. Silber. Unter den Zeugen wird genannt Heinrich de Indagine, Castellanus in Gotha 4).

1301 Landgraf Albertus ertheilt 1301 bem Kloster das Privilegium alles annehmen zu bürfen, was ihm etwa dargeboten werden möchte innerhalb oder außerhalb der Stadt, Wohnstätte, Höfe, Häuser, Fel der, Ücker, Wiesen, Weiden u. s. w., sei es als Geschenk, Legat ode Rauf. Zeugen: Mitter Eberhard v. Molschleben, Heinrich v. Hape Conrad de Amera, Prothonotar, Wilhelm, Notar des Landgrafen den Bu gleicher Zeit besiehlt der Landgraf dem Nathe, Schultheißer und Schöffen, darauf zu sehn, daß das Kloster nicht von jungen Leuter

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 101. Bgl. Bangenbeim Regeften G. 49. Cpb. fol. 28b.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 101. Drig. G. M. Cpb. fol. 29. Bgl. Bangen b. Reg. E. 50

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 102.

<sup>4)</sup> Gpb. fol. 34b. Sagitt. p. 103.

<sup>5)</sup> Drig. Ratheardiv (no. 2). Cpb. im Geb. Ard. fol. 20 b. Sagitt. p. 103 Tengel II. S. 79.

stöftigt werbe 1). — In demfelben Jahre verkauft das Kloster zu breitungen, der Abt Hartnidus (Hertnidus) und Prior Meynhardus n der Spihe, dem Kloster 1 Huse in Tophleben für 26 Mrf. gangstres Silber 2). Zeugen: Eristanus, Pleban der S. Margarethensche, Heinrich, sacerdos dietus Ysnal 3), Heinrichs de Indagine, hatrensis in Gotha, Hartungus de Tuthilstete, Dn. Heinrichs umer sen. in Gotha, cives, Heinrichs dietus Caseus, Güntherus et Topheleyhin. 1301.

Diemarus, ber Dungmeifter (monetarins), hatte bem Rloffer 1502 Bufe im gothaifden gelbe verlauft; biefen Rauf beflatigt Sermann m Runborf, Ritter, als Lebnsberr. 13024). - Die Sanbel über e Befigungen in Golbbach (f. ad a. 1258, 1259, 1263, 1276, 1277, 284) Dauerten noch in Diefem Jabre fort. Denn erft jest entfagen bie Bebne Conrads Snoge, genannt von Golbbach, Beinrich, Albert ab Conrad, jeglichem Sag und jeglichem Angriff (impetitio) auf bas foffer nach freundlicher Übereinfunft mit ben Procuratoren bes Rloers: Lubolfus, Johannes, Seinrich Gunther. Mus ihrem Bufabe r Urfunde erfieht man , bag es fich um bie Benugung eines Uferrans um bie Duble banbelte. 1302 0). - In bemfelben Jahre beftaat Laubaraf Albertus eine Übereinfunft bes Rlofters mit Gerbarb Gala und feiner Familie, Cophia, Gattin, Bernhardus, Dermanus und Reinbardus, Cobne, Cophia und Gifela, Tochter, und ber ntel Bermann. 13 Pfund Denare ftellten fie gufrieben. Beugen: rinrid v. Blandinberg, Dn. Seinrid v. Frandinftein, Runeunbus von Mpla, Spfribus v. Sopfgarten, Fribericus v. Betne, Theobericus v. Beringen, Guntherus, genannt Thuceln 6). - Roch in biefem Jahre (1502) beftatigt Theobericus ber Jungere Diegmann) bem Rlofter bas Patronatrecht ber Marientirche zu Gotha.

<sup>1)</sup> Sagill. p. 105. @attetti II. S. 27.

<sup>2)</sup> Drig. Blathfarth. (no. 1). Sagill. p. 105.

<sup>3)</sup> Diefer anverdon heinrich Honal fommt guerft als Zeuge vor 1297 und mit als Pleban in Wahlwinkel bezeichnet (Sagitt. p. 101), ohne biefe Angabe 1300 whier 1301 als sacerdos. In welchem Berhaltnis ftand er zum Areuzklofter, für water er gengt?

<sup>4)</sup> Sagut. p. 105. 5) Sagitt. p. 106.

<sup>6)</sup> Sagill. p. 106 sq. Drig. Ratheard. no. 3. Copb. im Geb. Ard. fol. 146.

3

Erfordiæ XI Kal. Aug. (22. Jul.) 1302. Seine Umgebung ober b Beugen waren: Fribericus und Bertold, Grafen v. Rabenswald Günther, Graf v. Schwarzburg, Bertold, Graf v. Henneberg, se roriis nostris (?), Heinrich und Friedrich v. Bychilungen, Grafer Theodorus, Graf v. Hoenftein, Theodor und Otto, Gebrüder ve Wechmar, Theodor v. Almenhausen, Gberhard v. Wolschleben

Im folgenden Jahre 1503 that Friedrich, der Bruder, dasselb Gisenach 1503, mit hinblid auf. des Baters Schenkung und auf d Beistimmung des Erzbischofs Gerhard v. Mainz und des Papstes Ricilaus V. Seine Zeugen waren: Otto v. Wechmar (s. o.), Friedrich getslete, Ritter, Theodor Tute und heinrich hellegreve, Bürger i Gisenach 2). — Endlich beschließt die Reihe der wiederholten Bestät gungen noch eine Urkunde des Baters, des Landgrasen Albertus, m Rückbisch auf die Beistimmung seiner Sohne; ohne Ort, 1303. Zeigen: Bruder heinrich, Provisor der Zelle des heiligen Johanne Friedrich v. Heinemannus de Hayn 3).

Für die Geschichte des Landgrafen Albrecht des Unartigen und se ner Söhne waren schon die vorher erwähnten Urkunden wichtig; swiesen hin auf die wieder hergestellte Einigkeit in der Familie, weld so sehr gestört worden war durch das Verhältnis des Landgrafen zu Runegunde von Gisenberg, später seine Gemahlin. Als Landgraf Albrecht die fragliche Urkunde, 1303 quinto Nonas Julii, ausstellt war Aunigunde gestorben und Landgraf Albrecht zum dritten Male vermählt mit Clisabeth, auf deren dringende Bitte er das Gericht zu Buffleben, mit einem jährlichen Ginkommen von 5 Mark, dem Kreufloster übereignete (. . . inclite Domine Elyzabeth nostre contectal dilecte precum instantiam studiosam propriavimus . . . judicium vill Buseleibin eum quinque marcarum redditibus annue pensionis . . .; Dagegen sollten die frommen Schwestern alljährlich zum Andenken a seine Gemahlin eine kirchliche Feier veranstalten mit allen gewöhnliche

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 107. Copb. fol. 14b.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 108. Gepb. fol. 15.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 109. Zengel II. S. 79. Drig. Geb. Ard. u. Ratheard. no. 4 281. ad a. 1281.

ten Berten gur Grinnerung an die Berfforbene. Bur Rorperffarng follen fie bann erhalten: 3 Ferfel (ferenla) mit Bein, Bier, Fien u. bergl. Dies alles foll gefdeben nach bem Tobe feiner Gemab-, obne irgent ein hindernis ( . . . impedimento quolibet posthabito. asdem nostre contectalis linjus vite termino consummato). Reun: Strenui viri: Fridericus de Hetstete, Eberhardus de Malsbin et Kunemundus ejus filius, Hermannus de Micla tone temris noster scultetus in Gotha (bermalen unfer Coultbeiß ju Gotha). ie Ritter und unfere Caftellane bafelbft : Henricus de Cleberg, enricus de Havn, Benricus Benbephoffe, Ferner unfere Caftellone felbft: Bartungus Beifing, Bartungus, genannt Soterman. le Magistri consulum: Nicolaus Clepnefouf, Sartungus vor Pforte, unfere Burger in Gotha 1). - Benig fpater genehmigt Landgrafen Cobn, Friedrich (ber Frendige), feines geliebten Ba-6 (patris nostri dilecti) Bestimmungen. Wartberg 1305 XIIII Kl. gusti. Drei ber Bengen: Eberhard v. DR., Friedrich v. S. und einrich v. D., find aus bem Gefolge bes Landgrafen; bagu noch tto und Theodericus, Gebruder v. Bechmar, hermannus, efmeifter, hermannus Golbadir, Conradus v. Czbetin (3men?)=).

Diese Urkunde ist ein neuer Beweis der Aussohnung zwischen Bar und Sohn um so berzlicher, als die Schwiegermutter jest auch die
ätig vermittelnde Gemahlin seines Baters geworden war. Endlich
af man wohl annehmen, daß der Landgraf schwerlich eine neue Berntung geschlossen hätte, wenn der Lieblingssohn Apis oder Dietrich
r Jüngere noch gelebt hätte; sein Tod scheint zwischen 1298 und 1303
i fallen, da er noch 1298 eine Urkunde ausstellte 3). In diese Zeit
im ist auch der Tod der Kunegunde zu sehen. Dies bestätigen die
nnales Ersurtenses dei Tenbel II. S. 77: Also man zalte nach
hrifti Geburt 1297 Jar, do starb Kunegunde von Isenberg, dy Land-

MARKET BUILDING

<sup>1)</sup> Drig, im Ratheard, no. 5. Gopb. im Geb, Urch, fol. 21 b. Ch. A. 456 158 (114). Sagitt. p. 109. Galletti II. S. 27.

<sup>21</sup> Drig. Geb. Mrd. Cpb. fol. 22. Sagitt. p. 111.

<sup>3)</sup> fiche oben ad a. 1298.

grefinne zu Doringen, vnb barnoch ubir enn halb Jar bo farb : Lantgrafe Apeg ör fon 1).

Eine neue Gunft erwies Landgraf Albrecht bem Rlofter not biefem Jahre baburch, baß er alle, innerhalb ber Grenzen (intra se bes Rlofters lebende Unterthanen von jeglicher burgerlicher Laft befr welches Standes fie auch fein möchten. 13032). Die gothaischen A ger empfanden diefen Borzug bitter, wie man unter 1523 sehen n

Das Rlofter Reinbardsbrunn vertaufte eine Rüble an bas Rr flofter, beren fruberer Befiter Bermann, genannt Mplbos, fo Bunther, genannt Doffing, maren 3). Bon bicfer Duble gaf bie Befiber fruber bem Landgrafen 9 Mitr. Bintergetreibe, Erfr Dag, als fie 12874) ber Landgraf bem Reinbardsbrunner Rli überließ. 1303. Beugen : Edarbus, Pleben ber Marienth Chriftian, Dleban ber G. Margaretbenfirche, Heidenricus Sonneborn, ein Rlerifer, Procurator bes Reinhardsbrunner Rloft Cherhard v. Molfchleben und Friedrich v. Betflet, Ritter, & tung v. Töttelftet, Sartung vor ber Pforte, goth. Burgers). Ceche Jahre fpater (1309) bestätigte Landgraf Friedrich ben S und fügte noch eine Sufe Land bingu, welche früher gum landgräfli Relleramt (ad nostrum cellarium) gebort hatte. Deffen Beugen wa Baltherus, Protonotar bes Landgrafen Friedrich, Seinrid Arnftadt, Eberhard v. Molfcleben, Friedrich v. Betflete, & mannus Goltader, allefamt Ritter (milites), Runemund b. Do leben, Beinrich, Benbephaff genannt, Beinrich v. Ulleben .).

Beilaufig will ich ermahnen, daß feit 1303 mir feine Urfun bekannt geworden find, welche Landgraf Albrecht ausgestellt hat. ? Grund wird man in ber Geschichte 3. 3. Albrechts finden.

3m Jahre 1304 verkaufte hermann von Rühlberg (Rulbu

<sup>1)</sup> Der Cod. Goth. 1355 fol. 67b bat burch einen Schreibfebler 1217.

<sup>2)</sup> Drig. Geb. M. Cpb. fol. 20. Rathbard, no. 4 (febr verlett). Sugitt. p.

<sup>3) 3</sup>cat Puffings -, Biffingemuble im fog. Stadtfelbe. Rubolphi III. &

<sup>4)</sup> Copb. im Geb. A. fol. 25.

<sup>5)</sup> Gepb. im Geh. A. fol. 25. Sagitt. p. 112. Zenhel II. S. 80. Gall: II. E. 177.

<sup>6)</sup> Sagitt. p. 114. Innel II. 2. 81. Copb. im Gch. A. fol. 220.

Capuz genannt, bem Kloster seine eigene Sufe im Remstäbter Felbe für 25 Mark Silber. Ersordiæ 1304. IV Kl. Augusti. Zeugen: Christian, Pleban ber Margarethenkirche in Gotha, Friedrich v. Hetster, und Heinrich be Indagine, Burgwarte in Gotha (castellani), Christian v. Goldbach, Heinrich und Gerlach, Gestrüber, Aure genannt, Hartung v. Tutisstete (Töttelstedt). Here mann, Capuz genannt (elericus procurator Allodii Reverendi domini Archiepisc. Magunt. Ste Marie Ersordii Ihrcheburgii (?) Ecclesiarum Canonicus), hängt für sich und im Namen seiner Enkel sein Siezgel an 1). — Dasselbe Jahr brachte dem Kloster durch Kauf eine Huse in Kindseben?).

Abtissin und Convent des Klosters bekennen, daß sie von dem herrn und Ritter Edard, genannt von Hochheim, außer einigen andern Gutern noch besonders eine hufe in Buffleben erhalten haben, um dafür zu verschiedenen Zeiten jährlich — den 5 Ydus Aprilis und VIII Ydus Julis oder an den nächsten Tagen — sein und seiner Gatin Andenken seiern wollen. 13053). Zur Beglaubigung hängt Mag, Eekardus parisiensis provincialis seatrum ordinis prædicatorum per provinciam Saxoniæ neben das Siegel des Klosters auch das seinige,

Das Jahr 1507 brachte nur & Sufe in Warga als Geschent von 1307 Kunemundus, feiner Gattin Mechtilde und Sohnen Ludwig, Seinrich und Kunemund 1).

Gin ehrenhafter Mann, Beinrich, Wizwerk genannt, munichte 1310 feine Tochter als Mitschwester im Kreugkloster zu sehn; baber legirte er tem Aloster: 1) biejenigen Sauser, welche gegenwärtig Theoderich v. Barza und Tycelo praxator (?) besiten, mit allen bazu gehörigen Sausern, Bofen und Gärten, außerhalb der Mauern Gotha's gelegen;
2) ferner jene Sauser, welche der so benannte Suevus, Schopintot und Conrad innerhalb der Stadt in der sogenannten Greihengasse (platea dieta Grithen) besiten, mit den dazu gehörigen andern Sausern
und Hofen, und mit allen Zinsen der genannten Hauser. Überdies hat

<sup>1)</sup> Copb. im Geb. A. fol. 41 b sq. Sagitt. p. 113.

<sup>2)</sup> Drig. im Geb. 2.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 114. Copb. im Geb. A. fol. 28.

<sup>4)</sup> Copb. im Geb. M. fol. 26. Sagitt. p. 114. (1309 f. bei 1303.)

gebachter heinrich in seinem Testamente bestimmt, baß 10 Solibi vo ben in der Stadt gelegenen häusern zu gutem Biere, zur seria secund in communi septimana proconsolatione, zur Ergöhlichkeit gezahlt wei den müssen. Außerdem sollen noch gegeben werden 9 junge hühm von einigen jener höfe, von andern 16 und 8 Ganse (aucae) u. s. Die Schenkung geschah vor Gericht: hartung v. Tottelstädt, Günther Willekum, magistri consulum und die übrigen Consules. 131 seria quinta in communi septimana.

Einen Streit bes Rlofters mit einem gewiffen Seinrich, genam Rankerbuch, Cleriker von Erfurt, über eine Hufe Artland, Die i beanspruchte, entschied bas Mainzer Gericht in Erfurt zu Gunften bi Rlofters 1511 2).

Gin Driginaltaufbrief belehrt uns über ben Antauf eines Jahi ginfes von 50 Schill. auf einer halben hufe in Siebeleben, von Deit rich Biebermann, 13123).

Die Gebrüder Rudolf, Heinrich und Beinrich, Schenke (pincerum) von Dornburg, geben ihre Beistimmung, als Lehnsherren zu einer Schenkung, welche Gotsridus de Heilingen und die Gatti Conrads v. Friemar mit allen ihren Erben dem Aloster mit 11 Hu in der Flur von Friemar machen. Dafür nahmen Abtissin (Agnet und Convent Gotsried und seine Gattin in ihre Bruderschaft auf. – Die Zeugen waren Johannes v. Rosenhahn, Petrus v. Hagl um Hatte 1311 Audolf der Schenke von Dornburg seiner Gattin zum Leit geding verschrieben. 1314 II Kl. Junii. 1. — Diese 11 Hufe hatte 1311 Rudolf der Schenke von Dornburg seiner Gattin zum Leit geding verschrieben. — Bichtiger war die Schenkung des Landgre sen Friedrich, die er mit dem Balde "Tatenberg" dem Kloste machte. Dieser erstreckte sich vom Basser Loucha (Laucha) bis zur Bache "Rulbach", von da zum Bächlein "Rothenbach", dann zu einem kleinen Sumpse, von wo er sich wieder zum Mulbach wendel Zeugen: Hart und us v. Bulwit, Eberhard v. Molscheben

<sup>1)</sup> Gopb. im Gob. A. fol. 48. Sagiit. p. 115.

<sup>2)</sup> Copb. Geb. Arch. fol. 50.

<sup>3)</sup> Drig. Geb. Arch.

<sup>4)</sup> Drig. Ratheard. no. 8. Cpb. Geb. Ard. fol. 28b. Zengel II. E. 84.

<sup>5)</sup> Drig. Ratheard, no. 7.

eiebrich, genannt Gib, Ritter; Magister Walther, Protonotat 28 Landgrafen, Hermann, genannt Gekfure, und seine Sohne. 18 13 14. In die b. Gregorii (Georii) b. Martyrer'). (23. Apr.)

Bir saben oben (1311) einen heinrich Kankerbuch im Streite mit 1315 m Moster; ein naher Berwandter, ber Clerifer Sifrid, Sohn med Sifrid und der Frau Gertrudis, sing neue handel über jene hufe und flagte vor dem Mainzer Gericht in Ersurt auf Rückgabe und chadenersab. Diese hufe lag in Buffleben, hatte einem dortigen teban, Echardt, nach ihm dem Bater Sifrids gehört, und nun hamptete er, daß ihm wenigstens 3 als Erbe gebühre, flagte auf uch abenersah, wobei er das Drittel der hufe auf uch hallische Pfunde, den Ertrag auf 10 Pfund schäht. 1315. XIIII Kal. ebr. Der Zermin war anberaumt auf seria sexta proxima Invocati, allein der Erfolg ist unbefannt?).

Unbedeutend ift bie Erwerbung eines Binfes von & Pfund Pfen- 1316 ige zu Barga, 1316 3); wichtiger ift eine Urfunde vom folgenden ibre.

Landgraf Friedrich nämlich übereignet, mit Beistimmung seiner 1317 femahlin Glisabeth, seines Sohnes Friedrich (geb. 1306) und seiser Tochter Glisabeth (geb. 1309), dem Kloster 7½ Huse, nebst 5 Hösen und Bubehör in Tüttleben (Tutteleybin). — Zeugen: Walther, babositus ber Meisner Kirche, laudgräft. Prothonotarius, Heinsich, Kämmerer (Camerarius) v. Fahnern, Hartmud von Bulwit, berhard v. Molschleben, Hermann Goltacer, landgräft. Marstall, die Ritter Kunemundus v. Molschleben, Junomannus, maunt Goltacer. Gotha 1317 XIIII Kl. Octobris 4).

Für bie Geschichte ber Familie Wangenheim, von benen bie Bru- 1318 m MIbertus und Friedrich, nebft ihrem Oheim Ludwig genannt unten als Lehnsherren von & Gusen im Dorfchen Burthe bei Pfullen-

<sup>1)</sup> Cob. Geb. Ard. fol. 23. Ch. A. 456. p. 111. Sagitt. p. 116. Tengel

<sup>2)</sup> Drig. Rathbord. no. 9. Zengel II. S. 83.

<sup>3)</sup> Drig. Gcb. Ard.

<sup>4)</sup> Drig. Mathsard, Cob. im Geh. Arch. fol. 23b. Sagitt. p. 118. Aenhel 2. 82.

borf, ift eine Bestätigungsurkunde wichtiger, als der Gegenstand b
Schenkung durch die Ritter Berthous v. Utenrobe, Albertus u
Reinhard, Gebrüder v. Btenrode, an das Kreuzkloster, 131
Trefflich ift sie benutt in den Regesten des Geschlechts Wangenheim v
Fr. Herm. Alb. v. Wangenheim 1) (Hannob. 1857) S. 64 f.

1320 Im Jahre 1320 erwarb das Kloster & Sufe in Remstädt vom de tigen Pleban Conrad. — Die Gebrüder Heinrich und Gunth v. Salza schenkten 4 Hufen in Uspach, Ulleben und Sundhausen, w bei u. a. Theodorus de Sybeleben, Ritter und Burgvogt castrem in Gotha, als Zeuge genannt wird 3).

Gigenthümlich ist ein Berkauf ber Abtisin Agnes und bes Co vents von i Erfurt. Mitr. halb Gerste, halb gemischtes Getreide jah lich für 5 Mek. an ihren samiliaren Walther und seine Schwester hilb gard. Der Berkauf geschah auf Lebenszeit der Käuser; nach des ein Tod sollte die Hälfte, nach des andern Tod auch die zweite Hälfte der Getreides an das Kloster zurückfallen. Endlich verspricht noch das Kloster den Käusern das Getreide 2—3 Meilen weit zusahren zu lassen 1321. — Der damalige Procurator des Klosters, Henric. Lancop erscheint als Zeuge. — In demselben Jahre genehmigen Herman und Conemundus, genannt Scherf, in Drevordia (Treffurt) a Lehnsherren die Schenkung einer Huse in Sonneborn, durch Berto dus in Atrio und Conrad, genannt Cäsar. 1321. Unter den Zegen erscheinen zwei Brüder des Deutschen Ordens, Bertoldus Kichen und Bertogus Rewin (fratres ordinis Tentonici).

1322 Ginen wichtigen Rauf fchloß im folgenden Jahre bas Rlofter i mit bem Ritter Gerhard von Remftadt. Diefer verkaufte, m Beiftimmung feiner Gattin Sophie und feines Sohnes Gerhard un

<sup>1)</sup> Statt Carbi be Glinde I. Galehardi be Ellende. Conradt Rinteleibin I. Co rabi be. Bgl. Ten vel II. S. 85.

<sup>2)</sup> Drig. Ratheards, no. 11 mit 3 S. ber v. Wangenh. Gpb. im Geb. In fol. 29 b. Ch. A. 456. p. 111. Sagitt. p. 119. Zen bel II. S. 85.

<sup>3)</sup> Drig. im Matheard, no. 12. 13.

<sup>4)</sup> Rathsard. Drig. no. 16. Sagitt. p. 120. Zengel II. S. 85.

<sup>5)</sup> Drig. Ratheard. no. 14. Copb. im Geb. Urch. fol. 36 b. Sagitt. p. 120 n. NB. Db und wie mogen bie Scherf in Treffurt mit ben herren v. Treffurt jufam menbangen ? Bgl. Bangen b. Regeften S. 56 u. 57.

er feiner Erben, für 34 Drt. baar, alle feine Guter im Dorfe Rembt: Bofe, Sufen, Jahrginfen, Kenbalrechte, ererbt ober erworben, u noch bas Patronatrecht in Remftabt, bem Rreugfloffer und behalt nur por, für fich und feine Erben, 4 Alder Garten als eine Art mofen (precario). Beugen: Theobericus, Pleban ber Mariende in Botha, Ricolaus, Bicar ber G. Dichaelistirde in Erfurt, ibertus, Clericus v. Utenrobe, Seinrich v. Rirfpelegben, Seinb v. Urnfladt, Burger in Grfurt, Theoderich v. Remfladt, Burin Gotha, Theoberich v. Schonau, in Remftabt mobnhaft, Crina soror mea, ber erfte weibliche Beuge, ber mir vorgefommen ift. fordae 1322 Nonas Maij. Gin Duplicat ber Urfunde beglaubigt Mbt Berbard von Beorgenthal mit feinem Giegel 1).

Dit welchem Rechte fich bie herren von Brandenberg in Die Be- 1323 sung ber Stelle eines Dlebans in Remftabt einmischten noch obigem erfauf bee Patronatrechte bafelbft, ift nicht flar. Genug, bas Rreug-Mer prafentirte ju jener Stelle einen Ricolaus Eram, Die herren Brandenberg bagegen Beinrid Intheleiben, bas Geveri-Stift Erfurt entichied für ben Canbibaten bes Rreugfloffere. 13232). ie icon oben genannten Bruber, genannt Scherf, hermann und unemundus (f. ad a. 1521), als Lebusberren beftätigen Die Schenmg bes hermann und Beibenreid, Gebrüber von Bifcofe. ibe, bon 60 Ader Bolg, um Metebach gelegen, gewöhnlich bas spacer Dolg genannt. 13233). - Ebenfo bestätigen bie Bruber funtber und Friedrich v. Galga Die Schenkung & Sufe in Dachich (Dadebede), ale Lehnsberren von Conrad v. Tulleftete ,, vnfe vormleman" bem Rlofter gemacht 4).

3m Jahre 1326 nahm bas Rlofter vier Jungfrauen aus bem Be- 1326 Mebte ber b. Bangenheim nach einander (in suas successive recepeal consorores) in feine Schwefterfchaft auf; bafur übereignen Frieb. Bid, Ritter, und Albertus v. Bangenbeim, Bruder, bem Alofter

<sup>1)</sup> Matherrde Drig. u. Duplicat no. 17. 18. Cpb. im Geb. Arch. fol. 42. Sa-. p. 121. Tengel II. G. 85.

<sup>2)</sup> Drig. Rathsard. no. 19. Sagill. p. 122.

<sup>3)</sup> Corb. im Geb. Arch. fol. 37. Sagitt. p. 121.

<sup>4)</sup> Capb. im Geb. Ardy. fol. 31. Sagitt. p. 123.

3

1 Sufe in Gerstädt. 1326. Beugen: Berthous und Apelo, Riter, genannt v. Utenrobe "patrueles", und Geinrich, genannt Str ger "officialus noster"). — Durch eine zweite Urkunde von der selben Jahre weisen die Genannten dem Kloster einen Bins von 6 Maauf 8 Sufen im Gebiete von Phalndorph (Pfallendorf) gelegen a 1326; von denselben Beugen beglaubigt.

Drei junge Madden, Töchter bes Ronemundus, eines Sohn bes Eberhard v. Molfchleben, Ritter, werden in das Rlofter aufg nommen, wofür der Großvater dem Rlofter 4 Mltr. Getreide (ha Rorn, halb Gerfte) als jährliche Pension aussetzt, von einer huse botha gelegen. Ebensoviel weist derfelbe für seine Enkelinnen an a 1 hufe in Robstädt, 1326. Für beibe Überweisungen zeugen: The berieus v. Siebeleben, Ritter, heinrich, genannt Gans, hepnimann de Indagine, hermann v. Mittelhausen, heinrich, genan Wigwert?).

In demfelben Jahre refignirten heinrich, genannt Bende phaffe, heinrich, beffen Gohn, beides Castrenses (Burgvögt in Gotha auf 1 hufe in ber Flur der Stadt Gotha mit allen Recht und Ruhungen in die hande best Landgrafen Friedrich, und biefer übe eignet diese hufe bem Rreugklofter, Gotha 1326 VI Nonas Octobris

3war brachte das Jahr 1328 dem Kloster 4 Hufen in "Aspect durch heinemannus Abt, welcher sie von heinrich und Gurther v. Salza erkauft hatte und nun, mit Beistimmung der Berkuster, dem Kloster überließ. Gotha 1328 4). Beugen: Theodericu v. Siebeleben, Ritter, Burgvogt in Gotha, hermannus, genam Stange, heinrich v. Howtal, genannt Munre, unsere (der heren von Salza) Getreuen und Familiaren. — Troh der zahlreichte Schenkungen und anderer Begünstigungen war das Kloster hart bedrängt durch die Gläubiger (nostris auditis necessitatibus et gravin debitorum oneribus . . .), so daß die Abtissin Gutela und Jutte

<sup>1)</sup> Drig. Geb. Arch. u. Rathearch. no. 21. Cpb. im Geb. Arch. fol. 30. Si gitt. p. 124. Bgi. 2B angenheim a. a. D. S. 75.

<sup>2)</sup> Copb. im Geb. Arch. fol. 33 sq. Sagitt. p. 124.

<sup>3)</sup> Drig. Geb. Ard. Copb. fol. 23b. Sagitt. p. 125.

<sup>4)</sup> Sagitt. p. 125. Copb. Geb. Ard. fol. 31.

Prioriffa, mit Beiftimmung ibrer Comeftern fich entichliegen muß. 2 Sufen Land an ben gotbaifden Burger Seinrid Birfing 25 Det. ju berfaufen 1), boch unter ber Bedingung, bag, wenn er von ben beiden Cohnen bes Raufers flerben follte, erft 1 Sufe, d bem Tobe bes zweiten auch bie anbere an bas Rloffer gurudfallen Ite. 1528. Kl. Decembr. 2) - Gin abnlicher Fall hatte 1321 gum rtauf von Fructzine genothigt (f. o.)

Mit bem Berfaufe jener 2 Sufen waren bie Bebrangniffe bes 1329 offere nicht beendigt worben; baber legte fich bie treffliche Landgrafin ifabeth, Die ibren Wohnfit als Bitwe bier in Gotha genommen tte 3), ind Mittel, faufte bem Rlofter 5 Sufen fur 66 Def. probeltigen Gilbers ab 4) und wies biefe 66 Derf. auf ihre Leibgebingsifen an (ex ceusu dotalitii). Rach ihrem Tobe follten bie Sufen eber an bas Rlofter gurudfallen und bafur Gebete fur bas Geelenil ibres verftorbenen Gemable, Die üblichen Bigilien und Deffen er zu ihrem Undenfen jabrlich gehalten werben. 1329 die S. Virgi-Walpurgis (ben 1. Dai). Beugen: Beinrich, Bogt von Plaue, nannt Rube b), ber Landgrafin Dheim , Do. Gberhard v. Molfchle-Dietrich v. Giebeleben, Ritter, Seinemannus Abbt, ibt bultbeiß zu Gotha 6). - Bir fommen auf biefe intereffante Urtunde rud. - 3br Cobn, Landgraf Friedrich, gibt gu bem Raufe feine eiflimmung. Botha 1529. Un beme funtage czu mote vaften?). Außer n angeführten Beugen waren noch jugegen: Graf Gunther v. dwarzburg, Braf Bunther v. Ravernburg, Berner, Caplan ber inbgraffin.

Bie wir oben g. 3. 1281 faben, batte Banbgraf Albrecht bem reuftloffer bas Patronatrecht in ber Marienfirche gu Gotha übertram; Papft Ricolous V. batte Diefe Übertragung genehmigt und Die

It I gufe tamale utfo 121 Mrt.

<sup>2)</sup> Drig. Marbeard, no. 23. Sagitt. p. 126.

<sup>3) &</sup>quot;unfere Frau von Gotha".

<sup>4)</sup> bezahlte aifo bie bufe mit 22 Mrf., beren Preis, wie mir faben, nur 121 Mrf. mile many and the second second and the

<sup>5)</sup> Ruthenus - Dauf.

fy Drig. Matheard, no. 23. Sagitt. p. 126. Zengel II. S. 93.

<sup>7)</sup> Drig. Matheards, no. 24.

Cobne bes Landgrafen batten fie bestätigt. Es findet fic auch feine Spur fraend eines Unftofeet bis jum Jabre 1329. Bulest, 1329 entfesten bie Commiffarien bes Mainger Stuble: Johannes, Drapofitus ber Rirche bes beil. Detrus in Goslar, Theodericus Brunonis, Conrector ber G. Marienfirche in Erfurt, im Ramen bes Ergbifchof Beinrich von Maing, ben Dleban ber Marienfirche Theobericus') "wegen feiner erwiesenen Gewalttbatiafeit und wegen feines offenen Ungeborfams", und befablen bem Rlofter, einen neuen Dleban borgu-1329 fclagen 2). - Bie es fceint, leiftete bas Rlofter nicht fofort Folge: Die Commiffarien wendeten fich an ben Dieban in Remfladt mit bem Auftrage, Die Abtiffin und ben Convent zu bewegen, ben Pleban binnen einem Monat zu entlaffen und eine neue Bocation vorzunehmen, bamit ihnen aus ber Bergogerung fein Rachtheil erwachfe. 1329 IX Kal. Dec. 3). Übrigens wird bas Patronatrecht nicht in 3meifel gezogen. -Den fernern Bang bes Streites fennen wir nicht; mobl aber erichein ber Dleban ber Marienfirche in Gotha, Theobericus, noch 1332 all Beuge 4).

Dhne Zweifel hing dieser Streit mit ber ftreitigen Bahl bes Erzbischofs von Mainz, seit dem Tode des Erzbischofs Matthias 1328, zu sammen. Die Ersurter hielten sich zu Geinrich v. Birneburg, nicht unwahrscheinlich neigten sich die Gothaner und ihre Geistlichen zu Balduin, seinem Gegner, wie dann auch ihr Herr, der Laudgraf Friedrich, Ersurt so hart züchtigte, die seinrich verließen und sich Balduin wendeten (1336).

1332 Das Kloster hatte von Meister Bertoldus caldariator (?) in Erfurt und seiner Gattin Sophia & Huse in Rindleben gegen einen Jahrzins von 8 Mitr. goth. Maß Wintergetreide erworben. Nach Bertolds Tod ließ seine Witwe 1 Mitr. vom Zins ab, und die Abtissin Jutta und die Priorin Jutta versprachen künstighin 7 Mitr. Getreide pünktlich zu entrichten. 13326). — Gertrudis, Witwe

<sup>1)</sup> er mar ce icon 1314; f. Geid. p. Reinbarbebr. S. 103.

<sup>2)</sup> Drig. Ratheard. no. 25. Zengel II. S. 94.

<sup>3)</sup> Drig. Ratheard. no. 26. 4) Ratheard. no. 27.

<sup>5)</sup> Zengel II. G. 95 ff. Berjog, Thur. G. 347 ff.

<sup>6)</sup> Drig. im Ratheard, no. 29. fol. 1332. Zennel II. G. 102 las falfd 133

nrab v. Dume, vertheilt & Juse in Rindleben an ihre Ange1, welche bagegen jährlich 5 Solidi an das Rreuzkloster zahlen
in welchem ihre Tochter lebte. Unter den Zeugen der bereits
te Pleban der Marienfirche, Theodericus; Conrad v. Wechsein Gefährte (socius), und Henricus de Gulta "scolaris
ti plebani"). 1832. — In demselben Jahre übergaben die
1: Heinrich sen. v. Schwarzburg, Heinrich, dus in SchwarzWünther, unseres Heinrich sen. Bruder, Günther, unseres
th, Herrn v. Schwarzburg, Bruder, 1 Huse in der Flur von
restleben (Gyndristeybin) mit allen Rechten dem Rreuzkloster.
1: Theoderich v. Siebeleben, Theoderich v. Elcheleybin (?),
1. Partmannas v. Holbach. 1352 in die Johannis ante portam
1. (ven 6. Mai) 2).

as Kreuzkloster erhält, wie die Abtissin Jutta bekennt, einen 1333 en Bins von einer Sufe in Grabsleben (Grabesleybin), boch so, e Schwestern Abelheid von Eschleben (Eschesbin) und Abels an Arnstadt 1 Pfund, so auch die etwa liberlebende von jenem thalten sollen 3). 1333. — Dietrich v. Siebeleben, Mitter, der Burgvogt, castrensis, bestätigt die Schenkung einer Hieben, durch Albertus Lantmann dem Kloster gemacht. 1333.

Julii. Beugen: der gestrenge Ritter Eberhard v. Molschlesubet, genannt Binne, Günther, genannt von Schwabhauseinrich Aurifaber, gothaischer Bürger4).

belegt worden war. Ans ber Lösungsbulle von hermann, ber Marienkirche in Erfurt, heinrich, G. Geveri-Decan, id v. Halle, Canonifer ber Severi-Rirche, Executores ad sub- erfahren wir, bag ber Bann beswegen über bas Kloster gt worden war, weil es gewiffe, vom Erzbischof Matthias v.

3) geforberte Subsidien nicht bezahlt hatte. Auf Befehl seines

Drig. Ratheard. no. 27; von ben 4 graft. G. fehlt eine. Sagitt. p. 127.

Sogitt, p. 127.

Copb. fol. 6. Sagitt. p. 128.

Graf von Buchet + 1328.

ingitt. p. 130 hat Remftete) einen Getreibegins von 1 Mitr. auf einer ufe in Friemar für 4 Mrt. reinen Gilbers, boch fo, baß jener Bins ich ihrem Tobe wieber an bas Rlofter guruckfallen foll 1).

Albert von dem Sande, Bürger zu Erfurt, verkauft dem Kloster 1337
ten Jahrzins von 2½ Mltr. Getreide Erfurt. Maß, 3 Pfund Pfenge, 2 Gänse, 5 Hihner, zu Michaelis verfallen, von 2½ Husen Land
Gamstädt, für 24 Mrk. reinen Silbers. XVII Kl. Julii 2). — Da
nun diese 2½ Huse als Lehn von den Herren von Fahnern (Vanre)
san, so gaben Heinrich und Otto, Ritter, Herren von Fahnern
ance) in üblicher Form ihre Beistimmung 3). Ersordiæ 1357 in die

Gothscalcus, vormaliger Prapositus des Rlosters "zum neuen 1338 erf" in Nordhausen, genannt von Wissenze (Weißensee), übermet dem Kreuzkloster einen Jahrzins von ½ Mrk. reinen Silbers von
mer huse zu Gamstädt, zu Gunsten seiner Schwester Abelheid, als
osterjungfrau im heiligen Kreuz, welchem Jutta als Äbtissin, Mechtois als Priorin vorstanden. Als beglaubigende Zeugen werden u. A.
mannt: Mechtilbis v. Trutenstete sacrista, und Gertrudis v. Sieleben als Celleraria. — 1338 Quinto Nonas Julii 4).

Der vormalige Bogt v. Mühlberg (olim advocatus in Mulburg) 1340 be obericus, genannt Guthenhufer, und seine Brüder übergnen dem Rloster 3 hufen in Gunthersleden (Gyndersleydin) mit Pfund Denare Zins 1340 primo ydus aprilis b. — Eine zweite rfunde vom Jahre 1342 bringt die Bestätigung dieser Schenkung 1342 urch den Abt Heinrich v. Fulda, Gottfried, Decan und Consent, als Lehnscherren, mit der Bedingung, daß das Rloster jährlich Pst. Wachs an die Abtei liesern soll, als Zeichen der Lehnsabhansteit. Fulda 1342 in crastino decollationis bti Johannis dopt. —
1343 wiederholt derselbe Theoderich für sich und seine Brüder diese 1343
24 untung mit 3 hösen, und die Übtissin Jutta mit der Priorin Mechselbis erklären, daß sie sich anheischig gemacht haben, dem Geber, so

IV.

<sup>1)</sup> Drig. Mathearth, no. 35. Copb. fol. 48b. Sagill. p. 130.

<sup>2)</sup> Drig. Matheard, no. 38.

<sup>3)</sup> Drig. Matheard, no. 36. Sagitt. p. 130 sq.

<sup>1)</sup> Drig. Matheards. no. 39. 5) Copb. fol. 39.

lange er lebt, jabrlich 3 Mltr. Rorn, 3 Mltr. Gerfte, 1 Pfund fder Denare, 3 Ganfe, 6 Subner aus bem Relleramte (cellerar Rloftere zu gablen. - Auf biefen Bins machten (mabriceinlic bem Tobe bes Theoberich) bie Gebruber Appel und Beinrich von lepbin und Margaretha, Tochter bes frubern Befitere ber fra Guter, Sermannus Gores, Anfprud. Runemundus v. 9 leben enticbied ben Streit babin, bag bie Rlofterfrauen aus Freur bie Unzufriedenen mit 54 Dirf. lothigen Gilbers befriedigen follter mit beibe Theile gufrieben finb. Beugen: Dicolaus Tram, ber Frauenfirche gu Gotha, Beinr. Rlepnetouf, Pfarrer gu ftabt, Johannes Egerer. Diefe Abfunft beftätigt bas Stabtger bemfelben Tage 1349 an unfir promen tage Lichtewiche 1). De fter waren: Johannes v. Wechmar, Sartung Wirfing. Rat Beinrich von Bechftete, Guntber von Smabinbufen, Conra nicher, Sartung Billeber, Arnold Sottirmann, 306 Cachfe, Entel Bebilnborf, Balther von Mittelbaufen colaus Berbothone, Beinrich Menniche.

1343 Das Jahr 1343 brachte noch einen geringen Zuwachs zum & einkommen burch einen Bins von 1 Ferto und 1 Suhn von veri nen Adern in Remftatt, durch Seinrich Robe 2).

In bem Jahre 1317 berichteten wir über eine ansehnliche fung bes Landgrafen Friedrich an das Kreuzkloster. Die gesch Güter waren: 3 höfe, 14 solid. Denariorum Gothens. mit 4 hühnern jährl. Zins im Dorse Tütleben, ferner 7½ hufen Artl 1344 ber Flur dieses Dorses. Jest, 1344, ersahren wir, daß ber La diese Güter von dem Benedictiner-Nounenkloster in Arnstadt (1 war Katharina Übtissin) für 35 Mrk. reinen Silbers erkauft und dem Kreuzkloster geschenkt hatte. Nun erhoben Günther, Ptus, hyldegunde, Priorissa, und Convent jenes Klosters Erigkeiten, welche endlich durch eine Nachzahlung von 25 Mark

<sup>1)</sup> Copb. im Geb. Arch. fol. 38 sqq. Bgl. Drig. (1341. 1342) im Ra no. 40. Sagitt. p. 132. (1343) Drig. Rathsarch. no. 41. Sagitt. p. 133 sq. Drig. Rathsarch. no. 46. Tengel V. S. 132. Sagitt. gibt, wohl burch einen t fehler, 504 Mrf. an.

<sup>2)</sup> Binsb. v. 1470 fol. 32 b im Ratheard.

ichen werben. 13441). — Der Streit war im vergangenen Jahre, 545, vor dem papstlichen Subdelegirten Buffo, Prapositus der Rirche Geiligenstadt, als Judex causae appellationis2) anhängig gewesen, obei Ricolaus, genannt Traem, Tram, unser Moster vertrat. ie Sache wurde damals nicht entschieden und ein neuer Termin angesta), bessen Mesultat wir soeben mitgetheilt haben. — In demselm Jahre verkausen die Übtissin Gertrub, die Priorin Mechtilvis in der Convent dem Kloster Georgenthal & Huse in Stuternheim und hufe in Utensberg für 7½ Mek. Silber. 1344. VII Idus Januarii.

Ju dieses Jahr endlich fällt die Bersehung bes Canonifer von Ohruff nach Gotha und die Übergabe der Marienfirche an das Marienft, wobei das Kreuzkloster so wesentlich betheiligt war, wie bei dem tarienstift zu ersehen.

Sermann v. Beringen, Herr von Ballftabt (Balbeflete), über- 1346 inet bem Alofter, mit Beistimmung seiner Erben, ein haus in Remitt, Capuzhof genannt. 1346 sequenti die post diem b. Bonifacii b).

- Auch vertaufte Johannes v. Thonna dem Aloster einen Bind m & Mrt. jährlich für 5 Mrt. reinen Silbers b). Beugen: Nicolaus ram, Pfarrer zu unserer Frauen in Gotha, Henrich Alennekouf, farrer zu Remstädt. 1346 an sente Johannistage.

1548 verkauft das Aloster 5 Hufen Artland und 31 Acfer Biefen 1348

1 Felde von Siebeleben und 71 Acfer Holz am Seeberge an Hein14 Bishan von Siebeleben und seine Erben für 11 Mrk. Silber
16 Bebingungen, daß der Käufer von jeder Hufe 5 Mltr. Bei18 und 5 Mltr. Gerste Goth, Maß Jahreszins (Korngelde) dem Klo18 nach Gotha auf seine Kosten liefern soll, daß ferner jenes Gut
161 anders als in Hufen getheilt werden darf. Zeugen: Nicolaus

<sup>1)</sup> Gopb. fol. 24.

<sup>2)</sup> Es hatte alfo icon eine gerichtliche Berhandlung in biefer Sache ftattgefunden, matrifceinlich in Erfurt vor dem Domfapitel ber Severi-Kirche als erfter Juffang, be bie Sache vor ein Appellationsgericht tam.

<sup>3)</sup> Drig. Rathbard. Ch. B. 211. fol. 250. Zengel II. S. 104 ff. Die Ur-

<sup>4)</sup> Drig. Geb. Mrd. Sagitt. p. 134. Thuring, sacra p. 500.

<sup>5)</sup> Copb. Geb. Ard. fol. 43.

<sup>6)</sup> Gepb. Geb. Ard. fol. 43. Bineb. Ratheard. 1470, fol. 38 b.

Tram, Pfarrer unserer Frauen zu Gotha, Heinrich Rleynetouf, rer zu Remstädt, Br. Heinrich Langtof (Langtoph), Hofmeist Rlostere, u. a. 1348 an sente Michelstage bes Erzengels!). — gegen erkaufte bas Kloster & Hufe zu Buttstädt?).

Gin Gothaner, Friedrich v. Hetftet, schenkt bem Rlofter & in Siebeleben, welche jahrlich 1 Pfund Denare ginste, einen & Gotha mit bem daran flogenden Gofe mit verschiedenen Binfen unter verschiedenen Bedingungen. 1349 XV° Kla. Julii 3). — mann v. Schmiere gibt dem Kloster einen Bins von 1 Mitr. 3 Gerste auf eine Huse in Trüchtelborn 4).

Gerhart v. Naha verkauft bem Rlofter eine "hütten czu Ge uf beme Rirchhofe" für 3 Mrt. loth. Silbers vor h. heinrich bechin, Ritter, und Kristan Scharfinsteyn als Bürgen, E rich Lange und Br. Langtoph, hofmeister, als Zeugen b).

Der Dechant in ber Burg zu Fulba, Bern, verfauft an Abelheid v. Arnstadt, im hies. Kreuzkloster und ihren Richten (Rund sonstigen Erben, 1 Pfund gothaischer Pfennige (unum tale denariorum Gothacensium) von verschiebenen Gütern in Brüheit Sonneborn für 10 Pfund. 1350. Unter den Zeugen: Conrad icher und Walther v. Mittelhausen, gothaische Rathsleute.

Das Jahr 1351 bringt bem Kloster & Hufe Land in Goth ben nachgelassenen Söhnen Geinrichs v. Balbistete, Dietrich, (ther, Runemund, Johann, Heinrich und Christian, E ber von Ballstedt. 1351; — von Hermann Altsit von Bus ertauft bas Kloster einen ewigen Jahreszins von 4 Mltr. Weizen Maß, auch & Huse zu Buffleben, für 5 Mrt. loth. Silber. Be Rycolaus Tram, Pfarrer zu unserer lieben Frau zu Gotha, Erich Kleynekouf, Pfarrer zu Remstädt, Br. Günther, Hifter. 13517).

<sup>1)</sup> Cerb. fol. 45 b sq.

<sup>2)</sup> Drig. Geb. Urd.

<sup>3)</sup> Copb. im Geh. Ard. fol. VII. Sagitt. p. 134.

<sup>4)</sup> Drig. Ratheard.

<sup>5)</sup> Sagitt. p. 136. Zentel II. S. 134. Copb. fol. 44.

<sup>6)</sup> Ratheard. Drig. no. 48. Zengel II. G. 134.

<sup>7)</sup> Cpb. fol. 46 b.

Gine Mosterschwester, Elzebeth v. Wangenheim (f. v. 1326), 1354 uft von Dietrich von Molschleben, Nitter, und Eberhard, seinem ruber, einen Jahrzins von 4 Schilling Pfennige (Erfurter) Jahrzins b 2 Ganse auf & Land in Grabsleibin für 1 Mrf. löthigen Silbers.

54. Zeugen: Hartung Leichberg, Bürger zu Gotha, Br. Günser, Hosmeister des Gotteshauses, u. a. 1).

Hartung ber altere, Ritter und Herr zu Erfa, gibt bem Klo: 1355 c, mit Bewilligung seines Bruders Hartung v. Erfa, seiner Kinund Erben, einen Getreidezins von 6 Mltr. goth. Maß (2 Mltr.
eizen, 2 Mltr. Roggen, 2 Mltr. Gerste) auf einer Huse zu Warza,
Schilling Pfennige an einem Hofe zu Goldbach, zu einem Seelgeh für sich, seine Frau und Familie, einzeln aufgeführt. Daher soll
Rloster ihm und seinen Erben einen jährlichen Erbzins von 6 Pfenen abgeben. 1355 2).

Im folgenden Jahre, 1356, trat bas Kloster sein Patronatrecht 1356 ber Marienkirche ab an die Canoniker gegen die Pfarreien in Molschen und Ballstädt. Auf diese wichtige Urkunde kommen wir bei dem ifte zurud.

Seinrich, genannt Goldichen von Goldbach, Ritter, und fein 1357 in Bertoch verkaufen einen Jahrzins von 1 Mrk. Silber auf 1 Hu-Land in Goldbach, ein Lehn Herrn Albrechts v. Brandenberg, an Kloster für 10 Mrk. löth. Silber. 1357. Unter den Zeugen was beinrich Kleynekouf, Bormund des Klosters, Friedrich v. alza, ber Beichtiger, u. a. 3).

Die reichen Geschenke, welche bas Aloster von Zeit zu Zeit empfing, 1358 Antaufe, bie es im Laufe ber Zeit gemacht hatte, scheinen nicht hinibend gewesen zu sein, die Bedürfnisse ber frommen Schwestern zu
friedigen, ohne sie in neue Schulden zu stürzen, ober war die Beinhschaftung der ausgedehnten Besthungen mangelhaft? Genug, wir
den wiederholte ernstliche Erinnerungen nachgewiesen, verschleuderte
liter wieder beizubringen; 1329 half die Landgräfin Glisabeth; ben-

<sup>1)</sup> Drig. Matheard, no. 49. Sagitt. p. 136. Tenbel II. S. 141. v. Wan : 112cim S. 102. Cpb. fol. 34b.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 35. Sagitt. p. 137.

<sup>3)</sup> Ratheard, no. 50 (Papier). Sagitt. p. 138.

noch war bas Kloster "durch schulde willen da unse gotshus mite bevallen ist" gezwungen, einen Getreibezins von 16 Mltr. goth. Maß, halb Beigen, halb Gerste, auf 2 hufen in Barza zu verkaufen. Dafür zahlten die Klosterschwestern Katharine und Agnese von Sonneborn und beren Bormünder Heinrich, genannt Klepnekouf, Paul, Domherr in Gotha, Peter, Pfarrer in Kintleyben, 40 Mrk. löthigen Silbers. 1358 an sente Jutten tage der heiligen frowen. Zeugen: Friedrich v. Salza, Klostercaplan, Conrad v. Salza "fin kumpan", Conrad Smedemetyster, Sangmeister, Br. Heinrich Wetelin und Bertold Leichperg, gothaischer Bürger.).

Bur Bermehrung ber Einkunfte bes Alofters trug die Incorporation ber Remftabter Kirche mit bemfelben nicht wenig bei, welche ber Erzbischof Gerlach v. Mainz 1359 kl. Decembr. bewilligte?). — In Folge dieser Incorporation wurde 1365 die Remftabter Kirche, sonk eine Parochialkirche, in eine Bicariatekirche verwandelt auf ausbrude: liches Berlangen bes bisherigen "Rectoris diete parochialis Ecclesiæ", Germann v. Gotha. Erfordiæ 1365. XII kil. Januarii.

Einen Jahreszins von 1 Erfurt. Mltr. Beigen zu Gamfladt ertauft bas Kloster für 5 Mrt. reinen Silbers, von hilbegardis Beginna, genannt von Benstete. 1360. Abtissin war Margareta,:
Priorissa Mechtilde. Beugen: Dus. Bertoldus Schafferad und Conrad v. Salha,,sacerdotes Capellani nostri". Br. Conrad v. Drdorf, Procurator4). — Ein weitläuftiger, dabei sehr wenig interessanter Streit des Klosters mit dem Marienstift über die Kirche zuGoldbach wurde endlich durch einen Bergleich ausgeglichen .

Über eine Besitung, die wir nicht genauer kennen, war Zwiespaltentstanden zwischen dem Rloster und Geinrich, Marschall v. Conneborn, und seinem Bruder Hartung; ihn gleichen aus Borghard v.
Bruchterode (— terbe), Domprobst zum Reuenwert, und Paul, Dome
herr zu Gotha, so, daß das Rloster 7 Mrt. noch zu zahlen übernahm.
Co viel ersieht man aus der betreffenden Urkunde, daß der Geber ober

<sup>1)</sup> Ratheard. Drig. no. 51.

<sup>2)</sup> Drig. Ratheard, no. 53. Zengel II. S. 162. Cpb. fol. 65 b.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 141.

<sup>4)</sup> Drig. Ratheard. no. 56.

<sup>5)</sup> Drig. Geb. Ard.

r ber ftreitigen Guter Berldis Belderich, bereits verftor-

folgenben Jahre (1362) foloffen bie Abtiffin Margaretha, 1362 rin Dechtilbis Ramens bes Rlofters einen merfmurbigen ab. Gie überlaffen ibr But ju Erügleben, bestebend aus n Land und etwas obirlendis (?) und ben bagu geborigen Sof efabr 9 Adern Biesmachs ,, bem beicheibenen Rnechte" Claufe, Rremer, und feinen Erben gegen einen Jahrgins von 13 Ditr. 15 Mitr. Safer goth. Dag unter ber Bebingung, bag er bas bt theilen foll, bochftens nach Sufen, ohne bas Befte auszumabb fo, baß jebe Sufe ihren Theil Biefen und Sof erhalt. Das verpflichtet fich überbies, ibm jahrlich 4 Schod gehauenes Sola, m Rlofferbieb, im Rramberge ober Berlach (Berla) gu geben, er es felbft holen laffen. Wird aber ber bedungene Bing, unober getheilt, nicht jabrlich vor G. Balpurgis entrichtet, foll it an bas Rlofter gurudfallen. Beugen: Daul, Tedand gu Rpcolaus Eram, Pfarrer bafelbft, Peter, Stadtidreiber, nrab v. Mimene, Sofmeifter bes Rlofters. 1362 an fente te tage 2). - Der Rath ber Stadt Gotha beflätigt biefe Uber-Buntber Sottirmann und Sartung Leichberg als eifter an ber Spige. Bier beißt Claus Rremer höflicher "Dieere herrn bes Markgrafen"3). 1362 an bemfelben Tage. ietrich v. Raba, Domberr in Erfurt, und fein Bruber verlaufen bem Rrengfloffer einen Jahrgins von 12 Schilling Babrung, 2 Ganfen, 4 Michaelis - und 2 Fastnachtebuhnern auf in Bolbbach fur 4 Derf. loth. Gilbers. Burge maren "ber e Anecht Fritide und Gunther, genannt Gnoge, Gebruber", rtung v. Scharfenftein. Unter ben Beugen: Conrad v. ie, Bofmeifter bes Rlofters, Bernber Phansgrefe, Rer-Scharfenftein, Berlb von Arewela (Araula), Sofmeifter gu

Gpb. fol. 49b. Sagitt. p. 139.

Sopb. fol. 50.

Drig, Mathbard, no. 58. Angeheftet ift eine zweite Bestätigung bes Mathb 6 in die b. viti martir. Sgl. Copb. fol. 50b (flatt Hartung Leichb, war einrich Mennichen "Ratismeister").

Golbbach. 1362 an fente Urbans tage 1). - In bemfelben Jahre macht ber genannt Christian Scharfenstein v. Goldbach eine Stiftung eigener Art por bem gothaischen Stadtgerichte (an gerichtes fab), welchem Bernber Bibleben als Coultheig vorfag. Er überwies 49 Coilling Pfennige, 3 Ganfe, 11 Dichaelis - und 4 Raftnachtsbubner Jabredrind ben geiftlichen Krauen Gufemia b. Bechmar und Sanne Sharfenftein, feinen Schweftern, nach beren Tobe es auf Die Tod. ter bes Gebers, Ratharine, Agnes und Margarethe, und wenn fie gestorben, an das Rloster und namentlich an die Kellnerin fallen follen (beme vorgenannten Gotsbus . . . can ebn phtancien di ebn kelnerinne ba vone ben promen in bag rebintir alle iar foiden fol an beme bag fie bucht allir nubliche und bequemelich fie). Unter ben Beugen: Deter, Schreiber ber Stadt ju Gotha, Gunther Billetom und Br. Conrad von Orborf, hofmeifter bes Rlofters. 1362 an fente Marcus tage bes beil. Evang. 2) - Die Guter bes Grafen Branbenberg in Goldbach hatten bem Rlofter icon manche Banbel jugezogen (val. 1258. 1272, 1275, 1284), in bem laufenden Jahre (1362) erflarte ein gewiffer Albertus v. Brandenberg (vgl. 1284, 1357), daß die von ihm erhobenen Anspruche auf bie fraglichen Guter nichtig feien, und entfagt allen fernern Borfdritten vor Beugen. 1362 3). - Diefe Grflarung mar gewiß michtiger für bas Rlofter als bie Erwerbung einiger Binfen in Gotha und Barga 4).

Günther Billekom, Sohn bes verstorbenen hertwig, und Bertrad Gerboten, Tochter bes verstorbenen Conrad Billekom, maren von ihrem Better hermann Billekom, Pfarrer zu Rotleben (Rottileyben), erzogen und unterrichtet worden. Dafür hatte er & Land in Rindleben genutt, welches von den Eltern dieser jungen Leute ursprünglich ihrer Base, der Abtissin des Kreuzklosters, bestimmt gewesen war. Diese hatte auf die Schenkung verzichtet (geheildet) zum Besten der Baisen; jest, wohl erwachsen, gaben sie das Biertel Land der

<sup>1)</sup> Drig. Gich. Ard. Copb. fol. 51.

<sup>2)</sup> Copb. fol. 51 b sq. Urt. bes Schultheißen und bes Gebers.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 88. Zenhel II. E. 167. Drig. Rathbard. no. 57. Diefe Urt. icheint mir an irgend einem Mangel ju leiben.

<sup>4)</sup> Drig. Geb. Ard.

rn Bestimmung, ihrer Base, ber Abtissin, gurud, nach beren es an bas Rloster fallen foll. Der Dechant bes Stiftes, Paulus, mbigt die Urfunde burch sein Siegel. Zeugen waren: Peter, tichreiber (schreiber der flat czu Gotha), Christian Scharfenv. Golbbach, Johanns v. Eschelenbin, Schüler (?). 1363 em binstag nach Invocavit.

Ein Jahrzins von 2 Mltr. Weizen, ben Friedrich Faber dem 1364 er verkaufte (1364), lag auf einem Haufe, am Markt zu Gotha der Rapellen"2). — In demfelben Jahre weihte Br. Alber= v. Beichlingen "Ippusensis ecclesiae Episcopus" und Vicar des ischofs Gerlach v. Mainz, das Bild des heiligen Kreuzes, und ver= mit dessen Berehrung eine 40tägige Indulgenz. 13643).

Die Umwandlung ber Parochialfirche ju Remftatt in eine Bica- 1365 irde ift foon oben ermabnt worden (1559). 3m Jahre 1365 - nad unfern Quellen - ber erfte Bicar, Bermann v. Botha, Amt in Remflatt an und wird vom Official Gerborbus in Erfurt tigt 1). - Benn mir icon wieberholt barauf bingemiefen murben, Die Bewirthicaftung ber Rlofterguter nicht bie befte mar (f. o. , 1334 ic.), feben wir aus einer Urfunde von 1365, bag es beffer murbe trot papfilicher Erinnerungen und trot ber Sofmeibie mebrfach als Cachwalter bes Rlofters auftraten. Der 21bt ither von Georgenthal, gleiches Orbens wie bie frommen Comebes Arengfloftere (Cistercionses), alfo mohl ber naturliche Borb beefelben, glaubte ein ernftes Wort mit ber Abtiffin Dargaa und bem Convente reben ju muffen. Er erinnert fie baran, burd ein papftliches Rotul befonbers ihnen, als Blieber bes Cifterer-Drbens, verboten fei, liegende Grunde (res immobiles), Beigfeiten, Binfen, Penfionen ju veraugern bei namhafter Strafe; od hatten fie gang neuerlich eine Sufe bem ftrengen Ritter Theo. ich v. Molichleben, im Relbe von Robftabt, verfauft gegen alles Er befiehlt ihnen, ben Berfauf gu miberrufen und binnen

<sup>1)</sup> Erig. Ratheard, no. 59. Copb. fol. 54 b. Sagitt. p. 139.

<sup>2)</sup> Drig, Geb. Mrc.

<sup>1)</sup> Drig. Ratheard. no. 61. Sagitt. p. 140 sq. Zengel II. S. 168,

<sup>4)</sup> Statteard, no. 63. Sagitt. p. 141. Zengel II. S. 168.

10 Tagen bas Röthige besorgen zu laffen durch ihren Hofmeister (magistrum curiae) bei tirchlicher Cenfur und namhafter Strafe. 1365. III Kl. Mariä. Beitere Rachrichten über ben Bertauf, sowie über ben Erfolg ber Rahnung fehlen!).

Seinrich v. Stutternheim, Ritter, in Schwabhausen verkauft dem Aloster einen Zins von 3½ Pfd. Psennigen 6 Schilling weniger (ane) 4 Psennige goth. Währe, 13 Gänsen, 27 Hühnern, 1 Mtr.
Weizen, 1 Mtr. Gerste goth. Maß auf einem Gute und Hofe im Felde
und Dorfe von Schwabhausen für 20 Mrk. loth. Silbers, wie Dietrich v. Siebeleben, Ritter, Johann v. Wechmar, Hermann v.
Siebeleben bezeugen 1366 an sente Brictii tage des heil. Bischof
(13. Nov.). Der Abt Johann v. Hersfeld bestätigt dieses Darleibgeschäft<sup>2</sup>), denn dieses ist es, und der Land- und Hoszins eigentlich der
Capitalzins von 20 Mark, was die Canoniker sehr schwunghaft betrieben, wie wir unten sehen werden.

Das folgende Jahr (1367) gibt Rachricht von einer Erwerbung; eines Jahrzinses von 1 Mrt. auf 3 hufen und g in Besthaufen durch Rauf und bestätigt von Friedrich v. Bangenheim<sup>3</sup>).

Gin nochmaliges Darlehngeschaft schloß die Abtissin Christine mit Conrad v. Btenrod und seinem Better Apel. Auf Bitten (burch bete webn = wegen) der gothaischen Bürgerin Christine Koch verlaufen sie auf 6 Jahre 2 Land im Felde von Friemar für 30 Mrt. Silber goth. Währung. 1368 an dem Suntage Circumdederunt (ist der Sonntag Septuagesimä) 4). — Eine Matrone, die Tenen (nicht Zehnerin, wie bei Sagitt.), schenkt dem Kloster alle ihre Habe, beweglich und unberweglich. Die Urkunde verfaste der Rotar Johannes v. Asbach, 1368... Beugen: Paul, Decan des Stifts, Petrus, sein Bruder, Canonister, u. a. 5)

1369 Johann v. Rirchheim hatte vom Rlofter geborgt; für bie rich-

<sup>1)</sup> Drig. Ratheard, no. 61. Sagitt. p. 142.

<sup>2)</sup> Drig. Ratheard, no. 64. 65. Ch. 13. no. 211. fol. 220. 251. Zengel IX. S. 171.

<sup>3)</sup> Drig. Geb. Ard.

<sup>4)</sup> Ratheard, no. 66.

<sup>5)</sup> Drig. Rathbard, no. 67. Sagitt. p. 142. Zengel II. G. 173.

tige Bablung ber Binfen burgt ein gothaifder Burger, Tygel Pricgel. 1369 an unfir frometage ale fie geborn mart 1).

Das Rlofter überläßt Gifen Gottichalt in Gifenach & Sufe Land m Conneborn gegen einen Bins von 2 Schilling jabrlich. 1569 2). -Dogegen erhalt es burd Frit v. Bangenbeim 120 Mder Sols im Aramberge gegen einen Bins von 18 Schilling jabrlich 3).

Babrent bas Kreugfloffer 52 Ader Bolg bei Gotha (?) von Burd: 1370 fard Bogel ertauft 4), überlagt es bas f. g. Ufpacher Sola (vgl. 1323), 60 Mder baltenb, Sartung v. Erfa für 121 Schilling und einen Bins an Banfen und Subnern ju Trugleben und Golbbach b). 1370. - Undere 18 Uder Solg im Rramberg, nebft einem Giedelhofe, 1 Sufe und 63 Mder Land in Goldbach verfauft Seinrich v. b. Thann bem Moffer 1370. Bum Unfauf bes Solges gibt Landgraf Balthafar feine Beiftimmung .). - Endlich ichenft ber mehrgenannte Friedrich v. Wangenbeim ber altere bem Rlofter 3 Sufen Land in Conneborn, boch fo, auf fie mit 24 Det. Gilber wieder eingelost werben fonnen (1370 in die saneta Gertrudis virginis), und befreit & Sufe in Sonneborn, bem Alofter geborig, von allen Auflagen und Dienften in bemfelben Jahre?).

Das Rlofter mar in Streit gerathen mit Johann bem Diden (Groge), 1371 v. Laucha (Lopcha) und feinen Erben megen einer Bergabung feines Betbris, weiland &. Sartung v. Laucha, Domberr in Dhrbruf. Die Abtiffi Chriffine und Priorin Ratharine mit bem gangen Convent verwen fich babin, baß fie feinem chelichen Rinde eine Pfrunde gufiderten, Renn er fie einkleiben laffen wollte, boch fo, bag er noch 10 Drf. loth. Elber gugeben follte flatt ber fonft üblichen Gaben bei Ginfleidung mes Rindes "). - Um ein Darlebn zu erhalten, verfett in bemfelben

manager on the course of Penetrone

<sup>1)</sup> Drig. Rathsard, no. 69. Papier, mit aufgebrudtem S.

<sup>2)</sup> Drig. Geb. Ard.

<sup>3)</sup> Erig. Sch. Ard. Bgl. 1284.

<sup>4)</sup> Drig. Grb. Arch.

<sup>5)</sup> Drig. Geb, Arch.

<sup>6)</sup> Drig. Geb. Mrd.

<sup>7)</sup> Drig. G. A. Zengel II. S. 184. Bgl. v. Bangenheim S. 113. Rathe-85. so. 72.

<sup>8)</sup> Drig. Matheard, no. 73. Sagilt. p. 142 sq.

Nabre, mit Bewilligung bes Lanbargfen Baltbafar als Lebneberr, bas Rlofter einen Bins bon 2 Erf. Mitr. Rorn 1).

1372 Das Jahr 1372 unterrichtet uns von einem neuen Darlebngefchaft. Conrad v. Utenrob, Burgmann zu Bangenbeim, befennt, bag Seinrich Cad und beffen Grben ber Abtiffin Chriftine und bem Rlofter gum beiligen Rreug & Drf. jabrl. Bins von & Sufe fur 4 Drf. loth. Gilbers auf Wieberfauf verfauft haben. 1372 2).

1373 3m folgenden Jahre (1373) überläßt Sans v. Laucha, ber Lange, bem Rlofter eine Biefe zu Rettenrobe (?) für 1 Schill, gothaifder Pfennige und 2 Michaelisbubnern. 1373.

1374 Dietrich und fein Bruber Sans v. Benftebt verfchreiben bem Rlofter einen Jabrgins von 1 Grf. Ditr. Korn und 1 Ditr. Gerfte auf einer Sufe ju Tröchtelborn jum Rugen ber Priorin Catharina, ibret Schwester, auf beren Lebenszeit 3).

Die folgenden Jahre bringen wenig Ermabnung Berthes; einen Bins von jabrlich 6 Mitr. Rorn 1378, einen Erbzins von 1 Pfb. Pfennige auf einem Giebelhof in Mepach 4).

Bis 1384 hatte bas Rreugflofter bas Patronatrecht ber Darien-Firde noch immer befeffen und entsagte erft jest biefem Rechte gegen Uberlaffung bes Patronaterechts an ber G. Margaretbenfirde. Der Bang ber Cache mar folgenber.

Das Patronatrecht in ber Marienfirche fant urfprunglich ben Landgrafen gu. Landgraf Albrecht übertrug es 1281 bem Rrengflofter, welche übertragung noch mehrfach bestätigt wurde (f. 1281). 218 1344 bie Canonifer fich von Dbrbruf nach Gotha wenbeten, murbe ibnen zwar die Marienfirche eingeraumt und biefe Parochialtirche in eine Collegiatfirche verwandelt, aber bas Patronatrecht verblieb bem Rreugflofter, welches auch feine Rechte, felbft gegen bie Commiffarien bes Mainger Stuhle, behauptete (f. g. B. ad a. 1529).

Im Laufe ber Beit mußte natürlich ein foldes Berhaltnis ben Canonifern laftig werben. Der Landgraf Balthafar begunftigte fie und wunschte die Abtretung bes Patronatrechts, Die Begengabe, bas Patronatrecht ber Margarethenfirche, verfprach Bortheile, und fo fam ce, ba

<sup>1)</sup> Drig. Geb. Urd.

<sup>2)</sup> Drig. Rathsard, no. 76.

<sup>3)</sup> Drig. Ratheard, no. 79. 4) Drig. Geb. Ard.

e Abtiffin Gertrub ben Convent - wie es Gitte mar - burch Modenicall jufammen berief, um fich mit ben einflugreichften Comern au berathen. Diefe maren: Hotterma(e)nn, Cantrix, Enfeia de Scharfenstein, Custrix, Iscatrud de Lengfeld, Informaria, uniquadis Leychbergin, Capellana, Kunigundis Vynnen, Subppellana, Katherina Gresern, Subpriorissa 1), Hempele de Tostete, Subcelleraria, Gertrudis de Sebeleibin, Subcameraria, nna de Scharfenstein, Subcantrix, Margaretha de Krawinkel, abcustrix. Rach reiflicher Überlegung bequemten fich bie frommen meftern, bem Willen bes Landgrafen und ben Bunfchen ber Canofer nachaugeben, und ftellten barüber eine Urfunde aus mit bem G. E Abtiffin und bes Conventes. 1384 in die sancti Matthei Apoali 2). Beugen : Ludowicus, Abt in Galfelb, Benedictiner, Seinid, Abt von Georgenthal, Ciftercienfer, Friedrich v. Coonberg, r geftrenge Theoberich, genannt Bernwalde, Marfchall bes Landrafen Balthafar.

Die Rlofterfrauen batten bes Ergbifchofs Abolf von Daing Bu- 1384 mmung geforbert; fie erfolgte obne Unftanb und ihr bie Rieberlegung Datronatrechts ber Marienfirche in bie Banbe bes Lanbgrafen, ber nun wieder in die Sande ber Canonifer legt burch 2 Urfunden, eine eutich , bie andere lateinisch abgefaßt 3). 1384 am fritage nach fancte Richelstage = quarto feria sexta proxima post festum Sancti Michadis Archangeli. Beugen: Graffe Ernft ber altere v. Gleichen = rnestus Comes de Glichen sen., Lubewig Apt ju Galveilt = Luexicus abhas in Salueilt, Seinrid Apt gu fent Gorgental = loguricus Abbas in valle Sancti Georgii, Dyterich Beremalt is Marifiall = Theodericus Berenwalth noster Marschalcus, tte von Luligenberg = Otto dietus Lyligenberg, Rerftan on Charphenftenn = Kristanus Scharphensteyn 4).

<sup>1)</sup> Die Beelle einer Prioriffa, fonft bie zweite Beamtete bes Rlofters, fcheint U befest gemefen.

<sup>2) 3</sup> cantel II. S. 210 ff.

<sup>3)</sup> Beibe im Copb. fol. 54b sqq. Cf. Sagitt. p. 220. Zenpel H. C. 213 mit Im Mweichungen, mohl nur Schreibfibler.

<sup>4)</sup> Drig. Geb. Mrd. Cob. fol. 54b sqq. Sagitt. p. 221. Zengel II. S. 213.

1385

Den Taufd beftatigte zwar Papft Urban, .. apud Pavac ca civitatis Luceriae Christianorum XV Kl. Maji, Pontificatus septimo" (1385), und tragt bie Ausführung bes Abkommens ben can bes Severi-Stifts in Erfurt auf !), und biefe geschab mirklich e folgenden Jahre 1386 durch den Decan Dietrich 2). — Ein Al über 2 hufen Artlandes, welche ,,eteliche pherrern geu unfer framen ba felbene" in Anfpruch nahmen, murbe burch einen Bi auf weitere Anspruche an bas Rreugflofter gehoben burch: Joha: Salga, Dechant, Johann b. Molfdleben, Schulmeifter, 9 Brengebir, Ganger, im Ramen ber übrigen Domberen. 131 bem fritage noch fente Dichels tage 2). - Bei bem allem icheit Abtiffin in Berlegenheit gewesen zu fein, benn fie vertauft a Someftern Runequnde und Dorothea, die Ralben ger einen Jahrzins von . 1 Pfd. Gold für 20 Pfd. guter Pfennige at benegeit. 13844). - Dechant und Capitel aber bewiesen fic Landarafen bantbar burd Überlaffung zweier Ofrunden an ibrei che (1384), Die fie jest erft bie ibrige nennen burften .

Die Zuvorkommenheit des Papstes Urban zeigte sich nicht alli ben Angelegenheiten der Canoniker so günstig, sondern auch in des Kreuzklosters, welches der Armuth und dem Mangel, trot Schenkungen, zu erliegen drohte. Durch eine Bulle von gli Orte, Jahre und Tage gestattet er die Incorporation der Kirc Goldbach, deren Einkommen nach gemeiner Schätzung (secundum munem aestimationem) jährlich 90 Mrk. betrug 6). Das Patrecht in Goldbach erhielt das Kloster 1258 vom Grasen Burche Brandenberg und es wurde ihm mehrsach bestätigt. — In dem Jahre (1385) gestatten Lute v. Wangenheim, Herr daselbst, Axund Fritze, seine Brüder, als Lehnsherren, den Gebrüdern Erinemund und Wethige, genannt v. Boilstede, wohnhaft zu üll

<sup>1)</sup> Copb. fol. 57. Die Bereitwilligkeit bes Papftes erklart fic baburch, hechst hilfsbedurftig "in castro Luceriae" bamals belagert wurde und eine St Deutschland suchte. Cfr. Sagitt. p. 221. Ten pel II. S. 215. 220.

<sup>2)</sup> Zensel II. @. 225.

<sup>3)</sup> Copb. fol. 56b.

<sup>4)</sup> Drig. Geh. Ard.

<sup>5)</sup> Drig. Geb. Ard.

<sup>6)</sup> Drig. Ratheard, Rep. no. XXI, mit Bulle und gut gehalten.

nd ihren Erben einen Bins von 31 Birbing loth. Gilbers goth. Benot auf & Land (von 21 Sufe ju Befibaufen) ber Abtiffin bes Rreusoffere auf Biebertauf zu vertaufen fur 9 Drf. guter gothaifder Pfen-Beugen: Er Geltwig v. Beiligenftabt, Beichtiger bes Rlofters, artung "fon tumpan", Sartung Schrede, Bicar gu Remftabt, Berto v. Golbbad, Seinrich v. Golbbach, besfelben Rlofters Sofmeifter. 385 an fente Gebaftian tage 1).

Conrad Ropfer faufte 2 Pfd. (Pfennige) Geldzins vom Rlo- 1386 er, um ibm benfelben fofort zu fchenten. 13862).

Panbaraf Baltbafor übereignet bem Rlofter 1 Cood freib. 1387 Range auf einem Saufe in ber Queergaffe, und Gimon v. b. Thann riciebene Binfen. 13873).

Uber bas 1362 verfaufte But in Trugleben mar mit ben bermalis 1388 Befitern: Bothebrecht b. Empre bem jungeren und feiner Rrau atharine und ihren Erben Streit entftanben bes ju gahlenben Binfes rgen. Courad von Toteleibin (Tutleben?), b. 3. Amtmann, und thrich Probel, Burger gu Gotha, mit Beiftand bes Amtmanns auf enneberg gleichen ben Streit friedlich aus und erneuern ben frühern berfauf \*). 1388. - Much uber bie Rechte und Befugniffe ber Marmethentirde gab es Unftoge amifden bem Rreugflofter und Stift, mentlich über die Bohnung bes Pfarrers an berfelben, Sermann b. Bolfsbagen (f. Magarethenfirche). Er bewohnte einen Giebelhof, meler fruber Laurentius Balthers), einem Canonifer, gebort Mie. Best murbe nun bestimmt, bag gebachter Sermann ben Sof benellanglich bewohnen follte; nach feinem Tobe aber follte er an bas Buft gurudfallen .). Damale mar Gertrud Abtiffin und Agnes Prierin, Die ich oben vermißte (1384). - Uber biefen Bermann b. Bolfshagen f. Margarethenfirche?).

Reig by Milespeed an east studently, on Manager and a

<sup>1)</sup> Drig. Marbeard, no. 83, mit ben G. bes Luge v. 28. und Runemund v. 25., fire, S. Ralbarder ber Stationer, ave bellege Contaction S. Stelle

D Drig. Geb. Ard. 3) Drig. Geb. Ard. Wiften (ar at fart)

<sup>4)</sup> Drig. Batheard, no. 86.

<sup>5)</sup> Zengel II. S. 230 liest Baltman.

b) Drig. Ratheard, no. 85. Sagitt. p. 243.

<sup>7)</sup> Zengel II. 8. 237.

Das Jahr 1390 brachte als werthvollen Zuwachs ber Klostergut 20 Acer Holz im Kramberg und 2 Acer Wiesen in Wangenhein burch Rauf erwarb es einen Zins von 1 Pfd. Pfennigen zu Leina fi 10 Schock Pfennige auf Wiederkauf 1).

1391 Im Jahre 1391 gibt Hermann, Mitter von Kundorf, als Lehn herr feine Beistimmung zum Kaufe von & Hufe in Gotha von dem da gen Bürger Ditm'arus monetarius (Münzmeister). Zeugen: Edar Pleban der Marienkirche in Gotha, Hermann, Sohn des vorg nannten Ditmar, die Priester (sacerdotes) Hartung v. Töttelstät Hartung Kuker, Günther v. Beringen, Reinboto v. Üllebe 1392. (Copb. fol. 27.)

Im Jahre 1391 übereignete Bertoldus von Albistete bem Klost eine hufe in Goldbach, was Albertus v. Sebeche (Seebach) und se Sohn Hermann als Lehnsherren bestätigen. Zeugen: Berthold. Scultetus, genannt von Elinde, Gottfried v. Naha, Christian b Lange (longus) von Goldbach und sein Sohn Christian, Hartung Rürnberg, Hartung Wirsing, Bolmar jun. und Hermann, Mon tarius, Bürger (Schultheiß und Schöffen, wie es scheint) in Goth 1291. Quinto Idus Aprilis<sup>2</sup>).

Die Jahre 1392 — 1394 scheinen für unser Kloster fehr ruhig ve 1394 flossen zu sein, wenigstens ist uns, außer der Überweisung unbedeute ber Zinsen, kein bemerkenswerthes Borkommen bekannt geworden. - 1392 war Gertrubis Übtissin und präsentirte dem Official in Erfu einen neuen Pfarrer zu Remstädt zur Investitur, das war der eh malige Pfarrer an der Margarethenkirche, hermann Wolfshain. - (Tengel II. S. 237.)

Das Jahr 1395 bagegen bringt ben Brubertheil ber Apel un Frit v. Utenroth an bas Kloster 3). — Ginen neuen Altar in b Klosterkirche, zu Ehren ber Jungfrau Maria, S. Johannes bes Läfers, S. Katharine ber Märthrin, ber heiligen Landgräfin Glif beth u. a., weiht feierlich Br. Hermann, Episc. Scopien (?), a

<sup>1)</sup> Drig. im Geb. Ard.

<sup>2)</sup> Copb. fol. 27, fo im Texte; am Ranbe 1391.

<sup>3)</sup> Drig. Geh. Ard.

Erzbifchofe Conrab v. Maing. Gine Indulgeng von 40 Iaenen jugefichert, welche etwas für biefen Altar thun. - 1395 Penthecostes 1).

ig ift bes Landgrafen Balthafar Beftätigung ber Schenfung 1397 Catenberg burd Landgraf Friedrich 1514; gwar find bie bamaligen Grengen angegeben, bier aber find fie genau ,wie fie ber Landgraf (1397) batte verfteinen laffen".

n erftin wendit ber von Sanfurte gemennbe on ber Louda an louffte onber bem Tatenberge vor ber Stadt, ber Bagirju berge byz an ben Beg, ber uffged ben Rotinberg, unbe erge, ba bag maßir andir geb, bog an bag thal binter bem Bud von bannen ben Hotinbergin (-fcbin) meg glich off byg aberiden phubin ond von bannen box an ben Burgmeg un by ber Beg in ben Dulbach geb, und von ber Stad ben meg on by Mulbach, big an ben bor (bor) Ranwirs (Rabart) ge-Gotha 1397. Mittewoch nach bem Pfingfltage (12. Juni) 2). en bertaufen Gertrud Lepthpergen (Leitenbergia), Abtiffin, ine Breffia, Ramens bes Rlofters, einen Jahrging von 6 Errn Beigen für 100 Pfund guter Landwehr an Frau Telen und ferner einen Jahrgins von 1 Pfund Geld guter Land. 0 Pfund guter Landpfennige an Die Rlofterichwefter Frau bfelben 4).

raf Balthafar und fein Cobn Friedrich vermehren 1400 1400 te bes Mofters mit einer Jahrrente von 9 Bulben b) und 1401 n Jahre (1401) bestätigt berfelbe Landgraf bas Geelgerathe afin Elifabeth 6). - Durch ein Couldbefenntnis von 1401 r, bağ bas Rlofter bem Sans Sune v. Friemar, "eyn Bru-Dofmeifter bes Monchhofs und Bormerfs in Goldbach, 20 mige bargelichen batte um einen Bine von 2 Pfund, als 10

Ratheard. no. 89. Sagitt. p. 141. Zengel H. C. 237. (Brud. 30. 111, 1. S. 7 Rot.

All of Sugar (8

Geb. Ard. Copb. fol. 58. Tenget II. S. 240.

Rathbard, no. 92.

<sup>4)</sup> Drig. Ratheard. no. 93.

Beb. Ard.

<sup>6)</sup> Abtiffin mar 1401 Gerbrut.

Ratheard, no. 95.

Die Abtiffin Agnes v. Scharfenstein erwarb für bas Rloster ei Jahrzins von 30 Schillingen in Brüheim'). — Wie das Rloster die C fünfte ber Margarethenkirche ausbeutete, haben wir oben bei ber nannten Kirche 1404 gesehn.

Die nächstolgenden Jahre bringen nichts von Bedeutung, bis Jahre 1408 uns ein eigenthümliches Darlehngeschäft zweier Ronnen dem Stadtrathe entgegentritt. Der Rath, bestehend aus: Conskardinal, Heinrich Schönau, Rathsmeister; Daniel v. Sim Hand Belbing, Rämmerer; heinrich Stadich, Hand Belez Conrad Franke, Hand Bertram, Hand Bingel, herme Bading, Claus Stadich, Bertt Heige, Rathsleute, erbot 100 gute rhein. Gulden von den Ronnen des Kreuzklosters, Marrete und Kunne heige, gegen einen Jahrzins von 10 rhein. Gauf Lebenszeit der Darleiherinnen. Stirbt die eine, so fällt ihr Ztheil auf die andere; sterben beide, fallen die Zinsen zurück. 14 Montag nach Simon Judä<sup>2</sup>).

Erft 1414 kommt uns wieder eine wichtigere Erwerbung vor. Brüder Rudolph, Geinrich und Geinrich, Pincerne (Schenl von Dornburg genannt, genehmigen als Lehnsherren die Schenk von 1½ hufe in Friemar von Gotfridus v. Heilingen und der F des Conrad v. Friemar, der frühern Besitzer, an das Rloster. Zeug hartungus de Cuceleibin, hartmundus, genannt Hoterme heinricus, genannt Bidemburn, gothaische Bürger und Lehnslider Schenken von Dornburg, u. a. 1414 pridie Kl. Junii.

Im Jahre 1418 entstanden üble Sandel zwischen den papfilin Commissarien (in Erfurt?) und dem Areuzkloster über die Besetzung Pfarrei Acmstädt. Die Commissarien investirten dazu Johanz Gladiator und schidten ihn nach Gotha an das Aloster, um ihn, r Sitte, einführen zu lassen. Dessen weigerten sich die Aloster-Obernen und bestimmten, auf ihr Patronatrecht gestütt, Albertus Bonerus zu jener Stelle. Da sie dem wiederholten Befehle nicht

<sup>1)</sup> Drig. Gich. Ard.

<sup>2)</sup> Alte Copie. Rathsard. Rep. no. XXV.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 61.

hten, felbft bie Bulle bes Papftes Martin V. 1) (1420), burch be Johannes Gladiator jum Rector parochialis ber Remftab-Rirche ernannt und Wollner entfest murbe, nicht beachteten, berurten bie papfiliden Commiffarien ben Procurator bes Bollner in umatiam, weil er nicht ericbienen mar, und ben Principal in Die often nicht allein, fonbern belegten fie, wie man aus ber Rolge fiebt. bem Bann. Erft 1422 abfolvirten fie beibe, Wöllner und bas Rlobom Banne. Trot ber gabireiden Urfunden im Rathsardiv 2) biefe Banbel, bleiben fie boch noch buntel, ba offenbar Bmifchener fehlen. Benn man fich aber erinnert, bag bas Patronatrecht lemflatt 1281 an bas Rlofter fam, als bamals noch ein Dieban auch Rector parochialis ber Rirche porftanb, bag aber 1359 bie be bem Rlofter jum beiligen Rreug incorporirt murbe, wonach ein ar mit geringem Gehalt Die Stelle zu verfeben batte, mabrent bem ler Die gangen Ginfunfte gufielen; bann erft fann man ben bartgen Biberftand bes Rloftere begreifen; ingwifden bleibt ber Gang Streites bunfel, war in fangel, gent beiter beiten billionig gerand

ilberhaupt scheinen fich um diese Zeit die Bedrängnisse bes Klosters 1426 uft zu haben, wie man aus den zahlreichen Berkausen schließen . Dazu gehört: der Berkauf eines Hoses am heiligen Kreuz mit hiedenen Pfründen an Bier, Brot u. dergl. für 170 rhein. Gul1426.3).

Seit langerer Zeit schon lag bas Rloster in Streit mit Friedrich 1427

14) in Frottstädt über die Holznuhung im Walde Tatenberg. Fr. Git bte bas Recht zu haben, das Holz, bessen er bedurfte, im Tatense hauen und holen zu dürsen ohne Anfrage und Bergütung. Dies nete das Rloster und flagte bei dem Landgrafen Friedrich dem seen, welcher entschied: daß Git und seine Erben kein Recht hats auf den Tatenberg, bewog aber das Rloster, diesem 25%) Acker i "an dem Nothinrade und am S. Elisabeths-Brunnen anzuheben, dwiel ob rund ober vierecht", abzutreten. Waltershausen 1427

<sup>1)</sup> Martin V. faß von 1417 - 1431 auf bem papftlichen Stuble.

<sup>2)</sup> no. 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113. Bgl. Zenbel II. G. 288,

<sup>1)</sup> Drig. Get. Mrd. 4) Bergi. Brudner, R. S. 4.

<sup>5)</sup> fatt 15 wie bei Sagill.

Donnerstag nach Conntag Cantate. Beugen 1): Der eble geftrenge Beinrich v. Schwarzburg ,unfer fwager", Ern Friedrich v. Sopphgarten, Beinrich v. Bibleben gu Baffenburg, Johann und Friedrich von Wangenbeim, Sebm Joegen v. Bertingigburg, Lobe v. Barnrobe, Beinrich v. Grugen (Greugen), Lode; b. Seb. flete, Sanfe v. Stutternheim, Beinrich v. Bebirflete, Ern Diterid Lange, Decant ju Gotha, Claumes (Claus) Dornbenm, Rathemeifter in Gotha; Beinrich Rulftet, Großen Conrad, Fritichgen v. Sann, Bürger bafelbft.

In bemfelben Jahre (1427) murbe ein Streit über Die Rirde in Golbbach burd Chieberichter ausgeglichen 2). - Reben biefen Streitigfeiten erwarben 4 Monnen einen Bing von 2 rbein, Buld, auf 1 Sufe in Dolndorf (Pfullendorf) von Bermann Ede Cachie burch Rauf 14273). - Gin abnlicher Rauf von 1 rbein, Buld, murbe von 4 aubern Rlofterfrauen 1428 geichloffen 4).

Mus ben immer baufigern Unfaufen einzelner Rlofterfcweftern, bie ich abfichtlich angeführt babe, icheint bervorzugeben, bag bie Bermögensumflande bes Rloftere als ein Ganges folecht maren, weil bie Achtung allmählich fant, Die man in fruberer Beit für folche und abnliche Auftalten begte, wie auch icon bie baufigen, fich immer mehr und mehr baufenden Streitigkeiten mit, und Unfpruche auf Rlofterguter bon Laien zu beweifen icheinen. Bir haben Beifpiele angeführt. Gin auffälliges Beisviel flogt und 1431 auf.

- 1431 Conrad Biegleben forbert vom Arengflofter bie Borlage berjenigen Brice, burch welche es ben Befit feiner Guter (4 Sufe Land) nachweisen fann. 1431 6).
- 1434 Gin gewiffer Edardt Gug beripricht feines Brubers Tochtern, Monnen in Schlotheim, jabrlich 10 Bulb., und ber Tochter feines Dheims, Gertrub, Ronne im Rreugflofter gu Gotha, jabrlich 5 Buldauf Lebenszeit. 1434 6).

<sup>1)</sup> Drig. Geb. Ard. Rathbard, no. 119. Ch. A. 456 p. 112. Sagitt. p. 146-

<sup>2)</sup> Drig. Geb. Ard. 3) Drig. Geb. Ard.

<sup>4)</sup> Drig. Geb. Ard.

<sup>5)</sup> Mathbard. Urf. no. 122, Papier, ichlecht erhalten und unerbentlich verfaß = -

<sup>6)</sup> Ratheard, no. 126.

Mertwurdig ift bie Aufnahme ber Comeftern bes Rreugfloffers 1458 in Die Brubericaft ber Muguftiner 1438, nach ber Beglaubigungeurfunde bes Prior Provincial ber Augufliner, Johannes Meyer, auf rinem Convent in Gotha. - Die Abtiffin mar bamale Glogabeth Bermalben').

Bu ben eben angeführten Beifpielen von ber Gorge einzelner 1439 Edweffern bes Rlofters gehören ber Untauf eines Binfes von 1 Chod atter Grofden Jahrgins in Gunbhaufen, von 2 Ronnen, und ber Sangerin bes Rlofters von 1 Cood alter Brofchen in Teutleben 2). 1459.

In großer Bebrangnis, wie es fceint, find bie Abtiffin Glifa = 1443 beth, Die gleichnamige Priorin und Die übrigen Rlofterfdweftern genitbigt, 100 rhein. Gulb. von Ditrich Scholen, Burger in Gotha, m borgen, ,, and am Golde und fwer genug am Gewicht", um Seu m taufen für ibr Bieb, und verfprachen Die Rudgablung nachften Pfingfibeiligen Tag. 1443 3).

Die 1438 eingegangene Brüberichaft ber Rlofterichweftern im Rreng- 1444 fleffer mit ben Muguftinern fcheint beibe Theile nicht gehindert zu haben, ben gegenseitigen Bortbeil zu verfolgen. Darauf wenigftens weist far Urfunde von 1444 bin. Es ift befannt, bag bie Auguftiner Airde und Raum jum Rlofter 1258 bom beil. Rrengflofter erhielten Muguftinerfirche); bag fie feit jener Beit bem Rreugfloffer gewiffe Dienfte ermiefen, ift burch Urfunden festgeftellt. Daß fie bafür einen Genfus" erhielten, beweist bie vorliegenbe Urfunde. Das Rrengflober mar faumig gemefen in beffen Entrichtung, bas Auguftinerflofter hat beshalb und bas Capitel ber Geveri - Rirche in Erfurt lagt burch fien Rotar, Johann Thaba, ben Pleban ber Margarethenfirche anrifen, Abtiffin und Convent bes Rreugfloffers peremtorifd gu erinum, ben Rudftand binnen 8 Tagen gu goblen. 1444 b. 18. Dec. 4). - Raft 130 Jabre fpater erneuerten fich biefe Streitigkeiten, Die ,,an-Migen herren Bater, Prior und Campenunge" bes Augustinerflobis wollten nicht mehr "etliche Predigate und Stationes", wie in vermarnen Beiten, im Rreugflofter halten, weil fich einige Sofmeifter

<sup>1)</sup> Drig. Matheard, no. 131. 2) Drig. Geb. Arm.

<sup>3)</sup> Zengel III. S. 665. 4) Ratheard, no. 143. Papier.

"mit den Almosen und andern Sachen unwillig bezeigt haben". Da vermitteln Claus Ralstetin, Rathsmeister, und heinrich Martersted, Rathmann und Münzmeister des Landgrafen, den Streit. Die Augustiner sollen fünftig, wie sonst, Stationes und Predigten halten, nämlich zur ersten Besper, zu den Messen beider Feste des heil. Kreuzes, auf der Kirchmesse und Ablastag des Klosters und die Woche darauf je über den andern Tag zur Messe und auch auf den achten Tag des Ablasses. Dafür soll ihnen bezahlt werden 2 goth. Mitr. Korn jährlich zu Michaelis. Äbtissin war Kathrina Dornheim, Kathaerina Priorin. 1472 1).

Merkmurbig genug ist die Ordnung, welche Herzog Bilhelm dem Jungfrauen-Kloster St. Benedicts-Orden 1446 gab. Die Kost ist ziemlich mager und genan vorgeschrieben, dabei sollen sie hübsch fleißig sein und arbeiten nach Vorschrift der Priorin. "Sie sollen alle wohl lernen spinnen, daß sie ihnen selber Cleider machen, und ihr Pfrin mugin besser". Dazu sollen sie 4 Pfund Bolle vom Borsteher aus der Schäferei erhalten u. s. w. 2).

Daß bas Rreugllofter auf seinen Befitungen eigene Gerichte hatte, erfieht man aus einer Urkunde von 1450, in welcher "Apel Schrede ihunt Richter mon frauwen ber Eptissen czu bem heiligen creuze" und zwar im Gerichte zu Remfladt genannt wird.

1462 Richt ohne Interesse ist es, daß 1462 ein neues Schäfereigebaube am Kreuzkloster vor dem Brühler Thore vollendet wurde und die Institt erhielt: Anno Domini MCCCCLXII completum in (est) opus istud Domina Kunigunda Abbatissa 4).

Die Abtissin Christina, Ratharina, Priorin, Margaretha, Rellnerin, verkaufen im Namen bes ganzen Alosters ben geiftlichen Schwestern Margaretha Großturd und Elisabeth Kremern auf beren Lebenszeit 2 Schod alte Groschen vollwichtiger Landwehr für 20 Schod alte Groschen b). 1466. — Bichtiger war der Kauf von 18 Ader 1476 Land in Goldbach von Hermann v. Utenrob. 1476. Ludwig und feine Bruder Friedrich bestätigen ben Kauf aus Gehorsam gegen den Rer-

<sup>1)</sup> Sagitt. p. 60 sq. Rubolphi &. 28. Mug. Cpb. fol. 145.

<sup>2)</sup> Rubelphi I. &. 137.

<sup>3)</sup> Copb. b. August. fol. 63.

<sup>4)</sup> Ch. B. no. 211 fol. 206 b.

<sup>5)</sup> Drig. Ratheard. no. 143.

faufer 1). Beugen: Albertus, Pleban, Beinricus, genannt Snouberfac, Berthous und hermannus, Gebrüber Staf milites, Efharbus ariel, hermann v. Weberflete.

Brei Ronnen taufen einen Jahrzins von 2½ Chod Gr. "guter 1478 genemer und volgenger Gothir Landtwehire" in Boilftatt für 25 Chod Gr., ber nach ihrem Tobe an bas Kloster fallen foll. 1478 2).

Rurfurft Friedrich und fein Bruder Berr Johannes befreiten 1486 im Jabre 1486 bas Rlofter von ber laftigen Berpflichtung, bem Scharfnichter vorfommenben Kalls Roft und Wohnung zu geben und ihm alles, Das ju einer Sinrichtung erforberlich mar, ju liefern, und beftimmten, tag es funftig bom Umte ober einem fonfligen Berichte gefdeben folle3). - Ingwijden mochte bas Rlofter einer folden Erleichterung bochft beburftig fein, benn bie Bermaltung bes Rloftervermogens mar burch ben bergeitigen Prapositus in große Unordnung geratben, fo bag bie Rurfen eingreifen und einen neuen Prapofitus einfegen laffen mußten. Dies gefcab gewöhnlich burch ben Abt bes Rlofters Georgenthal, jest par es mit fürftlicher Benehmigung burch Friedrich v. Bibleben, Prafectus in Botha, gefchehn, worüber fich ber Abt Dicolaus v. Georgenthal befdwerte. Der Rurfürft enticuldigte fich mit ber Rothvenbigfeit, berbeigeführt burch bie ichlechte Bermaltung bes Rloftere, loch mit ber Bemerfung, bag ce bem Rlofter Georgenthal nicht jum Prajubig gereichen folle 4). 1486.

Die folgenden Jahre bes zu Ende eilenden Jahrhunderts bieten 1488uchts Bemerkenswerthes dar als Jinserwerbungen verschiedener Klosterfrauen oder bes Klosters selbst, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494,
1495 — 1499, über welche die Driginalurkunden im Geh. Archiv
Auskunft geben. Ein solcher Zinst lag auf einem Hause im der
kischergasse in Gotha (1481), ein anderer auf einem Hause im
Brühl zu Gotha (1482), ein anderer auf einer Hufe zu Topfleben
(1486), ein anderer auf einem Acher bei der Possingmühle (1493),
uf einem Hause in der Fleischgasse (1499).

Das 16. Jahrhundert begann mit einem Streite gwifden Rlofter 1502

<sup>1)</sup> Drig. Ratheard. no. 145. 2) Drig. Matheard. no. 146.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 147 sq.

<sup>4)</sup> Sagitt. p. 60. Aubolphi III. E. 28.

nnb Stadtrath, zu bessen Beilegung Kurfürst Friedrich und Hann ben Stadtrath nach Weimar beschied zu Berhör und bill Handlung "vonn wegen des vmbkrepses und freiheit des klosters". 1: auf Dornstag nach Briccij 1). Welchen Erfolg dieser Ausgleichungsts such hatte, weiß ich nicht, und wenn auch für den Augenblick gelung war er nicht genügend und wurde erst 1523 gründlicher und mit folg — freilich nur auf kurze Zeit — wiederholt. Aber auch auf dere Weise war das Kloster hart bedrängt. Giner der Gläubiger, Kimann Röwer, hatte, wie es scheint, die Geduld verloren; das Klowendet sich daher an die Fürsten, und der Kurfürst Friedrich u. H. Johann bestimmen einen Tag zu Weimar zur Ausgleichung. tragen inzwischen dem Stadtrathe auf, den Hermann einstweilen Rachsicht zu bewegen. Ersturdt freytags nach Witi 1502 2).

Daß bie oben erwähnten Klagen bes Stadtraths nicht ben wünschten Erfolg hatten, baß aber auch ber reformatorische Geist, Luthers fühnes Bortreten gegen die Misbräuche ber Kirche angesa auch unter ben Gothanern Burzel geschlagen hatte, sehen wir aus Bertrage bes Klosters mit dem Nathe. 1523 Sonnabend nach An modogeniti 3). An der Spite des Klosters stand die Abtissin Marretha, Priorin, Küsterin und Kellnerin ohne Namen, sie schlie den Bertrag mit Bürgermeister, Nath und Gemeinde der Stadt Go Nath und Gemeine klagten:

1) Daß, weil die Margarethenkirche bem Aloster incorporirt n
ben, die Kirche keine zeitlichen Güter mehr besibe, und nur allein
Dpfer, deren sich dis jeht Pfarrer und Caplan disher enthalten und t
che ihnen als Pension jährlich gereicht worden. Pfarrer und Caplan e
könnten sich davon nicht erhalten, während sie 15 bis 16 Schock C
municanten zu versorgen hätten. Das Aloster erkannte die Alage
begründet an, resignirte daher die Margarethenkirche in die Hände
Gewalt des Herzogs Iohann, doch mit der Bedingung, daß die
carien Eberhardus v. Schwebede und Martin Whal nicht
ihren Lehen verdrängt werden sollten, und daß Johann Lange

<sup>1)</sup> Matheard, no. 163 Drig. Papier. Ch. B. 211 fol. 247. Sugitt. p.

<sup>2)</sup> Matheard. no. 79. Papier.

<sup>3)</sup> Ch. A. 456 p. 209. Zengel II. S. 723 ff. Rubotphi III. S. 41.

in zeitlebens die Pfarrei behalte, fo wie er vom Rlofter belehnt

- 2) Ferner follten und wollten fie von Darlehn nicht mehr als Pr. C. nehmen.
- 3) Die Mühle bei Remftabt fei, laut ber Stadtbucher, aus bem efcog gekommen, fie wollten baber fünftig zwei mal jahrlich, zu Mizelis und Walpurgis, 5 Loth Geldes zahlen, in ber Maße wie andere ürger.
- 4) Die auf dem Klostergebiet, das Engen genannt, wohnenden ürger oder Bauern, welche Guter in oder bei Gotha im Weichbilde fiten, follen fie für den Ankaufspreis an Bürger verkaufen und nie eber bergleichen besiten!) (sie wurden durch ihren Wohnplat abstenfrei). Sollen ferner
- 5) feine burgerliche Rahrung und feinen Sanbel treiben.
- 6) Das Rlofter foll bas felbst erzögene Getreibe, mas fie entbehm fonnen, um ben gewöhnlichen Preis verkaufen und ben Armen ab Bedürfnis Frist gestatten.
- 7) Der Rasenweg hinter bem Rloftergarten, ben ihre Anechte feit twa 5 Jahren umgepflügt haben, foll wieber, so breit er fruher gemen, ber Stadt als Rafen bleiben.
- B) Die Gebäube, welche das Rloster auf dem Anger, vor dem Amythore befessen hatte, waren bei einer Feuersbrunft abgebrannt der ruinirt worden. Das Kloster verspricht mit dem Erbzins ein sols Abkommen zu treffen, daß durch diesen wenigstens der Ausbau der mwüsteten Hosstätten nicht gehindert werde.
- 9) Die Sanfer aber, Die hier wieder aufgebaut werden burften,
- 10) Collte fünftighin jemand auf bas Engen bes Alofters gieben wen, foll er fich zuvörderst feiner Guter im Weichbild ber Stadt enttagen; schoftbare Zinsen moge er behalten, wenn er ben Geschoft auf Bathbaus entrichte 2).

Das Patronatrecht ber Margarethenkirche murbe fofort bem gothai-

<sup>1)</sup> Egl. ad a. 1502. 2) Tenpel II. C. 724.

b) Sopit, p. 229. Tengel II, S. 726.

Bon jest an vegetirte bas Kloster nur noch unter seinem alt men. 1524 stürzte ber Pfaffensturm nicht allein bas Stift, sauch die übrigen Klöster, beren Güterverwaltung einem fürstliche untergestellt wurde. Dies geschah nachweislich schon 1524 m Augustinerkloster (s. d. Urk. gegen das Ende), wahrscheinlich 152 1525 mit dem Kreuzkloster. — 1532 war Johann Frank kannter unter dem Namen Portunus, Porthunus, Bei des Kreuzklosters und Borsteher des Augustinerklosters.

in ber s. g. Prapositur (Probstei) des Areuzklosters, ziemligleichem Alter und gleicher Körperschwäche. Sie wenden sich Kurfürsten Gnade und Barmherzigkeit und bitten um 1 Mtr. (E Korn für jede Person jährlich und um den Teichrasen. Überdies sie gehört, daß ein gothaischer Bürger, hand Kapser, die Jkausen will, sie bitten deshalb, thuen die Wohnung, die sie bish hatten, zu lassen, da sie nicht wüßten, wohin sie sich wenden 1530 — Darauf antwortet der Kurfürst Johann Montags nach W (den 23. Jan.) 1530 in einer Zuschrift an seine Räthe: Ricke Ende zu Georgenthal und Burchart hunt zum Altenstein, welche er ihnen austrägt, daß sie sich nach dem Unterhalt der P

in der Probstei des Arengklosters erkundigen, und wofern die | Befehle von dem Borfieher nicht befolgt worden, ernstlich dafür gen, daß er jenen Berfügungen ohne Bergug Folge leifte, dan

1540 Bis zum Jahre 1540 scheinen alle etwaigen Ansprüche an b stern des Raths ordnete Kurfürst Johann Friedrich ben A bes Rlostergutes samt allen Gebäuden an. Dies geschah Dom nach dem Sonntage Deuli (d. 4. März) 1540 durch die Sequest bes Landes zu Thüringen und "örtlands zu Franken": Ge Dienstedt, Ambtmann zu Salvelt, Melchior v. Bechmar walter von Reinhardtsbrunn, Felix v. Brandenstain off A Johann Fliedner, Bürger zu Gotha. Lon Seiten des Rat der Gemeine: Jacob Langenhain, Wolf hirspach, Bürg

feine Urface batten, fich ferner zu beflagen 1).

<sup>1)</sup> Chart. A. 456 p. 222. Sagitt. p. 148. Sengel II. G. 742,

; Heinrich Dewald, Claus Beringer, Peter Rocfful, rtung Stigel, Nathefreunde; Carl Dewald, Schöffer; Hans bulthes, Beinmeifter; Georg Schinkopf, Michel Fundel, ameifter.

Die noch vorhandenen Guter des Areuzklosters (jedenfalls im goichen Weichbild) beliefen sich auf 22 hufen, nach Abzug von 15 hudie zum Besestigungsbau (f. Grimmenstein) zurückbehalten wurden.
für zahlte die Stadt 3960 Guld. (zu 21 gr. auf einen Gulden Münz).

Bablung sollte ausgeseht bleiben bis zu ihrer oder ihrer Nachkoma Gelegenheit, doch soll diese Summe jährlich, bis zur Ablösung, mit
der. C. in 2 Terminen, halb Michaelis und halb Walpurgis, und
ar vom nächsten Michaelis an, der Sequestration verzinst werden.
e Ablösung, wenn sie geschieht, darf nicht weniger als die Hälfte der
unptsumme, nebst rücksändigen Zinsen, betragen und die Auffünding muß & Jahr vor der Zahlung geschehn.

Sollte an den 22 hufen etwas fehlen, foll die Stadt durch Leiden aiben, Lehden) des Rlofters entschädigt werden; eine solche abgemese Sufe arthbares Land soll mit 180 Guld. bezahlt werden; doch soll m Rath nicht mehr als 1 hufe Leiden zu nehmen verbunden sein; fehlt wer, so darf er das Fehlende am Raufgeld fürzen. Die Abgabe für k Köufer, Rath oder Bürger, wenn ein solcher mit der Zeit kauft, fa bestehen: aus 2 Mitr. Getreide von jeder hufe, 2 goth. Mitr. Gemide, halb Korn, halb Gerste, jederzeit Michaelis als rechter Erbzins un die Borsteher zum heiligen Kreuz, ohne sonstige Abgabe.

Daneben erhalt ber Rath beibe Schafereien, Die eine im Rlofterfe, Die andere im Rodchen gelegen, mit 33 Ader Wiefenwachs an in Leina, 6 Ader Wiefen bei Wangenheim, wofür jahrlich 70 Gulb.
4 Erbains an Die Sequestration zu entrichten find.

Für die Bahlung hat der Rath einzustehn, auch wenn er jeht ober beig diese Guter an die Bürger vergeben würde, wie es des Fürsten baufch fei. Doch foll nichts von den Gutern an Fremde verfauft wer, auch nicht von den Bürgern, die sie früher erworben hatten. Darm sall der Rath ein Berzeichnis führen und jährlich mit dem Geschoß
m Jahrrente der Rur- und fürstlichen Kanzlei überreichen. Bor allen

ger vergeiren, fellen die efazehnen Konner desk Moine und zenn 💴

Dingen aber foll ber Rath barauf febn, bag bie armern Burger nicht burch bie übermagigen Angebote ber reichern gurudgebrangt werben.

In diesem Rause ist mit eingeschlossen ber neue Sof und ein Stud vom Rlostergarten zwischen bem gedachten Hose und bem Graben, durch welchen das Wasser ber Fischehälter absließt, um damit den neuen Hof, welchen der Nath anzulegen beabsichtigt, zu erweitern; dazu das Rödichen mit Zubehör am Kramberge. Zur Aufrichtung des gedachten Vorwerks haben die gnädigsten und gnädigen Herren dem Rathe 2 Schock Stämme Bauholz verwilligt, den Schasstall und das Schäserbaus auf dem Rlosterhose abzubrechen und auf dem neuen Hose bei dem Kloster oder im Rödichen wieder aufzurichten, und die Schäsere durch wieder zu heben. Doch soll niemand mehr durch die Trift belästigt werden, wie zur Zeit der Nonnen und wie es vor Alters here kömmlich war.

Das Krengklofter mußte fonst jahrlich ein halbgemaftetes Schwein auf Tenneberg liefern; bies foll funftig wegfallen. Darüber haben bie gnabigften und gnabigen Herren bem Rathe verwilligt:

- 1) 60 Sch. Buschholz (Puß-Golb) am Rramberge, was ber fürfil. Jägermeister, bamals Bolf Golbader, an bequemen Orten anweifen foll.
- 2) Der Klostergarten mit Fischbehälter bei dem Kloster war theils aus Gnaden, theils durch Kauf dem Rathe überlassen worden; bei dem Festungsbau war er unentbehrlich geworden, dafür erhielt jeht der Rath 12 Acer Wiesen, sonst dem Kreuzkloster gehörig, zu Remstädt. Dagegen sollte der Rath noch den Zuchtbullen und einen Eber zum Wortheil der Stadtgemeinde, ebenso Dienstgeschirr, Wasser und Vierfuhren damit zu thun, um so stattlicher unterhalten. Ewurde bestimmt, wie viel Wasser, Bier: und Zinssuhren der Stadt rath zu thun habe. Endlich noch, daß von Seiten des Raths ein Lehnsträger bestimmt werden sollte, um die Lehn für die Klostergüte vorkommenden Falls von fürstlicher Herhobeie 1 Guld. in die fürstlich Kanzlei zu bezahlen haben; von jedem 100 Guld. Werth 2 Guld., al Lehnwaare dem Vorsieher. Wird ein Theil der Klostergüter an Büt ger vergeben, sollen die einzelnen Bürger diese Güter von einem Vor

er zu Lehn empfangen und von jedem 100 Gulb. Werth 2 Gulb. nwaare (Lehnwahr) dem Borfteher zustellen, welcher diese Lehnire in das Amt abzuliesern hat und dafür 1 Schreibschilling inne been darf. Übrigens soll der Stadtrath das Necht haben, die versten Guter mit dem üblichen Geschoft zu belegen, soll aber auch Jahrrente um so viel erhöhen und neben andern jährlich an Nenterei abliesern. Doch sollen diese Bestimmungen nur für die unst gelten, zum Ansange sollen sie mit der Lehnwaare verschont ben.

Schließlich aber behalt sich die Herrschaft die Gerichtsbarkeit an über die Mostergüter vor, wie Folge, Steuer und Jagd u. f. w. 1) Uber einen Brand, welcher 1519, durch Unvorsichtigkeit einer Nonne ftanden, die Rlostergebäude verwüstete, habe ich keine genauere Nacht auffinden können, nur in dem Bertrage mit dem Stadtrathe von 25 (f. o.) wird von einem Brande auf dem Anger, vor dem Aloster egen, gesprochen. Wahrscheinlich ist es derselbe Brand, der 1519 Rlostergebäude verwüstete, von welchen nur noch das Steinhaus stein hus), wohl auch Probstei und "Worthus" genannt, stehen web. — Im Jahre 1530 werden noch Okonomiegebäude, Schäferei, dille, Räume für die Knechte und Schenern erwähnt. In der s. g. brobstei wohnten die letzten Reste der Alosterfrauen, wie wir oben ihm.

Run geschah es, bağ bie um bie Rirden in ber Stabt, namentlich in bie Margarethenfirde, gelegenen Gottesäder zu eng befunden murtu. Der immer thatige, ausmerksame Myconius bat nun um einen 2011 bes Raumes vom Rrenzklofter zur Anlage eines Gottesaders, wirscheinlich bei Gelegenheit bes Berkaufe ber Klostergüter; benn aus

<sup>11</sup> Copie im Mathearch. Bep. no. CXXXVI. N. 18. Tenpel II. S. 758. Itteliphi III. S. 32. — Wir haben ichon oben bemerkt, baß bei bem Berkaufe ber bergiter, ber hauptsache nach, nur von den Gutern im Weichbilde der Stadt Gotha Rate fein konntr. Das beweist ein Portionsbuch von 1572; hier werden die Gintunfte aus den Gutern des Areuzklofters jährlich auf 2397 fl. 16 gr. 2 pf. dagens als ein Capitalzins zu 5 Pr. C. angenommen, wurde der Capitalwerth will gebliedenen Riofterguter auf ungefähr 47,900 fl. zu berechnen sein, dazu 1 Kanfpreis von der Stadt, gibt 51,860 fl. Capitalwerth der Guter des Areuz-

einer Zuschrift bes Aurfürsten Johann Friedrich, Torgau Sonnaben nach dem heil. Pfingstage 1542, an Friedrich Myconius wird auf ein frühere Bewilligung "eines Raumes von dem Closter des heyl. Creutes' hingewiesen, der nicht genügt zu haben scheint. Die neue Bitte wird durch jene Zuschrift abgeschlagen. Dies ist nun, wie schon oben de merkt, der s. g. alte Gottesacker mit der Gottesacker- und Garni sonkirche. Der Plat wurde sofort mit einer Mauer umgeben, di zwar 1566 wegen der besorgten Belagerung niedergerissen, aber balt wieder ausgebaut. In der Mitte stand ein rundes, offenes Gebäud für die Geistlichen, die Schulcollegen und Schüler, eine Halle an der rechten Seite des Eingangs für das Trauergeleite bestimmt. Erst in der folgenden Periode unserer Beschreibung, unter Herzog Ernst d Krommen, wurde die Kirche erbaut (1656) 1).

Leitung bes Rreugklofters und beffen Berwaltung.

Die Oberaussicht hatte natürlich der heilige Bater, der nicht spar sam war mit Bullen, die man den vorkommenden Fällen anpaste?) Auf diesen unsehlbaren Richter folgte der Erzbischof v. Mainz, welche seinerseits — wie es scheint, vollkommen regelrecht nach der Einthel lung der Mainzer Diöces — ein Gericht in Ersurt für unsere Rlöfte bestimmt hatte; dies bestand aus den Domherren des Severi-Stifts Bon ihm konnte appellirt werden an den Mainzer Stuhl, welcher dan einen Richter deputirte.

Die Abte bes Cifterzienserklofters Georgenthal führten eine MI von Oberaufficht und scheinen selbst bas Recht gehabt zu haben, eine Borsteher, Procurator und Schreiber für bas Rloster zu ernennen, A Recht, welches Rurfürst Friedrich und Herzog Johann anertamm ten (vgl. ad a. 1365, 1486). Bielleicht vertrat bieser Procurator Detelle bes sonst üblichen Probstes. Ein Prapositus, Johan Grubener wird 1404 als Zeuge genannt (f. Maria-Magd. 1404).

Bon bem Berhaltniffe ber Augustiner zu ben Ronnen bes Rreis Moftere ift mehrfach bie Rebe; fie verrichteten gewiffe gottesbienftlis

<sup>1)</sup> Rubolphi III. &. 35.

<sup>2)</sup> ad a. 1296, in welchem Zahre als "judex a sede Apostolica deputatus" . Scholasticus ber Marienkirche ju Erfurt erscheint.

janblungen und erhielten dafür, anfangs wie es scheint, ein willfürliches ilmosen, welches späterhin geregelt wurde (f. ad a. 1472). Wahrscheinsch traten die Augustiner an die Stelle der Capellane und Beichtsäter (Capellani — Consessores); als solche werden genannt!):

Bertoldus de Wechmar, Eccardus de Franckenhausen 1338:

Friedrich v. Salza unser Bichtiger und Conrad v. Salza fin Compan 1357; Bertholdus Schafferad 1360. 61; Hellewigus de Heiligenstat, Hartungus 1385; Sigfridus Gothesling 1397.

Un ber Spite ber Rlofterfrauen ftanben:

- Abtiffinnen2): J. (Jutta) 1258; Elifabeth 1264; C. (Catharina) 1272; Runegundis 1292; Agned 1299—1321; Gertrud 1322; Gutela 1528; Jutta 1352—43; Gertrud 1544—49; Thela 1350; Margaretha Willesom 1357, 1368, Christina de Goldbach 1368, 1374; Gertrud Lenthpergen 1584, 1404; Johanna 1410, 1418; Adelheidis 1420; Elifabetha (Elfa) v. Bernwalde 1431; Christina 1468; Katharina Dornheim 1472; Ofanna Ganners 1484, 1490; Margaretha 1523.
- 4 Priorissa, Priorin: Jutta 1332; Mechtilde de Trutstet 1358; Ofierhilda 1370; Catharina Greffin 1371; Ugnes 1588; Catharina 1468; Catharina 1472; Catharina Greters Subpriorissa 1384.

the (Bottliet), the death Brester Court

## Conftige Beamtinnen.

limmerinn, Cameraria: Adelheid de Arnstete 1535, 1350, 1384. Merin, Celleraria: Gertrud de Siebeleben 1338. Unter Reliferin: Hempele v. Foldflete, Margareta 1468.

Merin, Custric, Sacrista: Euphemia de Scharfenstein 1384, 1588: Margaretha de Krauwinckil (Rrawinfel) 1384.

ngerin, Cantrix: Anna de Scharfenstein 1584. 2 , 1000 bill

1) Sogill, p. 62 u. Urf.

2) Sagitt. p. 57 u. Urf.

Für weltliche Ungelegenheiten.

Procuratoren: Nicolaus Eram 1343.

Tutores, Bormünder: Ludolphus 1299; Heinricus Lancophius 1321, 1348; Albertus Landmann 1335; Heinricus de
Aspech 1358; Güntherus de Grützen 1351, 1354; Heinricus
Rleinefouf 1357; Cunradus de Ilmene 1358, 1362; Cunradus
de Ordorf 1360 (wohl der vorige); Heinricus de Goldbach 1358;
Heinricus Körner 1397; Heinricus Martersted 1474.

Endlich noch ein Schreiber; 1427 Albertus Möller.

Die öfonomischen Angelegenheiten beforgte der Sofmeister, welcher der Abtiffin, diese dem Prafectus und 2 Senatoren Rechnung ablegen mußte; 3. B. 1): Br. Langfoph 1350, 1354; Bertold und Heinrich v. Goldbach 1388 (Rathsarch. no. 83); Hans Ruthart 1448; Hans Krondel 1465; Hans Balbeck 1465.

Endlich wird noch ein Magister curiae Cellerariae ohne Ramen

Rach Aufhebung bes Rloftere übernahm ein berrichaftlicher Borfteber die Bermaltung ber Rlofterguter, beren erfter Sans Stammeb bieg und von 1526 - 1528 etwa bie Bermaltung führte. Rach felnem Binebuche (im Confiftorialard.) und einem alten Copialbuche (im Geb. Arch. RR 1, 12) waren folgende Stabte und Dorfer gind. pflichtig: Arnftat 1471, Afchara 1471, Afpech (Afpach) 1471, Aplileben (Alfcbleben) 1471, Boffenborn, Balbeftet (Ballfiadt) 1471, Boulflete (Boilftabt), Brubeim, Burgtonna, Bienftet, Buffleben, Dache beche (Dadwich), Gberflet, Emleben, Erferobe (Ererobe, Ernftrobe), Rifcbad, Arymar (Rriemar), Gamftabt, Golbbad, Gotha, Grabe leben, Bundereleben, Sachaufen, Saufen, Serbeleben, Sobenfirden, Borfelgau, Bolghaufen, Ibenbain, Robflabt, Rindleben, Leing, Langenhahn, Molfcbeen, Detebach, Rottleben, Dibisleben, Dbrbruf. Pfertingeleben , Debgerobe, Pfullenborf, Remffabt, Rebftet, Rettbad, Rubtflabt, Geebergen, Giebeleben, Schwabhaufen, Conneborn, Gunt baufen, Trugleben, Tieffenthal, Teutleben, Topfleben, Trichtelborn, Tungeba, Tutleben, Ulleben, Banbisleben (Banbersleben), Barba, Bechmar, Befthaufen, Baltershaufen.

<sup>1)</sup> Ch. A. 156 p. 97. Sagitt. p. 60.

## IV.

# Inhaltsanzeige

ber

hedel'ichen Chro f von Thüringen,

mitgetheilt

non

Dr. J. J. Seffe,

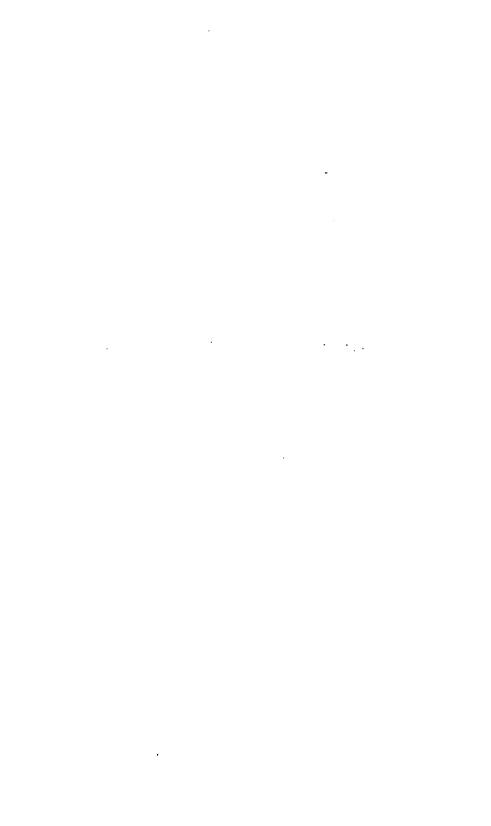

IV. Julalitanger in Scientiden Ciner

011

Now havely tree allies: Sens, Come it haps Street at the come LAXIII grouped from the common test of the continue to the conti

Einige, aber nicht zureichende Rachrichten von hartmann Schebel's thuringischer Chronik lieferte bereits Docen in bem Archive der Befellschaft für altere teutsche Geschichtkunde B. 2. S. 84 — 87. Bergl. Raumann's Serapeum 1855. St. 17. S. 268, 270 — 272.

Die nachstehende Inhaltsanzeige biefer fogenannten Schedel'ichen Chronit von Thuringen, aus der Sandichrift in der Hof- und Staatsbibliothet zu München, wird hoffentlich, indem fie über die darin enthaltenen Materialien genauer orientirt, nicht ohne Interesse fein, und ift baber auch zur öffentlichen Bekanntmachung in gegenwärtiger Zeitschrift von der Redaction für geeignet befunden worden.

Die abweichenden Lesarten biefes Manuscripts, insofern es aus ber Historia de Landgraviis Thuringiae, bem Chronicon Reinhardsbornense und Sampetrinum geschöpst ift, haben wir den Ausgaben bieser Berke von Pistorius, Struve, Wegele und Menken beigeschrieben, und es hat sich ergeben, daß in benfelben, zumal in der ersten, verschiedene Stellen hiernach berichtigt werden können.

## Biblioth. Monacenf. cod. lat. 593.

Opusculum presens gesta indicat bellifera. a palestris thyroni- fol. 1 a. bus in Thuringie, Saxonie ac Franconum terricinis fulminata. Et bie in opido fideliter pro recentifsima hominum memoria cronisata.

Incipit 1) Cronica Thuringorum de origine Thuringorum, Fran- 601. 2 a.

<sup>1)</sup> cf. Adefung ad ann. 1425. Uffenbach IV. G. 157. Die Rubrifen nicht merr mortlich übereinftimment. Die Uffenbach'iche hanbichrift enbigt fich mit bem

Noe habuit tres filios: Sem, Cham et Japhet. Ab illis orte sunt LXXII generationes seu gentes. Hinc est quod Christus misit ad illos LXX discipulos. Hae generationes seu gentes LXXII disseminate sunt per orbem et mundum in tribus partibus. Ita quod mundus est diuisus in tres partes. Ita quod Sem cum sua sortitus. s. generatione Asiam. Cham in generatione sua Aphricam, Japhet Europam: Id est partem mundi ad Aquilonem, seu ad plagam Septentrionalem sortitus est cum septem filiis suis, et filiis filiorum. etc.

fol. 97 b. De Conflictu Contra Bohemos et multorum interfectione.

anno domi MCCCXXVI. dominica quarta post festum Sancte
Trinitatis — bis fol. 98 b. Etiam tali tempore tantus Calor extitit.

Ita quod bene tot: ex nimio calore perierunt: sicut per hostes interfecti sucrunt.

fol. 105a. Sancta Elisabeth Lantgrauia Thuringie & Hassie: filia Regis Vugariae: fove et protege.

Darunter ein die heilige Elifabeth vorftellendes Miniaturgemalbe. — 105 b.

E

Elisabeth vidue Lantgrauie Thuringie et Hafsie. Letare Germania Claro felix germine

Nascitur Elizabeth ex regali semine.

Apta tandem viri votis sicut crevit viribus ita piis sic deuotis excreuit virtutibus.

Sic fulgebat in adspectu exculta decentius.
paupertatem in affectu colebat attentius.
Quanto sese deprimebat humilis nobilis: (nobilitas?) tanto magis elucebat nobilis humilitas.

<sup>3. 1425</sup> und ben Berten: "Wilhelmus Marchio — sepultus est In Aldenbarg in Ecclesia collegiata noua: quam ipse edificauit atque dotauit".

Benedictus sit das deus omnis gratie qui coronauit ad portam paradisi hodie Pauperculam sed exortam regum ex progenie Mulieres spulente andite et facite. secundum hanc ex divite factam voluntarie para. Oro.

Tuorum corda fidelium deus miserator illustra et beate Elizaleth precibus gloriosis fac nos prospera mundi despicere: et celesti p consolatione gaudere etc.

fol. 106 a.

Situs 1): Turingie:

Bartolomeus Anglicus de proprietatibus Rerum. Libro XV. Capitulo CLXVI. de Thuringia.

— Gens quidem secundum nomen patrie' Thuringia i. dura contra hostes. maxime seuera. Est enim populus numerosus, elegantia stature, fortis corpore, durus et constans mente: habens terram montibus fere undique circumdatam et mu

106b. nitam: Interius vero planam, valde frugiferam, fructiferam: vineis etiam non expertem: Oppida multa: castra fortia: non solum in montanis, sed etiam per plana: Amnibus et stagnis et lacubus irrigua. Acre saluberrima: pabuli ubertate gratissima: Armentis et gregibus valde plena. In eius montibus diuersa inueniuntur mineralia et metalla: ut dicit Herodotus: Qui nulla tenus permisit secreta in Germanie' confinio inserutata.

107 b. In Bruleto quoque prope fluuium Gera (qui nune Ciuitatem illabitur: et mediam ferme preterfluit. Cuius commoditate lota ciuitas purgatur et plurimum decoratur). Molitor sagax sua dimerticula habebat: Cui nomen Erpff fuerat: Aput cuius molendinum Transitus sine passagium olim extitit. — A molitore dicto atque transitu Erpheffurt denominata fuit. —

<sup>1) &</sup>quot;Bartholomaeus Anglieus de Glanvilla s. Glanovillanus ex comitibus Sudovolgiis sive Suffolciensibus (Lelando Sudovolcaris) Monachus ord. minor. Circa A. 1360 auctor operis in libros XIX distributi de proprietalibus rerum Argent. 1482. 1505. Norimb. 1492. Francof. 1601. vid. Fabricii biblioth. med. et inf. Lt. T. Lp. 479 sq."

fol. 108a 1). Huius urbis ager optimus est. Et heribis fullonum que Sandix et Saponaria dicitur pro tingendis pannis feracissimus: per cuius arua Gera fluuius et alia flumina preterflunut regionem ubertim irrigantes: propter quod et pecorum pascuis habundat.

Eo quod totius regionis ferme media sit: et bladis aliisque necefsariis copiosissima habeatur. Et cum hec Regio ac urbs a soluendis decimis libera fuerit. Eam ob rem multas

— 108b. calamitates a finitimis principibus passa fuit: precipue temporibus Heinrici tertii Imperatoris. —

fol. 108 b. Quae nunc sequuntur ex "Lamberti Hersfeld. Annalibus petita sunt": Is — cum a seuerifsimo praeceptore suo — praecipitem se dedit. p. 103 sq. édit. minor.

Montes omnes colliculosque — cogerent — Verumne manifesta tyrannide notaretur —. Synodum indixit in Erpheffurt. VI. Id. Marcii.

Statuto die aderat rex, archiepiscopus et Hermannus Bamber199b.

gensis episcopus et alii, qui ad discutiendam causam fuerunt euceati
Thuringorum spes et fiducia. — — — Sedem apostolicam appellarunt. Sed Rex capitali sententia prohibuit. Lambert p. 105 sq.,
cuius tamen quaedam aut omittuntur aut mutantur et in brevius contrahuntur. —

Postca exortum suit bellum Saxonicum — pene Regnum cum vita amisisset. Lambert p. 155. In hac urbe multa sanctorum Cor199 b. pora perillustrissimos principes delata sunt videlicet Adolarii, Eobani, Seueri episcoporum et Vicencie etc. Quibus et aras, et Basilicas edificaucrant amplissimas. In ea quoque anno domi 1392 Gymnasium celeberrimum ortum habuit: vbi sunt edes amplissime Studen110 a. tum et legentium. Ex quo Juris consulti: Theologi ornatissimi, Philosophi ac medici excelentissimi prodierunt. Perpessa tandem suit hec samosa vrbs vastationes ac direptiones per incendia varia; neque aliqua insignis vrbs apud Germanos memoratur: que per stalem ac aduenticium ignem, tociens exusta sit. Vltimo incendio magna ex parte concrematur. In sesto enim Geruasii anno

M.CCCCLXXII. — vt pene tercia vrbis pars incendio periit.

<sup>1)</sup> Mantbemerfung; Sandix, Beib.

fol. 111 a. 1) Papa Pius secundus In historia sua Europe De buringia.

. In terminis Saxonie inclusi sunt Thuringi Brandeburgenses, isnenses Lusacii pomeranique quoque omnes Saxonici incis esse

111b. Hee omnia iure Saxonum uluntur et lingua lisdem oribus freti.

fol. 115 a. Collecta. Ex Cronicis Bibliotecarum ornatissiarum in Monasteriis celebratissimis Provincie Thuringie:

Et 2) primo Ex Cronica Montis Sancti Petri Erffordie. In bro spisso veteri.

706. Initium Monasterii S. Petri in Erpheffurt: quod constru-Tagobertus Rex Francorum In monte qui antea Merwigisburg ocabatur: sed ab ipso Tagoberto mons Santi Petri nunccupatus est:

935. cf. Lambert p. 17.

1036. Edificatum est Monasterium Scotorum in Erphordia. -

202 days - 1027) a sent - a

Mencken III. p. 207. (?)

1067. cf. Lambert p. 70.

1085. Long and Deed Designed shape for the total and A

1142. Monasterium S. petri in Erpheffurt exustum est -. et onasterium S. Seueri.

\$175; and the same or the same to be a sent to be a sent

1392. Incepit Vniuersitas seu Studium Erffordie. 111a.

1103. Burckardus abbas factus est in Erpheffurt eiusdem loci.

1141. The second second

\$142, really amountains and the shancer and these

1147. Dedicatum est Monasterium fetor, aplor, petri et pauli Erpheffurt - einsdem monasterii.

<sup>1)</sup> Acness Sylvius inter pontifices Romanos clarus sub Pii II. nomine ab n. 1458 Aug. 19. ad 1464. 14. Aug. — Opera ejus Helmstadii 1699. 4. 1700. Vol. I. II., in qua edițione occurrit : Cosmographia. - vid. Fabric. bibl. m. et L lat. T. J. p. 70 - 73. T. V. p. 880 - 883.

<sup>2)</sup> cf. Adelung nd ann. 1355 committen to be the state of the state of

4154. XII Kal. Maii — In Monasterio S. Marie virg. Erf-fordie.

1184. Heinricus rex poloniam iturus Erphordiam diuertit — V. Kal. Augusti morte lamentabili interierunt.

### De eodem libro antiquo scripta.

1073. vel circa. Clara et celebris valde his temporibus per gallias erat memoria S. Seboldi in Nornberg — sepenumero conferebantur. vid. Lambert. p. 102.

#### Ex alio libro de Historiis Thuringiae.

1041. cf. Lambert p. 25. 1042. ibid. 1043. p. 26. 1044. lb. 1045. ib. et p. 27. 1046. ib. 1047. ib. p. 28. 1048. p. 29. 1049. ib. 1050. ib. 1051. p. 30. 1056. p. 34 sq. 1057. p. 36. 1058. p. 38. 40. 41 — 43. 1062. p. 45. 1066. p. 69. 1069. p. 71 — 73. 1070. p. 76. 82. 1071. p. 89. 93. 1072. p. 99 sq. 1073. p. 104 sq. 106 sq. 108 sq. 112 sq. 122. 138 — 148. 1075. p. 165 sq. 174. 178 — 193 — 199. 203 — 205. 1076. p. 221. 223. 225. 239. 242. 247. 1077. p. 250.

fol. 139 a. ,, ut nulla ei copia transcundi fieret. Sic quieuit cum Rege Heinrico bellum Saxonicum. —

Excerpta ex Lamberto etiam non presse sequentur narrationem hujus scriptoris, sed multa omifsa, mutata et in brevius contracta sunt, ita ut in nonnullis locis obscuritas orta sit et leges latinae linguae, quas ille accuratius sequi solet, negligantur. Ceterum hacc excerpta fere ad res in Thuringia gestas tantum et potissimum pertinent. Non verisimile est, hanc chronicorum collectionem ipsius Schedelii manu esse exaratam sed videtur hoc apographum, eo auctore et auspice, potius ab aliquo librario s. amanuensi profectum esse.

fol. 139 a. Omnia, quae sequuntur, ex chronico monasterii Montis S. Petri Erford. s. Sanpetrino excerpta et in hunc codicem translata sunt. Variantes scripturas hujus codicis adjeci exemplari msto, quod ex codice Gottingensi verbotenus descriptum est et in archivo Rudolstadiensi custoditur.

1078. Sancti Seueri monasterium cum multitudine populi que

illic intus fuit incensum fuit ab exercitu regis Heinrici Et ecclesia in Monte Scti petri in Erpheffurt.

1081. Heinricus Rex natus est qui viuente adhuc patre regnare cepit.

1085. Edificatum est monasterium Reynhardisbrun a Ludouico saltatore.

1089. Monasterium Oildislenden (!) edificatur. — fol. 158 a. 1509 post verba: ",ad propria sunt renersi". deest totus locus: Tandem eum nec sacris — violenter prohibentes.

1352. Intoxicata est dua de Henneberg per Burggrauuium de fol. 162a.
Norenberg ut dicitur.

Finis horum excerptor. ex Chron. Sanpetrino.

Excerpta de libris historiarum In celeberrimo monasterio Thuringie Reinhartsborn: vbi olim Illustrissimi Lantgrauij Thuringie sepulturas corum elegerunt.

anno domini 550 Sanctus pater Benedictus a loco qui Sublacus 161a. dicitur ex diuina jussione in Cassinum montem venit Tresque corai prope ipsum volando secuti sunt eum, quos ipse intuebat. Cumque ueniret ad quoddam binium, duo angeli apparuerunt ostendentes sibi viam. In loco autem Cassino quod serous dei habitabat Cui vox de celo dixit his tu pee loce alter amicus adest. Vbi constructo monasterio doctrina et miraculis claruit. — cf. Chronicon Nicolai de Syghen p. 4. ed. Wegele.

Anno dni 542 Benedictus febribus correptus inter manus orantium et psallentium discipulorum ad Christum migrauit. cf. Nic. de Syghen p. 6.

Anno dni 688. S. Kilianus cum sociis suis passus est. — anno dni DCCC Dagobertus Rex francorum fundavit monasterium S. Petri in Erfordia in monte sub papa Johanne LXXXVIImo, qui sedit annos tres. mons ipse antea Merwigisbore uocabatur a mervigo pagano trittauo eius: et omnia que habuit in Thuringia ad eundem 1646. locum dedit monitu Truttmanni solitarii. — anno dni 636 Initium Hersfeldensis monasterii a beato bonifacio habuit (fic!). ef. Lambert p. 10.

- 740. cf. Lambert ann. 739.
- 743. Pipinus et Carlomannus principatu potiti regiones inter se diniserunt Carlomannus Austriam et Alemaniam atque Thuringiam sortitur: Pipinus vero Burgundiam Neustriam atque provinciam.
  - 745. cf. Lambert ib. p. 10.
- 751. Burchardus in wyrczeburc primus episcopus cum wolfrado archicapellano ad Zachariam papam venit ut consuleret super regibus in Francia qui nihil potestatis habebant.

Eodem anno Translatio s. Kiliani facta est.

- DCCCXXXV Ludenicus karoli magni filius regnare cepit qui fundanit Hyldesheim et Corbegam, sicut Carolus pater suns Fuldam et hersnelt et bateburn alias baterborn. Hoc tempore S. Egidius migranit ad dum.
- DCCCLXXVI. Ludewicus Imperator silius Iotharii Imperel. 185a. ratoris. silii ludouici, silii magni Caroli moritur. Hie suit attauus sileinrici Imperatoris Bambergen.: et proauus Hugonis comitis et fratria sui Ludewici cum barba et consauguineus Gisele Imperatricis.
  - DCCCLXXXX arnoldus wirezeburgensis episcopus inter missarum solemuia in Saxonia occisus est.
    - 904. cf. Lambert p. 16 ann. 902.
  - 919. cf. id. ead. p. "moritur et in fulda sepelitur. In quo progenies karoli defecit".
    - 958. cf. Lamb. p. 18.
  - 1001. Heinricus dictus claudus 29 (secundus) Rex Imperium suscepit.
  - 1006. Episcopium in bamberck erigitur cui Eberhardus preficitur.
  - a. 1007. Episcopium in merzeburck quod anno 982 destructum fuit restauratur per istum Heinricum.
    - 1012. cf. Lambert p. 23.
  - 1022. Heinricus Imperator restauranit episcopatus qui a paganis destructi fuerunt fez meideburc et argentinam et mysnam et hiddesheim ubi a puero enutritus fuit et edoctus. Vbi etiam setm Guthardum in episcopum posuit qui fuit abbas in hersfelde.

1024. Heinricus Imperator huius nominis 2. migrauit ad xpm

1029. Kunegund' Imperatrix ad xm migrauit 1025 vid. Chron. 1656.

1557. — Tandem episcopus Treuirensis desensor ac prouisor celesie maguntine una cum capitulo eiusdem ecclesie desensionem et nitionem ac prouisionem Benedicto apostolico resignanit. Hucusque hronic. Reinhardsbr. ed. Wegele p. 510.

In msc. Schedel. haec sequentur ex chron. Sanpetrin. (ap. Menken p. 356?): Videns autem papa periculum ecclesie — vehemens entus ad terram Anglie per mare transduci. Eodem anno Beneictus papa edidit constitutiones omnibus religiosis sub regula degenbus precipue monachis ordinis S. Benedicti quibus indixit capitulum requentare. —. ef. Chron. Sanpetr. p. 357. — Finis msc. Schedel.

In line cod. haec leguntur:

LAVS. DEO.

.JA. S. D.

1507.

distoria Thuringorum: siue Cronica antiqua Thuringie: quantum abere potui. foeliciter finem habet ad laudem dei: Si noua historia de modernis principibus Lantgrauiis Thuringie ac ducibus Saxonie di manus perneniret: huic addenda efset et opus magis completum cret. Perscripsi autem Ego Hartmannus Schedel Nurenbergensis rtium ac utriusque medicine doctor hane historiam anno domi 1507. In Nuremberga. Iterato. Nam historiam p' 9 (prius) per me scritam Johannes abbas Spanhemensis sub bona fide ex bibliotheca mea ecepit vt eam in tribus mensibus remittere vellet: nunc in quinquentin nondum restituit etc. Ideo istam denuo collegi. :~

Den 1) völligen Shluß macht eine Nachricht von der Niederlage ei Außig im 3. 1426, welche in deutscher Übersetzung die oben in der Ehron. Thuringor. de origine Thuringor. etc. sol. 97 b. 98 a et b voremmende ziemlich getreu wiedergibt, aber manche Frethümer in Rück-

<sup>1)</sup> Bergl. Pistoril rer. Germ. scriptor. ed. Struv. T. I. p 1365.

124 IV. Inhaltsanzeige ber Schebel'ichen Chronit von Thuringen.

ficht auf die Ramen ber in diefer Schlacht getodteten thuringichen Grafen und Ritter enthalt, und:

anno domini M°CCCC°XXV obiit Illustris princeps dominus Wilhelmus marchio Misnensis atque Lantgrauius Thuringie — —

Sepultus est In Aldenberg in ecclesia collegiata noua quam ipse edificauit atque dotauit.

(vid. fol. 97b) et ap. Pistor. l. c. p. 1364.

#### V.

## Ardivalische Mittheilungen

Freiherrn Karl v. Reihenflein.

•

,

.

.

to be Structured to many of translators which

broading, bushess for by Elmitson Makaning

DARKET THE BEE WAT TO ANTI- WATER WATER

Unvollständiges Tagebuch 1) auf der Reise Aurfürst Friedrich des Weisen von Sachsen in die Niederlande zum Römischen Rönig Maximilian I. 1494.

(Mus bem Gemeinschaftlichen Sauptgraip in Beimar.)

Am Montag vor Marie Magdalene ritten wir von Geilnhausen gein Frankfurt, und ben Hahnaw baz da zwischen ligt, qwam Graf Philippe von Hahnaw vuserm gnedigsten Hern inst selt entgegen geritten, empfing sein gnad gar mit vndertenigem erbiten vnd lud sein gnaden ben ime zu pleiben, daz aber sein gnad nichts thun wolt, sundern sein erpiten zu dangparlichem gefallen annam. Desselben Mondages gwam der pfalzgraff zu schiff den Mayen herauss auch gein Frankfurt vnd vnser gnediger Herre mit alle sein Fürsten, Grasen, Hern vnd Edellewtenn sure ime auf dem Wasser hinab entgegen. Da sie zusampne gwamen, trat sein gnad zu dem pfalzgrafen auf sein schiff, empfingen sich fruntlich vnd gutlich vnd furen mit einander heraus gein Sachsenhausen, daz gegen Frankfurt vber leit. Da stunden irer beider gnaden ab, vnd vnser gnedigster herre ging mit dem pfalzgrafen hinein ins dewtsche Haus in seiner gnaden Derberg vnd gab ime daz gleit vnd fur darnach wider hinüber gein Frankfurt.

Auff Dinflag Marie Magdalene vis frümal ag vnfer gnediger betre mit dem pfaleggrafen. Da fie geffen hatten, pliben fie denfelben tog ben einander big auf den abend, sachen halber, die fie villeicht mit tigander zu handeln hatten.

Um Mitwochen nach Marie Magbalene furen irer beiber gnaben mit einander auf bes pfalzgrafen ichiff ben Menn binab big bor Mencz

<sup>1) 3</sup>mit, Muguft, September, Detober 1494.

in ben Rein. Da namen fie fruntlichen abschib von einander. Trat vnser Herezog auf sein schiff bas ime die von Frankfurt geliben hatten vnd furen gein Ment ba wir die nacht pliben. Der pfalezgraf fur den Rein hinauf gein Oppenheym. Der Bischof von Mencz war nicht inheymisch, sundern ben der Römischen königlichen Majestät, aber basz Capittel und der Rat schankten unsern gnedigsten hern hafern und etlichen wehn in kannen.

Am Dornstage vigilia Jacobi frume schieft ber pfalezgraf vuserm gnedigen hern sein schiff gein Mencz, daz von kammern und gemachen hübisch und sere lustig zugericht war, und libe es seinen gnaden biß gein Cöllen. Buser gnedigster herre war in willen destelben Dinstags voir nacht zu Lanstein zu pleiben; qwamen wir dahin gleich als sich tag und nacht schie, wolten sie uns nicht beherbergen, sagten sie hetten kein stallung. Musten noch ben nacht gein Coblenz faren, da hilten wir lenger dann zwo stunden eher man und einliß, also daz wir dieselben nacht kamm vor zwolffen in die herberg gwamen. Es war den knechten die pferd außzuschiffen sere sawer, dann es war gancz sinster und hatten nicht licht. Furen denselben tag drevezehen meilen von Mencz gein Coblenz. Zu Pachrach bracht der Zeolschreiber auf ehm nachen zweh vaß weinst und schenkt die von wegen des pfalezgrafen voserm gnedigen herrn.

Um Freitag Jacobi furen wir gein Collen abir breitzehen meylen und kamen Beitlich babin, die von Collen schandten unferm gnedigsten herrn Wenn In hofenn.

Um Sonnabend nach Jacobi ritt unfer gnediger herre von Collen gein Dewern. Da kam zu seinen gnaden Graff Eptelfriez von Zeollir, ben ime ber Römische konig unter augen geschickt und tat von wegen seiner königlichen Mapestat gein seinen gnaden etlich gnedigs erpiten, und sunderlich wart von ime angeczeigt, wie sein königliche gnaden seiner gnaden Zukunst!) besunder dangpars gefallen truge.

Am Contag nach Jacobi reit fein gnaden gein Achen und lag ben Montag ba fille und wartet auf ben von Broller, ber vonn Dewern fürter reit und ba wider gu feinen gnaben gwam.

Um Dinftag nach Jacobi reit fein gnaben gein Daftricht ba war

<sup>1)</sup> Unfunft.

1. Reife bes Rurf. Friedrich des Weifen in bie Nieberlande. 129 bie Romifche konigin, vnnd quamen feinen gnaben incg felt vor bie

Stat entgegen geritten ber Erczbischof von Mencz, ber Bifchof von Buttich, ber Apt von Fulba und ander bes tonigs und ber tonigin hof-

gefind. Die von Ericht fcanden feinen gnaben ein bag weine.

Mm Dornftag nach Jacobi reit onfer gnebigfter Berre auf erforbernn ber toniglichen Dajeftat zu feinen toniglichen gnaben gein Dageid vir Deilen von Daftricht. Da wir babin gwamen, mar ber Ronig mit vil ber feinen beraug vor bie Stat geritten und bilt bir biffeit bes Baffere ber Dafen ba bie Stat ligt. Go waren wir Ibenffeit aleg trat unfer quedigfter berre mit etlichen feinen fürften, Grafen, Beren und Reten ab von ben pferben und furen in ehm nachen binuber gu bem fonige. Da empfing ber fonig fein gnab gar gnebiglich, rebten alfo mit einander wol ben anderthalber flunde. Darnach gab ber Ronig buferm Beregogen feinen abicbieb, fur fein gnab miber binuber und Beregog Albrecht und herezog heinrich gaben 3m bacg gleit. Da ritten wir ein halbe meile bauon in ein offen Stetlein, beift Gufter. Da pliben wir die nacht bub hatten bog berberg, bann wir ju Dageich vor ben fonigid nicht berberg gehaben mochten, famen barnach in breben woden nicht wiber ju bem Ronig. Dann fein fonigliche gnaben war mit bem frig und fachen bes Landes von Gellern belaben, Die er auß wortten muft. Bunnen bis bat onfer gnedigfter Berre auß befelb bes fonige auf bie fonigin bnb bas framen gommer gewarttet.

Am Freitag Abvinenla petri ritten wir wiber gein Mastricht, barnach ging vnfer gnebigster herre etlich mal zu ber Romischen konigin
vnd hatte mit Eren koniglichen gnaben froliche reb und ergestlichkeit,
sonil bacz burch tolmetschen bescheen mocht, bann sie welische und nicht
bewtsch verftehet.

Der Bischof von Luttich bem die Stat Mastricht die helft zusieht, lubt unsern gnedigsten Gern am Sontag Invencionis Stephani auf ben abend in feinem Gof zu gast sampt seinen fürsten, Grafen, Geren und Reten, tat ine vast gutlich und war ben abend mit seinen gnaden gancz frelich.

Um Montag nach Stephani Invencionis reit fein gnabe mit ber Romischen konigin gein Saffel ba wir vbir nacht pliben, biefelb Stat ift nicht vaft groß und fiehet bem Bischoff von Luttich gu-

IV.

Am Dienstag nach Stephani ritten wir gein Dift, ift ein groß : schon Stat, stehet dem Herczogen von Gulich zu. Denselben abend ging vnfer gnedigster herre forn hinauf vor die Stat spacziren und hatte ein lustige Jagt mit kannilichen, fingen aber nichts.

Am Mittwochen Sirti ritten wir gein Mecheln. Da famen ber : fonigin ins felt entgegen mit vil pferden vnd lewte inn kostlicher zeitheit Herczog Philips von Osterreich vnd Burgundi frewlein Margatethe sein Schwester, des Romischen konigs Son vnd tochter und mit Ine die alte Herhogin von Burgundi, Herczogen Karls selig witwe. Ist die konigin vnd sie alle zu suß abgetreten vnd haben einander mit vil gutlicher erheigung früntlich empfangen. Darnach ein Zeit in selbe verczogen, so lange dis die nacht angangen, sind sie vmb acht hore in der sinster zu Mecheln ingeczogen. Die Bürger in der Stadt Mecheln haben vil wunderlicher vnd seltzamer Spil vnd gesicht von alten vnd newen historien vnd heiligen geschichten, alles der konigin zu sunderlichen eren als die zu lande gewonheit ist, in den gassen, dadurch Irokonigliche gnaden inczihn muß, zugericht, darczu vil köstlichs smust vnd zeirheit gebraucht.

Die gaffen, badurch ber inczog gewesen, waren alle gu beiben feiten mit grünen Mayen bestadt, auch schöner gullen seyden vnb andern toftlichen tuchern behangen und etlich gecziret.

Es worden auch im intgoge etlich hundert fewer von groffen holfhauffen und vil gepichten tonnen und etlich taufent kerczen und licht in allen gaffen, auf dem markt, vor und auf den hewsern und uf den tormen angehündet, die alfo vil licht gaben, dacz man so wol gesehen mocht als ben dem lichten tag.

Man hat auch mit allen gloden geluetet, barczu find alle prifter, monch vnd geistlichkeit vnd gemeinlich alles volk was vor jugent vnd alter hat außtomen mogen ber konigin in processione vor der Stat entgegen gegangen vnd mit vil brennenden fackeln odir kerczen nachdem es ben die nacht war hinein geleitet, vnd ist ein solch köstlich wesen vnd frolichkeit gehalten, das nicht wol moglich ist das alles zu schen. Das allis hat geweret von achten an bis zu zeehen horen in die nacht.

Im inczoge haben Graue Philipp von Anhalt, Graf herrmen

1. Reise bes Rurf. Friedrich bes Beisen in die Riederlande. 131 von hennenberg, ber von Gera vnnd ander Grafen und herrn, die barezu verordent worden, gufuß neben ber konigin wagen gegangenn.

Um Montag nach Laurenti reit vnnfer gnedigster Herrn walfletten zu vnfer lieben framen gein Sal, feche meylen von Micheln und tam am Dinflag wider.

Deffelben Dinftags zu nacht hat Herhog Philips von Ofterreich und Burgunde die Romische konigin, ben Erczbischof zu Mentez, Herczog Friberichen von Sachsen und Herczog Karls von Burgunde seligen witwe, die man neunet die alte princzin vnd die Junge princzin sein Schwester zu gast geladen, hats ine nach hilendischer gewonheit wol gnug erpoten, haben alle an einer langen taffeln gesessen, nemlich die konigin in mitten, der Bischof von Mencz, der Junge princz und die alte princzin zur rechten hand, Herczog Friberich von Sachsen und die Junge princzin zur linden hand.

Am Sontag nach Affumptionis Marie hatten die Walhenn und die Roberlander ein welfch flechen ober die Schrancen. Ein Spaniol tat das best und zerbrach am meisten stangen, ward auch so hart gestoffen, das er trancg wart und in unsers gnedigsten Hern herberg etlich tag ernider lag. her Friderich von Wiczlewben her Heinrichs Son und Pan Michel ein Polack, ist ben herczog Albrechten, waren auch in solchem stechen, her Friderich wart gestoffen, das er ein arm etlich tag in ehm tuch am halse tragen muste.

Um Montag nach unfer lieben framen tag Affumptionis find wir mit der Romischen konigin von Mecheln gein Anttorf') gezogen, das find vir meylen, und drey nacht da pliben, da zeauch man aber by der nacht ein und waren abir vil selhamer spil, fewer und licht wie zu Mecheln gescheenn zugericht, die von Anttors schandten mehn gnedigen herrn ein vaß weins.

Um Dornflag zogen wir wiber gein Mecheln, beffelben tages bie Romifc foniglich Majeftat auf bem land von Gellern auch bahin qwam.

Um Sontag Bartholomei ritten mein gnediger herre und alle anster Turfte mit bem Romischen konig jur firchen, ba wart von bes fonis ges oberlandischen und frangofischen fingern ein köftlich meß gefungen. Der Konig ftund oben an, barnach ime zunechst zur linden hand ber

<sup>1)</sup> Untwerpen.

Erzbischof von Mencz, Herczog Friberiche von Sachsen, Herczog Philips bes Nomischen konigs Son, ber Junge konig von Engeland, Herczog Albrecht von Sachsen, Marggraf Cristof und marggraf Friberich von Baben, Herczog Philips von Brunswig, Marggraf Jacof von Baben, der Apt von Fulda, Grave Philips von Anhalt, Graf Herman von Hennenberg, Graf Wilhelm von Hennenberg, und gegen bem konig ober im andern gestul etlicher könig und fürsten Botschaffter, und waren die gestul mit gulden studen kösslich behangen und geczytt.

Am Montag nach Bartholomei ritten wir mit bem Konige gein Louen ') vier Meylen von Mecheln. Da sein koniglich gnad einen gemeinen Landtag des Lands von Brabant gehabt, der hat geweret bis in die dritte wochen. Sein konigliche gnaden bleib aber nicht so lange da. Sundern rept zwo meylen dauon auf ein Schloß, heist: Furen, auf die Jagt, dahin kam vuser gnedigster Herre zu seinen gnaden Jagten etliche tage und hatten einen guten frolichs mut. Im inhoge zu Louen hat man es mit zurichtung mancherley spil und ander zeirheit gehalten, wie zu Mecheln und Anttorff.

Freitags nach Egibp ift die koniglich Majeftet auch vufer guedigfler herre herczog Friderich wider gein Löuen kommen, die von Löuen schankten unserm gnedigen herrn wehn in kannen.

Am Sontag vor Nativitate Marie ist zu Lönen firchweiße vond groß aplaß gewesen, da hatt man ein grosse schön procession und spil gehabt von der gepurt und herkomen unser libenn frawen, auch wie spir lebin hie gefürt und zu hymel gefarn ist. Damit ingehogen waren mancherlen siguren und gleichnus auß der Biblien, die sich daruf dewten und geczihen. Bu dem allen vil köstlichs smucks und zirheit gebraucht, und sunderlichen war darunter zugericht ehn grosser man oder ritter, rent in seim harnasch auf ehm grossen pferd und war mit dem pferd wol so hoch als das Rathhaus zu Wehmar?).

Um Montag Nativitate Marie find bie fürsten aller aber mit bem tonig jur firchen gegangen in vorgefchribener ordnunge und zeirheit.

Um Dinftag nach Natiuitate Marie ift ber tonig mit Gerczog Philiph feym sone und allin fürsten zu Löuen vor die Stat ins felt geritten, und hat benfelben seinen Son widerumb mit groffem geprengen baselbft

<sup>1)</sup> gemen.

ingefurt und ime auf bem mardt offentlich auf ebm erhöheten pallacien in bepwesen aller Fürsten und ber ganezenn Landschaft von Brabant, baffelbe land presentiet und vbirantwurt. Hat Herczog Philips denselben landen zuwor etlich glubde thun muffen, barnach sie ime auch wiederumb als irem rechten natürlichen princzen und Erbhern ehn rechte Erbholdung globt und gesworen haben.

Um Freitag nach Rativitate Marie ift ber konig wider gein Medeln komen, hat von vil kuriffern und andern einen schonen gerufin zeug und köftlichen inhog gehabt. Sind alle in einer ordenung und geschick umb den markt geczogen. Da hat sein königliche Majestet mit etlichen ben seinen im brab harnische auf welischs gestochen, bas had wol anderthalb flund geweret, big sie die nacht abtreib. Der könig tat bas best.

Um Dornstag nach Lamperti in der weichfasten had Ger Wolf von Polhenm mit einer Riderländischen Jungfrawe, die ime als man sagt tin merglich summe geldes zubracht, in Mecheln hochezeit gehalten, und besselben tags auf den abendt nach driftlicher ordnung elich bengelegen. Un solchem hochezeittag haben vor dem könig, der königin und prinezin gerandt und gestochen diese hernachgeschriebene und sind alle zu ehm mal auf der ban gewest:

Derhog Friderich zu Cachfen Rurfürst mit Gern Sebastian von Miftelbach Ritter haben swind gerandt, beib wol troffen und fer gefallen.

Der Wolf von Polhehm ber Brewtgam und Rawnacher haben zwen eit gethan und beidmal gefelet. Zuleht hat der von Polhehm den Rawnacher mit dem pferd umbgestofft.

Ger Anthom von Lefen und Gerr Cafpar Lamberger Ritter haben ein gut rennen gethan und find beibe gefallen.

Der von Sennam und Graf Sans von Montfurt haben ein gut tennen gethan, find beid gefallen.

herr Beidart von Polhenm und ber von Orttemberg haben gerennt, ift ber von Orttemberg allein gefallen.

Schend Criftoff von Lymburg und Graf Samg von Montfurt babin gerendt, find beibe gefallen.

Der Bolf Jorger Ritter und Gans von Stein jum Altenfiein has ben gerenbt, find beibe gefallen.

herr hans Mugipurger Ritter und Frant Chend haben geftochen, find beide zweymal gefallen und Chend einmal allein.

Ser Abam von Freundsperg Ritter und Czemman haben geftoden, ift Freundsperger einmal mit dem pferd und fuft eins und Czemman zweymal gefallen.

Bulcht haben etlich Balben und Riberlender auf welisch vbir bie Schranden gestochen, haben einander hart troffen und wil fpiß gerbrochen, auch ben pferben augen auß und oren abgestoffen, auß urfachen bas bie ichranden zu niberig maren.

Ger Anthom von Lefen ift von der Demtichen wegen in foldem ftechen gewest, vnd hat ein Dand erftochen, hat auch am meisten fpiß zerbrochen vnnb die besten treffen gethan.

Auf ben abend hat man einen tant auf dem Rathaws halten wollen, daben der könig, die königin und princzin mit beiden iren framenzymmern und alle fursten gewesen. Ift der gedrang von lewten so groß worden, das sie zu solchem tant auf dem haws nicht rawms gnug gehabt, habin müssen herabgeben und auf dem markt tanten, haben durchennander oberlendisch, niderländisch und welisch, ein yder nach seiner manir, getanczt. Ist unserm gnedigen Herren Herczog Friderichen mit der brawt der erst tancz gegeben. Der König had sich auch mit etlichen den seinen vermummelt und selham zugericht und ist also an den taut komen.

Am fontag Mathei apostoli haben gerandt und gestochen:

herczog heinrich von Cachsen und herr Gebaftian von Miftelbach Ritter habin gerendt, find beibe gefallen.

Ser Wilbalt von Schammberg Ritter und Sans vom Stein gum Altenstein habin gerandt, find beibe gefallen.

her hand Mugspurger Ritter und der Beispacher haben geflochen, find beide zwebmal gefallen.

herr Albrecht von Wolfstein Ritter und ber Myndorffer haben geftochen, ift iglider ein mal gefallen und aufs lest beib gefallen.

Um Dornstag nach Mawrich haben Ger Albrecht von Wolfstein vnb ber von Tichernah gestochen, ist ber von Tichernah einmal allein vnb barnach sie beib mit einander gefallen. 1. Reife bes Rurf. Friedrich bes Beifen in bie Dieberlande. 135

Um Contag nach Mauritii haben gerandt her Bolff vnb herr Beidart von Polhenm gebruber, find beibe gefallen.

Der von Sannam und Gerr Cafpar Lamperger Ritter haben gerandt, find beibe gefallen.

Der von More und ein Freundsperger habin geflochen und nhe troffen. Doch nichts befter weniger gefallen.

Um Montag Michaelis haben gerandt Sigmund Lig vnb ber Beigpacher, find beid gefallen.

Der Sebaftian von Miftelbach und Sigmund Groß haben gerandt bnb beid gefallen.

her Cafpar Lamberger Ritter und Ramnacher haben gerandt, find beibe gefallen.

Um Dinftag nach Canct Michelstag habt unfer gnebigfter herre ben herhogen von Gulich ju Gaft, tat ime gutlich und waren mit einanber fere frolich.

Deffelben tage haben gerant Bolf von Lucham und Sans von Stein jum Altenfiein, find beibe gefallen.

Graf Sans von Montfurt und Sigmund Groß haben gerant, ift Graf Sans allein gefallen.

Um Mitwochen nach Michaelis hatt ber Herczog von Gulich vnfern gnedigen herrn wideromb zu gast und tat seinen gnaden vast gutlich bnd waren frolich mit einander. Als sie gessen hatten, ritten sie beid mit einander mit dem könige inst felt.

Am Sontag nach Francissi ift ber Römische könig mit sepnem son Gerbog Philipsen und mit ine all andir fürsten gein Anttorf geritten, ba hat er benfelben feinen Son als einen newen angehenthen regirenben Fürsten biser lande erlichen ingefürt. Solcher inczog geschah ben ber nacht und war dem König und dem jungen princzen mit vil sewern, lichten und zurichtung mancherlen spil sere groß ere und etwas köstlicher und selbamer dann vormaln als angeczeigt bescheen, erbeten und beweiset, und sunderlich war im inreiten mitten auf dem markt meisterlich zugericht ein engel, der swebte in den luften und brachte dem jungen vrinczen ein Swert, zu einem zeichen das er unserm lande und lewt selbs regiren, beschirmen und vorsechten solt.

Um Montag ritten alle Fürften mit bem Ronig in bie pfarfirchen

ju wnser liben framen zur meffen und nach ber meffen öffentlich auf bem markt auf eym erhöheten pallacien, in beywesen der Fürsten und alles volls presentirt und vberantwurt er die Stat Anttorff seynem Son Herczog Philipsen. Daruf ym die von Anttorf gepürlich pflicht und Erbhuldigung thun mußten.

Am Sontag nach Dionify had mein gnedigfter herr ben Erzbifchof von Mencz vnb ander fürsten, auch etlich bes tonigs Rete auf bas nachtmal zu gast gelaben vnb hat ine fer gutlich gethan, haben geseffen in nachfolgender ordnung, vnb fein gnaden vnd Herczog heinrich von Sachsen habin vor bem tifch hin vnd wieder gangen vnd zusehen helffen, bas an nichts mangels erschinen sep.

Bber bem ersten Fürstentisch habin gesessen ber Erbbischoff von Mencz, die Grafen von Egmund, Marggraf Friberich von Baben, bie Canteleren von Brabant, ber pring von Oranien und bie Marggrafen von Anttorff.

Wber bem anbern Fürftentifc haben gefeffen: herczog Erich von Brunfwig, ein Fram, ber Upt von Fulba, ein fram, Graf herman von hennenberg, ein fram.

Wer bem britten Fürstentisch haben gesessen: Marggraff Criftof von Baden, ein Fram, ber Marggraf von Rotel, ein fram, Graf Engelbrecht von Naffaw, ein Fram.

Bbir bem virben tifch habin gefessen: ber von Bcorn 1), Graf Abolf von Rassaw, ber Graf von Egmund, herr Beit von Ballenftein und vir Framen ober Jungframen.

Bbir dem fünften tifch haben gefeffen: herr Martin von Polhehm, herr Michel von Bolfeustein, herr heinrich Brufchend, vnd etlich Krawen und Jungframen.

Bber bem fechsten tifch haben geseffen: ber von Beinfperg Erbkamrer bes heiligen Romifchen Reichs, herr Bilbolt von Schammberg, meins genedigen herrn wirt und ander, auch zwo framen.

Rach bem Effen hat man ein ftund abir zwo getanczt obirlendisch und underlendisch, und barnach ein Bandet gehalten, die was mer bann von hundertterlep guten Confecten und ebeln selhamen wolfchme-

<sup>1)</sup> Bellern?

1. Reise bes Kurf. Friedrich bes Weisen in die Riederlande. 137 denben früchten, iglichs in einer besundirn filbern schalen erlich und fer tofilich jugericht.

Am Montag vor Sanct Gallen tag haben funfczehenn Walhen 1) herczog Philipfen von Ofterreich vnd zu Burgund diner vnd hofgesind zu Anttorf laffen außruffen einen tornir auf die manir von iren landfitten, also das gescheen solt ein rennen mit den spiessen, darnach zu ben swerten zu greiffen vnd einander zu flahen, so lang bis die grißewirtel die flangen vnderworffen.

Um Sontag nach Galli haben funfezehn Walhen und funfezehen Demtiche gegeneinander tornirt alweg zwen miteinander, also wenn das erft treffen mit ben spiessen und swerten von in alsam geschah, legten sie zu beiberfeit die spiest in ire geruft und troffen alle eins mals, griffen barnach zu ben swerten und flugen einander ein lange weil.

Darnach auf ben Montag habin aber Beeben Demtiche mit Bechn Balben tornirt wie vorgemelt.

Um Dinflag zu nacht hat man Banket gehalten und ben Tornirern bir band gegeben, nemlich von ben Dewtschen herezog Erichen von Brunswig ein gulben Swert, vand Amon von Ballen ein gulben Spiß bub von ber Balhen seiten Marggraf Bernharten von Baben einen gulben Bapenhantschuh und Philipsen von Biffen eine gulben Brechscheibe.

walling out beauty and has dilly

Changewhite to Madorit stars amore them.

Or Signature non Maniford Anter, Amirgania at Sectional Or Signature non Allifer acces where for the Local off and anders an allier acces where entered the constant part of the

Berzeichnis ber von Aurfürst Friedrich und Johann, Herzögen zu Sachsen, zum Reichstage nach Worms 1521 aufgebotenen Grafen, Herren und Ritter.

(Mus bem Gemeinschaftliden Samtardio in Beimar.)

Berzaichnus der Grauen, Herren und denen von der Ritterschafft. So auff negst khunsftigen Reichstag mit Irer Ruftung zu beschreyben und zu erfordern seindt.

Erflich aus bem Rreps ju Sachffen.

Er Sanns von Mingfwit Ritter, Ambtmann gu Liebenwerd.

Er Sigmund Lyft Ritter ober mu er feine Lepbe halben unvermuglich, einen andern an fein fladt jufchpden.

Er Sans von Rocham, Ritter, einen feiner Gone.

Er Criftoff Groß, Ambtmann ju Beltig.

Joachim und Bh von Pappenheym zu Pappenhaym.

Friderich Brand que Biegenbergt.

Einer von Themmen zu Plandenfebe.

Curt von Amendorff zu Pauch.

Sans Lofter ju Prebic.

Jorge von Schlieben zu Plott, einen seiner Sone.

Gorge von Sondorff, einer feiner Gone.

Brandenstein zu Repbedt einen under inen.

V. Archiv. Mittheilungen. 2. Berzeichn. der fachf. Grafen 2c. 139 Einer von Schlieben zu Parut und bas Ott zu reiten erfordert wurd.

### Der Meignifd Rrais. .... non etrove -0

The upon Phases as Office and that he was set of humber new

Good von Grandent.

Spigel zu Grunam. Schodword of draite ner felltes

Bunther von Befchwitiebe bind bos barelore in Mortil non sid.

Salbaußen zu Duben.

Lindenam ju Macherm vnnd Polennt und bas Cberhard gureiten ver-

Er Rubelff von Bunam zen Brandis.

Dorfchede zu Mutichem, Malticz zu Duben.

Gr Sans von ber Plawnis, Ambtmann gu Grym.

Cafpar von Samgwib ju Flogbergt, einen feiner gone.

Schrengt gu Froburgt, einer feiner Gone.

Ginfiebel jum Genantftain, and woord weren aufft au alle Tende

heinrich und Florian von Konris, und bas Florian reite.

Er Gunther von Bunam zu Breptenbann.

brinrich bom Ende ju Stargfenbergt, feinen fon. : ber 20 Mind All

Gr Dittrich von Stentich ju Blad, Beinrichen feinen fon.

Ernfried Ende zu Rrymibid. meich us anoldmit glund ? nov beide

Er Bot vom Ende jum Royn, einen feiner Gone.

beint vom Enbe ju Blangfenhann und Rubelfbergt.

Gos vom Enbe gu Lohme, bas Beineg fein bruber rente.

#### Der Boytlenbifd Rrais.

Applied that they est up apality reducing 2

Sertimon Scorelaboration of Manuschaffer Co. or a property

Gr Rurt Mecgich ju Milaw, wo er aber ju reiten unvermuglich, einen feiner freunde.

Gr Sans von Bepffenbad. Der bilde ber bertrette land rom?

Er Rudolff von der Plawnig 1) gw Biegenbergt.

<sup>1)</sup> von ber Planip.

heinrich von Bolfframftorff jum Rewenmartt, wo er ju reiten vugeichidt, einen feiner vebter. Lupolt zu Reuth.

Die von Bunam ju Elfterbergt und bas er Gunther repte.

Er Morit von Feylitsch zu Tremen.

Spttich von Zedwit zu Brambach.

Die von Bedwit ju Reibbergt, bas Bans ober Beint repte.

Cunt bon Geplftorff.

Sans Röber ju Belam.

Albrecht von Tettam jum Galb.

Band vom Rengenftein zu Brambach.

Ofwald und Wildewalde vom Dobened zu Rotes und Jeffisich und bas Wildewald reute.

Criftoff von Beplitich ju Bennerggrun.

Ridel Sad zu Beplftorff.

Die Gade ju Mulborff, pr einer.

Sans Detfd ju Plona, einen feiner gone.

Sigmund vom Rentenftein, feinen Bone.

Bilbelm von Tettam ju Schwartenbergt.

Ihane vnnd heinrich von Bolffgborff zu Bergam, fol Ihan reiten. Gebhardt Monche zu Berngborff.

In dießem voitlandischen Krais blieben für Ambtleut anheim: Beit von Obernis, Ambtman zu Plawen. Rudolf von Bunaw, Ambtman zu Pausa.

Duringischer Rraps an der Drla vndt Salflus.

Pappenhanm zu Grefentalh.

Er Bh vom Ende, Ambtmann jum Arnfhamgt.

Einer von Brandenftain zu Rainis.

Jung Friderich Thun ju Bengenburgt.

Giner von Brandenstain ju Obblid und Berbenbergt.

Giner von Rochbergt ju Blftebt.

hartman von Rhunit zu Lichtenhain. Db er unvermuglich, einen an fein Stat zuverorbnen.

2. Bergeichnis ber fachf. Grafen ze, jum Reichstag in Borms. 141 Morten ju Reinftet. .... Bendied im Verwahrte fer Jufan ?! Ippel von Demgbach ober einer feiner bruber gu Berdichanben. beinrich von Lichtenbaun ju Gleun, finer von Bunam zu Thanrobe. fibart und Ditterich Gang und bas Edhart rente. Bisthumb zu Apel. Could ban bente mindering an block borros ju Dimonfiet. In may mullagidal nou bennath ber brack dans von Menfpach gen Schwerflebt und wenn ime zu rentten ungelegen, bas ber Denftet fein ftofffon ine vorwefeth in feinen namen au reiten. Tin pon thoch, clare totace front, -Stand and Pently new Edminiscraft an audited, tone and Der Rraif vmb Gyfenach an ber Berra. Dans von Berlebich, Ambtmann ju Gifenad. Burdbardt Sund, Ambtmann gu Gottam. Er Georg und Bilbelm bon Sopffgartten ju Benned, fol einer ibrer fone reiten, fo es inen irer perfon halben ungelegen. Brieberich von Wangenheym zum Winterflain. Sabwig und hermann bon Boineburgt gum Rreienbergt. Beint von Berba, Umbtmann ju Galba, fol 3ban fein fon repten. Ernft von Sarftall, aber feiner Cone einer, amb Almon nag rand banns bon Bangenbeum, aber feiner Gone einer. and Tould ma Giner von Gebach ju Kanern. . . . unillige noo Rodbill tid Die von Redenrad ju Brannbenfele eyner, auf inen Bilbelm ober Rube. Gangolff von Bibleben, Umbtmann ju Bachffenburgt. Burdhart von Bangenhanms gelaffen Cone einer." 20 Itanit ffarit In bofem Rrais an ber Berra bliben fur Ambtleut babeim: Sans Debic, Tigman Goltader. Angere war ideralis Bard Graff Briming von Schwarblungt, and Patthogare See 1

Der Rreis ju Frangten, dag midd farth

Er Beorg und Er Abam von Schaumbergt gur Lauterburg. 2Bu Er Abam ungeschictt, Sangen feinen fon, Abred rein agontid Abred Er Kunradt Schot zu Gelingen. unfelige Babn führte gur Mordluft, und mit ihr verband fich bie Raubfuct. Das chronicon Alberti Argent, fagt unter anderm icon: "Facta est pestilentia mortalis hominum et inculpati sunt Judei, quod hujusmodi pestilentiam fecerint vel auxerint, fontibus et puteis injecto veneno, et cremati sunt a mari usque ad Alemanniam." eine Stadtgefdichte Deutschlands ift burch eine folde Judenverbrennung in ben beiben gebachten Sabren beflect, und Die Geschichte Erfurts macht bavon in ber Sauptfache feine Musnahme. In manchen Gegenben unferes Baterlandes hatten fich felbft eigene Rotten von gufammengelaufenem Gefindel gebilbet, um Juben tobtzuschlagen, baber bie Schlegler ober Jubenfcblager genannt, und zu ihnen gefellten fich mandmal noch die fogenannten Rlagellanten ober Beigler, Die fich felbft mit Ruthen blutig peitschten, jugleich aber mit ben Jubenschlägern gufammen ibre Buth und Raubluft rafen liegen. Die Geschichte ber Stadt Maing '), beren Ginwirfung auf Erfurt natürlicherweise fortwährend gefpurt ward, bat bavon nach Urfunden und Chronifen gu berichten. Um 9. December 1349 mußte in Diefer Begiebung ber neue Ergbifchof bon Maing, Gerlach, geborner Graf von Naffau, fich gegen Die Stadt Maing babin verbriefen: "Bir verfprechen uns auch in Diefem Brief, bag wir uns nimmer gefühnen follen noch wollen mit ben aus bem Rheingau, noch mit anbern Leuten aus unferm Lanbe, bie auf ber Stabte Chaben und Schanbe maren gezogen vor Maing mit ben Jubenichlagern." Dan vergleiche nur bes ehrwurdigen Gerichtsprafibenten Chaab febr lebrreiche ,, biplomatifche Beichichte ber Juben gu Maing" (Maing 1855) S. 84 ff.

In Mainz sollen nach Angabe späterer Chronisten bei biefer großen Judenverfolgung gegen 6000 erschlagen worden sein; allein wir stimmen Schaab ganz bei, wenn er bazu anmerkt: "vermuthlich um einige tausend übertrieben", und bemerken dazu noch, daß für Erfurt ganz dieselbe übertriebene Zahl 6000 oder gar 9000 in die späteren dortigen Chroniken übergegangen ist. Gewiß ist aber freilich, daß damals in manchen freien Städten die dortigen Juden meist umgebracht worden sind. Solche Barbarei beweist z. B. eine Urkunde des Jahres 1354 von Worms, welche Schaab in dem angeführten Werke aus dem Lan-

<sup>1)</sup> R. M. Shaab, Gefd. ber Statt Maing. Maing 1841 - 1847, 3 Bbc.

etarchive zu Darmfladt zuerst bekannt gemacht hat, nach welcher bie dufer und Wohnungen der erschlagenen Juden von der Stadt veräuert werden, um die Lehnsherrschaften zu entschädigen, welche die Juen zu Lehen gehabt hatten, und in der es in der Einleitung allgemein nd ausdrücklich heißt: "Lehen uff den Juden in unser Stat er dann ereflagen wurden."

Dit Recht fagt biergu Schaab a. a. D .: "Diefer fcredliche, Die Renichbeit entebrende Buftand ber Juben gu Maing und in gang Deutschind batte unmöglich burch brei Sabrbunberte fortbauern fonnen, wenn ion fie nicht als Meniden angeseben batte, bie ihr Leben burd Aufpferung ihrer Freiheit erfauft batten, bie man nur im Stand ber nechtichaft und ber Leibeigenschaft bulbe und von jeder Theilnahme ber argerlichen Rechte ausgeschloffen habe. Das bentiche Reichsoberhaupt ibft betrachtete Die Juben nur als Eflaven und Rnechte feines Riscus - camerae suae servos -, ale nugbare Gerechtsame, über bie er, ie über feine anderen Regalien, nach Billfur fchalten fonne als ein merbemittel, von welchem feine Rammern Revenuen jogen. Alle fortheile von ihnen floffen einzig und allein in bie faiferliche ober foigliche Rammer." Die Regalien bes Raifers murben aber nicht mehr efpectirt als feine Dacht. Der faiferliche Coup, ber ben Juden hatte Theil merben follen , mar baber obnmachtig. Die Rammerfnechte bten unter ben Chriften als verhaßte Fremblinge, Die ber Religions. of verfolgte, zumal ba auch manche vornehme Schuldner fich burch Die Bertifgung ber Juben von ihren laftigften Glaubigern zu befreien Musot batten, beshalb bas fanatifirte Bolf gur blutigen Berfolgung aufachelten. Es tiegen in Diefer Begiebung nach gleichzeitigen Berichten nt urfundlichen Documenten Belege und hiftorifche Beweise genug bor. die Juben, infofern fie faiferliche Rammerfnechte maren, gabiten an ie Ctabtfaffe, wo fie wohnten, feine ober geringe Abgaben, und fcmarten burd ibre rubrige und oftmals in ber Wahl ber Mittel meniger etenfliche Concurreng ben Santel ber flatifden Raufmannichaften, abmen Binfen, welche burch bas Rirdeprecht ben Chriften zu nehmen erboten mar, ichaderten, lieben auf Pfanber, trieben Bucher.

Mus folden Berhaltniffen und Buflanden, Die wir hier nur in aller furge haben andeuten wollen, erflart es fich leicht, wenn uns glaubhaft

berichtet wirb, baß auch in Erfurt mit gleicher Barbarei, wie in Main, Worms und anderen freien Stabten, bamals gegen bie Juben verfahren worben ift.

Beugnis bavon gibt bas folgende Document, welches vom herrn Stadtrath, jest Gisenbahndirector Karl Herrmann zu Erfurt neulich aufgesunden und uns zur Beröffentlichung freundlich übersendet worden ift. Dasselbe enthält Bruchstude der gerichtlichen Aussagen eines bei dem Erfurter "Judensturm" im Jahre 1349 unmittelbar selbst betheiligten Rannes. Herrmann hat in seinem gefälligen Begleitschreiben uns zugleich darauf aufmerksam gemacht, daß die vorliegende Aussage (welche offenbar das leste Bekenntnis, die sogenannte Urgicht des Angeschuldigten enthält) jedenfalls von dem Rathsspndicus Friese bei Absassige seiner (in Herrmann's Besit jest besindlichen) handschriftlichen Chronit der Stadt Erfurt benust worden ist, und ebenso von Mag. Zacharias Hogel in seiner handschriftlichen Erfurter Chronit, deren Original die Ministerialbibliothek daselbst bewahrt. Friese hat Hogel offenbar abgeschrieben, wie die uns gefälligst mitgetheilten Auszüge aus den Manuscripten darthun.

Bas aber die mittelalterlichen Berhaltniffe der Juden in Erfurt betrifft, so finden wir in übereinstimmung mit herrmann aus verschiedenen Gründen zu der Annahme uns veranlaßt, daß die dortige judische Gemeinde einst recht zahlreich gewesen sein muß. Außer der einen Spnagoge, welche herrmann in einem alten, mächtigen fleinernen hintergebäude des hauses Mr. 2546 aufgefunden zu haben glaubt, scheint auch noch eine zweite dort gewesen zu sein; denn auf einem alten Plane von Erfurt vom J. 1670 findet sich inmitten des Raumes, welchen der ehemalige Judenkirchhof einnahm, auch ein Gebäude verzeichnet mit der Benennung "Judenkirche". Damals gab es aber in Ersurt Juden nicht mehr.

Bekanntlich ift zu Erfurt, zufolge einer Inschrift auf einem alten Leichensteine, auch ein Sonedrium gewesen. Die hebraischen Inschriften ber bort aufgefundenen Leichensteine find längst schon von Sachverständigen aufgezeichnet 1).

<sup>1)</sup> Bergl. J. Bellermann, progr. de inscriptionibus hebraicis cett. unt in 3 ung, Gefch. u. Literatur. Berlin 1845.

In Faldenstein's Chronit findet man auch bemerkenswerthe Radrichten über die Juden in Erfurt. Go wird unter anderm S. 316 angeführt, daß im Jahre 1458 die Juden aus der Stadt verwiesen worden feien. Der Erzbischof habe fie aber in den benachbarten Rüchentörfern Daberstedt und Melchendorf wohnen laffen, so daß fie leicht in die Stadt kommen und bort Handel treiben konnten.

Die in bem bekannten Bibrabuche in Betreff ber Juden enthaltene Rotig lautet wortlich fo:

Notandum quod Judei Erfordn. tenentur dare singulis annis ad allodium 1) in circumcisione domini unum talentum piperis, vicedomino talentum, camerario talentum, pincernae archiepiscopi talentum epyphania domini.

Die weiteren Leiftungen ber Juden find verzeichnet in "fürhlich bod genhlich Berzeichnis" am Schluffe bes Ausschreibens Erzbischof Dietber's.

Obgleich im Jahre 1349 bie Juben aus Erfurt vertrieben worben waren, fo muffen biefelben boch balb wieder aufgenommen worden fein; benn in einem ftabtifchen Binsbuche, betitelt:

Martini liber census in ecclesia saucti Severi Erfordensi datus est: wird auf S. 39, wie herrmann uns fcbreibt, aufgeführt:

Communitas Judeorum de vico et frigido balneo in der Krutzgasse

und hierauf werben noch 31 Juben genannt, mit Angabe ber Binfen, welche fie von Saufern zu geben haben. hier fommt auch eine platea Judeorum vor, beren Benennung fpater verschwunden und auch jest nicht aufzufinden ift. Ferner liest man hier:

Th. et Gotzo Brunonis (eine alte Rathsfamilie in Erfurt) Eckebertus de Northeim et Apl. de Lubetin haben ju gablen:

de scola Judeorum VI den.

de cymeterio Judeorum VI den.

wonach man annehmen muß, baß beibes, Synagoge und Friedhof ber Juben, bamals im Privatbefit, ober wenigstens in einem Obereigenthume Erfurter Burger fich befanden.

<sup>1)</sup> Mainger port of malna 3 100 at a granung, no rotal to 1

In bem fog. Buchtbriefe ber Stadt vom Jahre 1351 ift verordnet, bag niemand bie bortigen Juden mit Worten ober Werken mishanbeln folle.

In bem nachfolgenden Actenstücke wird erwähnt, daß Sugo ber Lange befonders die Judenschläger zu ihrem grausamen Unternehmen aufgereizt habe. Herrmann hat seiner gefälligen Mittheilung an und einige Bemerkungen über die Familie Lange beigeschrieben, die wir unten als Anmerkung folgen laffen wollen; zugleich aber noch in feinem Begleitschreiben sich barüber folgendermaßen geäußert:

"Ein Hugo Longus wird schon 1268 als Rathsmeister aufgeführt. Es wird derselbe sein, welcher 1279 flarb und in der Predigerkirche begraben worden ist. Hier wird er nur als procurator lujus domus bezeichnet, was freilich in den Augen der Mönche wichtiger war als seine stätische Würde. Gleichzeitig lebte mit ihm ein Bruder, der ebenfalls Hugo hieß. Im Jahre 1309 stellte Hugk der Lange die Urkunde der sog. Bierbriese aus. Zum Jahre 1341 wird Hugo Longus als Rathsmeister in der Friese'schen Chronik genannt, wohl derselbe, der den Judensturm 1349 mit angeregt haben mag."

"Das Lange'iche Bappen ift an einem Gurtbogen boch oben an bem Gewölbe ber Predigerkirche angebracht. Es ift ein aufgerichteter Löme."

Das uns mitgetheilte Document ist ein, freilich in der Sprache und Orthographie zum Theil modernisiter, Auszug aus einem handschriftlichen Buche, welches seinem Einbande nach ohne Zweisel dem Archive des Mainzerhoss angehört hat und verschiedenen Inhalts ist. Dasselbe enthält unter anderm die Geleitstafel vom J. 1441, die alte, von dem Rüchenmeister Engelmann angesertigte Freizinsordnung, den Landsfrieden Kaiser Maximilian's I. u. s. w. Es ist dieses alles von einer und derselben Hand geschrieden in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts. Darunter sindet sich auch dieses Document, welches, außer abschristlichen Protosollaten über einige andere Berbrechen und Berweisungen aus der Stadt, auch vornehmlich die Aussagen eines Mannes Namens Schale über seine Theilnahme an dem Judensturm in Ersurt 1349 enthält und im Wesentlichen so lautet:

Das feindt bie Jundern, bie mit Schalen bas Jubenfchlahen gu

bem erften antrugen und fich mit ime verbunden mit gelobeben, alfo als er fprach ben feiner bennefart, ale er verwar mufte bas er fterben mufte : Digel Bottermann Bern Gigbarts fobn, hermann Saffe, Bungel von Rodflette, Apel von Salleftrant, Conradt Bieretelingt, Jois von Bechfetten und fein vetter Ganber, und viel anbern Jundern bie er nicht genenne funde, bie burch bitte bieffen vorgenanten gu bulffe tomen.

Darnach Schalle vorgenandt und Spige maren Sauptleute von ber Bemenne wegen, Gungel von Rodfiedt und Apel von Salle von ber Reichen wegen. Die fprachen, bas man es frolichen angreiffe, fie betten leute aus beme Rathe und aus ben Rethen, Die inen trefflichen ju bulffe tomen wolten. Alfo bat Challe befandt ben feiner benefurt, Rober fprach auch abenbt und morgen, bas fie es angriffen, er welbe mit XX unfern Bern Dienern mechtigflich bargu fomen, alleine er funbe mit namen tennen genennen.

Die wart bie Camelunge under ben lobern ju Swinmegen haufe. Apel von Bosla, Delbingen Lubewigt, Spangen fohn Raspenbergt batt auch Camelunge in feinem baufe. Der lober mar woll XIIII bie barben maren, fo bie Jundern bas gelobbe thetten, alleine Schala funde fie nicht alle genennen.

Swinmebe fprad, er bette mit rath fevner Saubtleute in fenner pfarre bas bingt angegrieffen.

Merten bon Bonteburgt batt famelunge bobeime, bo maren bie idener 1). Spite und bie gebrubere bon Mabala, Melbingen und Breben , bende bor bem loberthore , hermans fohn Tenfthener auf bem graffemartte, ber mas auch ber anleger 2) epner, und Bepffenfebe an bem lobande. Clemme ber batte famelunge bes nachtes, ber mas woll IX. ber bon Tasborff und Tigels fohn von Gbeleben, Die maren ba mit von ber Reichen (?) wegen. Jois von Linde mas haubtmann ber fleifcamer 3).

Die gebrüder von Arnftabt gelobten ben lobern, fie wollten inen ftolich ju bulff tomen, bas fie es angriffen.

Der fürsener uf ber langen ftegen, ber batte famelunge bes nachtes

<sup>1)</sup> Gin Gewert ber Weber: Die Innungen ber Bidener und Schaluner, von Chalpeneng.

<sup>2)</sup> Inflifter. 3) Bleifchhauer, Schlachter.

mit ben fuesichuten in fennem haufe, Gelingen, Belwig Rufes und bie andern fuesichuten, ber mas viel, Die er nicht nennen bundt.

hern Sigeharthe 1) fon, alleine er des nachtes ben fennem votter auf deme haufe was, fo gingt er des morgens vor das haus zu den Jubenschlegern und sprach: Greifft es an, ich will tobt und lebendigt ben euch pleiben. Das bekannte Schala auch.

Gin webffgerber, ber hatte gele floffe an bem mantel, ber mas haubtmann von fenner gefellen wegen, ben fennem namen kundt er in nicht genennen.

Alle die hie beschrieben stehen, die seindt dieser dinge meister, amleger und voldringer gewest. Aber sie sprachen zu viel andern, die sie
es batten mit inen angreiffen, wann sie es begunnsten, so würde it also
viel als sie irer bedurfften. Das seindt rede und wortte, die Günhel
von Rockstett ben seyner warheit, und also als er sprach, er muste stetben, bekandt ers alleine, man brachtes gar kaume aus ime, dann er
sprach, er hette es verschworen und verlobt ben seynem eide, das ers
nymer melben wolde.

Bon erst uf dem Bischemarkte vor dem pletner do kamen zusamen Her Göthe von Stolbergk, Gisseler Vierecklingk, Werner von Wibleben, Hartungk von Treffardt 2) der Elder und Johan von Wechmar, und verbunden sich miteynander, also das sie an dem andern tage oder an deme dritten darnach sich samelten zu Werners hause von Wihleben in dem werckgadem. Darzu kam Er Johan von Dreffart, und verbunden sich do miteynander vmb den rith gehen Dressen, und verbunden sich do miteynander vmb den rith gehen Dressen 3), das die Briesse von dem Marggrauen in den Rath und in die Handwergk komen, und gebeten wart, das man die Juden zu thode erschlüge. Das ward Werner von Wisteben, das bekante Kuntz sehn sohn gegen Güntzel von Mocksette in dem thorme, da sie bende miteynander inne lagen. Aber er muste ime verschweren, das er es nimer wolde melden. Als davor geschrieben steet, also wurden diese dingk von erste angetragen, dauon diesser schaebe komen ist.

Gr befandt auch, bas Berner von Bibleben fennem fohne Rungen

<sup>1)</sup> Sieghard hottermann und Sieghard Lubeten waren 1347 bie Dberften bes Raths, erfterer Dberft-Rathsmeister.

<sup>2)</sup> Ereffurt mar 1341 Rathemeifter.

<sup>3)</sup> Dreeben.

fte eifenbute und andere woffen, und fprach wibber etliche leute, poldte femmen fobn ju berenboffe fenben. Aber er woldt die woffen u baben, bas er bie Juben bamit bulffe thotten, bas auch benen miffentlich mar, bie bievor gefdrieben fteen, benn fie maren fegentligt bo er bie woffen fauffte. Much fprach Rung von Bigleben ber Bungel von Rodfletten, fenn vatter und fenne freunde und auch de andere betten ire berrichafft lange gnug gehabt, fie wollten auch n bie fenn und werben, bann es folbe inen nomer geftabt werben, fie manich jare angetrieben betten. Da wart aber mit Gungel gebt in ber Temligen 1), woldt er bas man fenn bingt gutlich an unfere rren brechte, fo mufte er fie bes grunbes bas berichten. Do fprach , bas ift ber grundt, bas Er Sugt ber Lange und febn fobn 2), Det oban von Dreffart und feyn bruber, und Er Gigebart Sottermann 3) nb bie anbern, bie bievor gefdrieben fteen, und etliche mehr aus bem tathe und anugt aus ben Rethen 4) fich bieffes binges vertragen unb erenniget betten. Das gefchab an Canct Detersbergf ju Ern Bartunes baufe Bisthumbs, bo fie vielmal mitennander waren. Much rurthe Berr Bermans baus Brotfatis, bo fie auch mitennander maren. luch fprach ber vorgenante Bungel, bas fie ju Rubigers baufe von Reffelborn , Rubeloff und Gieffeler Bigeler und bie Jundern, Die bo orgeidrieben feindt, und ber junge Goffart von Reffelborn bide bey manber maren. Er rurthe auch Johan von Saluelbt und mit namen bibemigen Legatten fennen fcmager, ber bo fprach vor mibber Bunein, er mufte verwar, man woldte bie Juben thotten. Do legten bie Bundern, bie vertrieben feindt, und felbft gerumbt baben, rath an, nit name Bern Gigarts fobn Safe, Runte Biereflingt, Canber, Runte Bibleben und bie andern ire gesellen, Die unfer herrn wol miffen, bermans fobn Triftbeners mit etlichen in ben bandwerden, mit lobern, ichenern, mit Jois Linden, mit Stommen bon ben fleifchamern, mit pepffgerbern und mit ben andern, mit heubtleuten und mit andern, Die unfer Bern erichamen baben gnugt und noch erichamen mogen, Die

Correspond with the Person word

<sup>1)</sup> Zemnio bas Gefangnis.

<sup>2)</sup> bugo ber Junge mar 1341 Rathemeifter.

<sup>3) 1347</sup> oberfter Rathsmeifter.

<sup>4)</sup> Die Abtheitungen bes Gefammt-Raths, Die jest nicht bas Regiment führten.

bieffe Jundern porgenandt zu inen brochten mit gelobben und mit enben, und fprachen, bas ber Rath und bie Rethe bie Juben ichlaben wollten. Alleine fie bide fprachen und lieffen fundigen, fie wollten bie Juben fcuben und ichirmen. Alfo gingen bieffe bingt vor, bo bie firchwartthe bes nachtes verbott worben, und bes morgens vor bas baus quamen ju ben Judenichlegern, ber viel mas, Die nicht muften mas fie thun foltten, bann fie woltten wehnen, bas ber Rath bie Juben ichlaben woltte, bo bie tarften alfo balbt von bem baufe geweicht worden und auch ebliche ire bienere ben Juben felber gutratten. Auch batte Belmigt Goltidmibt wibber Gungeln gerebt in bem thorme, bas es Bott were geclaget, bas Cunrabt von Arnftatt bo feben folbt, bers groß gelbt genoffen bette, und auch vafte felbft getrieben, und fie barumb flerben foltten. Bum letten befant Gungel, bas Rung von Bigleuben inen in bem thorm underrichtte, bo ber Rath jum erften ben Biffenfebe an bem lobande Rafpinberger, und bie von ben banbtwerdern, bie man jum erften aufbildt, die mit bieffer fache befummert maren, mas alfo ausgegeben, wann fie ber alfo viel triben und geftrift betten, bas bie Bemenn von ben Sandtwerden und aus ben Birteln nicht geftabt betten, fo betten fie bie reichen leute alle zu bulffe genomen, und betten bem Rathe und ben Rethen ire ehre benomen und nibergeworffen, bomit Die gemeine vergangen were. Bibleben fprach auch zu berfelbigen zeit in bem thorm widder Bungeln, bas er und fenne freunde und ire parthene vor nichts alfo groß beforge und gefahr bette, benn bas ber Rath und bie Rethe und bie inen geftanben, bas gemenne vold, bas ben ichaben balff thun und auch die Juden balff zu thobt erichlaben, und ben groffen geborfam gegen ben Biern 1) und gegen bem Rathe brachen, bas fie inen baffelbige auf bas mol vergeben werben, auf bas bas fie fich wibber verennen mochten und verbinden und bem Rathe widder gehorfam gemacht murben, man ban bie vertracht bestunde als fie por geweft were, fo murben fie ban miteynander auf unfere freundt und auf bie reichen leute fallen und murben fie truden, bas fie es nun nicht mehr verwunden. Under rebe wart viel mit ihme geredt und er rebet auch viel wibber, bas man nicht alles hat mogen behaltten. Aber biran liegt bie groffe macht, wie bie bauchten und meinten, bie mit im haben gerebt auch bes tages, als

<sup>1)</sup> Bierherren.

man bie Juben folugt. Do ffunben bie beubtleute ju allen Seiligen mit iren bannpen bor ber firden, ba fam Er Sug ber Lange 1) geritten ju inen und fprach : mas ftebet ir bie, ir foldt geben binben por bie mallengaffen 2) und foldt verwaren, ob bie Juden bafelbft woltten binaus tauffen, und foldt faft auf fie fclaben. Much auf benfelben tagt mar er bon bem Rathe und ben Rethen geheiffen zu reben mit ben Subenichlegern und fie ju bitten, bas fie bie bingt aufhaltten woltten bisfo lange bas ber Rath und bie Rethe bas geenben mochten mit befferem rathe. Darnach fprach er mibber etlichen Judenfchlegern : ruftet euch, mbet mas ir zu enden habt, euch hindert hieran upmandt. Much bo tiefelbigen bitt und rebe pon bes Rathe und ber Rethe megen gefcach ju ben Bubenfolegern, bas fie bie bingt aufhaltten wollten, bo fprach Gr Buntber Bede gu ben Jubenfdlegern: ir follet alle fprechen nenn.

Belmigt Goltidmidt fprach bo er fterben foltt, bo Johan Tromstorff wibber inen gefprochen bette, bas viel leuthe in bem Rathe und in ben Rethen maren, ben es lieb were, bas man bie Juben thotte, bas er permar mufte, bas fie nomanbt baran binbertte, bas fie es frolich angriffen. Huch fprach berfelbige Belmigt, bas es Gott geclaget mere, bal er flerben mufte, ban feines thobes mochte berfelbe Johann am guthe wollen bas er lebete befto bag. In main all be da ber menten

Unno Domini XLIX. - - -. Die Jubenfchleger Canber ben Schmira, Conrabt Strang, Tigel bon Biffenfebe ber Junge an

<sup>1)</sup> über biefen Mann fiebe bas Tobtenbuch ber Predigerfirde, in ber er als promatter ecclesiae begraben worben ift. hier liest man: Anno Domini MCCLXXIX. VII ides Augusti. obiit venerabilis dominus Hugo Longus procurator hujus domus be sepultus, cujus anima requiescat in pace. Quehl, Predigerfirche. Erfurt 1830. 8. 113. Diefe Familie Lange bat auch bie Predigerfirche mit erbauen belfen. buit ber Lange ftellte 1310 einen ber Bierbriefe aus, burch welche bie Bierberren ein-Mibet murben. Faldenftein S. 180. Die Familie Lange geborte alfo einen lanm Seitraum binburd ju ben machtigften und angefebenften Gefchlechtern ber Stabt, arer intimen Berbindung mit ben Dominicanern wegen mabrideinlich aber auch ju ben bigstreffen und fanatifcften, woraus ihre offenbare Theilnahme an bem Jubenfturm fic auch erffaren mag.

<sup>2)</sup> Best bie BBalbengaffe, nicht weit von ber Lohmannebrude. Die Juben mobnba auf bem linten Ufer ber Gera und fonnten fich uber bie Lobmannebrude nach bem fidten Geraufer retten, um bann burd bie Balbengaffe nach bem Johannisthore gu femmen.

bem lobande, Apel von Goslar enn lober, Beinrich von Rafpenbergt, Tibel ber framen ber Gotichalden fobn, Merten Boitspergt, Apel von Bichlingen, Conrabt Bernere bon Bigleuben fobn, Repnbart von Margfburf eyn gidener, Johan von Bepsmar eyn fdrotter, Tigel Ern Seghebarte Sottermans fobn, Berman Safe, Apel von Salle, Conradt Bierefelinat, Johan Conrads von Bechftebt fobn, Senide Ern Seine--richs von Bechfiedt fohn ber zu Gotha wonet, Conradt und Johan von Mabela gebruber gichener, herman und Nicolaus Frechen vorm lober thore, Sepnerich von Rasborf wollenweber, Johan von Linde ber Junge, Dithmar Tibels von Elcleuben bes wollenwebers fobn, Cunradt bon Mölbauffen, Balbtwanger auf ber langen flegen, Seinerich von Oftonriben, Beinerich von Schalde, Johan Stome vleischawer, Berman Runnefte ichloffer, Ridel von Probefporn, Jacoff Gemandt, Debeftreit, Conradt Bindtbeim ber fcmidt, Johan Ridel genandt, Soriat genandt Ofterabent, Belffrich Aroll bifder, Arnoldt Goltidmidt, epner genandt Delbingt ebn lober, und Ern Johan von Edftetten fobn binber eim Rathe und ben Bieren eine famelunge gemacht batten, und big zwifden einer Gemein und beme Rathe zweigunge woltten gemacht haben, und fie mit iren volliften miber bes Rathe, ber Rethe und ber Sanbtwerde willen bie Juben gefchlagen baben. Darumb bundt bufet berrn bon bem Rathe, bie Rethe und die Sandtwerde bon ber gemeyne auf ire enbe, bas bie vorgenante leute und ibre volleifter ire treme und iren endt nicht bewarth baben, ond baben enntrechtigflichen biefelbigen bon ber fabt getrieben emigflichen, alfo bas fie beb breben meilen bet Stadt zu Erffurdt nicht naben follen. Burben fie aber ber ichter einer begriffen innerhalb ber brever meilen, es ginge inen an ir leben. Die felbigen porgenanten vertriebenen leuthe babe ebne rechte priebe u. tremen gelobt und gefdworen gu ben beilligen ftette und gant gu baltten und barumb nymandts zuuorbenden noch zubeschweren mit wortten noch mit werden tennerlen menfe, alle argelifte ausgescheiben.

## VII.

# Der Landgraf ohne Land.

Bon

Dr. Colmar Grunhagen in Breslau.

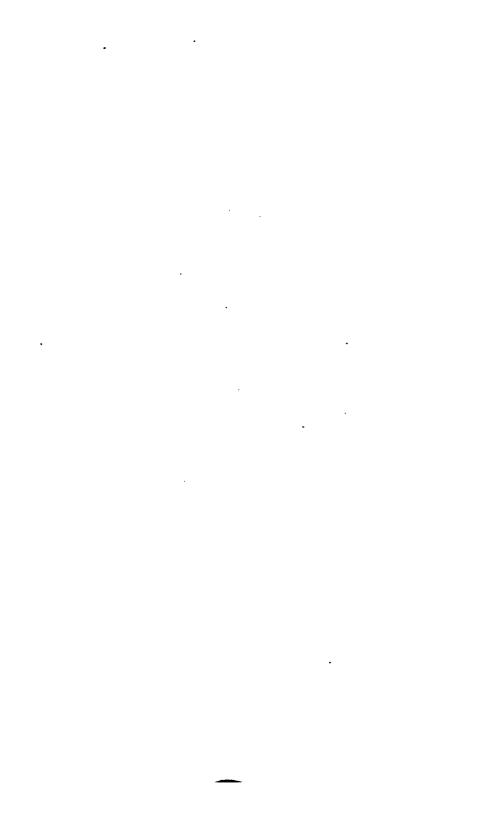

Die nachfolgende kleine Abhandlung hat ben 3wed, einige Nachrichten zu geben über einen Zweig bes Geschlechtes ber alten thuringischen Landgrafen, welcher ben einheimischen Geschichtsschreibern ganz aus ben Augen gekommen ift, ba ihn bas Schicksal nach Schleften verschlagen hatte. Der Anlaß zu dieser Untersuchung bot sich mir so bar.

THE RESIDENCE WAS DESCRIBED TO SHARE THE PARTY AND PARTY

ner Reichertagert, welfen ber werte in ben ermen wieden ner Reiche Greiche Geben der Stenen allteren Geben Stenen Stenen Geben der Geben Geben Geben Geben Geben der Geben Geben

HERE THE WAS A SERVED AND ASSESSED.

Bon bem Bereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens mit ber herausgabe bes britten Theils bes Codex diplomaticus Silesiae beauftragt, fand ich in den zur Beröffentlichung bestimmten Rechnungsbutern ber Stadt Breslau aus dem vierzehnten Jahrhundert folgende zwei Rotigen:

1) zum Jahre 1312 unter ben Ausgaben: "Item Landgrauio dicto Anlanth 200 marcae pro Domino nostro Henrico, cum se trenganit cum eo", und 2) zum Jahre 1314: "Item Domino Duci sunt 100 panni et 15 panni de Yper ulterias dati Domino Lantgranio, qui estimati suerant super 900 et 24 marcas."

Bunachst ist, um die Chronologie bestimmter festzustellen, zu erwähnen, daß grade zwischen den Jahren 1312 und 14 in unsern Rechnungsbüchern eine chronologische Scheide sich besindet, so daß, während dis zu 1312 inclusive die Nechnungen auf daß Jahr zu beziehen sind, welches sie als überschrift tragen, von dem Jahre 1314 an die Nechnung sich postnumerando auf das Borjahr bezieht, weshalb auch natürlich bas Jahr 1313 gang fehlt 1). Demgemäß find die obigen Rotizen auf die Jahre 1312 und 13 zu beziehen.

Als erfte Frage brangt fich uns nun wohl auf: wer ift jener Landgraf ohne Land? Der Titel Landgraf weist junachst auf Thuringen, und in der That gibt es dort einen Landgraf, der diesen Beinamen führt; es ift Beinrich, ber altefte Gobn Albrecht bes Entarteten, Bert bes Pleignerlandes, welchen ber Bater im Born enterbt und von Land und Leuten vertrieben hatte, fo bag er feitbem allgemein ber Landaraf ohne Land genannt murbe 2). Diefer ftand auch in febr naben Begiebungen zu ben ichlefischen Bergogen als Gemabl ber Bedwig, einer Tochter Herzog Heinrich's III. von Breslau 2). Diefer Heinrich ohne Land mar aber in ber Beit, um bie es fich bier banbelt, langft geftorben 4); boch binterließ er einen Gobn, Ramens Rriebrich. ber auch, wie und bie fleine Dresbener Chronif ausbrudlich verfichert, ben Beinamen feines Batere erbte b), er, ber ja auch in ber That Beit feines Lebens von seinem vaterlichen Erbe verbannt geblieben ift. Gine Spur seines Aufenthaltes in Schlesien bat Stengel aufgefunden, indem er berichtet, bag in einer noch ungebrudten Urfunde Bifchof Sein-

<sup>1)</sup> Beweife hierfur werbe ich in ber Ginicitung ju bem Cod. dipl. tom. III liefern.

<sup>2)</sup> Ann. Vetero - Cell. bei Mencken II. p. 408: — — filium suum Henricum Landgrauium dictum Ane Landt ita depauperauit, quod penitus nihil habuit et ideo nomen sibi ane Landt acquisiuit. Wann dies geschehen, ist schwer zu bestimmen; 1382 d. 25. Januar wird noch in einer Urkunde Albrecht's neben dessen Stiedrich und Diezmann auch heinrich genannt. Wilkis Ticemannus Urkunde No. 22 p. 45.

<sup>3)</sup> Sommersberg, Sa. rer. Siles. I. p. 299 u. 327, die Ann. Vetero-Cell. c. c. D. p. 409 nennen den Bater pedwig's fälschich Otto.

<sup>4)</sup> Sein Todesjahr wird nirgends genau angegeben. Sommersberg I. 299 nimmt irrig erft 1299 bafür an. Tentzel, vita Friderici Admorsi, Mencken II. p. 929 und nach ihm Bachter, thuring. Gesch. III. S. 83, vermuthen nicht ohne Grund, bas Heinrich 1336 schon gestorben war, und Stenzel, So. rer. Siles. II. p. 107 not. 6 ruct bas Todesjahr bis auf 1383 ober 84 gurud.

<sup>5)</sup> Menchen III. p. 346: Margraue Heynrich hatte Hedwygen - -, mit der hatte her Langrauen Frideriche geheysen ane lant.

5's von Breslau aus dem Jahre 1305 unter den Zeugen auch bie ebe ist von — ,,quondam Henrici silio Frederico Lantgrauio baringie 11.

Durfen wir fo nun bie 3bentitat ber Perfon fur feftgeftellt erad. n, fo entfieht die zweite viel ichwierigere Frage: welches find bie Beebungen bes Landgrafen ju Bergog Beinrich, von benen in unferem echnungebuche die Rebe ift? Die immer außerft burftigen ichlefifden mellen wiffen nichts von Friedrich ohne Land, und wir find auf Beruthungen angewiesen. Rur bas Gine fteht noch feft, bag namlich einrich IV. von Breslau, ber machtigfte und angesebenfte ber Piaftiben Fürften, in feinem Teftamente 1290 auch unfern Friedrich, als m Cobn feiner Comeffer, bedacht habe, indem er namlich Beinrich 1. on Glogau bafür, bag er ibm bas gefamte Kurftenthum Breslau veracht, verpflichtet, bas Croffeniche Bebiet, welches Beinrich icon fruer an ben Blogauer Bergog abgetreten, an Friedrich ohne Land gu berlaffen 2). Diefes Teftament ward aber nie ausgeführt; bie Bredmer, Rittericaft wie Burgericaft, bem gewaltsamen und treulofen einrich von Glogau abgeneigt, jogen es vor, bem Cohne bes alteren Brubers Beinrich's IV., bem Bergoge von Liegnis, zu bulbigen, ber enn auch als Beinrich V. ben Thron ber Fürften von Breslau beflieg. araus entsprangen nun langwierige Rampfe zwifden Breslau und Blogan, bie fich, wenn auch nicht ohne Unterbrechung, bingieben trot Art Bechfels ber Regenten bis nabe an bas Jahr 1312, wo und Friebich wieber genannt wirb. Bulett hatte noch Boleslaus, ber altefte Bobn Beinrich's V., Diefen Rampf wieder erneuert im Jahre 1510 3). Dag nun Friedrich in biefen Rampfen auf Geiten ber Glogauischen Furen gegen Diejenigen gestanden, beren Dagwifdentreten Die Musführung

<sup>1)</sup> Stenzel, Sa. rer. Siles. II. p. 107 not. 6. Leiber gibt Stenzel nicht an, mo die Urkunde zu finden ift, ebenso wenig wie er an berseiben Stelle einen Beleg fur seine Fulemig bes Tobessabres heinrich's auf 1383 ober 84 beibringt.

<sup>2)</sup> Stengel a. d. D. und in ber folef. Gefc. G. 107. Die Urfunde ift batirt im heinrich's Sobestage, bem 23. Juni 1290.

<sup>3)</sup> Stenzel, Se. rer. Siles. I. p. 126 not 1. Übrigens bezeugt unfer Rechnungs-

des Testamentes Geinrich's IV. verhindert, ist sehr leicht zu glauben. Seine Anwesenheit in Breslau im Jahre 1305, deren wir oben gedacten, spricht nicht dagegen; denn eben in dieser Zeit, wo noch Bischof Geinrich von Breslau die Bormundschaft über die minderjährigen Söhne Heinrich's V. führte, ruhten die Feindseligkeiten zwischen Breslau und Glogau, und Friedrich hat da vielleicht seine Ansprüche auf Crossen bei dem damaligen Regenten zu versechten gesucht.

Run hatten gegen das Ende des Jahres 1311 die Sohne Heinrich's V. die Herrschaft ihres Baters unter sich getheilt, und Breslau hatte damals Herzog Heinrich erhalten (Heinrich VI). Dieser ist es, der nach unster Quelle mit Friedrich die "treuga" abschließt und ihm 200 Mart zahlt. Es war dies ein friedliebender, milder und wohl-wollender Fürst, und seinem Gerechtigkeitssinne ist es wohl zuzutrauen, daß er den armen Berwandten durch ein für jene Zeit nicht ganz undebeutendes Geldgeschent zu entschädigen sucht für den Berlust, welchen ihm die Richtaussührung jener Testamentsbestimmung gebracht. Leicht möglich, daß die in dieselbe Zeit sallende Erbtheilung der Glogauer Herzöge vom 28. Februar 1312 1), bei welcher sie auch über Crossen verfügten, auf das Zustandekommen jenes Bertrages influirt hat.

Übrigens waren bie Glogauer Herzöge bamals nur bem Ramen nach herren von Croffen, in ber That war basselbe gleich beim Beginn bes vierzehnten Jahrhunderts in die Hande bes mächtigen Markgrafen Baldemar von Brandenburg gekommen und ift auch bis nach bessen Tobe bei Brandenburg geblieben 2).

Ich kann hier eine Bermuthung nicht unterbruden, welche, obwohl fie fich nicht direct erweisen laßt, doch aus den Zeitumständen
einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit erlangt. Es hatte nämlich
grade zu dieser Zeit auch Heinrich VI. besondere Ursache, auf Markgraf Waldemar erzurnt zu sein. Heinrich's Gemahlin Anna war die
Witwe von Waldemar's Vetter Hermann (seit kurzem zugleich auch
seine Schwiegermutter), und hatte als Witthum von ihrem Gemahl die

<sup>1)</sup> Urfunde bei Sommersberg I. p. 869.

<sup>2)</sup> Aloben, Gefchichte bes Markgrafen Balbemar I. C. 295.

Pflege Coburg erhalten. Bon biefem frantifden Gebiete nun batte Balbemar im Frubjahre 1312 gang eigenmachtig und burchaus gegen ben Billen Anna's 1) einen großen Theil bem Grafen Bertold von Benneberg berfauft. Benn man nun ermagt, bag zu berfelben Beit im Frühling 1312 auch Friedrich ber Freudige von Thuringen und Meißen Balbemar mit Rrieg übergog, fo fonnte man leicht in jenem Bertrage Beinrich's VI. mit bem Landgrafen ohne Land, ber boch auch ein Reind bes Rurften fein mußte, welcher bas von ibm beanfpruchte Sand befest bielt, einen Act ber Reinbfeligfeit gegen Balbemar feben, und wer weiß, ob nicht unfer Friedrich bagu auserfeben mar, mit feinem Obeim von Thuringen Unterhandlungen nach biefer Geite bin anaufnupfen. Doch, wie gefagt, bies find eben nichts als Bermuthungen, und wenn etwas ber Art im Berfe mar, fo bat Balbemar's fo überaus fonelle, fiegreiche Beendigung bes Rrieges burch bie Gefangennehmung feines Wegners, Friedrich bes Freudigen, jene Plane nicht gur Reife tommen laffen, und Beinrich's Gemablin Unna fommt über bie bauptfadlichften Streitpunfte mit Bertold und Balbemar im Auguft 1313 antlich überein 2).

Won unfrem Friedrich ohne Land erfahren wir nichtst weiter, als mas unfer Rechnungsbuch fagt, daß er 1313 noch eine Zahlung und iwar diesmal nicht in Geld, sondern in Tuch (dem hauptfächlichsten Product Breslau's in jener Zeit 3)) von den Breslauern erhält. Über Crossen schließt Waldemar noch kurz vor seinem Tode einen Vertrag ab, demzufolge nach seinem Ableben neben andern Besitungen auch Trossen wieder an die Gloganer Herzöge fallen sollte, was auch wirklich erfolgt ift, aber unfres Landgrafs wird babei nicht gedacht, ohne

<sup>1)</sup> Ktoben II. S. 197 fagt ausbrudlich, bas fic Anna bem Berkaufe fehr ernftlich miterfeht habe. Noch 1315 furchtet Bertold mit ihr beswegen in Krieg zu geraiten und spricht von bem Gute, "dat her wider sie gekoft hat". Riedel, cod. dipl. Brandenb. II, 1. p. 373.

<sup>2)</sup> Rioben II. 133. Riedel II, 1. p. 344.

<sup>3)</sup> Hperner Jud, wie es in jener Stelle genannt wird, bezeichnet nicht nothwendig in Poern gefertigtes Zuch, fondern auch eine bestimmte Gattung von Zuch, die man in vielen Orfen nachzumachen verstand.

daß wir bei der zweiselhaften Ratur seiner Ansprüche barans mit Elcherheit schließen könnten, daß er damals schon todt gewesen. Die Annalen von Alt-Celle berichten, daß er in dem dortigen Klofter an der Seite seiner Estern rube 1). Ob er vermählt gewesen, wissen wir nicht, Kinder hat er wenigstens nicht hinterlassen 2).

<sup>1)</sup> Menchen II. p. 409.

<sup>2)</sup> In einer alten Genealogie ber beil. hebwig, beren in Hoffmanni Sa. rer. Losatic. I, 1. p. 268 gebacht wird, beift es, er fei atekaos gesterben.

# VIII.

nr Geschichte alter Abelsgeschlechter in Thüringen.

Bon

Dr. Junkhanel.

| • |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • | - |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

Die herren von Apolda ale Ministerialen des Erzstiftes Mainz, inebesondere ale Rammerer und Truchseffe.

Keine Stadt Thüringens zeigt eine solche Mannigfaltigkeit und Berwickelung ihrer öffentlichen Berhältnisse im 12. und 13. Jahrhunderte, wie Ersurt. Sie erscheint als eine vom Erzstifte Mainz abhänzige, in anderer hinsicht auch wieder als eine reichsunmittelbare, sodann auch in gewissen Beziehungen zu den Landgrafen Thüringens stedend, endlich im Kampse gegen Abhängigkeit nach Autonomie strebend. Es ist wohl eine schwierige, aber auch höchst interessante Ausgabe, auf Grund der Urkunden und geschichtlichen überlieferung in allseitiger Erwägung dieser Umstände Ersurts ältere Geschichte zu behandeln. Da durste noch manches zu thun sein 1). Hier sei ohne tieferes Eindringen in das Innere der angedeuteten Berhältnisse nur Einiges gleichsam aus ber äußeren Geschichte des alten Ersurt berührt.

<sup>1)</sup> Es ware sehr zu wünschen, daß bas Berhältnis der Grafen von Gleichen als Bote zu dem Erzstifte, ihre Berechtigung gegenüber den Vicedominis, ihr Allodialbeit in der Stadt, die verschiedenen Gerichtsbarkeiten in der Stadt nach zuverlässigen Lucken gebörig geprüft und einer eingebenden Darstellung unterworsen würden. Erstere Mitglieder unseres Bereins haben wohl die meiste Berantasiung, diese Aufgade pilifen und wohl auch in handschriftlichen heimischen Duellen vielsache Förderung. Littmann, Geschichte heinrich's des Erlauchten I, 59 ff. bespricht allseitig die ism berührten Berhältnisse, ohne sich für das eine ober das eine andere bestimmt zu. mildeiden. Aber eben aus seiner auf Urkunden und Geschichte beruhenden Darstellung und fic die zu lösende Aufgade, in diesen schenbaren Widerspruch übereinstimmung, wiese Mannigkaltigkeit doch die Einheit bewirkende Drdnung zu bringen.

Bekanntlich befagen bie Grafen von Gleichen bie Bogtei und bal := Bogtgebing in Erfurt bis jum Jahre 1299, wo fie es verkauften 1). :-Dogen auch fvater bie Erzbischöfe von Maing ale bie eigentlichen Lat := desherren bas Dberhoheiterecht über die Bögte geltend gemacht und biel 1: Amt als ein ibnen zukommendes Bebn in Anspruch genommen baben, 11ff fo maren boch bie Grafen von Gleichen ale Boate in Erfurt nicht err : ftiftifde, fondern Reichsbeamtete 2). Richtig icheint aber zu fein, wet 1. Dittmann, Geschichte Beinrich's bes Erlauchten I, 61 fagt, bag, wie ;bei ben Graffchaften und Aurftenthumern, fo auch bei biefer Bogtei bal ! Amt in herrschaft verwandelt worden fei. Denn in einer Urtunde bei : Rloftere Reifenstein im Gichefelbe von 1222 beißt ber Graf Lambert := von Gleichen comes de Erphordia (f. Bolf, polit. Gefc. bes Gicht ; felbes I, Urf. XVII G. 18), in einer anderen von 1272 nennen fich = bie Grafen herren ber Stadt Erfurt (Tittmann a. a. D.), in einer britten von 1277 nennt Graf Albert feine Borfahren Erfordiensis civitatis usque ad hace tempora dominos 3). Damit steht nicht im Biberfpruch, bag berfelbe in berfelben Urfunde ben Ergbifchof von Rain \_ als reverendum dominum suum, ja Graf Beinrich von Gleichenftein it -

Ξ

<sup>1)</sup> Michelfen, bie Ratheverfaffung von Erfurt im Mittelalter G. 3f.

<sup>2)</sup> Gudenus, histor. Erfurt. 52 fagt: habuerant hactenus comites in Gleichen a sede Moguntina praeter comitatum advocatiam etiam Erfurtensem in feudum. Bei Faldenftein, hiftoria von Erfurt, haben die Grafen &. 41 nach ber einen Quelle bie Reichsvogtei, fpater S. 45 beftellen nach einer anderen bie Ergbifcofe von Maing bie Grafen con Gleichen als ihre Bogte. Waren fie aber ergftiftifche Beam tete, wezu benn noch bie ergftiftifchen Vicedomini? - Sagittarius, Siftoria ber Graffchaft Gleichen S. 15 ift ungewiß, ob bie Grafen fcon von ben frantifom ober von ben beutschen Ronigen nach Rart's bes Großen Beiten mit ber Bogtei be lebnt worden feien, oder ob fie biefelbe ale Allodial : Erb = und Gigenthum gehabt boben. Rad einer Chronit bei Fatdenftein G. 34 bat Dtto I. fie belehnt. - Sehr wichtig mare ce, wenn nachgewiesen werben fonnte, ob und wo in Erfurt eine taiferliche Burg, von ber Erbard, Erfurt mit feinen Umgebungen G. 15 fpricht, gewefen fei ; fie foll noch im 13. Jahrhundert gestanden und bie Grafen von Gleichen und Ro vernburg bafelbft gemeinschaftlich bas Burggrafenamt verwaltet haben. Bielleicht macht auch bice herr Stattrath herrmann in Erfurt, bem ich biefe Rotig verbante, jum Gegenftande feiner Forfdungen.

<sup>3)</sup> Sagittarius E. 66, Michelfen, über bie Ehrenftude und ben Rauten. trang S. 42.

er Urkunde von 1290 ben Erzbischof als seinen seudalem dominum neipalem bezeichnet 1). Es kann ja darunter ein besonderes Lehnsbaltnis, wie Sagittarius S. 72 f. meint, verstanden werden, des mit dem Bogtgeding in keiner Berbindung ftand. Überhaupt s man wohl in den Berhältnissen dieser Grasen zu Ersurt ein Doptes unterscheiden; denn außerdem, daß sie die Bogtei besaßen, gete ihnen ein nicht unbedeutender Theil der Stadt und über diesen ten sie ihre eigene Gerichtsbarkeit, das sogenannte Mühlhausische Gest 2). Als advocati aber flanden sie an der Spitze des städtischen aiments.

Die Mainger Erzbischöfe liegen ihre hobeitsrechte burch einen Vitominus, Bigthum versehen; ber Mainger hof, curia episcopalis fordiensis, mar bie Resideng ber ergstiftischen Beamten 3). Nach-

<sup>1)</sup> Michelfen, Ratheverfaffung ac. S. 4.

<sup>2)</sup> Sagittarius S. 16, Faldenftein S. 35. Den Romen tragt es von T Samitie, von Dublbaufen, Die ber erftere eine abeliche, ber andere eine burgernennt; fie batte bies Bericht von ben Grafen von Gleichen in Lebn. herrn Strath Serrmann verbante ich ferner bie aus Erfurter Chronifen und Meten commene Mittheilung, bas man von bem burd biefes Gericht gefprocenen Urtheil ben Grafen felbft als an ben beren beefelben geben fonnte, ferner bag bor alten ten ein Dorf Schilberobe auf ber Stelle geftanben babe, über bie fich fpater ber bibaufifche Gerichtsiprengel erftredt babe, und bag Erfurt burch Singugiebung bie-Dorfes vergrößert worben fei, woraus fic bie Selbftanbigfeit biefes Berichts eran taffe. Bas feinen Ramen anbetrifft, fo ift ju bemerten, bag, abgefeben von T Urfunde bes Ronigs Lubwig von 874, morin gwei Detichaften Mulinbus ale Buttaifden Rlofter jur Entrichtung bes Bebnten veroflichtet ermabnt merben, auch Urfunden maingifder Ergbifchofe von 1104 und 1143 Befigungen ber Abtei ju Peter in Grfurt, Die fie in Mulbufen babe, angeführt merben. Diefe beiben Drte Graf - und Rlein - Dubthaufin, jest Groß : und Ricin : Molfen. G. Schultes, etor, diplom. I, 39, 216. II, 31. Bielleicht bat jene Familie von einer biefer Grimtts Rabe gelegenen Orticaften ben Romen und nicht von ber Stabt Dubl-

<sup>3)</sup> Midel fen, der Mainzer hof zu Erfurt S. 9. — Überhaupt hatte nach denus, codex diplom. I, 931 sqq. das Erzstift Mainz solche Beamte 1) in Mainz, in Aldassenburg, 3) im Rheingau, 4) im Eichsfeld in der Burg Munteberg (wo von hanstein eine Zeitlang vicedomini waren; später kommt der Name vor: Amtin, Landvogt in Rusteberg oder auf dem Eichsfelde; f. Wolf, polit. Gesch. des bestelles I, 96 ff. und I. Urfunden S. 22, 24, 26. II, 81 ff.), 5) in heffen gegen

bem 1255 bie neue Rathsverfassung ber Stadt Erfurt errichtet wochs war, wurden 1289 burch einen Vertrag zwischen Erzbischof Gerhaund ber Stadt die Rechte bes Erzstistes über Ersurt anerkannt und Werhältnis bes Stadtrathes zu ben erzstistischen Beamten festgeste (Michelsen, Rathsverf. S. 10 f.); der Vizthum nimmt unter biefer bie erste Stelle ein. In den Urkunden, die von dem advocatus wiedem vicedominus zugleich ausgesertigt sind, wird jener zuerst, diesen nach ihm genannt. Die Pflichten und Rechte des Bizthums sind Faldenstein, Historia von Erfurt S. 46 f. auseinandergesetzt.

Die erbliche Burbe eines erzstiftischen Biceboms in Erfurt belich ;. bete bekanntlich eine ziemliche Reibe von Jahren hindurch bas Gefclecht, ? welches fich von Apolda nannte. Auch ohne Bezeichnung eines be !stimmten Amtes erscheinen bie Gerren von Apolba als Ministerialen bet Erzstiftes Mainz, fo in Urfunden von 1123 (Schultes I, 273 f.), 1145 (ebenbafelbft II, 57), 1148 (Sagittarius C. 43) und fpater öfterd. Bielleicht lagt fich ber Grund Diefer Ministerialität nachweifen. hatte nämlich ein Thuringer Graf Wichmann, welcher finderlos war und Mond murbe, außer anberen frommen Stiftungen ber Rirde ber Jungfrau Maria in Erfurt im Jahre 1119 gebn Rirchen in ihm gugeborigen Drifchaften, barunter zwei in Apolba, überwiesen und zugeeige net (Schultes I, 251). Diese beiden Rirchen tamen zwar burch Taufd im Jahre 1123 an bas Rlofter Ettersburg (f. Schultes I, 273) 1), fceinen ibm aber fpater von ben Probften ber Marientirche in Erfurt bestritten morben gu fein, bis 1227 Ergbifchof Siegfried von Maing ben Streit babin ichlichtete, baß gegen eine gemiffe Entschädigung an bas Ettereburger Rlofter bem Probfte ju Ct. Maria bas Diocefanrecht über

das Ende des 13. Jahrdunderts gleiche Beamte, vorzugsweise in Amenedurg (officium Amoenedurgense), wenn sie auch nicht vicedomini beisen, endlich 6) in Erfurt vicedomini, provisores allodii Erfurtensis, administratores curiae Erfurtensis. S. auch nech Gudenus IV, 841.

<sup>1)</sup> In dieser Urkunce werden die beiden Kiechen in Apolda genauer bezeichnet: die untere in Apolde, und die obere auf dem Schlosse. In der Urkunde von 1227 ersklärt der Erzbischof, daß in Apolda als in einem voltreichen, auch von vielen Abelichen bewohnten Orte eine Parechialtirche bleiben musse. Schultes macht dazu die Bemerkung, es sei das ein Beweis, daß die Stadt Apolda in früherer Zeit von mehrerer Bedeutung und Größe als jeht (d. h. im Jahre 1825) gewesen sein möge.

Pfarrfirche in Apolba überlaffen fein follte (Schultes 11, 619). felbe Graf Bichmann batte aber auch ber Rirche Gt. Martini in ng bas Rlofter Ettereburg nebft Bubebor jugewiefen. Gine 1125 refiellte Urfunde (Schultes 1, 272) lagt fcbliegen, daß biefe Schenfoon einige Beit vorber erfolgt fei, mabricheinlich wie bie an bie erter Rirche im Jahre 1119. Die barüber borbandene, eben ernte Urfunde bat unter ben Beugen "Minifterialen ber Rirche Gt. rtini", unter ibnen ift Dietrich von Apolda. Daraus fann man I mit Recht ichließen, bag biefer Dietrich von Apolog ein Lebn inne e, welches bon bem Grafen Wichmann an Die Rirche St. Martini Raing übergegangen mar. Das Bleiche lagt fich fur biefe Ramilie in ibrer Begiebung gu Erfurt in Folge jener Schenkung Wichin's an bie Marienfirde annehmen. Dazu fommt noch ein anderer fand, ber freilich nur ju einer Bermuthung Beranlaffung geben n. Schultes 11, 82 theilt eine Urfunde bes Ergbifchofs Seinrich Daing bom Jahre 1150 mit, bes Inhaltes: er, ber Erzbifchof, e einen mit Ramen angeführten Probft gu Gt. Johannis in Maing d einige Ginfunfte in Apolba verbeffert, gwifden bem Probfte aber Theoberich , welcher an biefem Orte und um feinen Wohnfit Rejagmerte gebabt, biefe aber aus Achtung gegen ben Ergbifchof geeift babe, fei immer Streit gemefen; Diefer fei jeht in ber Urt von beigelegt worben, bag er bem Landgrafen Lubwig funf Gedistel er Ginfunfte in Lebn gegeben, Diefer aber obigen Theoberich weiter eben babe, letterer folle aber bavon einen gemiffen Theil an ienen obit entrichten, wofür ibm ber Ergbifchof bas Bogteirecht über eine gabl Guter lebnweife überlaffen wolle; bierauf babe Theoderich auf vom Landgrafen Ludwig erhaltene Beleibung einer gleichen Ungabl iter vergichtet, ber Landgraf bie Lehnsberrlichfeit ibm, bem Ergbiof, abgetreten und biefer bann bem genannten Beiftlichen biefe Beungen überlaffen. - Es fcheint mir nicht zweifelhaft, bag biefer eoberich (Dietrich) einer aus bem Beichlechte von Apolba ift.

Ein früheres Lehnsverhaltnis biefes Geschlechts zu Mainz als bas n 1119 urkundlich nachzuweisen bin ich vor ber Sand nicht im tanbe.

Es ift befannt, daß die herren von Apolda bei ben Mainger Erg-

bischöfen sowohl bas Schenkenamt inne batten, als auch bas ber Vicedomini. Bas bas erftere betrifft, fo bat zuerft Lepfius (fleine Soriften II, 77 ff.), nachdem er fie vorber zu den Schenken ber Thuringer Landgrafen, ben Berren von Bargula, Die fich in mehrere Gefchlechtelinien theilten (von Tautenburg, Dornburg, Rubelsburg, Sagled u.), gezählt hatte, auf das ficherfte aus Urfunden und den Bappen nachgewiesen, daß die pincernae de Apolde mit jenen Schenken feine Bermanbtichaft baben, bag fie Schenken ber Mainger Ergbischöfe gemefen find. Er führt als bas altefte Bortommen berfelben eine Urfunde von 1195 an, in welcher ber Ausfteller berfelben, Grabifchof Ronrad von Maing, ben Theodericus de Abolda feinen Schent nennt. fie um einige Jahre früher nachweisen, ba Gudenus, codex diplom. I. 315 eine Erfurter Urfunde besselben Erzbischofs anführt von 1192, in melder außer Bertholdus Vicedominus in Erphordia fein Bruber Dithericus Pincerna ale Beuge auftritt, fodann eine besselben Ergbisches von 1193, worin diefelben Beugen fich vorfinden 1). Bei Lepfius ift aus ben barauf folgenben Sahren eine gange Reibe biefer Schenten aufaezählt.

Bon welcher Zeit an Mitglieder dieses Geschlechtes erzstiftische Bizthume (Vicedomini de Apolde) gewesen sind, vermag ich nicht nachzuweisen. Faldenstein (Historia von Ersurt S. 55 u. 63, vergl. Guden. IV, 841) führt aus dem Jahre 1116 Abelbert an, dann (ebendaselbst) Gisilbert 1125 und 1140 (Chronit von Thüringen II, 1250); ob diese aus jenem Geschlechte waren, läßt sich schwerlich entscheiden 2). Ebenso ist es ungewiß mit Heinricus Vicedominus 1144, 1145 und 1148 3), obwohl dafür angeführt werden kann, daß die erzstistische Ministerialität dieser Familie in jener Zeit oder vielmehr schon um mehrere Jahre früher sessseh, daß senge Thidricus de Appolde solgt, endlich, daß

<sup>1)</sup> Guden. 1, 326. Sagittar. S. 45. Schultes II, 359.

<sup>2)</sup> Fur ben einen fprache vielleicht, baß 1212 bei Sagittarius S. 46 Giselerus cognomento Vicedominus und 1278 bei Michelfen, Ratheverf. S. 13 ein Ratheberr Gischer Bigthum vorkommt.

<sup>3)</sup> Urtundenbuch bes hiftor. Bereins fur Rieberfachsen II, 11 u. 15. Guden. I, 172. Sagittar. C. 43.

ber Rame Seinrich in dieser Familie nicht ungewöhnlich ift. Dagegen läßt fich annehmen, daß der bei Bolf, polit. Gesch. d. Eichsseldes I, Urk. VIII S. 11 in einer Urkunde des Erzbischofs Konrad von Mainz im Jahre 1162 angeführte Theodericus Vicedominus in Erpessord und der bei Falckenstein, Sistoria von Ersurt S. 93 f. in einer Urkunde des Erzbischofs Christian von Mainz im Jahre 1170 unter den Ministerialen zuerst erwähnte Theodericus Vicedominus ein Herr von Apolda ist; denn Theodericus (Tidericus, Dithericus, Dietrich) ist außer Bertold und Busso oder Busse der gewöhnliche Name der Vizthume von Apolda. Bon da an erscheint jeder Nachweis überstüssig; Falckenstein, Sagittarius, Schultes und Lepsius liefern bafür die Belege.

Raldenftein (Siftoria v. Erfurt G. 41) ergablt aus einem "geidriebenen Thuringifden Chronicon", Die von Apolba, welche einen Apfelgmeig im Wappen geführt, feien als bas reichfte Befchlecht ,allbereit" bei ben Brafen von Bleichen erblich in bem Vice - Dominatu Imperii über und in ber Stadt gefeffen, Damit fie vormals bas Reich belebnt babe; auch batten fie ,,neben ber Grafen-Gaffen" einen febr aro-Ben Dlat gebabt vom langen Stege an bis St. Biti, welcher mit feinen Baffen, Berichten und Berechtigfeiten ihnen erblich guftanb. - Go fpricht auch Dominifus, Erfurt und das Erfurter Gebiet 1, 212 von einem Apoldaifden Gericht, bem 1212 Dietrich von Apolda vorgeffanben babe und beffen Stellvertreter bem Mainger Ergbifchof und bem Bicebom ber Stadtgemeinde babe fcworen muffen. Ihm folgt Schulles II, 521 Anm. Gewiß mar biefes Apolbaifche Gericht fein anberes als bas, welchem ber Bigthum von Apolba als Beamteter nicht bes Reichs, fonbern bes Ergbischofs von Maing vorfaß, und jener "febr große Plat' war mahricheinlich ber Berichtsbegirt ober bas Lehn, meldes er ale Bigthum bes Ergftiftes inne batte. Much miffen mir, bag Dietrich von Apolba, welcher im Jahre 1212 biefem Gerichte borgefanten haben foll, wenigstens von 1212 bis 1217 bas Umt bes Vicedominus in Erfurt vermaltete. G. Cagittarius G. 46 f.

Ferner fagt Faldenftein S. 63: "Die von Apolda haben bas Bicedominat-Amt Berfahungs-Beife gehabt, welches hernach auf die ben Edftedt Lebens-Beife gekommen und von dero Geschlecht burch ben

Erb-Bifchoff Henricum III. vor 300 Mart Gilbers eingelofet morben." Das fonnte icheinen, ale wenn bie Berren von Apolba und bie von Edftebt verschiedene Beidlechter gemefen und als wenn bie letteren auf bie erfteren im Bicebominat gefolgt maren. Befanntlich ift bas erftere nicht ber Kall. Die Bigthume von Apolba und bie von Edfledt find nur zwei Linien eines und besfelben Gefchlechts und bie vier Bappen, Die mir bei biefem Befchlechte finden, werben unter gleichen Umidriften gleich: geitig von ihnen geführt, ebenfo von ben Bigthumen beiber Linien wie von ben Schenken von Apolba. Dies bat Lepfins (G. 79 u. 85) urfundlich bargethan. Gines von biefen vier Bappen bat fich als bas ber Bigthume von Edftebt bis auf ben beutigen Tag erhalten. Ferner fommen Vicedomini de Eckestede mitten unter Vicedominis de Apolde por (Lepfius C. 81). Das über jene Ginlofung bes Bicebominats burch bas Ergftift Maing von ben bisberigen Bigthumen ausgefertigte Inftrument, woraus bie Bebeutung und ber große Umfang Diefes Lebns bervorgebt, theilt Raldenftein G. 234 ff. vom Jabre 1352 mit; bei Gudenus IV. 844 ift es in bas Jahr 1342 gefest.

Nach Errichtung bes neuen Stadtregiments in Erfurt finden wir die Bizthume als Mitglieder bes Stadtraths; da ift natürlich der Namt "Bizthum" nicht Amtsbezeichnung, sondern Familienname, wie wir dies z. B. auch bei den adelichen Familien finden, welche die Hofamter bei den Thüringer Landgrafen erblich inne hatten. So ist Theoderich Bizthum 1266 einer der beiden Nathsmeister (Michelsen, Nathsverf. S. 13), Hugo Longus et Henricus Vicedomini 1275 magistri consulum (Urkundenbuch des histor. Bereins für Niedersachsen II, 286), Albert und Heinrich Bizthum Nathsherren 1277 (Faldenstein, Hist. v. Erfurt S. 119, Michelsen, über die Shrenstüde S. 42), Theoderich und Giselher Bizthum 1278 (Michelsen, Nathsverf. S. 13), Theoderich 1280 und 1281 (Faldenst. S. 120, Michelsen, Nathsverf. S. 14), Nudolf Bigdom Nathsmeister 1358, Dietrich Bigdom desgleichen 1360 (Faldenst. S. 260 f.).

Wie nun aus bem Gesagten fich bas Berhaltnis ber herren von Apolda als Ministerialen bes Erzstiftes Mainz sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen durch das Amt der Schenken und ber Bigthume, zwei bisher schon durchaus bekannte Stellungen berer von Apolda, er-

t, so auch aus einem britten Amte, welches meines Wissens noch nig beachtet worden ist. Mitglieder dieses Geschlechtes find auch cararii bes Mainzer Erzstiftes gewesen. Die Zeugnisse bafür find folibe:

- 1) eine Erfurter Urkunde des Erzbischofs Conrad von Mainz aus n Jahre 1184, abgedruckt im Urkundenbuche des histor. Bereins für edersachsen II, 25 f. Darin treten als Zeugen auf die ministeriales rtoldus Vicedominus, Helwicus scultetus, Theodericus Camerates etc. Der Familienname ist zwar nicht hinzugefügt, ergibt sich er auf unwiderlegliche Weise aus den folgenden Urkunden.
- 2) eine Ersurter Urkunde desselben Erzbischofs von 1192 bei Gunus, codex diplom. I, 315, die schon früher bei den Schenken von volda besprochen worden ist. Zeugen: Embricho Vicedominus de aguntia, Bertholdus Vicedominus in Erphordia et fratres eius ithericus Camerarius, Dithericus Pincerna et tertius Dithecus.
- 3) eine britte Ersurter Urkunde besselben Erzbischofs von 1193 Inden. I, 326, Faldenstein, Thüring. Chronif II, 1032, Sattarius S. 45). Unter den Zeugen nach Comes Lambertus (von leichen) advocatus die Ministerialen Bertholdus Vicedominus in Ercia cum fratribus suis Ditherico Pincerna et Ditherico Camerario tertio Ditherico, Helvigus Marscalcus de Rusteberc, Striger Dafer cum reliquis officiatis curiae. Bon einer zweiten Urkunde aus mselben Jahre wird gegen das Ende dieser Abhandlung die Rede sein.
- 4) eine vierte Urfunde desfelben Erzbifchofs von 1196 bei Schuls, direct. diplom. II, 381. Unter ben Zeugen: Berthold von Errt, ber Schent Theoderich und ber Rammerer Theoderich.
- 5) Urkunde bes Erzbischofs Siegfried von Mainz über eine Schenmg an bas Rloser zu Pforta von 1210 bei Wolff, Chronif bes Rlos
  res Pforta I, 285. Unter ben Zeugen: ber Kämmerer Thiberich und
  hiberich puer (fiehe barüber Schultes, direct. diplom. I, 231 Anm.),
  rüber von Apolda.
- 6) Urfunde von 1212 (bei Sagittarius S. 45 f. und Faldenein, hift. v. Erf. S. 72), ausgestellt von Lambertus Comes de Gechen et Advocatus Ersordiae, et Theodericus Vicedominus de Ap-

178 VIII. Bur Geschichte alter Abelsgeschlechter in Thuringen.

polde, Germanusque eius Theodericus Camerarius et Burgenses, quibus dispensatio reipublicae eiusdem Erfordicusis civitatis credita est etc.

- 7) Erfurter Urkunde des Erzbischofs Friedrich von 1217 über Schenkungen an das Kloster Heusdorf bei Faldenstein, Chronik v. Thur. II, 1251, worin unter den Zeugen Theodericus Vicedominus Camerarius genannt ift.
- 8) Urkunde bes Rlosters Reifenstein im Eichsfelde von 1222 bet Bolf, polit. Geschichte bes Eichsfeldes 1. Urk. XVII S. 18, in welcher nach Comes Lambertus, Comes de Erphordia als Zeuge Thidericus Camerarius auftritt. Auch hier kann es gewiß nicht zweifelhaft sein, daß es Dietrich von Apolda ist.

Bor der Sand ist also für die Zeit von 1184 bis 1222 ein herr von Apolda als Kämmerer des Erzstiftes Mainz nachgewiesen. Möglicher Beise ift es in dieser ganzen Zeit eine und dieselbe Person gewesen, Dietrich, Bruder des Bizthums Berthold und des Schenken Dietrich von Apolda. Freilich waren in der Regel diese Amter erblich. Bon dem Auffinden anderer Urkunden wird es abhängen, ob auch für die Erblichkeit und längere Dauer dieses Kämmereramtes Beweise geliesert werden können 1).

<sup>1)</sup> Arcilich tritt bier ein Umftand ein, ber nicht überfeben werben barf. Cbeling, die beutschen Bifcofe ac. II, 127 bespricht die ,,vier beben Erzwurden bes beiligen Stuhle ju Maing" und bann bie Unter : Erbmarichalle und Unter . Erbtruchfeffe und fagt bierauf, bas Unter : Erbfammereramt batten bie von Delbingen bis jum 14. Jahrbundert befeffen. Muerdings ericheinen biefe Berren als Minifteriaten ron Maing, fo 1193 in einer Urfunde bes Ergbifchofe Ronrad Beringer von Melbingen (Schultes, direct. diplom. II, 359 vergt. 375), in gmei Urfunden bes Ergbifcoff Siegfried von 1227 Seinrich von Melbingen (Schultes II, 619 ff., 28 olf, polit. Gefd. bes Cichefelbes I. Urt. XIX C. 19). Bab im Befonderen ihre Bezeichnung als Rammerer betrifft, fo fubre ich Folgenoce an. Taldenftein, bift. v. Erf. 3. 92 theilt eine gerichtliche Urkunde von Erfurt mit vom Jahre 1149 über Beilegung eines Streits zwifden tem Stifte St. Severi und Ludovicus Camerarius und feinem Bruber heinrich ,,dieti de Meldingen". Ferner treten in einer Urfunde bes Ergbifcofs Siegfried von Maing über bas Rlofter Balfenried 1233 nach anderen Bengen auf: Thidericus Vicedominus de Rusteberc, Ludewicus Camerarius (Urfundenbuch des hifter. Bereins fur Riederfachsen II, 141). Much in einer Urfunde bes Grafen beinrich von Schwarzburg aus bemseiben Jahre fommt Ludewicus Camerarius de Mel-

Endlich lagt fich aus Urfunden noch bartbun, bag Ditglieber bes beichlechts von Apolba auch Truchfeffe maren. Dafür gengen gwei

ingen vor bei Gudenus, cod. dipl. I, 519 u. 521. Enblid finbe ich bei bemfelben 523 aus bemfeiben 3abre noch eine Urfunde, wornach ber Schent Beinrich von feibe, ber Bigtoum von Apolba, Beinrich von Melbingen und fein Bruber, ber Rams ter, gemeinfam ein gebn von bem Grafen von Gleichen baben, Schwerlich fann er in Diefen Urfunden von 1149 bis 1233 genannte Rammerer Ludwig von Melbinm eine und biefelbe Perfon fein; bie Ramen Beringer, Beinrich und Lutwig febren ad ber Gitte abelicher Familien biefer Beit regelmäßig wieber. Baren aber biefe erren von Melbingen ergftiftifche Rammerer, wie fann beinabe gleichzeitig (von 1184 # 1222) ein herr von Apolba biefe Burbe befigen? Bor ber Sand bin ich nicht Betande, Diefen Umftand gu erffaren ; vielleicht gelingt es fpater. Daß bie Gerven on Melbingen mit benen von Apolba, mit welchen fie nicht felten in Urfunden jugleich mannt werben, in einer gemiffen Beit burch verwandtichaftliche Begichungen verbunmaren, beweifen gmei Urfunden, bie eine bes Ergbifchofe Siegfried von Daing 227 bei Schultes II, 619 f., in welcher nach bes herausgebers überfebung unter ben casen angeführt merben: Ditterich puer von Appolbe, beffen Bermanbte Beinrich von Amingen und beffen Bruber; bie anbere bei Schmib, Gefdichte ber Rirchberg'ichen Awdir at. S. 156, no unter ben Beugen Theodericus Pincerna de Apolde, Bergerus de Meldingen, soroeins einsdem genannt werben. Das fie aber urfprunga nicht ju bem Gefdlechte ber Berren von Apolba geboren, geht aus ihrem Siegel rvet. S. Schöttgen u. Kreyssig, Diplomatar. etc. I. Sigilla monasterii Volcolerodensis Tab. III. nr. 3. Ginen Abbrud bes Siegels Beringer's von Melbingen ad einer im Ardio ju Beimar befindlichen Urfunde aus bem Jahre 1266 befist ber Profesfor De. Rein in feiner reichen Siegelfammlung. - Aber auch noch in Bert Serbaltniffen findet man biefes Gefdlecht. Go hatten bie von Melbingen eine eitfeng bas Soultbeifenamt uber einen bebeutenben Theil ber Graffchaft Gleichen, et tamais nad bem Stifte Berefelb geborte (Dhebruf, WBechmar, Ermfiebt ic.), von leim in Bebn (Cagittar. E. 105, Galletti, Gefdichte bes Bergogthums Gotha V. 15). Gerner, ba Melbingen (jest Mellingen) ju ben Befibungen ber Grafen von Orlamante geborte (Satdenftein, Thuring. Chronif II, 887), fo ift es leicht gu tflaren, beg bie herren von Melbingen oftere in Documenten erfcheinen, Die fich auf ufe Grafen begieben, fo in ber Bulle bes Ergbifchofe Conrad von Maing über bie finneibung ber Rirde gu Delamunte und bie Schenfungen bes Grafen Siegfried von Maminte 1194 Beringerus de Meldingen et frater suus Ludewicus, barauf noch ernoldus de Meldingen (Avemann, Burggrofen von Rirdberg zc., Urf. 176 5. 195), in einer Urfunde bes genannten Grafen von Driamunde Gernodus de Melingen (Avemann, Urt. 177 G. 196), in einer Urfunde bes Grafen hermann con Stemante 1225 Henricus de Meldingen (Avemann, Urt. 178 S. 197), entlid Dotherid ben Melbingen einer ber Beauftragten bes Grafen Dito von Driamunde

190 VIII. Bur Gefchichte alter Abelsgeschlechter in Thuringen.

Urkunden. Die eine, vom Erzbischof Conrad von Mainz im Jahre 1193 ausgestellt, sindet sich bei Schultes II, 357 sq., in welcher als Zeugen unter den Weltlichen genannt sind: der Bicedom Bertold zu Ersurt, Truchseß und Kämmerer, die beiden Brüder Thiderich. Die zweite ist in dem Urkundenbuche des histor. Vereins für Riedersachsen in Erfordia, Theodericus, Maguntinae sodis electus 1207: in Ersurt ausgestellt und außer anderen bezeugt von Theodericus Vicedominus in Ersordia, Theodericus Vicedominus in Rusteberg, Theodericus dapiser de Apolde. Es scheint darnach nicht bezweiselt werden zu können, daß dieser Dietrich von Apolda erzstissischer Truchseß geweisen ist. Auch hier wie oben bei dem Kämmereramte der Herren von Apolda muß das Aussinden mehrerer Urkunden darthun, ob eine längere Dauer oder die Erblichkeit dieser Würde in diesem Geschlechte Statt zestunden habe.

Wie nun die Schenken von Apolda mit den Schenken der Landgrafen von Thüringen nichts gemein haben, so find auch die Herren von
Apolda als erzstiftische Kämmerer und Truchsesse mit den landgrässichen =
nicht zu verwechseln. Sie alle sind wie die Bizthume von Apolda Ministerialen des Erzstiftes Mainz.

<sup>1393</sup> bei beffen Bertrag mit bem Landgrafen von Thuringen über die Lehnsaustaffung ber Schlösser Schauenforst, Magdala und Buchfart (Michelsen, urkundlicher Andgang der Grafschaft Orlamunde S. 33). Das die Grafen von Orlamunde eigene hohamter hatten, scheint Schneiber, Sammlungen zu d. Gesch. Thuringens, I. Sammle (Weimar 1771) S. 300 f. hinlänglich gezeigt zu haben; aber freilich wird in keiner der bier besprochenen Urkunden ein herr von Meldingen Kammerer der Grafen von Orlamunde genannt. Auch in einer Urkunde des Landgrafen Ludwig von Thuringen 1221 heist Ludewicus de Meldingen, der unter den Ministerialen vorkommt, nicht Kammerer. S. Richelsen, über die Chrenstücke 12. S. 41.

## Raditrag.

Rachbem die vorstehende Abhandlung zum Abdrucke abgesenbet worden war, gelangte der Berfasser zur Kenntnis einer Urkunde, welche im Besithe Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Sachsen-Weimar-Gisenach besindlich und deren Benuhung gnädigst gestattet worden ist. In ihr kommen nicht bloß Ludewicus Camerarius de Meldingen vor, sondern auch Herren von Apolda und zwar letztere in einem Zusammenhange, der leicht ein Misverständnis veranlassen könnte. Auch lernt man daraus eine abermalige Barietät des Apolda'schen Siegels kennen.

Die Urfunde ift gu Erfurt ,,in die beati Gregorii" 1252 ausgefertigt von Heidinricus Vicedominus de Rusteberg über eine Duble ju Grfurt und einen Badofen in Linderbach, welche Gberhard von Bechmar von ibm gu Lebn gehabt hatte und womit er nun beffen Frau Butta und ihre Rinder auf Lebenszeit belehnt. Rachbem ber Inhalt ber Berbanblung mitgetheilt ift, folgen bie Ramen ber Beugen, bie bei berfelben gugegen maren; es burfte nicht obne Intereffe fein, fie alle fennen gu lernen. Es beißt alfo: Testes huius rei sunt venerabilis dominus meus Gerhardus Electus sedis Maguntinae, Comes Cunradus de Eberstein, et vasalli mei subscripti, videlicet Reinbodo albus, Bertoldus de via lapídea, Fridericus Biterolfi, Henricus Raspo, Hartungus frater eius, Hugo filius Heinrici de latere, Hartungus Biterolfas, Heidinricus de Gerwartishusin, cives Erfordenses, Bertoldus Vicedominus, Theodericus frater suus, Heinricus Pincerna senior, Heinricus et Theodericus filii eius, Ludewicus Camerarius de Meldingin, Heinricus et Beringerus filii eius, Heinricus frater Camerarii, Hermannus de Wolhartishusin. In cuius rei notitiam et certitudinem firmiorem praesentem literam dedi praefato Eberhardo, uxori suae Juttae et cunctis illis pueris, quos habet et habebit per cam, sigillo venerabilis domini mei Electi et meo, praeterea sigillis Pincernae et Vicedomini, fratrum de Meldingin et sigillo civitatis Erfordensis fideliter munitam. Fraglich ift es bierbei, ob

alle biejenigen, welche nach ben Worten ",vasalli mei subscripti" als Beugen ermabnt merben, Bafallen bes Bigthums Beibinricus von Rufteberg find, alfo auch die Serren von Apolda und die von Meldingen, ober bloß gunachft bie angeführten cives Erfordenses. Beibes ift moglid, fprachlich genommen bas erftere mabriceinlicher. . Godann konnte es fceinen, als ob die Borte "sigillis pincernae et vicedomini, fratrum de Meldingin" aufammengeborten, mitbin bie beiben Berren von Apolda Bruber und in Delbingen begutert ober gar mit ben herren pon Melbingen ibentisch maren. Diefer Unnahme wiberfpricht zweier-Erftens find ber Vicedominus und ber Pincerna nicht Bruber; benn mabrend unter ben Bengen Bertoldus Vicedominus, Theodericus frater suns angeführt werben, beift Heinricus Pincerna senior nicht Bruber bes Vicedominus. Alfo find ber Bigthum und ber Schent von Apolda mobl Bermanbte, aber nicht Brüber. Außerbem ift ein anderer Umftand ju beachten. Die seibenen Schnure an ber Urfunde beweisen, bag ihr fieben Siegel angehängt maren; nach bem Terte und nach ber Reibenfolge ber noch vorbandenen maren es Die Giegel bes ermablten Erzbischofe von Maing, Gerhard, bes Ausstellere ber Urfunde (Scidenreichs Bigthums von Rufteberg), Des Bigthums Bertold von Abolda, bes Rammerers Ludwig von Meldingen und feines Brubers Beinrid, bes Schenken Beinrich von Apolda und endlich bas ber Stadt Un ber Urfunde find noch vorhanden bas erfte, zweite und Grfurt. britte vollständig, bas fechete nur zur Salfte; es fehlen alfo brei, namlich bie zwei ber fratres de Meldingin, und bas ber Stadt Erfurt. Gs fteht bemnach feft, bag ber Bigthum und ber Schenk von Apolda nicht fratres de Meldingin genannt werben burfen, und ungewöhnlich mochte nur fein, bag bie Bornamen biefer beiben Bruber fehlen. Chenfo aber ift ber Rame bes Mainger Erzbischofe, bes Bigthums und bes Schenken von Apolda nicht hinzugefügt, weil fich alle biefe Ramen aus ber porbergehenden Unführung der Bengen ergeben. Das Siegel Beibenreichs Bigthums von Rufteberg ift bas ber herren von Sanflein (brei balbe Monde). Das Siegel des Bizthums Bertold hat die Korm eines dreiedigen Schildes mit ber Umschrift: Sigillum Bertoldi de Appolde Vi-Richt auf einem Schilde befindlich, fondern, wie auch Lep. find G. 80 angibt, ben gangen Raum, ben bie Umfdrift umfaßt, ful-

١

fend, find drei Apfel abgebildet (also eine Barietat des von Apolda's fen Siegels, die Lepfius nicht erwähnt), und zwar zwei neben einswer, der dritte darunter, alle drei mit ftartem, abwärts gekehrtem Stiele. Bon dem Siegel des Schenken Heinrich ift heraldisch genommen nur die linke Sälfte übrig mit der Umschrift "Heinri"; das Siegelbild ift die linke Sälfte eines Baumftammes (ohne Blätter) mit zwei Afen, oben am Ende des Stammes und der Afte eine knollenartige Figur, also jedenfalls Apfel. Das ganze Siegelbild stellte mithin einen Baumstamm mit vier Aften und fünf Apfeln dar. Bon dem ganz verschiedenen Siegel, der Herren, von Meldingen ist schon die Rede gewesen.

um for the continue of the source of the time and only only one of the continue of the continu

### Marichalle von Schlotheim?

In der Abhandlung über die Herren von Schlotheim als Truchseffe der Landgrafen von Thuringen in dieser Zeitschrift Band Ill S. 6 f. habe ich drei Reinhardsbrunner, von Möller aus den Jahren 1255, 1279 und 1290 in deutschem Terte angeführte Urkunden besprochen, in denen Mitglieder der genannten Familie Marschalle von Schlotheim heißen. Meine Bermuthung, daß dies nur ein Bersehen des Herausgebers in der Übersehung sei, hat fich bestätigt. Bon einem sachverständigen Freunde, der auf meine Bitte diese Urkunden in Gotha selbst verglichen hat, habe ich erfahren, daß in allen drei Urkunden, wo Möller "Marschall" überset, die lateinische Bezeichnung "dapiser" steht.

# IX.

# Die erloschenen Abelsgeschlechter des Eisenacher Landes.

**5** • 1

38. Rein.

## Erfte Abtheilung:

enthaltend die Grafen und Dynasten von Beichlingen, Brandenberg und Wartberg, Frankenstein, Gleichen, Orlamunde, Salza und Trefurt.

# Abfürzungen ber benutten Archive, 2000

- W. Großherzogl. Gadf. geheimes Archie im Refibengichlof ju Beimar.
- WE. Großherzogl. Sachf. geheimes Archiv, Gifenach. Abtheilung, im Rornhause gu Beimar.
- WC. Großherzogl. und herzogl. Erneftinifdes Communardio im frangofifden ober grunen Schloffe ju Weimar.
- G. herzogl. Gachf. Staatbardir auf bem Schloffe Friedenftein ju Gotha. .
- Dr. Konigl. Gachf. Saupt und Staatsardio im Schloffe ju Dresben.
- Grot. Bom herrn Archivsecretar Dr. Grotefend aus bem Ronigl. hannov. Ardiv ju hannover.
- v. Boin. Hom herrn Reichsfreiheren Albert von Boineburg-Lengsfeld, Rammerer und Major zu Beilar, aus bem v. Boineburg'ichen Archiven und aus andern Archiven, namentlich aus bem Kurfürftl. heff. zu Cassel.
- v. ESt. Ottenhaufer Klofterardio im Befit bes herrn von Giael. Streiber gu Gifenach ale Eigenthumere von Ottenhaufen.

155 IS, Sie nichten Wellgilleim tet Opealet Retet.

Scott van. je náher the mierce feak idearl gridisters Middenson sejambendieden, reskald the in ver postun thethickens der Arichaus are des nicescas Marks noch ihren universaglische Heimald der kom Grid

fen befondeln witte. Nufer den de Manacifedenik hallen biere me fajnen Regelten witt, mo et möglich ist, eine Stelle ag den Vitagenst mach den in metare Communy definblichen Regelfen i met

Sammofel gegeben.

L. Adi iveringsfige Welfelewister Milesson, in Modern
Miles v. Dettern, v. Vern., v. Welfe dett Syfte, v. Ten.

## Plan und überficht.

Die Musarbeitung einer umfaffenben Beidichte Thuringens ift burch folibe Borarbeiten und Specialuntersuchungen bebingt. Unter biefen nehmen bie Forfdungen über bie gabfreichen Abelsgefchlechter, in beren Sant fich ber größte Theil bes Grundbefiges befand und welche baufig ben Ramen ihres beimathlichen Stammfibes trugen, einen wichtigen Plat ein, indem fie nicht bloß fur bie Localgeschichte, fonbern auch fur bie bes gangen Landes hohe Bebeutung haben. Aber gerabe fur Dieje Partie ber Beidichte ift - abgefeben von ben in neuefter Beit eridienenen trefflichen Beitragen ber Berren von Bangenheim und bon Sanftein, fowie ber Berren DD. Funtbanel, Landau und Brudner und ber Schrift uber bie Berren von Galga - verbaltnismäßig febr wenig geleiftet worden und bas Material liegt größtentheils wie ein ungehobener Schat in ben Staatsarchiven von Beimar, Gotha, Dresden, Caffel u. f. w. Da mir die Benugung ber genannten Archive burch bie Liberalitat ber betreffenben boben Staatsminifferien gestattet worben ift 1), will ich bier einen Theil meiner Musbeute veröffentlichen, und beginne mit ben erlofdenen Gefchlechtern bes Gifenacher Landes 2). Diefer Diffrict bietet um fo mehr intereffanten

<sup>1)</sup> Bei biefer Getegenheit fann ich es mir nicht verfagen, ben verschiebenen Ardenbeamten für ehre mir vielfach bewiesene Gefälligkeit ben warmften Dank auszuspreben, nementlich aber ben herren Archivrath Dr. Bed ju Gotha und Archivbeamten Luc ju Weimar, Verwalter bes Eisenachischen geheimen Archivs, welche mir eine werhaft auferfernde Gute gezeigt haben.

<sup>2)</sup> Ausgeschloffen ift Die Gefchichte ber noch jest im Gifenachifden Canbe begüters ten Familien (v. Boineburg, Trenfch v. Buttlar, p. Geife, v. harftall, v. herba,

Stoff bar, je naher hier mehrere sonst scharf geschiebene Gebietstheile zusammenstießen, weshalb ich in der zweiten Abtheilung die Geschlechter des niederen Abels nach ihrer ursprünglichen Heimath in drei Classen behandeln werde. Außer den der Raumersparnis halber knapp geschen Regesten wird, wo es möglich ift, eine Abbildung des Wappens nach den in meiner Sammlung befindlichen Abgussen und eine Stammtafel gegeben.

I. Acht thüringische Geschlechter: Altaman, v. Archseld, Azze, v. Beringen, v. Bern, v. Besa oder Bysa, v. Buttelstädt, v. Creuhburg, v. Dankmarshausen, v. Döhln, v. Dorndorf, v. Ebeleben, v. Ellende, v. Enhenberg, v. Farnrode, v. Flarcheim, v. Frymar, v. Gerstungen, v. Goldbach, v. Gohbrechtrode, v. Greußen, v. Halundern, v. Hayn, Hellegreve, v. Heylingen, v. Hirschingerode (dann Hosmeister genannt), v. Hörschelgau, v. Riefelbach, v. Robstädt, Koller, v. Krauthausen, v. Laucha, v. Leimbach, v. Lengöseld, v. Lina, v. Lupnih, Lusse, v. Madelungen, v. Mila, v. Molsdorf, v. Mülverstedt, v. Nazza, by der Nesse, v. Nesselridden, v. Retter (Netra), v. Pferdsdorf, v. Pordih, Radgeber, Rawnharz, v. Remsstedt, Rube, von der Sachsen, v. Sättelstedt, Schaf, v. Scharfenstein, Schenk v. Bargula, Schindekopf, v. Stockhausen, Striger, v. Teutleben, v. Tiefenort, v. Uelleben, v. Wartberg, v. Weberstedt, v. Wilre (Weilar), Zenge.

II. Geffifd . Buchonifde Familien: v. Appenrode, v. Benhaufen, v. Bercha, v. Berned, v. Bienbach, v. Bifchofrode (?), v. Borfa,

Riebesel v. Eisenbach, v. Rottenhan, v. Spesharbt, v. Thuna, Graf v. Uetterobt, v. Wechmar, denen sich jest noch die herren v. Eichel anreihen), sowie der früher hier ansässigen Geschlechter, deren Namen ich wenigstens ansühren will: v. Buttlar, von dem Brink (ausgestorden?), v. Dermbach, v. Dernberg, v. Erssa, Gansouge, v. Eedsstetl, v. Geusau, v. Goldader, v. Gosen, v. heringen, v. heldritt, v. hesberg, v. Keudel, v. Kornberg, v. Linsingen, v. Meisebug, v. Minnigerode, Pflugk, v. Polens, v. Reckrodt, v. Aumrodt, v. Schad, v. Schaumberg, v. Schlotheim, v. Stein, v. Stuternheim, von der Tann, v. Trott, v. Wangenheim, v. Weber, v. Wechmar, v. Wolferamsbork.

<sup>1)</sup> Das Siegel Rr. 2 ift von unserm Bereinsmitglied herrn Rath Somiedigen ju Gifenach, die andern find von bem Primaner Lothar v. Thuna gezeichnet worben. Der Lithograph hat die Beichnungen etwa auf die Salfte ber wahren Große reducirt.

v. Brembach, v. Buchenau, v. Colmatsch, v. Cralach, v. Creienberg, Diebe zum Fürstenstein, v. Ebersberg, v. Eisenbach, v. Elbene, v. Eppinrode, Friese, v. Fuchtenborn, v. Geisa, v. Haffelstein, v. Hattenbach, v. Heisenbach, v. Hilgerode, v. Homberg, v. Hornsberg, v. Hune, v. Leiboldes, Lupplin oder Lugelin, von der Dwe (Aue), v. Rodenstul, v. Roda, v. Notenberg, Schmalstigen, v. Sleitaha, v. Sleitsberg, v. Spala, Swinruden, v. Tafta, v. Talauwe, v. Bölkershaussen, v. Weiblingen, v. Wersabe.

111. Hennebergisch Burzburgische Geschlechter: v. Allendorf, Auerochs, v. Bastheim, von dem Berge, Fasold, v. Fladungen, v. Herbilstadt (?), v. Ilten (?), von der Kere, v. Kohlhausen, v. Kundorf, v. Lostenhausen, v. Maspach, v. Müller, Narbe, v. Neidebardshausen, Deppe, v. Dstheim, Rapp, v. Nosdorf, v. Nosenau, Schrimpf, v. Steinau, v. Stetten, v. Tiefenbach, v. Bestenberg, Berthes, v. Bestein, v. Bilbrechtrobe, Zufraß.

# Grafen und Dynaften.

### 1. Grafen bon Beichlingen.

Da bie Geschichte dieser Familie aus der Fortsehung des Walkenried'schen Urkundenbuchs manche Bereicherung zu erwarten hat, so beschränke ich mich hier auf die letten Mitglieder dieses Hauses, welches
1522 (nicht 1525, wie I, 385 gesagt ist) auf das Schloß Creienberg
übersiedelte. Raum hatte Graf (Johann) Abam von den Brüdern
Zudwig und Hermann v. Boineburg Schloß und Amt Creienberg ertaust, so entstand ein Proces über mehrere Güter (die s. g. Meisebug's
schen Güter), die die Berkäuser von Hartmann Ritesel besonders erworden hatten und bei der übergabe des Creinberg zurückbehielten.
Rach langem Streit entschied Kurfürst Johann 1528, daß die Herren
v. Boineburg die Güter mit Ausnahme der Werramühle in Salzungen,
bes Trottengütlein in Dornborf und einiger Acker vor Tiesenort sür
1500 fl. an Graf Abam verkausen sollten (WE). Derselbe hinterließ
1537 sieben Kinder, über welche einige berichtigende Notizen zu I, 385 f.
nachzutragen sind. 1) Hugbrecht. Seine Witwe Magdalene heira-

thete einen Herrn v. d. Heyden und bekam 1567 ein Leibgedinge. 2) 30hann war vermuthlich Domherr in Lüttich, s. Buchonia II, 140.
3) Christoph, mitbelehnt 1554, starb 1557. 4) Cart, 5) Philipp Wilhelm, 6) Ludwig Albrecht starb nicht 1600, sondern
zwischen 1554, wo er mitbelehnt wurde, und 1557. Seine Gemahlin
Marie (nicht Anna) v. Leiningen erhielt ein Leibgedinge. 7) Bartholomäus Friedrich wurde 1557 von Johann Friedrich dem Mittleren allein belehnt und starb 1567 als der Lette seines Stamms. Das
bei diesem Heimfall abgesaste höchst sorgfältige Inventar, welches jedes
einzelne Jimmer des Creienbergs mit seinen Mobilien enthält, ist in
cultur-historischer Hinschlicht sehr interessant (WE). — Das alte Wappen des Grasen Friedrich (1260 — 73) s. auf der Tasel Rr. 1: sigill.
comitis Friderici iuvenis de Bichelingen. Wgl. diese Zeitschr. 1,138 s.
383 s. Tentzel, appeud. typ. geneal. Beichling. 1702.

#### II. Grafen von Brandenberg und Bartberg.

Wer auf ben Flügeln bes Dampfrosses von Eisenach nach Gerstungen eilt, erblickt bei ber Station Herleshausen auf einer kahlen Anhöhe hart über der Werra die hochragenden Trümmer der Brandenburg. Hier war der Sit der gleichnamigen Grafen, welche, wie unser Bereinsmitglied Dr. Landau nachgewiesen hat (f. diese Itschr. II, 355 ff.), mit den Grasen von Wartberg eine Familie bildeten. Zuerst verlor dieselbe die Burggrasenwürde auf der Wartburg (mit dem Tode Ludwig's 1227) und trat noch vor Ende des 13. Jahrhunderts in die Reihen des niedern Adels über. Beranlassung gab wahrscheinlich die durch den Thüringer Erbsolgekrieg und durch die Kämpfe Albert's mit seinen Söhnen herbeigeführte Berarmung der Familie, in Folge deren sie sogar die Stammburg veräußerte oder durch Eroberung einbüste 1).

<sup>1)</sup> Eine Beraußerung ift beshalb mahrscheinlicher, weil Albert II., ber bie Grafschaft verlor (1283 wird er jum erstenmal miles, früher aber comes genannt), siets ein treuer Begleiter des Landgrasen Albert war. Die Burg könnte sonach nur von den Schnen des Landgrasen erebert werden sein. Aber auch dieses ist untenkbar, da 1288 Apis, des Landgrasen jüngster Sehn und Feind seiner alteren Brüder, Brandenberg erhielt. Demnach wird Albert II. die Grafschaft etwa 1280—83 verkauft haben. Einer seiner Rachkemmen, Reinbard, hatte auf dem stolzen Ahnenschleß nur ein bescheidenes Burglehen. — Die Brandenburg bestand von jeher ans zwei umfanz-

Mußer bem Umte Branbenburg (mit ben Dorfern Lauchroben, Goringen, Bartha, Gallmannsbaufen, Bommen, Sain, Borfel, Unter-(Elln) befagen bie Branbenburger Guter im Gothaifden (gu Goldbach, Dibeim, Brubeim, Remfledt, Conneborn, Sain), fowie ju Berledbaufen, Ifta, Berba und Golog Bilbed. Der in ber Mitte borigontal getheilte Bappenicilb zeigt in ber oberen Salfte einen zweifopfigen Abler, welcher in jener Beit (Graf Burfard führte biefes Beiden icon in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts, Sagittar., hist. Goth. p. 80 sq.) als eine große beralbifde Geltenbeit angufeben ift. Babriceinlich bebeutete ber Doppelabler bie beiben Braffchaften Bartberg und Branbenberg. Die untere Salfte bes Schilbes beftebt aus mehreren Querbal. fen. G. auf ber Rupfertafel Rr. 5: Ludewicus de Brandenbehe e. 1570. - In genealogifder Sinfict bat Landau einen fo guten Brund gelegt, bag ich nur wenig Ergangungen bingufugen fann.

#### Bigger.

1141 Beinrid, Ergbifchof von Maing, verleibt ber neugegrundeten Cavelle in Lochere. ten (Laudroben am Buß ber Brandenburg) auf Bitten bes Stiftere und 20vocatus, feines cognatus Bigger, megen ber großen Entfernung von ber Mutterfirde in Beinebe (Menbe) bas Recht einer Parochialfirde und einen befonbern Presbyter. Diefe intereffante Urfunde (G) geigt, bas Graf Bigger v. 2B. bas Amt Brandenburg befag, che bie Familie ben Romen B. annabm, ift glio ein neuer Beweis fur bie 3bentitat beiber Gefdlechter.

1145 Wikerus de Warthberch Beuge. BBalfenrieder Urfund. I, 15.

Bigger's Enfel Lubmig v. 2B. und Burfarb v. B.

1225. 29. 30 Burthard ale Beuge. Motter, Reinhartebr. G. 48. Falten ft., thur. Chron. 11, 781.

piden, burd eine Comdt von einander getrennten Burgen, Die urfprunglich von zwei Emien bes alten Geichlichte bewohnt worben fein mogen, aber feit bem Unfang bes 14. Jobebunderte ibre besondere Geschichte baben. Das Dberbaus ober hinterburg giag burch jabireide banbe (Schinbefoph 1359, v. Winteben, v. Balten 1374, v. BBelantitt 1375, v. Colmatic 1382), bie fie an bie herren v. herba etwa 1414 gelangte, Die fie noch jest befigen. Das Unterhans ober Borberfchiog befag bie Stabt Gefart (1306 und jum gweitenmat 1388), die herren v. heringen 1322, Die Darfolle v. Thomasbrud 1390, die herren v. Boincburg-Bonftein 1392 und außer manden anbern bie herren v. Redrobt 1411 - 1703, mo biefer Theil anbeim fiet.

- 192 IX. Die erloschenen Abelsgefchlechter bet Gifenacher Lanbes.
- 1258 B. befdentt bie Rirde ju Golbbad, was ven Maing 1262 confirmirt wird. Sagitt., hist. Goth. p. 64 sqq. 80 sq. Faltenft. S. 681.
- 1260 Graf B. übergibt Owenheim an bas Riofter Francusce auf Bitten f. sorori Runrab, hermann und Bejel v. Milaha. Bend, beff. Gefd. Ill. 129 f.
- 1263 B. entfagt f. Anfprüchen auf die Guter in Goldbach gegen eine gewiffe jahrliche Abgabe von bem Ronnenkloster in Gotha. Sagttl. p. 67. Auch Gerhard v. Seizungen, Burfard's Schwiegersohn, renuncitet 1272. Ibid. p. 74 oq.

1275 mar Burfard tobt 1).

#### Burtarb's Rinber.

#### 1. Copbie.

- 1272 Gerhard v. Salzungen war Gatte von Cophie v. Brandenberg. f. die eben eit. Urt.
- 1279 d. d. in eccl. S. Kath., in festo b. Walpurgis, Landgraf Albert und bie Schöffen ju Eisenach mit ihren beiden Borftebern hermann v. Mila und Ginther v. Statheim bezeugen, daß das Katharinenklofter zu Eisenach von dem Graf Albert (filius nobilis viri comitis burchardi felicis memorie de br.) v. Br. die Güter zur Warte (Dorf Wartha bei Eisenach) erkauft hat. Zugleich bezeugen sie, daß bessen Schwester Sophie und deren Gatte Gerhard v. Salzungen mit s. 3 Sohnen und 3 Abchtern allen Ansprüchen entsagen (G). Das anhängende Siegel Graf Albert's hat einen helmschmud von 7 Febern.

#### 2. Albert II. (filius et heres Burkardi 1281 gen.)

- 1279 f. Die chen cit. Urf. G.
- 1279 refignirt auf Die Allobialguter in herleshaufen ju Gunften Des Raufunger Stifts.
  v. Boin.
- 1280 comes de B. Beuge bes Landgr. Albert. G (Georgenthaler Copialb.).
- 1283. 84 miles gen., entfagt abermals ben Anspruchen auf Gotbbach. Sagitt., Goth. p. 87 aq. Beuge bee Landgr. Albert. WE.
- 1286 Beuge bee Landgr. Albert bei ber Schentung von Langenhain an bas Ratharinenflofter ju Gifenach. G.
- 1288 Beuge tee Landgr. Albert. Lepfine, Bifd. v. Raumb. G. 321. WB.
- 1289 f. 28 olf, Gidef. II, 10. Dulbener, Bergichloffer €. 126.

<sup>1)</sup> Diefes geht aus ber Falfdung hervor, welche ber Pleban von Goldbach 1275 beging, indem er bas Siegel bes verstorbenen Grafen Burfard in Salberstadt nachstechen ließ und Urkunden schmiedete. Sagitt., Goth. p. 80 aqq. Graf Burkard's Siegel entspricht ganz Nr. 2, nur daß es weit größer ist. — Dasselbe Wappenschild führte 1300 der Ritter heinrich Wendepfasse, sowie bessen Schne heinrich und Audolf, alle im Gothaischen angesessen. Schannat, elient. Puld. p. 181. 187. Bielseicht ift dieser Ritter identisch mit heinrich v. Brandenberg, Bruder Albert's II.

- 1290 Beuge bei bem Sochmeifter Gerb. v. Suanden. Soubmader, Radridten 11, 27. A PROPERTY OF STREET, STREET,
- 1291 nobilis und comes gen. Guden. I, 851, auch in Pfort. Urf.
- 1291 1300 oft als Beuge Landgr. Albert's, miles et consiliarius Alberti gen. Dr. WE. Molter, Reinhardebr. S. 84. Paullini, annal. p. 68 sq. - 3n tiefer Beit befam Alb. bas Schloß Balbed, welches Landgr. Afbert 1301 an Fulba übertrug. Schannat, Buch. vet. p. 419.
- 1297 Beuge bes Landgr. Albert, strenuus gen. Sagitt. p. 99.
- 1298 Beuge bee Landgr. Albert. Paullini, annal. Isen. p. 69.
- 1301 Beuge bes Landgr. Albert. WE. mehrmals.
- 1302 M. beftätigt einen Bergleich swiften bem Ronnenflofter ju Gotha und Berrn p. Golbbach, die Duble betr. v. Boin.
- 1306 M. bat bie Lebn in Sonneborn und Sain renunciirt; f. unten bei ben berren p. Trefurt.
- 1306 M. batte 2 Sufen in 3fta, Die an bas Rlofter in Creugburg fommen. Schannat, client, p. 58. 277.
- 1324, Kal Aug. M. ift Burge bei einem Taufche gwifden bem Rifolaiflofter gu Gifenach und ben herren v. Rolmacz, betr. Die Dorfer Dicheleborf und begelerobe. WE. (Copialb.)
- 1325 Beuge in bem Urfebbebrief ber Bruber hermann, Friedrich und hermann v. Dris porte. Dr. f. unten.
- 1327 M. mit f. Bruber Burfarb, Canonifus ju Erfurt, verfauft bem S. Lagarusorben Guter in Golbbach. Sagitt. Tentzel, Goth. p. 640 sq.
- 1327 Beuge bee Landgr. Friedrich. WE.

#### 3. Burfarb.

1314 Canonifus gu Erfurt, erwirbt von f. Reffen hermann v. Mila einen hof in Gelbbady. Sagilt. Tentzel, Goth. p. 624 sq.

#### 4. 5. Luber und Gerlach.

1317 genannt. DR &ller, Reinbarbebr. G. 94. Gie find Cobne Burfard's ober geboren einer Nebentinie an.

#### Albert's II. Gobne Albert III. und Reinhard.

#### 1. Albert III. und Gemablin Elifabeth.

- 1348 I. wird von Friedrich v. Deifen belehnt mit Borfel, einem hof in Gifenach, ber Buftung Engmar und bem Bericht Gelbbach. Dr.
- 1849 Beuge bei einer Gelgerathftiftung Apel's von ber ABoben fur bas Stift Gifenach. WE. u. Dr.
- 1350 M. in Gifenach mobnent, verfauft Bins und gant in Golbbach. Doller, Reinb. &. 127.

#### 194 IX. Die erloschenen Abelsgefchlechter bes Gifenacher Banbes.

- 1351 n. 53 Beuge. DR biler G. 130 u. WB. (Gif. Stiftsurf.)
- 1353 A. hat die Gerichte ju Golbbach gemeinfam mit ber verwitm. Raifgraffn Ci-fabeth ju Gotba. WE.
- 1357 I. bat Lebn in Golbbad. Sagitt., Goth. p. 138 sq.
- 1362 A, entjagt allen Ansprüchen gegen bas Ronnenflofter ju Gotha. Sagitt. p. 88 og.
- 1359 Beuge in einer Urt. bes Comtbur Rriebric v. Trefurt. f. unten.
- 1368 Amtmann auf ber Bartburg. WE.

#### 2. Reinhard und Cophie (gyge, Phia, Siga).

- 1360 Amtmann auf ber Bartburg. WE.
- 1364 Reinh. und Singe vertaufen bem Stift gu Eifenach 4 Schiff. Bins von Lam in Grubeim fur 2 Pfund. WE.
- 1364 berfelbe confirmirt einen Binsvertauf auf Land in Basmundis und Baliborf en bas Stift ju Eisenach. WE.
- 1365 R. und feine Wertin vertaufen ber Fabriten Unferfrewerkiche ju Cifenes.
  1 Malter Bins in horfula für 5 Pfund Pfennige. WE.
- 1366 Ophel Schindetopff vertauft mit Buftimmung f. Brüder Apel und Ditte und ber Abtiffin Jutte zu Koufungen und bes gestrengen Rennhart v. Brandenberg, "Voit meines Jungkern" (bes Landgrafen), 2 Mart 3ins von 3 hufen in herlshaufen fur 20 Mart an den Ritter hermann Luffe und Jos. Poppe, Pferner in Cfcwege, zu einem Altar in Eisenach. WR.
- 1366 R. b. Erblebnherr und Boigt im Dorf ju Sann (bet Bommen). v. Boin.
- 1367 R. mit f. Sohnen Sans und Reinhard vertauft Rieber-Eun an Sans, Fris, Deing v. heringen fur 28 Mart. v. Boin.
- 1368 Jutta, Abtissin v. Roufungen, confirmirt ben Bertauf von 1 Mart Bins auf 3 hufen in herlehausen durch Reinh. v. Br. an das Stift ju Eisenach für 10 Mart. WE.
- 1368 Albrecht, Abt v. herefeld, confirmirt ben Bertauf von 4 Malter und & Mart Bine auf ben Gutern in helbrichefelde und heerbe an ben Canonifus heinrich de Mutisfeld in Eisenach. WE.
- 1368 Jutta, Abtissin v. Roufungen, confirmirt ben Bertauf von 13 Mart und 3 Bierbung auf Guter in herlshausen und hann burch Reinh. v. Br. an ben Canonitus Heinr. de Mutisselde. WE.
- 1369 R. verschreibt bem Stift ju Gisenach Die Gater ju Berishausen fatt ber in Rieber-Ginde und horfel, von benen er bem Stift 3 Mart Binfen verlauft hatte. G.
- 1369 R. vertauft Bommen an Johann v. Colmatic. v. Boin.
- 1369 R. vertauft an heinrich v. hilbenhaufen, Pfarrer in Stedtfeld, Gater gu Artbach (Artbrecht) und herleshaufen fur 32 Mart. v. Boin. (Aus hersfeld, Urt.)
- 1370 R. u. f. Sohne hans, Reinhard, Lus und Apel verkaufen hain, herda, Bald zu Albrechtsfeld, Guntharts, Artbeche für 250 Mart an hermann v. Rumrod. v. Boin.

1376 Reinhard und Sophie geben 1 Sufe Land in Sorelat an bas Rlofter Frauenfec. v. Boin.

#### Albert's Rinber Reinbard, Lubwig und Seinrich

1366. 70 vergleichen fich (bebgleichen ibr Bater) mit bem Stift Raufungen über bie Gerichte gu herlebaufen. v. Boin.

1368 Beinrich verfauft Binfen in Berlebaufen. WE.

#### Reinhard's Cohne Johann, Reinhard, Bubwig, Apel. tro. German 18 etn estad

1370 neben ihrem Bater gen. f. auch 1367.

1393 Meinb, mit Binfen belehnt in Salmannshaufen. . Boin.

1397 R. belehnt mit ber Gifderei in ber Berra bei Spichra, Schannat, client. p. 58, 277, and the call should be a proceed distance transfer to

1398 ft. Burge bei bem Berfauf einer Fifdweibe. WE. (Stiftscopialb.)

1418 R. Beuge in Cheritebt. WE. (Stiftscopialb.)

1426 R. gibt fein Burglebn auf Branbenburg an Beinrich v. Erffa. Dr.

1428 R. D. Br., gefeffen ju Erffa, entfagt allen Unfpruchen auf Binfen in borfel, mit benen fur f. fel. Eltern ein Selgerathe geftiftet fel (bei ber Martinecapelle im Stift ju Gifenach). WE. In einer anbern Urf, verfpricht D. c. Cheleiben ale Grifa ider Bormund bem Stift gu Gifenach bie puntttiche Bablung ber gen. 

#### Ditrich (gang unbefannt).

1380 Engel v. Br. und Frau Abetheib in Altenguttern verlaufen Binfen bafelbit. Dr.

#### Stammtafel.

Wigger de Warthberch 1144, 48, ux. Tochter Chriftian's r. Golbbad 1137

Burchard, castellanus de Wartberc, † 1184

tubmig, Grof v. 98, 1196

Ribert I., Graf 1196

Ermig, Graf v. 28. 1222. 27 Burfart, Graf v. Brandenberg 1227-75

lurford, Canonifus Atbert II. Seinrich 1314. 27 (Benbepfaffe?) mar. Gerhard v. Salgungen 1300 1279-1327

Amert III., ux. Gnfabeth 1348-68

Reinbard, ax. Sophie 1360 - 76

BECAUSE OF THE PARTY OF THE PAR

5.70 1366.70 1366.70 1370 1370 1409 Lubwig (Lope)

### III. Die Berren von Frankenftein

verschwinden ebenso geheimnisvoll von dem Schauplat der thüringischen Geschichte, als sie aufgetreten sind, behaupteten aber längere Zeit durch ihren großen Reichthum einen hervorragenden Plat. Wie andere verarmten auch sie durch den Erbfolgekrieg und die unnatürlichen Albertinischen Rämpfe, die ihre Burgen einäscherten und ihr Gebiet verwüsseten, worauf sie ein Stück nach dem andern verkauften (1308. 16. 30. 34. 44) und in Dürftigkeit erloschen. Da wir in der nächsten Zeit eine Monographie über die Frankensteiner von der Hand des Herrn Prof. Brückner erwarten dürfen, so verzichte ich auf alle nähere Notizen und begnüge mich, die im Gisenachischen gelegenen Güter der Familie aufzuzählen, das Wappen zu erwähnen und einen Stammbaum nach den mir vorliegenden Urkunden mitzutheilen.

Bon ben thuringischen Lehn gehören hierher Edardshausen, Ettenhausen, Etterwinden, von den fuldaischen Lehn Underode und Bolfsburg, von den Bürzburger Lehn Pferdsborf, Urnshausen, Beilar, Dermbach, Tischebach, Diedorf, Klings, Biesenthal, von Hersfelder Lehn Oberftädtfeld, Ramsborn, Landstreit, Rangenhof, Madlungen bei Gisenach, Dorndorf, Bölkershausen, aber Allodium waren wohl der Mädelstein und Lengsfeld.

Das Wappen zeigt einen aufrecht gehenden, gekrönten Leoparden (f. g. weil das Gesicht nach dem Beschauer gewendet ist, doch hat der Stempelschneider R. 3 einen Löwen daraus gemacht), wie bei den Grasen von Gleichen und Kevernburg. Die ältesten Siegel waren rund oder dreieckig und von ansehnlicher Größe, die spätern schrumpsten zu sehr bescheidnen Berbältnissen zusammen und zeigten auch hierin das Herunterkommen der Familie. Sphragistisch höchst merkwürdig ist das Siegel Sibodo's III. (s. N. 3), der neben dem alten Schild seines Geschlechts noch einen Schild mit einem Stern führte. Ohne Zweisel ist dieses das Wappen seiner Großmutter Lucardis, deren Geschlecht (Hackborn, Sternberg, Biegenhain, Walded?) aussindig zu machen mir nicht gelungen ist. Wielzleicht hatte Sibodo von seiner Großmutter eine Herrschaft geerbt, west-halb er beibe Wappen mit einander verband 1). Eigenthümlich ist auch

<sup>1)</sup> Ebenfo rathfethaft ift mir ber Stern auf bem Siegel bes Ritters Bolfnant von Buteler, Burgmanns in Bolfershaufen, an einer Allenborfer Rlofterurfunde von

zwischen beiben Schilden angebrachte Baum. Gin hochfürstlicher und und Meister ber Sphragistit verwies mich auf das Siegel bes ifen Albert von Werdenberg (1513), auf welchem ebenfalls zwei ppenschilde, bas Werdenbergische und bas Heiligenberger, neben einer fiehen.

Crystalters found 1,447 garder on fremann markets, Orene

| Qtainmtafel.<br>Quònig 1090<br>N. N. (Ludwig v. Lengsfeld 11363) | Sthoto 1. auf Ereimberg 1150—1200. | Submig auf Frankenberg auf Greienberg 1156—97  1156—96  1156—96  1156—97  2160-1200 c.  Scinrid auf Frankenberg auf Greienberg v. Frankenberg 1256—93  Seinrid Luding advoc. Breitingens. 1220—11 advoc. Breitingens. 1220—11 advoc. Breitingens. 1220—11 advoc. Breitingens. 1236—63 | Definith sen. Heinrich ius. Wertelb Gerlach<br>1257 1257 1257 1257<br>1248—96 in Eifenach,<br>tobt 1286 | Hert Gonstantia (2344—51 1311—46                                       |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | flein<br>5                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | Ludwig, ux. Noelheid, Hilabeit v. Thüringen, 1283—1344 † fur, vor 1330 | Siboto III. Gyfeld? Heinrich Dişel<br>v. Creienberg 1347 1345 f. 1340—51<br>1329 ff. |

<sup>(</sup>G), ba boch alle Butlers eine Butte im Bappen haben. Sollte zwifden bie-

# IV. Die Grafen von Gleichen 1).

Der Einzige dieses Geschlechts, welcher in Eisenach Guter befaß, war Abolf, herr auf Tonna 1414—1456, welcher bas von Friedrich von hopfgarten 1440 für 900 Gulben erworbene Umt und Schloß Creienberg schon 1447 wieder an hermann Riedesel, Erbmarschall von heffen, verkaufte. WE. Das Wappen ist identisch mit dem Frankenstein'schen.

### V. Die Burggrafen von Rirchberg 2).

Burggraf hartmann taufte 1461 von Christian Reubel Dorf und Burg Farnrobe bei Gifenach nebst ben Dörfern Gidrobt, Butha, Sebach, hucherobe, Burbach für 1500 Gulben und ftarb ichon 1462. Der Lette biefes Geschlechts war Rarl Friedrich, gestorben 1799.

### VI. Die Grafen bon Orlamunde 3)

hatten in bem Gifenachischen Lande feine Stammguter 4), wohl aber waren fie furze Beit Dberlehnsherren einiger Dorfer, welche ihnen bie

<sup>1)</sup> Sagittarius, Sift. d. Grafic. Gleichen. Frantf. 1732. Gutes Material für die Geschichte biefes Saufes liefert auch F. Krügelstein, Nachrichten von ber Stadt Dhorus. Dhrdruf 1844. So eben erschien in Ersch u. Gruber's Encottopable ein sehr ausführlicher Auffah von J. Safemann über die Grafen von Bleichen, und von G. Polat, Bachsenburg, Muhlberg und Gleichen. Golba 1859.

<sup>2)</sup> Stammbaum und Wappen f. bei h. F. Avemann, Befdr. bes Geschlechts ber firn. Reiche- und Burggrafen von Rirchberg. Frankf. 1747. S. ferner biefe Beitschr. III. S. 126—138. — Christian (Reiftan) Keubel batte Farnrobe erft 1451 von bem Ritter heinrich v. hu fen (haufen) für 1100 Gulben erkauft, biefer aber von ben herren v. Farnrobe, nach 1409. WE.

<sup>3) 3</sup>war haben wir in neuerer Zeit einige vortreffliche Beiträge jur Geschichte bieses berühmten Geschlechts empfangen, namentlich Michelfen, urkundlicher Ausgang ber Graffchaft Driamunde, Zena 1856, und Fritsche, Urkunde ber Pfarrei Driamunde vom Zahr 1194 in Mittheilungen ber Ofterland. Geseuschaft in Uttenburg 1853 (III. S. 1—72. 129—208), aber eine umfassende Behandlung wird noch schmerzelich vermißt. Das Hofmann=Hendenreich'sche Manuscript (W.) enthält ein reiches Material, s. Michelsen S. 1 ff.

<sup>4)</sup> Den Ort Greugburg hatte Graf hermann v. Orlamunde als Fuldaisches Lehn gehabt, welches er wieder aufließ, worauf Abt Burkard v. Fulda diese Bestigung dem Landgrafen Ludwig vertauschte 1170. Gudenus, cod. dipl. III, 1068 sq.

hatten, um Schut gegen die Landgrafen, gegen Mainz, gegen bie Berren bon Trefurt u. f. w. zu erhalten. v. Bangenh., Regesten S. 69 ff.

- 1321 Friedrich und hermann, Grafen v. Drlamunde, belehnen Apel und Fris v. Bangenheim mit hain, Ofterin Beringen — Gozharterode (Buftung), Melteburn (Melborn bei Eisenach) u. f. w. w. Bangenheim a. a. D.
- 1324 XII Kal. Sept. (21. August), Beinrich, Graf v. Orlamunde, belehnt bas Rifolaiftofter zu Eifenach mit bem Dorf Begelbrobe (bei Eifenach), welches Friedrich v. Golmage bem Rlofter verkauft hatte. WE.
- 1324 eod. dat. Friedrich v. Colmaze resignirt bem Grafen v. Driamunde das Dorf Dezelstode, welches er "propter redempcionem vite mes de captivitate necessario compulsus" dem gen. Kloster verkaufte. WE.
- 1324 eod. d. Derfelbe vertauscht als Bormund feines Neffen hermann bas Gut in heilelbrote (natürlich soweit es bem Neffen gehört) gegen bas Dorf Richelsborf mit bem Rifolaiklofter ju Gisenach. WE.
- 1325 VIII Kal. Mai. Albert und Friedrich v. Wangenheim entsagen allen Ansprüchen auf hezelsrode it. WE. Aus biesem Document ergibt sich, baß hezelsrode zu ben Wangenheim'schen Gutern gehört hatte, welche diese Familie wahrscheinlich 1305 nach hermann III. v. Brandenvels Tobe ererbt und den Grafen v. Orlamunde zu Lehn ausgetragen hatte; s. unten bei hermann III. v. Trefurt.

#### VII. Die herren bon Galga

befagen im Gisenachischen nur Weissenborn und Wälber, die zu bem von ber Familie Frankenstein etwa 1300 als Mitgist erhaltenen Schloß Scharfenberg gehörten, sowie mehrere Gerechtsame. Ihr Wappen war ein Widderhorn 1), s. N. 4: (S. Günt)heri ad(vo)cati d(e) S(alza). 1317. Den Stammbaum entlehne ich mit Modificationen aus den Negesten bes Geschlechts Salza S. 1952), und trage aus den Archiven W. und G. Regesten nach.

<sup>1)</sup> Daefelbe führten bie herren v. Stubforbe, bie unzweifelhaft zur Familie v. Gaija gehoren, und bie herren v. Gunterbleben, über beren Urfprung ich noch unftar bin. Gbenfo wenig tann ich fur jest eine Berwandtichaft mit ben herren v. Tulleteat, bie zwei Bidberhorner fuhrten, behaupten ober in Abrebe ftellen.

<sup>2)</sup> In biefem sehr verdienstlichen und fleißigen Buche behauptet ber Berf. ben Jusammenbang der noch jest in Deutschland, Rußland und Schweben blübenden Famisie v. Salza mit der alten thüringischen. Urkundlich jedoch ist nichts nachzuweisen und die Sache ist in mehr als einer Rücksicht höchst unwahrscheinlich, abgesehen davon, daß the Wappen ganz verschieden sind und daß die ältesten Lausieger Familienglieder v. Sale deißen, nicht v. Salza. Der Stammbaum ist der Hauptsache nach vollkommen richtig,

- 200 IX. Die erloschenen Abelsgeschlechter bes Eisenacher Banbes.
- 1256 v. T. Hugo de Salza Benge bei einer Begabung des Rifolalflosters zu Gisenach burch Hartwich de Wigheleve. G.
- 1286 Erford. vigil. omn. sanct., Gunther. fidel. nost. de Salza, Benge bes Landgr. Albert bei ber ilbertragung bes Dorfe Langenhain an bas Katharinenkiofter zu Eisenach. G.
- 1286 Cherher de Stusfurte besiegelt eine Urf. f. Schwäger Gunther, Enbolf, hermann v. Stuternheim. G.
- 1301 verkaufen die herren v. Salga ben Ort Beiffenborn (am Fuß bes Sharfenberge) an Bernhard v. Flacheim fur bas Bilhelmiterklofter. Paullini, dias. hist. Gött. 1694. p. 78 sq.
- 1302 VI. Kal. Dec. Gunth. et Frid. fratres domini in Salza belehnen bas Ronnentlofter in Tulleftebe mit Land in Wigeleibin, von Fried. v. Bigeleibin ertauft. WE.
- 1309 fer II. p. Palm. Gunth. dom. in S. fcentt bem Kloster Bizenborn bas Patronaterecht über bie Kirche zu Barnrode und die Schloscapelle auf Scharfenberc. G.
- 1311 XIII. Kal. Febr. Gunth. sen. dom. in S. gibt bem Ri. Allendorf Guter in herlebach auf Bitten f. Caftrenfis Bernger, um beffen Tochter gum Rlofter auszustatten, G.
- 1313 c. D. Gunth. u. f. Sohne Gunth. u. Heinr. verkaufen bem Al. Wigenburn molendinum quod dicitur Bon und geben Balb neben bem Fluß Buta. G. (Angehangt ift ein großes rundes Giegel mit ber Inschrift: S. Guntheri et Heinrici de Salza).
- 1316 Gunth. sen. hat henneberg. Lehn bei Gotha am Grawinberg, in Sonneborn, Bruheim, Tungeba, Belopeche, Altenguttern, Bischa, Walb bei Grunbach, Schonstedt. Henneb. Lehnbreg. WE.
- 1317 in die Egid. Gunth. dom. in S. ift Beuge bei einer Beschentung bes Rloft. Wigzenborn mit 8 Adern bei Barila burch Rubolph v. Stuternheim. G.
- 1319 Friedrich Beuge. G.

boch könnte zwischen dem berühmten Großmeister hermann und seinem Bater Burkhard wohl noch ein Mittelglied angenommen werden, indem sonst vorausgesest werden müßte, daß der Großmeister noch als Sijähriger Greis von ungebeugter Kraft gewessen. Nirgends aber geschieht seines hohen Alters Erwähnung. Indem ich die meisten Frauen auf der Geschlechtstasel wegließ (namentlich Abelheid 1316, deren Berheirathung mit Ludwig v. Frankenstein sehr zweiselhaft ist), fügte ich dagegen Gberher und seine Rachkommen ein, welche der Dynastensamilie sicher angehören. Echard führte das alte Stammwappen und nennt sich de Stussorde (Ottenh. Riesterurt. v. ESt.). Rach dem Aussterden dieser Linie siel Stußfurt wieder an den Hauptstamm zurück und Heinr. advoc. wird bezeichnet als residens in Stussurt. 1314. Siehe Schöttgen u. Kreysig, dipl. I, 789.

- 28 Friedrich's Witwe, Ugnes v. S., und ihr Sohn hans bestätigen ben Berkauf von Binfen in howetal, Wigeleben und Usera burch Edehard v. howetal an hn. Friedrich v. hann, Sohn hn. Friedrich's v. Mechtirstete, für ein Bierdun und 9 loth. Mark, zu bezahlen in Cifenach an die Bormunder des Altars S. Bar., S. Doroth, und S. Joh. WE.
- 28 d. d. in opido Stein VI. post assumpt. b. virg. M., Gunth. de S. ift Beuge bei Lubwig v. Frankenstein. G.
- 28 in d. b. Kyliani. Gunther und heinrich, Sohne Gunther's, und Johann, Sohn Friedrich's, confirmiren, bag Conr. v. Reumarkt 101 Ader bei Barila an bas S. Peterftift in Erfurt verkauft. G.
- 29 Gunth. u. heinr. entfagen allen Anfpruchen auf Schloft Scharfenberg (welches Berthold und beffen Sohn heinr. VIII. v. henneberg. Schleufingen 1329 erobert hatten). henneb. Lehnereg. WE.
- 29 d. b. Mauric. et socior. Beinrich ju S. confirmirt Binsverfauf in Cherftebt an bas Stift in Cifenach. WE.
- 31 beinr, ju G. confirmirt Bineverlauf in Gotha und Bufleben. G. (Georgenth. Copialb.)
- 334 Gunth. v. G. ift Beuge, als bie herren v. Erfa bas Stift gu Gifenach mit gant in Barga beichenten. WE.
- 39 Kal Mai. Derf. bestätigt ben Berfauf einer Wiese in campo Louchfeld von Christian Bopt an bas Ri. Allenborf. G. (Angebangt ift heinrich's Siegel, mit welchem [gerade wie bei b. Urt. 1328 Kyl.] seines Brubers Gunther Siegel als Contrastegel verbunden ift, welche Eigenthumlichkeit mir sonft nicht vorgetommen ift.)
- 42 bie herren v. G. befommen Rubtberg. Wurdtwein, subsid. diplom. Tom. V.
- 346 Friedr. v. G. empfangt von bem Grafen v. henneberg 175 Mart Silbers. Denneb. Behnbreg, WE.
- 347 vigil. b. Matth. apost. Heinr. de S. confirmirt Binevertauf in Cherftebt an
- 363 hartung und hartung v. Erfa erhalten von henneberg bie Lehn, welche Gunther v. S. sen., Gunther, heinrich und Friedrich gehabt hatten in Sunthaufen, Goldbach, Eberstat, Rordhofen, Sonneborn, Ober · Schalkinrod, Metbach, Frankinrobe, Facinrobe (ober Saukenrobe?), Rozzenborn, Frutinstete, Stockhufen, Muble in Uttinhufen. henneb. Lehnereg. WE.
- 366 Dinstag nach Marc. Johann, Gunther und Friedrich v. G. confirmiren, baf nas Al. Tulleftete an Frie Stange I bufe ju Edersleyben vertauft. G.
- 383 VI. Kal. April. Offic. praepos. ecclesiae Dorlan, bestimmt bie Investitur eines Prieftere in ber G. Martinefirche ju Zimmern auf Prafentation Gunther's und hermann's v. G. G.
- 388 Fritag vor Phingeften. Gunther v. S. ift Benge, ale Diethrich, heinrich und Otto v. Loucha bem Rt. Tullftet Land in Minfelenbin fur 120 Schock verfaufen. G.

#### 202 IX. Die erloschenen Abelegeschlechter bes Gifenacher Lanbes.

1388 Gunther und hermann v. G., Gevettern, herren gu Tullftete, find Beugen, bem Johann, Graf v. Schwarzburg, ale Lehnsherr biefen Rauf confirmirt.

1415 Britag vor Phingeften. Das Franzisfanerflofter in Arnftete verpflichtet fic ge Graf Ernft v. Gleichen und Gemalin Elizabeth zu Gebächtnistagen, auch Fritag mit ber Selmesse Ern hermanns v. Salba, bes Gob gebenke. G. (in her hermann ftarb als ber Lehte 1409.)



Stammtafel.

#### VIII. Die Serren von Trefurt.

Bu ben reigenbften Punften bes Werratbals gebort bie Stelle, mo fic bem foloffalen Gellerftein gegenüber bie Burg Trefurt (im Dunbe bes Bolfe Rordmanflein genannt) auf einem fteilen Ralfberge erhebt, an beffen Ruge mir bas gleichnamige Stabtden mit feinen berganführenben Stragen und altersgrauen Saufern erbliden. Sier mar ber Stammfit bes angeblich normannifden Gefchlechte (Ursin. bei Menck. III. 1311. Guden., cod. p. 573) ber Berren von Drivort, Drivorbia, Drivorte, Drufordia, Drivorthe, Drifurte, Trivorte, Trevorbe u. f. w., welche fowohl bie wohlerhaltene Rreugbafilifa am Rug bes Berges, als bas impofante Bergichloß grunbeten, beffen brei bobe, mit romanifder Drnamentit vergierte Thurme noch jest ben Reichthum und bie Dacht ber alten Befiger verfunbigen. Bon bier aus erwarben fie fich weitausgebehnte Buter auf bem Gidefelb, in Thuringen und Seffen 1). Das Bappenichild zeigt ein Rab mit 8 Speichen, f. R. 5. Die Benealogie festguftellen ift febr fdwierig, theils weil bie Ramen Bermann und Friedrich fich immer wiederholen, theils weil die Mitglieder ber Linien von Trefurt und von Spangenberg ibre Ramen nicht regelmäßig fortführen, fondern fic bald de Drevorte, bald de Spangenberg nennen 2). Go g. B. fieht in einer Urfunde bes Jahres 1325 (Dr.) Her-

<sup>1)</sup> Im Eisenachischen Lande hatten die herren von Tresurt das Dorf Dberfledtseit und die Burg Mödelstein bei Eisenach, wahrscheinlich als Mitgist einer Frankensteinen, beren Familie beides besaß (f. den berühmten Kausbrief von 1330 bei Schultet, henneb. Gesch. II. S. 96). Bur herrschaft Tresurt gehörten die Orte Falken,
Bersla, Wendehausen, Kleintöpfer, Schierschwende, Schönberg, Taubenthal, Kornberg
und hatb Schnellmannshausen. Ferner besaßen sie in Thüringen die Boigtei Langula
mit Ober- und Rieder-Dorla, die Boigtei Groß-Bereingen mit Gütern in Wolfe-Beringen, Utisrode, Westheim, Sonneborn, haina und hehelschwinde, die Stadt Rebra,
Bargula, in Mühlhausen einen hof und in der Rähe Ammera, Strut, höngeda u. a.
In hessen aber gehörten ihnen theils auf längere Zeit, theils vorübergehend mehrere
Schösser und Städte, wie Spangenberg, Bilstein, Brandenfels (diese Burg haben die
herren v. Tresurt in Berbindung mit den herren v. Boinedurg und v. hornsberg
1248 erbaut, wie die thüringischen Chronisen andeuten, v. Boine), Frankenberg, Frauenberg, Retra, Wannfried, Melsungen, Wishenhausen, Felsberg u. s. v.

<sup>2)</sup> Befondern Dant foulbe ich herrn Ardivar Dr. Sanbau in Caffel, welcher mir mit großer Bereitwilligfeit feine fur biefes Gefchlecht gemachten ardivalifden Er-

#### 204 IX. Die erloschenen Abelsgeschlechter bes Gifenacher Lanbes.

mann (V.) de Drivorte, mahrend das Siegel die Umschrift hat: Herman de Spangenbere. Diese Confusion wird noch erhöht durch den Umstand, daß im 14. Jahrhundert die neue Trefurter Linie (benn die altere Linie starb aus, worauf Hermann IV. Trefurt übernahm und eine neue Linie stiftete) Spangenberg eroberte, während sich die Spangenberger durch die Eroberung Trefurts rächten, so daß sie geradezu tauschten. — Bedeutungsreich waren die Zehden und Kampse mit den Rachbarn in Thüringen, Hessen und auf dem Gichesseld, in welche Länder die Herren von Trefurt oft räuberische Einfälle unternahmen. Um den Landfrieden zu erhalten und die ausstrebende Fürstengewalt den Dynasten gegenüber immer mehr zu besestigen, verbanden sich die benachbarten Regenten, deren vereinten Kräften die Herren von Trefurt nicht gewachsen waren. Stadt und Burg wurden zweimal erobert (als latronum surumque diverticulum) und von Sachsen, Hessen und Mainz eine Ganerbschaft gebildet, die die in die neue Zeit sortgedauert hat.

#### Billigrim de Driforte.

1104 Beuge bei ber Fundation ber Probftei Bella. Guden. I, 36.

1104 Beuge in Erfurt. Faltenftein, thur. Chron. II. p. 1021.

#### Bernhard.

1130 Beuge in einer Boltenrober Rlofterurf. Brudner, R. u. S. Staat I, 3 S. 231.

#### Reginhard I.

1155 Beuge mit feinen beiben Gohnen Reginhard und Friedrich in einer herefelber Urt. 2Bend, heff. Gefch. III, 71.

#### Reginhard II.

1155 f. Wend a. a. D.

1186 Beuge in einer homburger Rlofterurt. Reue Mittheil. (halle 1846) VII, 4 S. 50.

1190 Beuge. Kuchenbecker, anal. XII, 325 aq.

#### Friedrich I.

1155 f. Wend a. a. D.

cerpte überließ. Ich habe bieselben forgfaltig benust und mit L. bezeichnet. Auch eine verbefferte Stammtafel theilte er mir mit (bie erfte ftellte er in Reuen Mittheil. b. thuring.-sach. Bereins III, 3 S. 104, Salle 1837 auf), von ber ich jedoch in einigen Puntten abweichen mußte.

THE GIVE DE RESIDENCE OF SHIP ASSESSED.

#### Friedrich II.

- 1217 28 olf, Gidefelb 1. S. 17 Rr. 16.
- 1224 Beuge in Reinhardsbrunn. Moller, Reinhardsbr. S. 44.
- 1224 Bug nach Bohmen mit Landgraf Ludwig. Jovius p. 159.
- 1227 Bug nach Italien mit bemselben auf bem beabsichtigten Kreuzzug, wo Ludwig fitebt. Rothe, Chron. S. 368. Annal. Reinhardsbr. p. 204.
- 1728 Fr. anwefend bei bes Landgrafen Beftattung in Reinhardsbrunn und Beuge bei einer Schenfung baf. Sagill. Tentzel, hist. Goth. p. 559 et. Thur. sacra p. 109.
- 1229 Beuge (nicht 1228). Möller &. 48.
- 1229 Rrenfig, Beitrage III, 431.
- 1229 ericheint Frid. de Driferte neben f. Bruber Berthold dapifer. Ruchen beder, beff. Erbhofamter, Beil. S. 7.
- 1231 Beuge ber thur. Landgrafen. Guden., cod. III, 1104.
- 1232 Anführer bei ber Eroberung von Frihlar mit bem Landgr. Conrad und in Folge beffen Rirchenbufe. Gud. 1, 517. Sampetrin. bei Menk. 111, 254. Bgl. Beitfchr. f. beff. Gefch. (Caffet 1840) 11, 7, 18 f.
- 1234 Benge ber Landgrafen bei einer Schenfung. Estor, el. iur. publ. 35 §. 164. Gud. IV, 878.
- 1238 Frid. sen. et Frid. filius Beugen. Thur. sacra p. 113. Gud. 1, 517. 2R 61 ≥ 1 er €. 53.
- 1240 Bruge. Sagitt., hist. Gleich, p. 59.
- 1243 Fr. leiht mit bem Trudfes Bert. v. Stotheim an Sifried v. Maing 800 Mark auf Gottern, Dorla, Mila und Balfen. Gud. 1, 573.
- 1749 mabricheinlich Theilnehmer an bem Thuringer Erbfolgefrieg und bei Gotha gefangen. Sagitt, Tentzel p. 590. Doch tann biefer Gefangene auch Friedrich Bolfer ober einer von Friedrich's Sohnen gewesen fein.

#### Friedrich III. Bolfer (vermuthlich Cobn Friedrich's I.).

- 1228 Beuge neben Friedrich II. Sagitt. Tentzel p. 562.
- 1233 Fridericus Wolfere de Triworde Beuge bei Landgr. Conrad. 2B en & III, 107.
- 1233 Woifer und Friedrich. Dr.
- 1235 Kuchenbecker, anal. 1X, 157.
- 1242 Bolfer Beuge bes Landgr. Beinrich. Thur. sacra p. 484.
- 1247 Beuge bei Beinrich Raspe. Fattenftein, thur. Chron. II, 717.

#### Friedrich IV. senior.

- 1254 Fr. ift beauftragt, ben Lanbfrieben aufrecht ju balten. Gud. I, 642.
- 1255 von Ronig Bilbeim jum defensor in Dubibaufen eingesest und als einftweiliger Schultheiß. Grasshof, Muhlhus. p. 174 sq.
- 1457 dei gracia fich nennend, geftattet ben Bertauf eines Gutes in Amera. Grassl. p. 181.

#### 206 IX. Die erloschenen Abelsgeschlechter bes Gifenacher Lanbes.

- 1257 Beuge. Faltenftein, thur. Chron. I, 1155.
- 1258 Benge bei Burtharb, Graf v. Branbenberg. Sagitt., Goth. p. 64 aq.
- 1259 Bruge. Ibid. p. 68.
- 1259 fcentt bem Kotharinenkiofter ju Gifenach 74 hufe in Defterberingen. 20tes Repertor. WC.
- 1262 nobilis vir genannt. Grasshof p. 181.
- 1262 Beuge. f. biefe Beitfor. III, 299.
- 1263 Beuge. Jovius p. 179 und Sagitt, p. 68.
- 1265 Beuge. Sagitt. p. 68.
- 1268 Beuge. Waltenrieb. Urf. I, 253 u. 256.
- 1271 Mar. Magdal. Frid. sen. de Drivorte mit f. Sohne Friedrich vertauft an bas
  Rl. Bursla 4 Schock haferzins bas. für 5 Mart. Dr.
- 1272 Beuge. Walfenricb. Urf. I, 272.
- 1272 Fr. mit f. Sohne Seinrich Benge. Kreysig, dipl. I, 763.
- 1272 Beuge. Wilke, Titzmann, Dipl. N. XIII.
- ohne Jahr. Frid. seu. de Drivorte Zeuge, als Landgr. Albert bem Rifolaftsester zu Eisenach 2 Stücke Landes om Galgenberge (sub monte patibuli) gegen eine Hofraith (Eberhardi oleatoris) vertauscht. W. u. Copie WE.
- 1272 ober 1273 im Anfang bes Jahres ftirbt Fr., benn 1273 wird er tobt genannt. 28 olf, Eichsfeld I. Urt. 44 S. 35.

#### Friedrich V. iunior.

- 1248 Benge, Schannat, client. Fuld. p. 199.
- 1257 dominus Frid. de Drivorte iunior Beuge. Sagitt. p. 64.
- 1262 Beuge und Mitunterflegler bei Burthard, Graf v. Brandenberg. Sagitt., Goth. p. 67.
- 1266 Rotenberg virg. Lucie. dom. Frid. de Meddestein Bruge. L.
- 1268 verfohnt fich mit bem Abt von hersfeld und wird als Burgmann auf Greienberg angenommen. Bend III, 138. v. Bangenb,, Regeften G. 42 f.
- 1269 Frid. invenis dictus de Mettenatein Beuge bes Landgr. Albert. Bradner, R. u. S. Staat II, 5 S. 12.
- 1274 Frid. de Methenstein genannt, ber früher (quondam) 3 hufen in Barja gewaltsam beseffen hatte. Sagitt. p. 78.

#### Friedrich sen. und iun. neben einander genannt.

- 1251 Beugen bei Martgraf Beinrid. Sagitt. p. 57.
- 1254 besgleichen. Thur. sacra p. 489.
- 1255 Beugen. Jovius p. 173.
- 1265 u. 66 Excerpt von L.
- 1269 Frid. invenis et frater senior de Drevordia Bengen bes Landgrafen Albert. Brudner a. a. D. G. 13.

#### Friedrich ohne nabere Bezeichnung, alfo ungewiß, ob sen. ob. iun.

- 1262 Ar. Beuge in Beusborfer Rlofterurt. Thur, sacra p. 348.
- 1263 Fr. Burge fur Beinrich v. Deffen. Gud. 1, 703 sq.
- 1267 Beuge bei Lantgr. Albert. Thur. sacra p. 353.
- 1768 Beuge. Seffe, Rotenburg G. 43.
- 1271 Beuge in Pfortaifden Urt. Rrenfig, biplom. Radlefe I, 172.

#### Beinrid I. und Lubmig, Bruber ber beiben Friedriche.

- 1248 Ludovicus Beuge mit f. Bruber Frid. iun. Schann., client. Fuld. p. 199.
- 1267 Dom. Henr. de Drifort Beuge bes Landgr. Albert. Thur. sacra p. 117.
- 1276 Heipr, de Drivorte unterfiegelt einen Raufbrief f. Reffen Beinrich II. Dr. f. unt.

#### Bermann I., Cobn Bolfer's.

- 1235 Herm. de Drivordia und f. Gattin Jutta grunden bas Riofter Beiba (an ber Rutte, neben Morfchen). L.
- 1270 biefelben geben bem Rt. Seiba bie Pfarrfirde Mit-Morfchen. L.
- 1275 biefelben geben Beiba 5 Sufen in Leimbad. L.
- 1276 Herm. miles filius Wolfheri de Drivorte unterfiegelt eine Urfunde Seinric's II. f. unten. Dr.
- 1286 Erford, pridie Kal. Nov. Beuge bes Landgr. Albert bei ber übergabe bes Dorfes Langenhain an bas Ratharinenflofter ju Gifenach neben hermann v. Detenftein. G.

### bermann II. und Friedrich VI. von Spangenberg, Bruber (Enfel Friedrich's I.?).

- 1254 Prid. miles et Herm. fratr. de Spangenberch renunctiren bem Stift Fulb bie Appotatie in Mangerod u. a. ju Gunften bes Rt. Seiba. L.
- 1264 herm. v. Gp. und feine Burgmanner. L.
- 1266, 66, 69 berfelbe. L.
- 1276 Herm. de Spangenberch unterfiegelt ebenso wie Hermannus filius Wolferi de Drivorte eine Urfunde Seinrich's II. f. unten.
- 1278 berm. D. Ep. mit f. Sohnen Friedrich und hermann confirmirt bie Schenfung Bermann's I. an Seiba (vom 3. 1275). L.
- 1280 S. v. Sp. mit f. Gobnen Friede. u. herm. gibt BBerner v. Daing einen Revers megen übernahme einer Burgmanneftelle auf bem Sanftein. 2Bend II, 214.
- 1283 dom. Herm. de Sp. Thur. sacra p. 124.
- 1284 Berm. v. Sp. mit f. eben gen. Cobnen. L.
- 1291 bieseiben verfaufen bem Rl. Beiba bona in Cunivelt sita. L.
- 1292 id. Dec. Herm. sen. de Sp. confirmirt, bas Ulrich Lupptin und Frau Abelbeit bem Stift Borbla 1 bof und 1 Berrainfel fur 4 Mart verlaufen. Dr.

- 208 IX. Die erloschenen Abelsgeschlechter bes Gifenacher Lanbes.
- Friedrich VII., Beinrich II., auch v. Bilftein gen., und Gifel Rinder Friedrich's IV. sen.
- 1271 Friedrich, f. oben Friedrich IV. sen.
- 1276 Yanach, id. Febr. dom. circumded. Frid. de Drivorte filius Frid. senio refignirt bem Landgr: Albert bie Abvofatie über Borela, welche nun ber Gar graf bem Abt von Fulb aufgibt. Dr.
- 1267 Seinrich Beuge. Möller, Reinhardebr. G. 59. Menken III, 1311.
- 1272 mit feinem Bater. f. oben.
- 1273 heinr. verspricht bem Rl. Bella bie Ubergabe bes bemselben vertauften Dor' Struett. Bolf, Gichbf. I. Rr. 44 G. 35.
- 1274 in die Jacobi apost. (25. Jul.) Henricus filius dom. Frid. sen. de Drivo dia Beuge Ludwig's v. Steinowe. Grot.
- 1276 feria II post Laetare. Heinr, filius Frid. sen, de Drivorte verlauft t Riche S. Bonifac, in Grosbursta f. Guter und die Abrofatie das, sowie Altendursta und Bölfershaufen, nebst 2 wusten hofen Leindeche für 30 Mai Es unterstegeln außer bessen Opeim Heinr. I., Herm. de Spangenderch u Herm. mil. sitius Wolfheri de Driv. Dr.
- 1277 III. Kal. Mai. (29, Apr.) Heijnr. de Dryvordia dict. de Biletein untirflegeine Urfunte Ludw. de Steynowe. Grot.
- 1280 Beuge bes Landgr. Albert. 2Bolf, Gichef. 11, 39.
- 1283 Beinr. v. Bilftein Beuge, Thur. sacra p. 124.
- 1289 H. de Drivorte und mit Einwilligung f. Frau Jutta und f. Sohne Friedri Deinrich und Bertold verkauft bem Al. Walkenried eine Duble zu Dftebt, 1 Deinrich's Bater Friedrich von dem Grafen v. Arnftein erhalten hatte. 28- fenrieder Urk. 1, 328.
- 1292 S. bat ein Saus in Dublbaufen. Grasshof, Muhlh. p. 215.
- 1297 Seinr. v. Bilftein confentirt, baß Bertolb v. Sarftal bem Stift Burbla f. G ter in Wiffenburn vertauft. L.
- 1299 S. verfauft bie Berichte in Bengeba an Dublbaufen. Grassh. p. 40.
- 1306 Heinr. v. Bilstein mit s. Sohn Friedrich hat von Fuld Souneborn und haur Schann., client. p. 272 sq.
- 1308 ders. gibt Fulb 4 hufen in Albungen auf ftatt 4 hufen in Obernhonde, wel bas Kl. Germerobe erhalten hat. Schann. p. 273.
- 1272 Gifela, Gemablin Gunther's, Boigt v. Salga, f. Regeften bee Gefchlechts Sa S. 83 ff.
- Beinrich's II. Sohne Friedrich VIII., Beinrich III. und Bertol 1289 Balkenrieber urt. f. oben.
- 1318 Salzungen, Dinftag vor unser vrouwe bage Rerzenwyhe. Bertolb Beuge 'einem Familienvertrage Bertolb's v. Grawenlude mit f. Sohnen. WE.

#### Briebrich's V. Rinber Beinrich IV., Runigunde, Bermann III. bon Branbenfels und N. N.

- 277 Seinrich IV. v. Metenftein und Runigunde v. Steinome, Gemablin Lubwig's v. Steinome. L. u. Grot.
- 279 Hermann, mil. iun, de Drivordia gibt Land in Sehelswinde an Einbe (Dber-Gun bei Gifenach). Moller, Reinhardsbr. G. 64. Thur. sacra p. 121.
- 279 Cruceberch XIV cal. Maii. Dom. Herm. de Drivortia refignirt nebst Albert v. Brandenberch, Sophia uxor Gerhardi de Salzungen, Henr. de Archfeld, Gotfrid Schindekop, Theod. Schozborn und Ekehard de Gerstungen auf alle Gerechtsame in allodio Herleshusen, ju Gunften bes Stifte Coufungen. Die Urfunde mird ausgestellt von Herm, u. Gunth, fratr. de Slatheim, Herm. u. Wezelo fr. de Mila und Herman de Spangenberch Ministeriales. L.
- 1286 Herm. de Metenstein (wahrscheinlich f. g. nach bem Tobe f. Brubere Friebrid IX.) Beuge neben Germann I. f. oben.
- 1291, 1301, 1302 u. f. w. hermann v. Branbenfele, Ritter. v. Boin. Estor, orig. inr. publ. Hass. 6. 147.
- 130? Herm, de Brandenvels. L.
- 303 berf. Dbmann in einem Schiedegericht gwifden Landgr. Albert und Beinrich V., The won Ruid. Schann., hist. Fuld. p. 212 und probat. p. 221.
- 1305 Beuge. WBend 11, 255.
- 1305 berm. D. Br. flirbt, worauf bie Abvofatie in Großbehringen mit bem Befit in Bolfeberingen, Utierobe und Beftheim an feine Reffen, Die berren v. Bangenbeim fallt, obwohl biefelben nicht ohne Unfechtungen Seitens ber Erefurt'ichen Agnaten blieben. v. Bangenbeim, Regeften S. 53 f. 73 ff. Stebtfeld und Mabelftein bei Gifenach tamen wieber an Die herren v. Frankenftein, vgl. beim, henneberg. Chron. II, 432.
- A Jahr. N. N., Schwester hermann's v. Br., verheirathet an Ludwig v. Bangenbeim, beffen Rachfommen berm. v. Brandenvels beerben, f. v. 2Bangenb. 4 a. D.

## Cobne hermann's II, von Spangenberg: hermann IV. und Friedrich IX.

- 478. 80. 84. 91 beibe genannt mit ihrem Bater. f. oben.
- 94 beibe gen. L.
- 26 Frid, miles dictus de Spangenberch in castro Sp. L.
- 98 beibe Bruber gen. Faltenftein, thur. Chron. G. 943.
- 95 Friedrich. Menken III, 1912.
- 99 XII. Kal. Marc. Beibe Bruber, gen. consanguinei heinmann's v. hervirsleiben, bezeugen, baf heinmann v. S. bem Rlofter Begbe (bei Gotha) Land in bervirsielben vertauft fur 293 Mart. G.

- 210 IX. Die erloschenen Abelsgeschlechter bes Gisenacher Lanbes.
- 1306 beibe Bruber vertaufen an das Rlofter Seide ben vierten Theil ber Behnten in Seinebach. L.
- 1309 Sonnab. vor miseric. dom. Herm. v. Driforde, dom. in Sp., gibt mit Confent bes Abts heinr. v. Fulb feiner Mutter bas Lipgebinge auf ben Fulbischen Lebnautern in Nuwen Morfin (Morfchen). L.
- 1318 X. Kal. Maii. Herm senior dom in Sp. bekennt, baf ihm bas Rl. heibe auf bas Dorf heinebach, welches ihm Landgr. Otto verpfandet, 60 Mart Gilber geliehen habe. Geines verstorbenen Bruders Friedrich's IX. Cohn hermann V-consentirt auf Bitten patrui sui. L.
- 1318 ober 19 ftirbt hermann IV. Friedrich ftarb wohl foon 1308.

# Friedrich's IX. Cohne hermann V., Friedrich X. und hermann VI.

Zuerst in Spangenberg und bann in Trefurt. Als ihnen nämlich Spangenberg von ihren Trefurter Bettern entrissen worden war, rachten sie sich, indem sie Trefurt einnahmen und sich baselbst fortan behaupteten. L.

- 1313 d. post. Petr. et Paul. apost. Hermann V. de Spangenberch miles caus fratruelibus (b. i. ben Sohnen hermann's IV.) reversirt sich über die Belehenung mit Spangenberg gegen Graf Johann v. Bigenhann. L.
- 1316 Herm. sen. et Herm. iun. famuli in Sp. L.
- 1317 biefelben domicelli de Sp. L.
- 1318 hermann confentirt. f. oben.
- 1319 herm. v. Drifurte und herm. v. Sp. gevettern verzichten gegen heinr. v. Fuld für fich und ihre Bruber Fris und Fris auf ben Schaben bei dem Ritte zu Memelenbrun (Melborn bei Eisenach) und versprechen ihm mit 20 Mann 3 Jahre lang jedes Jahr einmal zu helfen. Schann., client. p. 370.
- 1319 VII. Id. Marc. Herm. de Sp. ift Beuge bei einem Gutertausch ber Rlofter Zullftebt und Sende (bei Gotha). G.
- 1323 herm. u. Friedr., Bruber v. Sp., und herm. u. Friedr., Bruber v. Trefurt, verkaufen an Fuld bas haus Barila, ausgenommen bas halsgericht, bas fie von bem Landgrafen und ben Grafen v. Gleichen zu Lehn trugen. L.
- 1325 Gotha, Oftern. herm. V., Friedr. X. u. herm. VI., Gebrüder v. Drivorte, gesloben bem Markgrafen v. Meißen, heinrich v. Plauen, Fritsch v. Bangenheim, Friedrich v. Orlamunde, Gunther v. Schwarzburg, Gunther v. Kevernburg, Detto v. Bance, Eberhard v. Malsleiben, Dietrich v. Siebeleiben, heinrich v. Loucha nimmer Schaden zu thun und nicht Feinde werden zu wollen. Dr.
- 1327 Friedrich und hermann unternahmen mit ansehnlichem heer einen Bug gegens Sonneborn und Goldbach, wurden aber gefangen von Friedrich v. Bangenheins und gegen Losegelb entlaffen, mabrend mehrere ihrer Genoffen zu Gotha hinge-

- richtet wurden. Annal. Reinhardsbr. p. 305. Rothe S. 556 u. a. f. v. 28 ansgenbeim, Regeften S. 76 ff.
- 1329 wird Trefurt von ben verbundeten Sadjen und Seffen erobert und die Befiger vertrieben. Mon. Pira. p. 1482. Ursin. p. 1311. Gerften ber g'e Chron. bei Schminde S. 465. (Nach auet. de Landgrav. icon 1328.)
- 1332 In Folge tavon nimmt Landgr. Friedrich bie Stadt Rebra ben herren v. Trefurt. Bang, Chron. S. 1327. Rothe S. 573. (Nach Ursin. p. 1313 im 3. 1341.)
- 1333 fotiefen bie beiben Groberer einen Burgfrieden (Sonntag Cantate), in welchem fie fich gegenseitige Guife versprechen, wenn Friedrich v. Spangenberg wiederstäme und Anspruche erhöbe. Wolf, Gichof. 11, 27. WC.
- 1334 bie herren v. Trefurt erhalten Burg und Stadt gurud, feben aber bas frubere unruhige Leben fort, fo bag
- 1336 Trefurt abermals erobert und ben herren v. Er. auf immer genommen wird '). Friedrich, bei ber Belagerung verwundet, begibt fich nach Wanfried, wo er ftirbt.
- 1342 hermann v. T. ftirbt. Mon. Pirn. p. 1482.
- 1344 VI. fer. p. Epiph. dom. Das Stift Frihlar bekennt, bas herm. v. I. nach bem Testament f. fel. Brubers hermann einen Bins von ber Balkmuble von Spangenberg gu einem ewigen Licht im Beinhaufe angewiesen bat. L.
- 1347 ftirbt hermann ober Friedrich v. T., ber Buger 2).

<sup>1)</sup> Nach Rothe S. 572 f. war die Eroberung 1339. Da jedoch die Eroberer ihra 1337 u. 38 Burgfrieden schlessen und eine Ganerbschaft stifteten, und da 1337 Balter v. Rezzelriden — ebenso wie schon 1333 — Boigt und Amtmann zu Tresurt var, so ist sent Angade unrichtig. Für 1336 entschebet eine Urkunde (WC), die sinc Bertrag des Landgrasen Heinrich zu Hessen mit 6 Abgeordneten des Markgrasen von Meisen und des Erzbischofs Baldewin's zu Trier als Pstegers des Erzstists Mainz mitdit. Sie vereinigen sich bahin, den Krieg gegen Friedrich v. Spangenderg gezweinsam zu Ende zu führen, mit diesem weder Sühne noch Friede zu schließen, dessen Schles und Herrschaft Dryvorthe nach der Eroberung gemeinsam mit einem Amtmann zu besehen oder in drei Theile zu theisen. Alle Kosten und Bauten (zur Besestigung) sellten gemeinsam getragen werden, und wenn unter ihnen selbst inzwischen ein Krieg misiehe, solle Schlos und Herrschaft Tresurt neutral bleiben und drei Mittelsmänner sollten verpstichtet sein, vermitteind dazwischen zu treten, deren Ausspruch sich die Gesantheile unterwerfen müssen. Gegeben vor Dryvorthe an dem 8. Tage "unstr vorszen der lezzen" (Warien gedurt, d. 15. Sept.) 1336.

<sup>2)</sup> Ein Mitter v. Arefurt wurde nach einem wuften Leben durch die wunderbare Mettung bei einem Sturz von der hobe des hellersteins in seinem Gewiffen geweckt und pur Buse geführt. Er zog nach Cisenach, wo er ein frommes klösterliches Leben sichte und 1347 ftarb. Rothe S. 570 f. und Mon. Pien. p. 1546 nennen ibn Triedrich, ebenso Paullini, hist. Isen. p. 82 und Fabric., orig. Sax, VI, 646.

212 IX. Die erloschenen Abelsgeschlechter bes Gifenacher Landes.

Bermann's IV. Gobne Bermann VII. und Friedrich XI.

Diese waren ursprünglich die Befiger von Trefurt, verloren es aber, ba fie Spangenberg ihren Bettern weggenommen hatten, fiebe aben. L.

1319 u. 23 mit ihren Bettern genannt. f. oben.

1325 n. 29 hermann VII. Boigt bee Landgrafen von heffen. Kuchenbecker, anal. XI. 183.

1332 u. 33 Herm. domicell. de Sp. und Friedrich Junghen in Gp.

1338 Herm. de Drivordia in Spangenberch. L.

1347 Berm. v. Drevorte Beuge. v. Bangenbeim, Reg. C. 93.

1348 dom. Herm. de D. dom. in Sp. L.

1350 herm. erhalt Bilftein von heffen ale Pfanb. Canbau, beff. Ritterburgen 1, 19.

Dagegen Bang, Chron. G. 129 f. und Faltenftein G. 943 nennen ibn bermann und Ursinus p. 1311 sq. gibt keinen Bornamen an. Bei folden Abweichungen ift eine Bermittlung unmöglich, bod fcheint mir ber Rame hermann am meiften fur fich ju haben. Bgl. auch r. Bangenb., Regeften G. 75. - Berfchieben von biefem Buber ift Georg v. Trefurt, welcher 1350 renemutbig bem Rlofter ju Greubburg 3 hufen in galten ichentte. Chron. Crom. bei Paullini, synt. p. 305. Bermuthlich mar er ein Burger von Trefurt, ber mit ber Ritterfamilie nichts gemein bat. - Überhaupt tommen mehrere Burger vor, Die von ihrer Beimath de Drivordia u. f. w. beifen, fo in Dublhaufen (hartung 1270, Grasshof, Muhlh. p. 184), in Erfurt (hartung 1302 u. 1308 in einem Georgenthaler Copialbuch G., Johann und Gunther 1341, Jovius p. 727, hermann 1348, Johann 1358, Georgenth. Copialb., hartung, Abt ju G. Peter, geft. 1424) und in Gotha (Conrad 1389, bei Sagitt., Goth.). 3mei Canonici in Dhrbruff beißen Bertold und Johann v. Dr. 1344, 1356 (Sagitt., Goth.) und herman mar geiftlicher Richter zu Dorla 1391 (G). — Bei ber Correctur fuge ich eine mir jungft burch bie unermubliche Gefälligfeit bee Berrn Aue jugekommene Motiz bingu. Im geb. Archiv zu Weimar befindet fich eine von Benbenreich gefertigte Abschrift bes Todtenbuchs bes Predigerflofters ju Erfurt, worin unter ber Auffdrift: byr vont ma alle perfon ce fund fromen abter man by vo ambeghn beffes Rlofters or testament on selgerete mit beffen unnige broddern ber reformacie beftalt habe u. f. w. genannt ift: Item er Johannes von Dryvorbia ber ba byr begraben int 1363, Item er hartug vo Drovordia ber ba ouch int bor begraben end vor alle bn vf fome geflechte vorschendin font czu beton. Bei Johann bat eine "recentior manus" bemerkt, bag beffen leichftein auf'm Petereberge auswendig am Fribhofe ftebe mit beffen Frau (bende in alten gothischen habit fampt ihren mapen) und ber Inforift Anno domini MCCCLXXX dominica misericordias domini obiit Elisabet uxor Johannis de Drevordia. Sie tonnen bem Dynaftengefclecht nicht angebort baben.

- 1350 berf. verfauft Spangenberg. Bend III, 278.
- 1351 berf. verfauft hehelswinde an bie Propftei von Einde. Schannat, chartar. Reinh. dipl. p. 34.
- 1351 d. d. Gotha fer. VI. post omn. sanct. Derf. bekommt & von Branbenfels (vorher v. Bangenbeim). Dr.
- 1355 berf. herr gu Branbenfels und Frauenberg. L.
- 1357. 64. 66 berf. und Gemablin Margaretha v. Golms. L.
- 1364 herm. v. Dr., herr ju Bilftein, befommt Frauenberg ale Pfant. Bend III, 275.
- 1370 u. 72 Bertauf von Bilftein. Bend III, 275 ff.
- 1372 Montag nach S. Peter u. Paul. herm. ftiftet Selmeffen in Frihlar fur fich und ben verstorbenen Friedrich sen. v. Spangenberg. L.
- 1374 Berm. Erbburggraf von Bersfelb. L.
- 1374 berf. wird aus Frankenberg vertrieben. Seff. Chronifen.
- 1376 berf. ftirbt tinberlos ale ber Lebte f. Stammes.

Friedrich XI. tritt in ben beutschen Orden und erscheint als Landcomthur Thuringens schon 1347. Regesten b. Geschl. v. Salza S. 150. Als solcher führt er einen langen Streit mit der Stadt Rühlhausen, 1357—62, wo vor dem Kaiser Karl IV. der Zwist beizgelegt wird. Grasshof, Muhlh. p. 56 sqq. Mit diesem Proces hangt die Urkunde von 1359 zusammen in Schumacher, verm. Nachr. II, 59, wo Frid. de Drivordia commendator generalis per baliam Thuringie das Stift zu Gisenach schadlos zu halten verspricht.

# Bweifelhaft, ob hermann's IV. ober Friedrich's X. Cohne gu berfteben find :

- 1319 VI. feria p. Jacob. Herm. et Frid. fr. domini de Spangenberch dicti de Deivordia verfaufen von ihren Gefallen zu Gunivelt 2 Mart S. für 20 Mart S. an Johann v. Stuwistorph. L.
- 1325 sabb. ante Sim. et Jud. hermann und Friedrich, Gebrüber v. Spangenberg, gebeißen v. Trefurt, geben bas Dorf Morfin bem Rlofter ju ber henbe. L.
- 1348 Agnes v. Driforte Nonne in Allendorf bei Salgungen (Sochter Friedrich's IX. ober hermann's IV.). G.

Stammtafel.

Billgerim v. Driforte 1104

# Fricht, VIII. 1259 Friedrich IV. senior 1254—72 heinrich II. Gifela, heinrich IV. Kunigunde, v. Bilftein mar. Gunther v. Metenstein mar. Ludwig 1267—1308 v. Salga 1272 1277 v. Steinowe **Spei**nt, III. 1289 Bertold dapifer **Bertolb** 1289—1318 Eudmig 1248 Reginhard II. 1155-90 Seinrich I. 1267. 76 Friedrich II. 1217-49 v. Steinowe u. Brandenvels v. Wangenheim 1277 1279—1306 Friedrich V. iunior, gen. de Metenstein 1248-74 v. Metenftein permann III. Reginhard I. 1155 Bernhard 1130 mar. Ludwig N. perm. VII. Friedrich XI., berm. VII. Friedrich XI., 1319—76 Lankcommenthur herm. I. r. Dreverdia, vx. Jutta 1235—86 Triebr. III. Bolfer 1278-1315 ct. 19 1224-47 hermann IV. 1319 - 62Friedrich I. 1155 de Spangenberch Sperm. II. sen. 1'254-93 herm. V. Friedt. X. herm. VI. 1313-42 1319-36 1316 querft v. Sp., bann v. Er. de Spangenberch Z Z, Friedrich IX. 1278—1308 Friedr. VI. 1727



Sigillum comitis Friderici iuvenis de Bichelinge. 1260 — 73.

Nr. 2.



Ludewicus de Brandenbrhc.

Nr. 3.



S(igillum) Sibodi de Franckensteyn. 1329.

Nr. 4.



(S. Gunt)heri ad(vo)cati d(e) S(alza.) 1317.

Nr. 5.



Sigill. Hermanni de Drevurte.

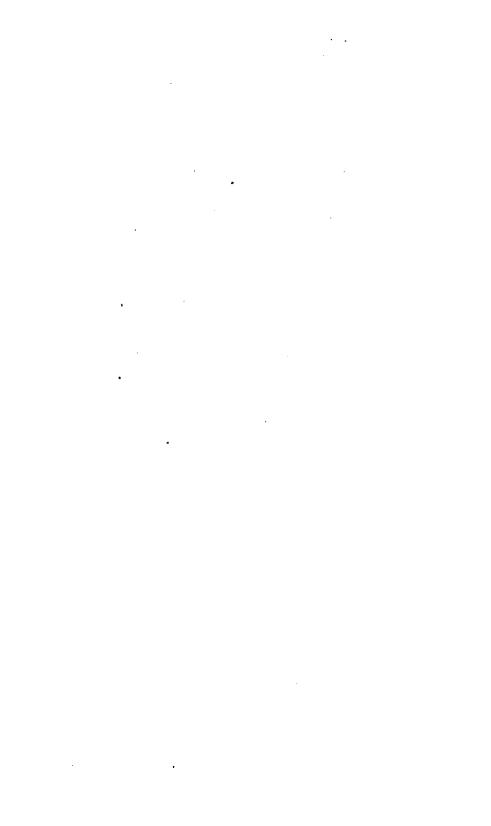

X.

Miscellen.

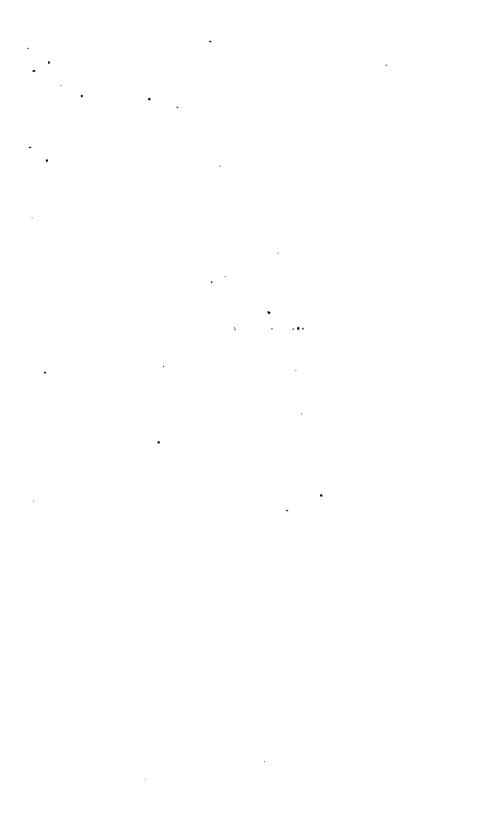

## Johannes Rothe.

herr Professor Dr. Rein zu Gifenach hat die Gute gehabt, mir folgenden feinen Auszug einer Joh. Rothen betreffenden Urkunde gur Beröffentlichung in biefer Zeitschrift zu überlagen.

Beimar.

R. Anc.

"Dresdner Archiv. Lehnsregister Friedrich's II. fol. 206.

1425. Ifenach Dornftag nach Assumt. Mar.

Konsens bes Landgrafen Friedrich zu bes ersamen Er Johannes Rothens Schulmeisters bei uns. I. Frauen zu Isenach Berschreibung und Testament, darin derselbe Jutten Rotin seiner Schwester, Keten Gigen Margareten und Keten ihrer Schwester Kindern genannt die Weberstestin und Alheid Tuchin Klosterjungfrauen zu S. Catharinen vor Isenach zur Besserung ihrer Pfründen und nach deren Tode der Sammlung gebachten Klosters 34 Schillinge Pfennige und 10 Pfennige, 26 hüner, 2 Gänse, 1 Eisenacher Biertel Gerste, zu einem ewigen Testamente seisum Eltern und seiner Seele zum Trost gegeben.

Beugen : Die gestrengen und heimlichen Dietrich v. Bigleben, Ritter, Rudolf v. Melbingen, Georg v. Heptingsborg." Bufațe zu dem der von Liliencron'schen Bearbeitung ber thuringischen Chronit des Johann Rothe beigefügten Gloffar.

Rach ber Borrebe S. XXXI bat bas Gloffar, meldes herr v. 2iliencron feiner Ausgabe ber Rothe'ichen Chronit von Thuringen beigefügt bat, bauptfächlich ben 3med, basjenige, mas bie Rebeweife bes Berfaffere und ber Dialett bes Schreibere eigenthumliches bietet, überfictlich jufammenzustellen und zu besprechen. Darnach batte man eine Auswahl von Unterscheidenbem zu erwarten. Db barnach ber neue Bearbeiter ber Chronit ftreng auf manches fich beschränkt, anberes bagegen abfichtlich übergangen babe, vermag ber Unterzeichnete nicht mit Beflimmtheit zu erkennen, mare aber eber geneigt, fich babin zu erklaren, daß er ein festeingehaltenes Berfahren, warum das ober jenes in bas Gloffar aufgenommen, anderes ausgeschloffen worden fei, nicht beraus-Überhaupt ift ja wohl ber thuringifche Dialett alterer Beit noch lange nicht genug erforscht, nicht einmal binreichendes Material auf guverläffiger bandidriftlicher Grundlage gegeben. Jebem Renner ift es befannt, wie es mit ber Dehrgahl ber bieber gedruckten Urfunben, Die für miffenschaftliche Ergrundung bes volksthumlichen Dialektes fo michtig find, in diefer Begiehung fteht; in ber Regel find fie von Mannern veröffentlicht worden, benen bas fprachliche Moment von untergeordnetem Berthe mar. Um fo willfommener muß alles bas fein, mas von solchen Sprachkennern, wie herr veliliencron ift, ausgeht. Bebeutung aber, welche bie Chronit Rothe's bat, follte nach bes Unterg. Unficht bei einem folden Gloffar nicht bloß bas miffenschaftliche Intereffe, fondern bas Berftandnis bes gebilbeten Laien, ber Mittelhochbeutfc

nicht wiffenschaftlich betreibt, ins Auge gefaßt werben. Auch scheint herr v. Liliencron diesen insofern berücksichtigt zu haben, als namentlich fast auf jeder der ersten dreihundert Seiten, später viel seltener, Erklärungen einzelner im Terte vorkommender Wörter und Redensarten, bisweilen ganzer Sase unter dem Terte gegeben sind; diese sind dann meistentheils im Glossar nicht berücksichtigt. Anderes dagegen ist weder unter dem Terte noch im Glossar besprochen worden, ohne daß wenigstens der Unterz, erkennen kann, warum dies nicht geschehen sei. Daher hat er sich die solgenden Notizen gemacht und sich gestattet, sie hier mitzutheilen in der Meinung, daß sich manches darunter sinden werde, was auch anderen Lesern der Rothe'schen Chronis einer Erkläung zu bedürsen scheine.

Bunachft benft fich ber Unterg., bag einiges, mas bem Chroniften nicht eigenthumlich ift, barum eine Erflarung nicht veranlaßt habe, 1. B. Pirchliche Bezeichnungen, wie Cap. 606 bonftermetten, Cap. 606 u. 782 ber gute freitag, Cap. 682 unfer framen morge= web, Cap. 797 wich fafte. Ferner tann fich ber Lefer, wenn er Cap. 745 noch in ber Grinnerung bat, benten, mas Cap. 744 beiße: to vor alfo bie gnabe ju Doffen uf ging, vielleicht auch, Das Cap. 565 bedeute, einen monden unbe gelgen (im Gloffar ift beibes unter gelgen erflart), ferner, bag Cap. 788 bie Began Bigenner find, mann, mannburgt Cap. 770, und mannimeer Cap. 563 magen, magenburg, magenschmiere, Cap. 571 enne tagin eine Art von Belagerungswerfzeug, Cap. 428 u. 469 frebel, Cap. 455 u. 565 nuftel irgend ein verwandtichaftliches Berbaltnis, Cap. 469 ein fnechtebin ein Rnablein, Cap. 588 mebbermut foviel als Bibermillen, feindfelige Befinnung, aber bas alles mochte man boch lieber ficher wiffen, als blog bermuthen. Dagegen weiß wohl ber thuringifche Leftr, was es beiße, wenn Cap. 525 u. 622 ergablt wird, bag bei einer Sungerenoth bie Leute , baffilgapphin unbe Anotin" in ihr Debl buden, bag "Rnotten", wie es noch jest in Thuringen gefprochen wirb, bie Camentapfeln bes Blachfes ober bes Leine find, und bag ber Berausgeber ohne Brund bie Stelle corrigiren will; ferner fann er leicht berfieben, bag Cap. 437 "blien vorfpan" bleierne Grangen find, wie auch, bag, wenn Cap. 468 bie Bebeine ber b. Glifabeth in eine

"blien laben" gelegt werben, eine bleierne Labe zu verfieben ift. benft fich mobl ber Gifenacher, bag Cap. 602 bie clueß fente ! ben bie St. Gaibiencapelle ift, und bag, wenn Cap. 601 ergablt : bag Friedrich ber Bebiffene bie Bartburg "bondene ben bem swifts erftieg, ba bie Cifterne zu verfteben fei; freilich flebt Cap. 571 , cifterne", nicht "ebn ciffern" 1). In Bezug auf bie Orthographie ten auch einige Rleinigkeiten erwähnt werben. Cap. 61 am Enbe in ben Seffen buwete ber Sombergt bonn bommen buffern, Cap. bonmen floß, Cap. 788 nogbonme. Cap. 670 ,, unde bie von forte torften fich norgen ougen", Cap. 781 ,,bas fich nomant ! genigen". Cap. 501 ift bie ,ifenifde buraf" ermabnt, etwa i der? Go beift fie im Bolfsmunde. Gollte es nicht auch ftatt ,,t (neu) überall beißen ,,nume" und Cap. 593 ,,vornumeten" fatt , nameten", und Cap. 708 "entfagete" fatt "entgagete"? Und Cap. am Enbe muß wohl geschrieben werben ,,gruntlichen (flatt grutli unde gar", wie Cap. 657 am Enbe. Ferner ift im Gloffar aus 508 u. 689 "buferey" angeführt, Cap. 773 febt "bufereige", 474 u. 478 bien, praeter. von bannen, im Gloffar bon, Cap. ferre, im Bloffar verre (Cap. 605 verrer; ift Cap. 460 am verre basfelbe Bort?), Cap. 629 ,,gar fdirn", im Bloffar fdire), Cap. 315 tumerbe, Cap. 525 tuerbe, Cap. 655 u birichaft, im Gloffar berichaft.

Außer bem Borfiehenden hat fich ber Unterg. noch Folgendes ni Cap. 533: abe — gewetit.

- = 622 gegen bas Enbe: noch prer achte.
- = 603 steht amme in ber gewöhnlichen Bebeutung, Cap. 521, 543, 545, 589 heißt Aunigunde von Eisenberg des Lan fen Albrecht "amme", und Cap. 458 kaufen Franken R
  - An biefen feche Stellen bat Menden ampe und amper fcrieben.
- 519: nue legete er an mit ehme arme fnechte.
- 742: unde tatin große gerunge unde anten wenigt.
  - . 519:-men ap, im Gloffar unter ap nicht berudfichtigt.

<sup>1)</sup> Doer ift "swiftern" technifder Musbrud ber Fortification, wie Stern

Cap. 657: bescheiden. — Cap. 700: bescheidinlichen, unter dem Terte anders erflart als im Gloffar.

- : 640: bespunigen.
- = 595; befloßte lewte.
- 704: bewiwilen (?), nicht im Gloffar.
- · 780; vor breiweit.
- : 434: eißlich.
  - 545: elichen. Diefe Rebensart ift auch Cap. 546 Beile 2 ausgefallen, nicht, was ber herausgeber will: hatte legitimiren laffen.
  - : 688; endil (= Knöchel).
  - \* 545: enelender bog.
  - 541: entrichten.
  - 491: entichichten.
  - . 379: bas ich beme erfure unde offinbarte.
- 4 731; ponten (= fabnben).
  - 639 gegen bas Enbe: felideit.
  - . 605; vitiche bor ben thoren.
  - 422: phole (boch wohl pfühle?).
  - 571: pr geflocint gut, im Gloffar unter flochin nachzubringen.
  - . 475; polleift.
    - . 519: vorgeben.
- . 451: porenelendet.
  - . 438 u. 458: porgelben.
  - . 488: borhalben.
- . 563: vorfpffen.
- . 521: borftunden, nicht im Gloffar berudfichtigt.
- . 566: gelichen, unter bem Terte erflart, im Gloffar nicht aufgenommen.
- . 574: ber reitenber frigt mas fere gelegen.
  - . 501 : ba gnoß hir fenner frunde.
  - . 542: ba tet om ber apt ben geren uf.
  - 566: gefeß, in allgemeiner Bebeutung.
  - · 596: geftragf.
  - . 574: bas reiten gewonnen.

Cap. 653: gewonner.

- 610: berten.
- . 638: hirfaren.
- . 570: boufiren.
- 478, 488, 489 u. f. w.: itbar, nicht von bem fittligen Ber fondern blog vom Stande gebraucht.

Control of the state of the section

Y Same

Carlot State of the Contract o

the property and the

"Adam od Safer in 1 🕳

- 485 u. 486: fofte, andere gebraucht ale im Gloffar.
- 770: tune.
- 705: uf tage leiften, im Gloffar noch zu ermabnen.
- 533: der bischouf von Mente leitte die lewte (Sumpetrim reconciliavit poenitentes).
- . 566 in bem Liebe: fle ban noch meym'e gebunden.
- 596: mör.
- 551: obirgift. Cap. 632: obiraifftiaf.
- . 608: unde machten bo manchin großen rat uf bes toniges by Menden hat red. Cap. 706 fleht: unde machte manchen i bn Doringen.
- . 572, 574, 620, 631 : ein reitenber frint.
- . 588; ruwerynne.
- . 566: reben flagen.
- . 521: fenit uch borumbe nicht.
- . 477: fopmer.
- 545 u. 652: einem fleben, b. b. zu einem fleben, auf eines @ fleben.
- = 379: bas er behilbe bas uf on gestorben were. Cap. 599: Oftirland were uf on gestorben.
- . 572: bas her die graven gestillete. S. auch Cap. 630.
- . 638: die das Land zu Doringen ftruten und roubeten.
- . 704: bo fie von pren frunden under tedinget wordin.
- 422: fpbene tepte.
- 541: unde fich ir guter nicht unbermunden.
- . 797: unbewart feiner eren.
- = 654: unvorsunnen.
- . 497; unde wolde ir bes nicht ufgebin.
- 638: mortin unde ufgruben unde ftolen.

Sep. 564: unbe ließ boruf marten.

. 520: werben, anders als im Gloffar bemerkt wird.

- 497: fie bette is gewilfort an bas ric.

. 550: wetten.

. 660: jegil.

Dr. Funthauel.

# THERE IS NO THE THERE

(a) The probability of the second of the

taking on the or placement of the

Hour sens

3,

# Begninen in Gifenach.

Als bie Bequinen unter ber Auctoritat Rarl's IV. von Papft Urban V. 1367 auch in Sachsen und Thuringen barte Berfolgung erlitten, mas namentlich von Magbeburg und Erfurt berichtet wird (Falfenftein, Erfurt. Chron. G. 265. Mencken III. p. 1371), gefcab basselbe auch in Gifenach. Dier bewohnten Die Beguinen ein Saus, Tabernatel genannt, in ber Ronnengaffe, bie bon ihnen ben Ramen empfangen batte; benn obwohl bie Beguinen bas flofterliche Belubbe nicht ablegten, fo führten fie boch ein ftrengreligiofes Leben und trugen Nonnenfleiber, fo bag fie im gemeinen Leben Nonnen (auch Munternonnen) hießen 1). Go betam die befcheibene Strafe Diefen Ramen und nicht - wie man bisber glaubte - von bem Umfant, baf bas nabegelegene Predigerflofter urfprünglich für Ronnen berechnet mar. Bon ber Erifteng eines Bequinenhaufes in Gifenach bat fich nur eine Rotig erhalten, nämlich in bem intereffanten Georgenthaler Copialbud bes bergogl. Archive zu Gotha (bas f. g. rothe Copialbuch RR I, 4), beffen Mittheilung ich ber Bute bes on. Archivrathe Dr. Bed verbante. Dier heißt es in einer Urfunde, d. d. Dresten 1368 am Dinflag nach unfer Framentag als fie geboren wart: Wir Friedrich Balthafar unnb Bilbelm v. G. G. Lantgrafen u. f. w. betbenen und thun thunt offent

<sup>1)</sup> Eine Eisenacher Beguine fommt vor in einer Stiftsurkunde von 1330, des Inhalts, baß Theod. Thilich und Gattin Gerdrud v. Greizberg "matronae Gerdrudi de Cremeln olim begine XIV talenta s. libras de domo sua in platea carnificum (Fleischgasse)" schuldig seien. Nach dem Tode der gen. Beguine soll der Bins an das Stift fallen. Bgl. Heusinger, opusc. min. 1. p. 213.

— bas wir bem bescheiben Hilbrande unserm pfiffer — von sonher — Dinste willn die uns berselb Hilbebrant vor langer Zeit r gethan hatt und noch tuen soll unverdrossen, das Haus das da t: der tabernakel und gelegen ist bei der prediger closter an unser zu Psenach, daraus der Konger (?), der Kehermeister die Beginen vortrieben, zu rechtem Lehene gelihen haben u. s. w.

Berner beißt es d. d. Dfenach 1364 (Schreibefehler flatt 1374) an Augustinestage : Wir Friedrich v. G. G. Lantgrave u. f. m. befenund thun fundt - bas mit unfer gunft willen und porbengeniffe, Diener bilbebrant pfeiffer und fin erben, baben gemechielt und ben ein wonung und ein bus gelegen in ber Runengaffen an ber eridmibegaffen und mas ehman ber Tabernafelnunen gen Dinache, bie bochgeborne Furften - Baltbafar und Bilbelm unfer lieben ere und wir en geliben und engentlichen frei ewicliche geu befigenn n porfdrieben und gegeben, unfern lieben Unbechtigem bem Upte bem Convente bes clofters zen Jurgintall umb ein ander bus gelein ber andern Runengaffen fein fente Georgen bafelbine (b. i. beute untere Predigergaffe); baffelb Sus und Bonunge baben wir net und gelien und eignen und ihen mit craft biefes brieffs u. f. m. Bir feben alfo, bag bie Beguinen Gifenachs von bem Rebermei-Ronger genannt (bei Menden a. a. D. beißt er Balter Rerlin-, theol. dr. und bei Fallenftein ift er Balter Resling, theol. dr. unt), aus ber Stadt vertrieben murben (jebenfalls 1367), und bag n Saus von ben Lanbesberren bem Pfeifer Sillebrand gelieben murwelcher es an bas Rlofter Georgenthal gegen ein anberes Sans verbte. In einem alten Urfundenverzeichnis, bas bem genannten Couch angehängt ift, begegnen wir einer nochmaligen Ermabnung bes fes, indem wir lefen : Recognitio beg Abts ju Gorgenthal uber bas ju Gifennach ber Tabernadel genannt, fo ibm uff lebenlang gelafporben ift 1423. - Ift ber Rame Tabernakelnunnen noch fonft inben ? with all the companion of the Paristics

med fact fich mounting, bas unter ben felbfingen Bertemen

B. Rein.

a service out only and one absolute

:

# über Ropf und Becher, Gürtel und Tasche der heiligen Glifabeth.

Un biefe in ber Gefchichte bisher wenig bekannten Gegenftanbe knupft fich im haufe ber hohenzollern ein eigenthumlicher Glaube, ber ungefahr gegen die Mitte bes 15. Jahrhunderts in verschiednen Documenten ber hohenzollernschen Archive fich kundgibt.

Es war damals eine ganz gewöhnliche Erscheinung, daß die Gemahlin Albrecht Achill's in den Tagen hoher Schwangerschaft ihre Boten nach Weimar abordnete, um sich für ihre sichere und glückliche Entbindung Ropf und Becher, Gürtel und Tasche der heil. Elisabeth zu erbitten. Unter den zahlreichen Fällen, in denen von diesen Gegenständen Gebrauch gemacht, ist mir keiner erinnerlich, wo die Wunderkraft nicht das Ihre gethan, die herzlichsten Worte des Dankes nicht ihre Stelle gefunden hätten.

Indeß ist es merkwürdig, daß der Glaube ebenso schnell erlosch als er aufgetaucht war. Raum waren zwei Decennien verflossen, als die hohenzollernschen Fürstinnen die Wunderkraft jener Dinge ganz vergessen hatten. Dieser Umstand schien mir die Berechtigung zur Behauptung zu geben, daß dieser Glaube ursprünglich nicht in der hohenzollernschen Familie wurzelte, sondern ein momentan von dem sächessischen Haus hincingetragener gewesen sein muß.

Die weitern Nachforschungen haben bie Richtigkeit biefer Unficht bestätigt. Es hat fich weder ein Beispiel gefunden, daß eine nicht fachfische Fürstin im Brandenburger Saus um jene Dinge bat, noch läßt fich nachweisen, daß unter den vielfachen Berleihungen an nbere Fürstenhäuser eine frembe, bem fächfischen Saufe burch erwandtschaftliche Bande nicht nahestehende Person jemals darum ebeten; ber Glaube wurzelte, wie natürlich, nur im Sause Sachsen, abern Orts war er mit ben Töchtern bes Hauses für einige Zeit einewandert.

Es wurde von culturhistorischem Interesse fein, ben Gebrauch bier Reliquien zu ermitteln. Ob ein Gegenstand vor dem andern wentliche Borzüge hatte, ift ebenso ungewiß, als auffällig, daß unter 13
ällen 1), die mir archivalisch bekannt find, nur einmal der Gürtel
icht verliehen wurde, während andere Gegenstände häufiger zu sehlen
Tegten.

Rur von dem Kopf der heil. Elisabeth steht der Gebrauch in diesen ällen quellenmäßig fest. Als nämlich die Kurfürstin Anna v. Bransendurg am Charfreitag 1474 zu Anspach einer Tochter genesen war, undte Albrecht Achill die Reliquien an Herzog Wilhelm v. Weimar mit em innigsten Danke und der Bemerkung zurück, daß seine Gemahlin ie Kraft der "Heilthümer schenbarlich zu glücklicher sneller gedurt emfunden habe". Aus Dankbarkeit habe sie deshald "vil weins" in den lapf gießen, dann denselben in neue Gefäße fassen lassen, der "armen auen" (d. h. Schwangeren) in gleicher Lage zur Genesung mitgetheilt verden möchte. Demnach dürfte also kein Zweisel obwalten, daß der lepf zener Zeit als Weinbehälter gedient hat, ebenso wie meine Bernuthung nicht unwahrscheinlich ist, daß Gürtel und Tasche während er Schwangerschaft wirklich getragen, der Becher aber als wirkliches Erinkgefäß gebraucht wurde.

Es ift ju beflagen, bag fammtliche Wegenftanbe nicht mehr auf un-

<sup>1) 1469</sup> erhielt Margarethe geb. v. Ofireich für Elisabeth, Gemahlin herzog inn's, ben Gürtel. — 1472 schieb fie um benfelben für herzog Ernft's Gemahlin. — 1472 erhielt bie Kurfürstin Anna v. Brandenburg Kopf, Löffel und Tasche nach ein n. d. Spree. — 1473 bat Elisabeth, herzogin v. Sachsen, geb. v. Bayern, von reiben aus um ben Gürtel, erhielt aber auch, ohne barum angehalten zu haben, ben opf. — 1473 bat Margarethe v. Sachsen für die Gemahlin herzog Albrecht's um n Gärtel. — 1474 erhielt Anna v. Brandenburg bret Stücke: die Tasche nicht. — irselbe erhielt 1478 Kopf und Gürtel. — 1479 erhielt Idena v. Böhmen, herzog w. Sachsen, Kopf, Gürtel und Löffel. — 1480 bat Markgraf Johann v. Brandaburg für seine Gemahlin Margarethe um sämmtliche Gegenstände; ingleichen 1482.

fere Zeiten gekommen find. — Herzog Wilhelm's Sorgfalt in ber Aufbewahrung hat fich auf feine unmittelbaren Nachfolger ober Diener nicht verpflanzt. — Nach Sitte jener Zeit war ber Aufbewahrungsort berartiger Gegenstände oft die geheime Registratur ober bas eigentliche Hausarchiv im heutigen Sinne bes Worts, und in diesem war nachweislich hundert Jahr später nur noch ber Löffel vorhanden.

Alls nämlich die alten Registraturbestände des ernestinischen Haufes unter August v. Sachsen in den Jahren 1574—83 zu dem jetigen Ernestinischen Hauptarchiv vereinigt wurden, kam der Löffel mit den Acten zum Borschein und wurde demnach in das neue Repertorium, jedoch mit dem Bermerk: "die Tasche ist nicht mehr vorhanden" aufgenommen. Demnach mußte also den Registratoren von dem Borhandensein der Tasche nach der alten Actenaufschrift Notiz zugekommen sein, sie mußten sie als kurz vorher vorhanden angenommen haben, während sie des Kopses und des Gürtels nicht gedenken.

Im Laufe ber Zeit ist aber auch ber Löffel verschwunden, und ich kann zuverlässig nachweisen, daß dies in den ersten Zeiten der gar traurigen Verwaltung des Archivs die 1623 statt gefunden hat, wenigstens beklagt schon der altenburgische Abgeordnete Hendschel bei der Öffnung des Archivs das Fehlen aller dieser Gegenstände. — Spuren sind nicht zu entdecken. Rur der Kopf taucht 1539 bei der Eröffnung des Grabmals durch Landgraf Philipp zu Marburg auf. Er sand sich bekanntlich nicht im Grabe, sondern in der Sacristei. Ob er aber derselbe, den Wilhelm wie ein Kleinod bewahrte, überlasse ich den Untersuchungen Sachkundiger, die zusehen mögen, ob sie ihn unter den vielsfachen seitdem ausgetauchten Köpfen 1) der heil. Elisabeth heraussinden können 2).

<sup>1)</sup> Befanntlich in Coln, Breslau und Prag vorhanden.

<sup>2)</sup> Bergl. übrigens Mommet, Landgraf Philipp. — Simon, Ludwig IV. und b. h. Ctifabeth S. 193 ff. — Schmerbauch, Clifabeth b. h. a. v. D. — Montalembert, Geschichte b. h. G. S. 385 ff. — Justi, Ctisabeth b. h. S. 178, u. a. m.

Dr. Burtharbt, Archivar.

# Die Bauten am Paulinerflofter zu den Zweden der Universität Jena.

Es war in ber That ein überraschender Anfang, den unsere Universität in jenen Tagen des März des Jahres 1548 genommen hatte, als Stigel und Strigel mit einem kleinen Hauslein von Ersurt herüber im Paulinerkloster einzogen. Wie ware es unter solchen Verhältnissen möglich gewesen, eine bereitete Stätte in dem kleinen Iena vorzusinden! Bar ja seit jenen Tagen, in denen die Wittenberger Universität hier vorübergehend ihre Wohnung ausgeschlagen, im Wesentlichen nichts gesindert, um die mancherlei Mängel hinwegzuräumen, die drückend genug damals auf allen gelastet. — Wie, wenn raschen Zugs die Straßen mit lernbegieriger Jugend sich füllten, wenn dem unerwarteten Ansang eine ungeahnte Entwickelung solgte!

Roch saben brei Paulinermonche von ihren Zellen aus bem immerbin flattlichen Ginzug zu. Die Universität, wenn wir sie jest schon so nennen burfen, hatte schon 14 Tage ihre Borlesungen begonnen, als von Weimar der fürstliche Beschl berüber kam, die theilweis verlassenen, dem Berfall nahe stehenden Gebäude zu besichtigen, die Mönche zum Abzug gegen Entschädigung zu vermögen. — Wenigstens für die nächsten Bedürfnisse verstand man zu sorgen; volle neun Jahre behalf man sich in durftiger Weise.

Bollig anders gestalteten sich die Dinge 1557. Schon mit bem Beginn bes Jahres bachte man ernstlich an umfassende Bauten und Rickel Gromann saumte nicht. Er übergab nach einer gründlichen Besichtigung bes Paulinerklosters einen Bauanschlag, nach dem er — es

ift nicht bekannt wie — mit 2074 fl. die Einrichtungen zu vollenden gebachte. Sofort erhielt er ben Befehl, in diesem Jahre die Rirche mit ben Eingebäuden von Stuben und Kammern, auch die Liberei und den Wendelstein baulichen Beranderungen zu unterwerfen. Alles andere solle nächste Jahr in Ungriff genommen werden.

Es war ein Schritt bedeutsamer Art, ben man hier that. Erinnern wir uns nur recht, daß die festere Gestaltung der Dinge für die Universität noch nicht abzusehen, gerade weil sie die wahre Pflanzstätte eines festen Protestantismus zu werden versprach. Aber wie hätte man in Mitten bes Wegs stehen bleiben können! Die Erfolge hatten das Bertrauen gekräftet, die jungen Fürsten sahen die Schule als ein Bertmächtnis ihres Baters an, die Pietät gegen ihn, der Ruben des Landes, vor allem das reine evangelische Wort, das waren die Triebsedern einer wundersamen Thätigkeit. Und in dem Sinn handelten auch die Stände des Landes; sie bewilligten in der Begeisterung, zu der sie durch eine einsache, kräftige, überzeugende Ansprache getrieben, ohne Weiteres die Mittel 1).

Schon in der zweiten Woche bes Februar 1557 begann ber Bau: "Gott dem Allmächtigen zu sonderlichen Ehren, zu Beförderung und Ausbreitung seines seligmachenden reinen Wortes und zur Aufnahme freier Runfte."

Es war ein reges Leben, das in die stillen Rlosterraume einzog. Hunderte von Sanden waren beschäftigt, um Nicol Gromann's Ideen zu verwirklichen; ihm zur Seite ftand Nicel Berlet 2) als Banaufseher, mahrend der Schosser Johann Gruner und Iohann Landenstreich die Rechnungs - und Zahlungsgeschäfte zu besorgen hatten.

Bunadit fiel unter Ridel Mehlhorn's 3) Streichen ein bebeutenber Theil ber Rreuggange 4); bas Steinmegen Martin Gepnische Saus marb

<sup>1)</sup> Bergi. auch bie Proposition auf dem Candtage gu Salveit bei Somars, gebn Jahre ber Universitat S. 77.

<sup>2)</sup> Ibentifd mit bem befannten Ricolaus Bollner, ber fcon 1548 verfchiebene Meporaturen im Collegium beforgt batte. Sein Aufscheramt mabrte von Lichtmef bis Bartholomai 1558, wofür er wochentlich I fl. bezog.

<sup>3)</sup> Mle biefer erfrantte, feste bie Abbruchsarbeiten 2B. Burtarbt fort.

<sup>4)</sup> Sicher ber Theil: von ber Rirchthur bis jur Gaffe binter bem Stiget'ichen Saufe.

ir 20 fl. erkauft und niedergebrochen; auch Jobst Mohr's Erben verießen ihre alte Wohnstätte, die der Strigel'schen Wohnung gegenüber
ag; manch altes Gemauer mußte Plat machen, den wir in unsern Taen schwerlich auffinden und bezeichnen können. Das will und kann
mch nicht unsere Aufgabe sein.

Berfuden wir es aber, bie hauptfachlichften Momente hervorzuheen. Dag baran bie Größe bes Unternehmens erfannt werben.

Rachbem bie Arbeiten auf Abbruch vollenbet 1), maren befonbers Ridel Berlt und Bolf Burfart mit ben mefentlichen Beranberungen etraut. Gie festen junadit biergu bie Steinbruche auf bem Forft und ei Bfferftabt in Bang, bezogen von bort bas gange Material, beffen lusbruch wie fast alle Arbeiten am Collegium verbingt murben 2). -116 Martin und Sans Sepnisch und Ridel Tepner bas Material beareitet, fdritt man raid jum Aufbau 3). Die Rirche erlitt im Innern nanche Beranberungen, ibre Emporen maren meggeschafft, ein Theil er febengebliebenen Rreuggange, Die theilmeis gur Bibliothet vermenet murben, maren ausgemauert, ber Gottesader mit einer Mauer umogen, Benfter und Thuren nach Beburfnis bergeftellt, Gefängniffe, fommunitateftuben, Die Bohnung fur ben Speifer, Die Bibliothet und er Wenbelftein gebaut, alles in einem Grabe ber Ginfachbeit, ben man ich faum zu benfen vermag. Ruttelte man auch wenigft möglich an bem ilten Rlofter, Die Ummalgung war und blieb bedeutend genug. Begen 56 beigbare Diecen maren in ihren roben Formen bergeftellt; man bente id, was es beißt, bag bei geringen Arbeitslohnen icon für bie Dautrarbeiten nabe an 1000 fl. bamaligen Werthes aufgegangen maren.

Dagu nun bie Bezuge aus ber Bugelbutte eines ehrbaren Raths

<sup>1)</sup> Gie tofteten 62 ft. 15 gr.

<sup>2)</sup> Man bezog 530 große Steine, 441 Karren Mauersteine und eine Menge, Die ich Längengehalt veraccordirt wurde. Gung Bold, Jacob Schlunzig von Saalfeld mt Ridet Reffel leiteten die Arbeiten. Außerdem war noch ein Steinbruch am Jusugraben nabe dem Garten bes Burgermeisters Windler, welcher 10 fl. Entschädigung ihleft, in Thatigteit. Für Ralf, Jieget und Mauersteine und die Errichtung eigner Ien wurden 760 fl. 10 gr. 11 pf. aufgewandt.

<sup>3)</sup> Babrend bes Baues tamen nur zwei Ungludefalle vor. Gin Maurer fturgte em Thurm, ber andere von einem Geruft; ber eine broch eine Rippe, ber andere erseit eine Ropfwunde. Beide murben aber auf fürftliche Roften hergeftellt.

ber Stadt, die burch ihren hüttenheren Martin Möller bei weitem ben Bedürfnissen nicht entsprechen konnte. Auf fürftlichen Befehl errichtete man baher eigene Brennöfen, wobei namentlich Jacob Beißmann vorzügliche Thätigkeit bewies. Auch Dr. Schröter's Ofen — ein bis jeht unbekannter Erwerbszweig jenes Gelehrten — war in Anspruch genommen und leistete treffliche Dienste.

Die Zimmerarbeiten waren bem Meister Wolf Kesner verdingt. Er gestaltete die großen Räume zu kleinern Piecen um, indem er durch Einziehen von je 14 Wänden im obern und mittlern Stock jene 36—40 Zimmer herstellte, die Gebäude zur neuen Eindachung vorbereitete und die beiden Lectorien, deren das größere 42 Bänke erhielt, herrichtete 1). Das Holz zu diesen Arbeiten bezog man größtentheils aus dem Ziegenrücker Kreise; meist kam es auf der Saale herab, an der man bei Camsborf eine Schleise auf mehrere Wochen einrichtete 2). Breter und Bohlen lieserte die Gegend von Hummelshain; von dort aus brachte man das Material zunächst auf die Schneibemühlen zu Geisenhain und Trebnis. Troßdem, daß zu jener Zeit außerordentlich viel Estrich gegossen wurde, brauchte man allein zur Auslegung des Fußbodens nahe an 100 große Tannen und Kienbäume, ungerechnet die Menge eichner Bohlen und Breter, welche incl. des Fuhr = und Schneiberlohns über 200 fl. zu siehen kamen.

Die Rleiberarbeiten murben mit 176 fl. Arbeitslohn verdungen und von Sans Badernagel, hermann Topfer und Cung Schröter ausgeführt 3). Dann folgten die Tunderarbeiten Stephan Schwend's,

<sup>1)</sup> Deffen Arbeitelobne betrugen 214 ft. 6 gr. 4 pf.

<sup>2)</sup> Außerdem wurde auch das Material aus der Gegend von Schleis und Drismunde (Freienorla) bezogen und auf der Axe nach dem Bauplat geschafft. Ein unerwartetes großes Wasser nahm beinahe die ganze Schleife und bedeutende holzvorräthe bei Comsdorf mit. Während der Wassersluth tagerte man das holz wegen Mangels an Raum beim Schloß ad. — Die Kosten für das Bauholz und die Nebenausgaben beliefen sich auf 226 fl. 19 gr. 4 pf. Die Träger in dem Expeditionszimmer der alten Bibliothek stammen aus jener Zeit. Welches die Preisverhaltnisse des holzes damaliger Zeit waren, mag man daraus entnehmen, daß die beiden colossalen Bäume 2 fl. 18 gr. 8 pf. kosteten.

<sup>3) 60</sup> ft. 20 gr. 4 pf. wurden fur Strob und haare, 49 ft. 15 gr. fur Studbolg ausgegeben.

belder ben Bimmeranftrich mit weißer Karbe beforgte und in einem rogen Theile ber Bebaube bas Eftrich folig 1). - Bur befonbern lierbe gereichten ben einfachen Bimmern bie Arbeiten ber Topfer Marin Scherff und Jorg Drlamunbere, welche mit ben üblichen Stapffabeln 40 Dfen errichteten 2). - Die Tifchler Abalarius, Friedrich Schlemmer und Sans Breimel fertigten Tenfterrahmen, Thuren und burenbefleibung, Tifche und Pulte in bie Aubitorien und verschiebene leinere Bedurfniffe fur bie Birthichaft 3). - Des Schmieds Caspar berreicher Arbeiten erftredten fich meift auf Beichaffung und Inftandthung bon allerlei Sandwerfszeug. Unter anderem fammen auch bon m die 7 großen Kenflergitter in dem alten Bibliothelegebaube 4). -Die Schlofferarbeiten maren bem Geigermacher Sans Rampe übertraen, ber neben gablreichen Thuren - und Renfterbeichlagen auch bie Berahrung ber Befangniffe, Die große eiferne Thur in ber Bibliothef und ie Rabne auf bem Benbelftein berftellte .). - Die Glaferarbeiten oren bem Meifter Sans Gerlewis übertragen. Er gewann bas Da= erial größtentheils aus alten genftern ber Rirche, ober bezog bie fleien runden Scheiben von Jeronimus Dietrich von Greslig ober Sans topp von Schleufingen. Gine genaue Berechnung ergibt, bag man 6902 Scheiben zu neuen und 364 zu alten Renftern verarbeitet 6). - Die Dachbederarbeiten murben theils mit Schiefer, theils nit Biegeln ausgeführt. Rur Rirche und Benbelftein murben mit Schiefer eingebedt, Die übrigen Bebaube erhielten Biegelbacher, Die nan nach Gewohnheit jener Beit noch mit einem lebhaften Roth berftrid. 3d babe nicht ermitteln fonnen, wer bie erftern Ur-

<sup>1)</sup> Diefe Arbeiten fofteten 181 fl. 16 gr. Dafür wurden 28 3immer, 17 Ramern, Die theilweis gur Wirthschaft geborten, und 6 Gange mit Eftrich verfeben.

<sup>2)</sup> hierfur bezogen fie 71 fl. 16 gr.

<sup>3)</sup> Roftenbetrag 107 fl. 8 gr. 7 pf.

<sup>4)</sup> Roftenbetrag fur famtliche Arbeiten 66 fl. 5 gr.

<sup>5)</sup> Roftenbetrag 76 ft. 4 gr. 10 pf. Fur Gifen und Ragel wurden allein 107 ft. gr. 10 pf. verausgabt.

<sup>6)</sup> Das hundert runder Scheiben foftete 6 gr. — Das Preisverhaltnis ift beerfenswerth. 3m Gangen toffeten die Glaferarbeiten 186 fl. 10 gr. 9 pf.

beiten besorgte; die lettern wurden von Georg Ruschenthaler ausge-führt 1).

Während so von allen Seiten rüstig gearbeitet wurde, bachte man auch an die Zierde des Wendelsteins. Denn hier sollten die Stigel'schen Berse ihren Plat erhalten. Die drei Steine, aus welchen die Inschrift zusammengesett ist, wurden von Erhard Schur gebrochen, von Balten Rirchhof zu einem Biereck gearbeitet und von dem Bildhauer Hermann Werner von Gotha ausgeführt?). In der Woche nach dem 25. Rai wurde die sertige Inschrift auf zwei Baugeschirren von Gotha herübergeführt, dann wurde die Inschrift durch Wolf Burkard und fünf seiner Gesellen im Wendelstein eingesett, wozu man volle drei Tage brauchte. Der Maler Peter aus Weimar legte zulest Hand an das Werk, indem er auf fürstlichen Besehl Schrift und Wappen vergoldete und theilweis übermalte.

Am Palmsonntag 1559 war der Bau vollendet; zwei Jahre zwei Monate hatte man rastlos gearbeitet. — Nachdem man genaue Berechnungen angestellt, fand sich, daß die Kosten bes ersten Anschlags um das Doppelte übertroffen waren, — sie beliefen sich mit einer Menge von Rebenausgaben 3) auf 4579 fl. 16 gr. 2 pf.

<sup>1)</sup> Auf die Schieferbederarbeiten gingen 50 fl. 11 gr. Der Schiefer wurde nach Gentnern gekauft und bann erft zugerichtet. Der Centner koftete 4 gr. und 265 Gentner wurden verbraucht. — Auf Arbeitelohn für die Ziegelbeder verwandte man 51 fl. 6 gr. 8 pf. — Das Pflaster in den Hoftetungen Bacob Graff und Kreuzbach und koftete 15 fl. 8 gr.

<sup>2)</sup> Unter ber Inschrift steht bekanntlich Hermann v. Freiberg. Wiedeburg's (1, 227) Bermuthung kann ich zur Gewisbeit erheben. — Der Rame Werner ift ausgetassen und dafür ber Ort seiner Abstammung gesetzt. Werner lebte in Gotta, war aber ein Freiberger. Er erhielt für diese Arbeit 46 fl. 18 gr., ber Maler 30 fl.

<sup>3)</sup> Dabin gehören unter andern bie Fuhrlöhne für Kalk, Ziegeln u. s. w. im Betrag von 318 fl. 17 gr. 8 pf. Im Ganzen wurden 15106 Karren verrechnet. — Et gebörte sehr viel Ausmerksamkeit dazu, die Controle auszuüben, zumal wenn man bedenkt, daß die schwerfällige Art, mit Kerbhölzern zu berechnen, hierbei üblich war. — Auf Taglöhne gingen 122 fl. 2 gr. 1 pf. auf; auf Wächterlohn — benn Iena's Bewohner zeichneten sich durch Wegschlerven von Material sehr aus — 25 fl. 3 gr. Im Ganzen wurde 76 Mal in je 3 Stunden gerechnet, das Bauregister wurde innerhalb zweier Zahre viermal abgeschrieben, das Manual und Ablöhnungsregister und die Hauptrechnung einmal. — Die Nechnungsseute, Rathskämmerer, Stadtschreiber und Bauauf-

Einfach und praktisch war bie Einrichtung, aber würdig genug, baß ein Pfalzgraf Bolfgang bie jenaische Schule zum Dufter nahm, als er an ben Bau ber seinigen zu Laugingen bachte.

feber waren febr maßig: bei ber Abrechnung verzehrten fie innerhalb zweier Jahre nur 76 Stubchen Wein und hielten nur zwei Mahlzeiten. Befonders wird Nidel Bertt gerühmt, ben ein amtliches Schreiben nach einigen Jahren, als er zum jenaischen Trankfleueraussehre bestellt wird, als einen um die Stadt Jena und den Gollegiendau bechverdienten Mann schildert. Ich komme später einmal auf ihn zurud. Die Thatigkeit bes Raths der Stadt gegenüber den Bestebungen der Fürsten für die Universtüt ift durchaus merkwürdig.

Dr. Burtharbt, Arcivar.

## Theologen und Buchdruder in Jena 1572.

Aus dem Autograph Wigand's im Cod. Augusteus Manuscr. fol. XI. 9 ber Belfenbutteler Handschriften mitgetheilt.

Als unter Johann Wilhelm, diesem thüringischen Karl bem Greßen, wie seine Theologen ihn nannten, in Jena die Ideale der lutherbichen Allzutreuen sich erfüllten, wurde ein eigenthümlicher Bersuch gemacht, unter dem harmlosen Schein der Sorge für die Augen der Stwbenten und Theologen, den Buchhandel, die Censur ganz in die Sande
der Theologen zu bringen, zugleich mit dem nicht zu verachtenden Bortheil, so Zwangsverleger zu gewinnen, den Reichthum, den die Buchhändler sich erwürben, etwas mit ihnen zu theilen, und endlich das
Glück zu genießen, unbeängstet durch Sorgen um Verleger, Bücher
schreiben zu können nach Herzenslust wider Rotten und Corruptelen.

Bigand's und Heghug' Schreiben an Herzog Johann Bilhelm zu Sachsen wegen bes verderblichen Zustandes ber Drucker und Buch handler 1572.

Gottes Gnade, Segen, Starte und Troft durch unfern einigen Gerrn und Seiland Jesum Chriftum, sammt unserm unterthanigen Gebet für Guer Fürftl. Gnaden guvor.

Durchlauchtiger, hochgeborner Fürft, gnabiger Berr.

Wir follen G. F. G. in Unterthänigkeit nicht bergen, ben bofen und verberblichen Zustand mit ben Drudern, Drudereien und Buch händlern allhier in Ew. F. G. Universität, daran an dieser chriftlichen Universität sehr viel gelegen sein.

Denn erftlich find die Buchftaben ftumpf, abgenutt, schändlich woren, verstellen die Schriften, und besteißigen fich die Drucker nicht wie
n ben andern Orten heller, reiner Buchstaben, ob fie gleich barum viel
ebeten und vermahnt werden, so refundiren und repariren fie die
Buchstaben boch nicht.

Für's Undre halten fie entweder keine Correctoren oder ungelehrte Befellen die nicht können corrigiren, und da wir gleich etwas corrigiren, boch machen fie es so falfch und unrecht, daß es Sünde und Schande k; wie E. F. G. selbst sieht und weiß, daß keine Druckerei in Deutschand ist da man incorrectius, schändlicher und mehr errata innen rucket, als eben hier, und da will kein Bermahnen und Schelten elfen.

Für's Dritte find die Drudherren selbst unsleißig, sehen nicht zu, a thut bas Gesinde was es will, es ist ihn' nicht gelegen d'ran — hreibt Doctor Luther — weil sie es nicht zu eigen han. In der einen druderei ist Danatus, ein nachlässiger Mann, ist selten in der Druderi und hat arm Gesindlein, daß sehr übel drudet, sonderlich lateinisch, ist es ein Jammer! In der andern Druderei, welche etwa ein Jahr thet, wird nun ein Idiota, welcher des Drudherrn Wittfrau freiet, meinkommen, der sich der Druderei nicht versteht, und sind also aufstigste diese Instrumenta und Media, dadurch die Bekenntniß göttlichen Bortes und Ehre ausgebreitet, und gute Bücher damit diese Universität i Beruf kommen und zunehmen sollte, versorget.

Für's Bierdte gebrauchen fie nicht mehr wie por Alters und 46 gebührt, recht Papier zu ben Buchern, sondern nur häßlich, twarz, unfläthig Maculatur, welches eine Schande für der Christeneit ift.

Für's Funfte find fie auch ziemlich nachläffig uns nach Em. F. G. Befehl anzuzeigen, was fie für Bucher annehmen zu drucken, es feien ite ober neue, daran nicht wenig gelegen.

Die Buchhandler belangend ift auch nicht geringer Mangel. Denn e ober ja ihrer etliche beschweren fich unfre Bucher, in Drud, wie es ch gebührt, zu verlegen, find sehr faumig, benn wir hatten alle beibe och nühliche Bucher, so bereits burch Gottes Gnade geschrieben, die it allein muffen laffen liegen, weil wir so übel versorget mit ben Ber-

legern. Sie verschaffen für Papier nur schändliche, lose Maculatur bas es eine Schande, daß es für Leute soll kommen, nur um ihres Rubent willen.

Sie durfen auch ihrer etliche mohl andern andersmo Bucher verlegen, welche nicht gar rein, davon fie nur Gewinft hoffen.

Sie geben die Bucher über alle Maagen theuer, wie die Studenten febr darüber flagen.

Sie halten auch nicht fehr fest uber G. F. G. Befehl unreine Bider, damit die Jugend beschmist, und Leute geargert werden, hieher zu bringen.

Derhalben bitten wir in Unterthänigkeit, E. F. G. wolle dem lieben Gott zu Ehren, zu Bekenntniß seines heiligen Namens, zu vieler Leute auf Erden Trost und Lehre, zu Gedeihen und Aufnehmen dieser Schule, diese Sache erwägen und gnädiglich barinnen christliche Ordnung fördern.

Und weil wir vernehmen, daß die Drucker um Privilegien bei E. F. G. sich bewerben, hielten wir dafür, daß E. F. G. keinem Drucker allhier ein Privilegium gebe, denn es ist Schande, daß fle Privilegium fordern, und nichts Gutes an Buchstaben haben; dazu nichts fleißig drucken, wie augenscheinlich; sondern daß E. F. G. einem Feden Macht gebe — wie zu Wittemberg und anderswo — doch auf E. F. G. gnädig Nachlassen, allhier Druckereien anzurichten, damit einer den andern erwecke. Denn so diese nicht wollten Recht thun mar' besser andere versorgten die Druckereien.

Darnach bitten wir, Em. F. G. wolle den Buchbrudern ernflich und bei Strafe fo E. F. G. nachhaftig machen, und bem Amtmann bie Erekution auflegen, befchlen:

Daß fie die alten, abgenuten, flumpfen Buchflaben um muffen gießen ohne allen Berzug, und folde Schriften pragen, welche zu den Buchern, fo man hier lagt ausgehn, genugsam waren, denn fie haben ihrer wenig, ober auch etliche gar nicht.

Daß fie Correctoren annahmen welche geschiedt maren, und foldes thaten mit Rath ber Theologen, welche ba fie feben, bag einer nicht tuchtig ober fleißig genug, benfelben abzusehen befohlen.

Dag die Druderherrn felbft jufebn, und auf bas Befinde fich nicht

daffen, und ba Mangel und Nachläffigfeit paffirte G. F. G. Umtmn nach Gebuhren benfelben ftrafe.

Daß fie nicht Maculatur zu Bucherbruden annehmen ober gebraum bei Poen, fo E. F. G. barauf fegen, und der Amtmann exequiren nne.

Daß fie hinfort tein Buch noch Schrift annehmen zu bruden, ba cht ber Superintenbens ober Decanus Theologia unterschrieben, bei trafe bie Em. F. G. barauf ordnen, benn fonft laffen fie es nicht.

Daß alle Jahr einmal bald nach Michaelis, ber Amtmann, Gurintendens und Decanus Theologiae fämmtlich in die Druckereien ngen, und felbst die Buchstaben befehen, ob man auch Ew. F. G. efehl genugsam thate. —

Den Buchhandlern, welche allhier auf der Universität reich werben, id großes Gelb erwerben, baju wir ihnen bienen muffen, bas fie nicht benten, noch bavor banten, bitten wir in Unterthänigkeit Gw. F. G. olle ihnen befehlen:

Daß fie unfere Bucher ohne Beschwerbe verlegen, fintemal fie unr und ber Universität genießen, und alle ihre Wohlfahrt nächst Gott von haben, fich auch nach Gebuhr dankbarlich erzeigen.

Daß fie hinfort rein, gut Papier und gang und gar fein Macular nehmen und geben die Bucher allhier zu brucken, bei ber Strafe fo . F. G. tonnen melben und die Ereqution dem Amtmann befehlen.

Daß fie einen Bogen bier gedruckt um 1 pf., fremde gedruckte Buer aber auch um einen ziemlichen Pfennig verkaufen, und nicht fo taufam überfeben.

Daß fie feine unreine Bucher herbringen ober verfaufen, allein as die Professores um Widerlegung willen bei ihnen möchten bestellen, ach bei ausgebruchter Poen.

Daß fie alsbald sub fide juramenti bem Decan facultatis theoloicae einen ganzen Indicem ftudweise und in specie überantworten, merhalb acht Tagen unverweigerlich.

Item alle Frankfurter ober Leipziger Markte, ehe fie ein Buchlein rtaufen, einen ganzen Indicem ber Bucher, fo fie bringen und verufen wollen, bem Decan Theologiae überantworten, bei Poen.

3tem ba fie zwischen ben Martten neue frembe Bucher betommen IV.

X. Miscellen. Theol. u. Buchbr. in Jena 1572.

242

und verkaufen wollten, daß fie zuvor biefelben bem Decan Theologiae zeigten bei Poen.

Es follte auch nicht unschädlich sein, daß E. F. G. solches und was mehr von E. F. G. für nöthig erachtet würde, in einen offenen, versiegelten Brief bringen ließen, welchen der Amtmann oder die Theologi allhier jährlich einmal, oder wie viel es die Nothdurft erfordert den Druckern und Buchhändlern fürhielten, denn sie sonst es bald in Bergessen stellen, und sehr E. F. G. beschwerlich da Sie so oft sollen Klage hören.

Dieses haben E. F. G. wir sollen erzählen, weil diese hohe Schule von E. F. G. Herrn Bater Churfürsten ze. ze. gestiftet und von E. F. G. mildiglich erhalten worden, wie in Statutis Academiae zu befinden, daß in derselben Gottes Bort fürnehmlich soll gelehrt, und allerlei einfallende Irrthumer aus den biblischen Gründen durch Gottes Gnade widerlegt werden, und versehn E. F. G. daß an diesen Stücken sehr viel, viel gelegen sei.

Stellen bies Alles in E. F. G. chriftlich und hochverständig Bebenten und Berordnung und wünschen E. F. G. von Gott bem Allmächtigen Stärke und Segen an Leib und Seele, Ehre und Gut, sammt E. F. G. chriftlich Gemahl, Herrlein, Fraulein und ganzen Regiment. Geben in Jena 8 Mai 1572.

Joh. Wigand. P. Hesshusius.

Dr. L. A. Wilkens, Lic. d. Theol., Pfarrvicar im Großherzogthum Oldenburg.

## Das Troftlied bes gefangenen Anrfürften.

Alls vor vier Jahren der Tag nahete, an welchem 300 Jahre zuer Aurfürst Johann Friederich zu Sachsen gestorben war, ließ der Kirenrath, der gemeinen Meinung solgend, die das Lied "Wie's Gott
fällt, gefällt's auch mir" dem Kurfürsten zuschreibt, dies Lied druen, damit es bei der Gedächtnisseier gesungen werde, wie auch geschah.
arauf nahm es Herr Böhlau in seine neue Ausgabe des weimarien Gesangbuches, aus welchem es überhaupt erst Herder entsernet
tte, unter Johann Friederich's Namen auf. Nicht lange darnach sagte
ir ein Freund, es werde bestritten, daß das Lied von Johann Friedech sei, ich habe aber nie erfahren können, ob das öffentlich und von
em es geschehen sei. Bei der Enthüllung seines Denkmales zu Jena
ard das Lied wieder gesungen, worans zu schließen, daß die Festorder, wenn ihnen ein Widerspruch gegen die gemeine Meinung bekannt
ar, ihn nicht für begründet hielten, oder daß sie von einem solchen
Biderspruche nichts wusten.

In der Registrande O des gemeinschaftlichen Archives zu Weimar unter Georg Spalatin's Sandeln und Schriften verzeichnet ", des gengnen Churfurst Zohans Friderichen Liedt". Dies von einer and, welche der Mitte des 16. Jahrhunderts angehöret, geschriebene ied ist völlig verschieden von dem bis jeht als Johann Friederich's rostlied bekannten Liede, wie der Leser aus folgendem buchstäblichen borucke sehen kann. Die Worte, welche in diesem Abdrucke die überbrift bilden, sind in der Handschrift die außere Aufschrift. In dem erten Sabe ist das Wort beruchet von einer anderen Hand geandert

in beraubt, und im fiebenten Sage find die Worte: Bej bir ift berr Ift verborgen von einer britten Sand, welche ich fur die Unton Pestel's, Cangleisecretars unter Johann Friderich und beffen Sobnen, erkenne, verbegert in: Wie bir herr Ift verborgen nicht.

Bon Spalatin kann das Lied nicht sein, benn er ftarb schon 1545; aus bem Umstanbe, baß Pestel an der Abschrift gebegert hat, erlaube ich mir auch keinen Schluß zu machen. Den starken Briefwechsel bes gefangenen Kurfürsten mit Gattin und Kindern, anderen Berwandten, Räthen und Dienern, Geistlichen und Gelehrten durchlief ich in der Hoffnung, Nachricht über ein von ihm selbst oder von einem anderen ihm zu Troste gedichtetes Lied oder dieses selbst zu sinden, fand aber nicht die mindeste Nachricht der Art. Freilich hat das gemeinschaftliche Archiv nicht den ganzen Briefwechsel des gefangenen Fürsten, denn aus In. Archivraths Dr. Bech's Buche über Johann Friederich den mittelen (1, 9 Anm. 22) ersiehet man, daß leider auch das Haus und Staatsarchiv zu Koburg einen Theil besiehet.

Da die Hand, welche bas Lied geschrieben hat, ber Mitte bes 16. Jahrhunderts angehöret, und ba von dieser selben Hand in der äußeren Aufschrift dem Kurfürsten das Lied zugeschrieben wird, so ist doch wol zu schließen, daß zu der Zeit, wo das Lied geschrieben, d. i. abgeschrieben ward, Johann Friederich als Verfaßer galt. Näheres darüber und wie man darzu kam, jenes andere Lied ihm zuzuschreiben, wäre zu erfahren wünschenswerth. Ich laße das Lied selbst nun folgen.

Des loblichen Stanthafftigen gefangenen Churfurften gu Sachfen Liebt.

Serr Gott vatter Inn himmelreich, Thue mir bein gnad zusenden. Dein Gotliche frafft nicht von mir weich Erhalt mich in beinen henden, Geded mich mit den flugeln bein, D ber thue mich behuten, In diesem groffen vnfall mein, Wend ab des teuffels wueten,

Beogft mich boch Got auß Mutter leib, bo ich war ongeboren, Biell mehr ich nun erhalten pleib, burch beinen Szon außerkoren, Den bu fur mich hingeben haft, auß liebe und lauter gnaben, Getragen meiner funden laft, Was tan mir ban mehr ichaden.

Soboch bin ich vnwirdig zwar, von dir her Got zu bitten, Dich aber zwingt die not vnd gefar, so ich bigher erlitten, In diesem schweren gefengnuß mein, Des wollestu dich erbarmen, Dein wort mein trost laß ewig sein Bnd hilff herr Got mir Armen,

Sans doch gethaen die feiendt her Gott, Christo meinem lieben herren, Der Sie aus gnad erloset hat, beraubt In seiner eheren, Die Ime als warem Got gebuert, Durch Ir lestern und schenden, Berfolget Ine bif In ben todt, Was sollen fie mir den gunnen,

Fried werden auch die Christen bein, In dieser wolt nicht haben, Der Junger wirt nicht groffer sein, den sein meister mit gaben Es ift Dein rath und wille herr Got, Wer Gotselig will leben, Muß sich alhier der gefar und noth, In dir willig ergeben

Reich ') eg bein gnad barbej, theur und auch werdt gehalten, Das Creut und tobt ber heiligen bein, barumb laß nur frolich walten, Es weret alhier ein fleine zeit, so muß sichs Redtlein wenden, Dan wirt 3r ftolz Ir pracht und freudt nemen ein schredlichs ende,

Ehnefuestentumb, auch Leut und landt, hab ich herr Got vorlassen, Darumb das ich bein wort hab bekant, Thut mich ber feiendt Ist haffen, Kein phrfach kan man sonst vff mich, mit recht und warheit bringen, Wie dir herr Ist verborgen nicht, Darumb mag Inen nicht gelingen,

Ben bir flehet nun meins herhen troft, auff bich mein hogst vortramen Du haft allzeit trewlich erloft, D her bie auff bich bawen, Was frag ich ban nach himmell und erd, Wan ich nur Got bich habe, Eher Landt und leut haftu beschert, Es ift alle sambt bein gabe,

Zach boch bein gnab vom himmell herab, auff Dauid beinen biener, Der auch in groß beschwerung lag, Gein reich must er vorlieren, Du aber sebest In wider ein, Mith ehrn must Im gelingen Also wirstu auch bie vnichulbt mein, Wie bas liecht herfurbringen

<sup>1)</sup> Das bier folgende zweifilbige Bort ift burd ein Lod in bem Papiere unlebbar.

246 X. Miecellen. Das Troftlieb bes gefangenen Aurfürsten.

Sehn musten auch Joseph mit scham, sein vntrew bruder wider, Der boch bej Inen vorgessen war, Borstossen lag barniber. Ach Got wie wunderlich bein Rath suhret aus die sache ber frommen, hiemit beuihl ichs beiner Gnad, Es wirt die zeit woll kommen.

Mmen.

Beimar.

R. Ane.

## Wedfel ber Berrichaft gu Schauenforft.

Bir sehen nach Ausweis ber bezüglichen Urkunden selbst manche arke Bergvesten Thuringens im Mittelalter fortwährend ihre Besiber echseln. So ist, um ein allerdings auffallendes Beispiel vorzuführen, er Wechsel ber Herrschaft für das zwischen Rudolstadt und Orlamunde elegene Bergschloß Schauenforst, welches noch heute als malerische tuine mit schönem Thurme in das anmuthige Saalthal hinabschaut, im Besentlichen, soweit er urkundlich verfolgt werden kann, seit der Erauung des Schlosses folgender gewesen 1).

Das Schloß foll 1225 burch Landgraf Ludwig VI. von Thüringen us Gifersucht gegen die stolzen Grasen von Orlamünde erbaut sein 2). Wein vor Ablauf des dreizehnten Jahrhunderts, was urkundlich gewißt, sinden wir es im Besitze der Herren von Blankenhain, und zu Anange des folgenden Jahrhunderts haust dort eine Speciallinie des Blanzenhainischen Geschlechts. Eine im Geheimen Archive zu Weimar bewahrte Urkunde vom Jahre 1302 hebt an: "Nos Henricus, Beringeus, Bertoldus de Blankenhain fratres dieti de Seowenvorst". Doch con 1326 schreiben sich "Beringerus et Bertoldus fratrueles" als "Dominos quondam in Schauensorst", hatten also an dem Schlosse kinen Antheil mehr. Aber auch der ältere Bruder war nicht mehr im

<sup>1)</sup> hofmann . hendenreid's banbidr. Geid. ber Grafen von Driamunde. Tom. III. fol. 242 sqq. 3. F. 3. Mehlis, ber Schauenforft und Oriamunde. 1804.

<sup>2)</sup> Hist, de Landgraviis ap. Eccard p. 414: ,,Eodem anno Lodewicus Lantgravius intravit terram Comitis Hermanni de Orlamunde et aedificavit castrum Schowinforst inter Orlamunde et Rudolfistadt."

Befibe biefer Berricaft, vielmehr muß, wie fich nachweifen lagt, eben um biefe Beit biefelbe an Grafen Beinrich IV. von Orlamunbe verfauft worben fein. 218 er aber im Jahre 1342 feine Graffchaft Drlamunbe an Landgrafen Friedrich ben Ernften von Thuringen verhandelte, batte er borber feinen alteften Gobn, Grafen Beinrich V., mit Schauenforft erbicaftlich abgeschichtet. Diefer ichloß fich gang an bie Weimarifden Stammesvettern an, mit benen es bem Landgrafen gegenüber bemnachft ju ber blutigen Grafenfehbe fam. Schauenforft fiel, wie man bebauptet bat, bem fiegreichen ganbgrafen in bie Sanbe, mas jedoch ju bezweifeln fein möchte. Denn in ben Bertragen von 1345 findet fich nut Die Stipulation, bag es bem Landgrafen freifteben folle, entweber bas Chloß und bie Berrichaft Schauenforft nach einer geborigen Schabung gegen andere Buter von gleichem Berthe jenfeits ber Gaale im Ofterlande einzutaufden, ober bie Berrichaft im Befige bes Grafen von Drlamunbe fortwährend zu laffen. Der Landgraf mablte Erfteres, wie Urfunden im Rubolftabtifden Ardive erweifen. Er gab 1351 und 1355 bem Grafen andere Beften und Guter im Ofterlande und taufchte fomit Schauenforft an ber Saale fur fich ein, behielt es aber feine zwei Decennien. Denn bereits 1370 geborte Schauenforft, wie archivalifde Urfunden aus biefem und ben folgenben Jahren barthun, bem Berrn hermann von Rranichfelb, ber fich bavon auch "herrn zu Rranichfelb und Schauenforft" fcrieb. In einer Urfunde bes Copialbuches bes fur Die bortige Localgeschichte besonders wichtigen Rlofters zu Dbermeimar gebenft er auch feines Bogts ju Schauenforft, Beinrich's von Gepnit. Cebr balb barauf ift aber Schauenforft an bie Bogtlanbifche Linie ber Grafen von Orlamunde gefommen, und zwar gunachft an Grafen Otto IX., herrn gu Lauenftein. Gine Urfunde von 1387 nennt uns ben Richter "bes Gerichts zu Schauenforft" als ben bes Grafen "Dtten bon Orlamunda, herrn zu Lauenftein, ju Magbala und Chauenforft", und bezeugt vor ibm geschehene Muflaffungen. Bisber mar, fo viel mir miffen, Chauenforft bestanbig Allobium und freies Erbgut gemefen. Best trug es ber Graf Otto bem Landgrafen Balthafar ju Lebn auf, ber ibn 1395 und nach feinem im Jahre 1403 erfolgten Ableben feine brei Cohne bemgemäß bamit belehnt bat. Und als biefe brei Cobne fich 1414 in Die vaterlichen Berrichaften theilten, fam Schauenforft gu

bem Lauensteinischen Untheile bes alteften Brubers, bes Grafen Bilbeim, ber es auch noch 1425 befag. In bem bruberlichen Theilungsbriefe vom Jahre 1414 find bie jugeborigen Ortichaften und Guter ber Berricaft Chauenforft fo fpecificirt: "Reinftett, Reiderobt, Bcoffernit, Regler, Mulbe, Cropit, Rathemufdel, Bumpelt, 3meifelbach, Denftedt, Rebelwis, Merlingrobe, Buften Bibra und alles bas ba in benen Gerichten gelegen ift und zu bem Schloffe Schauenforft geboret, mas wir in biefen fürgeschriebenen Dorfern und Gerichten Rechtens und Bewohnheit haben, und alles bas Golg, bas bargu gehöret, namlich bas Buch, und bas Beinwachs an bem Sausberge ju Schauenforft". In einem Diplome bes Rurfürften Friedrich von Cachfen aus bem Jabre 1425 ift noch von bem Dorfe "Robemofchel in bes Grafen bon Orlamunda Berichte ju Schauenforft" Die Rebe. Allein 1432 murbe Diefe Berrichaft an ben Ritter Lugen von Engenberg verlauft. Der Raufbrief marb im Ramen ber brei Bruber, Grafen von Orlamunde Lauenfteiner Linie, Wilhelm's, Gigismund's und Otto's ausgeftellt, gewiß beshalb, weil fie, ihrer Landestheilung von 1414 ungeach= tet, bie Gefamthand an ber von bem Landgrafen gu Lebn gebenben berrichaft batten. Der Landgraf genehmigte nicht nur biefen Rauf, fonbern belehnte auch ben von Engenberg und auf feine Bitte beffen Battin ju Leibgebinge mit bem Schauenforft. Alfo biefe Berrichaft mar nun zweimal im Befit bes Orlamunder Grafengefdlechts gemefen. Much ber von Enbenberg bat biefen Befit nur auf furge Beit behalten. Econ por 1458 mar Die Berricaft an ben Burggrafen Sartmann bon Rirdberg beraußert, benn Diefer bat fie ju Enbe bes Jahres 1457 ober Anfange bes nachften Jahres icon wieder an ben Grafen Ernft X. von Bleichen verfauft, ber fie bei feinem balb nachher erfolgten Tobe an feinen Cobn, Grafen Ermin, vererbte, welcher im Jahre 1461 bon Serjog Bilbelm gu Cachfen mit bem Schloffe und ber Berrichaft Schauenforft urfundlich belieben worben ift. Es ift auch ein Bertrag befannt, ber gwifden Bergog Wilhelm gu Cachfen und Grafen Ermin von Gleiden, herrn ju Blantenhain und Schauenforft, ju Beimar am Tage Philippi und Jacobi 1470 errichtet worden 1). Und im Jahre 1495, Dienstags nach Matthai, ift Graf Rarl von Gleichen mit bem Schloffe

<sup>1)</sup> Cagittar, Gleich. Sifterie II, 4 S. 210.

Schauenforst und seinen Bubehörungen, jeboch bie Jagb ausgenommen, bon bem Bergoge zu Sachsen belehnt worden; ja man freut fich, aus Urfunden berichten zu fonnen, bag noch 1560 ein Rachfomme biefes Befigers, Graf Sector II. von Gleichen, fich im Befige von Schauenforst befand. Allein 1565 besagen es bie Berren von Reuß; benn in bem Jahre mar Streit zwischen biesen herren und bem Stadtrathe zu Orlamunde megen ber Safenjagt, Gerichtsbarteit und anderer Grengverbaltniffe. Der Schöffer zu Leuchtenburg und Drlamunbe bat über biefe Streitigkeiten einen archivalifden Bericht erftattet, in welchem er angibt, bei ben Altarleuten fpecielle Erfundigungen eingezogen ju baben. Diefe hatten ausgefagt, fie batten Beit Lebens anbere nicht gebort noch erfahren : "benn daß die herren Reuffen, mas ihr Schloß, ben Schauenforft, betreffe, fein Gericht bes Orts ,,,, weitmehr benn foweit bie Troffe vom Tache queme'" gehabt batten." Diefe Berren behandelten, wie es icheint, ihr Schloß Schauenforft allmalic als Pertinen, ibrer Berrichaft Dber - Rranichfelb, wie es auch in bergoglichen Lebubriefen fich barftellt. Gbenfo ift es auch in ber Folge mit ber Berrichaft Dber-Rranichfelb 1615 an bas Saus Sachfen - Beimar, von Diefem aber bereits 1620 an bas Saus Schwarzburg = Rubolftabt getommen, von welchem letteren es Bergog Ernft zu Gotha, gufolge eines mit Berjog Wilhelm ju Weimar beshalb 1657 gefchloffenen Bertrages, ba ber frühere Berfauf nur wiederfauflich geschehen mar, im Jahre 1663 hernach bat feit bem Jahre 1704 vom Saufe Gotha es eingelöft bat. Bergog Wilhelm Ernft zu Cachfen : Beimar gegen eine gewiffe Geldsumme auf Lebenszeit innegehabt; worauf es nach besten Ableben 1728 mit der Ober - Berrichaft Rranichfeld wieder an Cachfen - Gotha gurud. fiel u. f. w.

A. Q. 3. Michelfen.

# Berichtigungen und Zufase zu dem obigen Auffase: "Der Landgraf ohne Land".

In dem Absahe, der mit den Worten beginnt: "welches find nun ie Beziehungen des Landgrafen zu Herzog Heinrich" u. f. w. bitte ich nftatt der Anmerkung: "Stenzel a. a. D. und außerdem schles. besch. S. 107 ff." eine Anmerkung folgenden Juhalts zu seben:

Die Testamentsurkunde vom 23. Juni 1290 ist abgebruckt in Stengel's Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau S. 252. bier heißt Friedrich: "filius sororis nostre, Fredericus, Thuringoum landgravins."

Benige Beilen weiter bitte ich ben Cat: "Bulett hatte noch beleslaus" u. f. w. in ber bier folgenden Beise umguandern:

Bulett hatte noch Boleslaus, ber alteste Sohn Seinrich's V., er lange Zeit am Sofe Wenzel's von Bohmen verweilt, biesen lampf wieder erneuert und zwar zuerst 1306 ') und dann wieder ach dem Tode Seinrich's von Glogau (gestorben am 9. Dezember 509) 2).

Soweit die Zufahe! Bon ba an bitte ich mit ben Worten: Daß nun Friedrich in diesen Kampfen" u. f. w. ohne eine Beranerung fortzufahren.

Dr. Colmar Grünhagen.

<sup>1)</sup> Co nad unfren Brestauer Rechnungebuchern.

<sup>2)</sup> Stenzel, Ss. 1. p. 126 Unm. 1 nimmt für biefe Erneuerung bes Kampfeb is 3. 1310 an, boch haben unfre Rechnungsbücher weber in biefem noch in bem 3. 1311 Ausgaben, die fich barauf bezieben ließen, eber ware vas beim 3. 1312 möglich, den ba, wo auch unfer Landgraf erwähnt wird. Der Zusammenhang könnte sogar zu in Bermuthung verführen, als ob bieser vas hier erwähnte castrum Frideberg versteigt habe.

## XI.

# Fortsehung des Berzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

#### Geber und Gegenftanb.

Der Berein für Geschichte ber Dart Branbenburg.

575. Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Bd. VI des zweiten Haupttheiles. Berlin 1858. Bd. XVI — XVIII des ersten Haupttheiles. Bd. I des dritten Haupttheiles. Berlin 1859.

Der Ausschuß bes historischen Bereins für Rieberfachsen in Sannover.

- 576. Programm und Statut bes historischen Bereins für Rieberfachsen. Sannover 1858.
- 577. 3weiundzwanzigste Rachricht über ben historischen Berein für Riebersachsen. Sannover 1859.
- 578. Zeitschrift bes historischen Bereins für Riebersachsen. Jahrgang 1856. Zweites Doppelheft. Rachtrag jum Jahrg. 1856. Jahrgang 1857. Hannover 1859.
- 579. Urfundenbuch bes hiftorifden Bereins für Rieberfachsen. Beft IV. Sannover 1859.

Die Gefellichaft für pommer'iche Geschichte und Alterthumetunde.

580. Baltische Studien. Jahrg. XVII. S. 2. Stettin 1859.

Die Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde ber Oftsee-

581. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd. IX. H. 1. Riga 1858.

Geber und Gegenftanb.

her Dr. A. Ramur, Secretar ber archaologischen Gefellichaft bes Großherzogthums Lucemburg.

582. Desfelben Jaen Rothe, chroniqueur et poëte du XVe siècle, est-il originaire de Luxembourg ou de Creuzbourg, grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach. Extrait du tome XV du Bulletin du Bibliophile belge.

Berr Dr. Johannes Bunther in Jena.

- 583. Überficht ber mit ber Königlichen Antiken=Sammlung in Dresben vereinigten Preusker'schen Sammlung vaterlandischer Alterthumer. Leipzig 1856.
- 584. Karl Preusfer, Stadt = und Dorf = Jahrbucher (Orte = Chronifen) jur Forderung ber Baterlande = Gefchichte. Leipzig 1846.

herr Bibliothetar R. Bechftein in Meiningen.

585. R. Bechftein, gu der thuringifden Chronif bes Johann Rothe. Mus Pfeiffer's Germania Bb. IV. S. 4.

Der hiftorifche Berein für Raffau.

- 586. Unnalen bes Bereins für Raffauifche Alterthumstunde und Gefchichtes forfchung. Bb. VI. S. 1 u. 2. Wiesbaden 1859.
- 587. Periodifche Blatter ber Gefchichts und Alterthumsvereine ju Raffel, Biesbaben und Darmftadt. Dr. 9, 10, 11.
- 588. Bar, Gefchichte ber Abtei Gberbach. 11. S. 2.

Der Ausschuß bes hiftorifden Bereins für Dberfranten.

589 - 90. Ein = und zweiundzwanzigster Bericht über bas Wirken und ben Stand bes hiftorischen Bereins zu Bamberg im 3. 1858 - 59. Bamberg 1858. 1859.

Berr Professor Dr. Pfeiffer in Stuttgart.

591. Deffen Germania. Bierter Jahrg. S. 3 u. 4. Wien 1859.

Der Berein für meflenburgifche Gefdichte und Alterthumstunde.

592. Lifd und Bener, Jahrbuder und Jahresbericht bes Bereins. Jahrgang 24. Schwerin 1859. Geber und Gegenftand.

Der Berein zur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthumer in Maing.

593. Beitschrift bes Bereins. Bb. II. S. 1. 2. Maing 1859.

Der hiftorifche Berein fur bas murtembergifche Franken.

594. Beitschrift bes Bereins. Jahrg. 1857 u. 58. 28b. IV. S. 2. 3.

Die Geschichts - und Alterthumsforschende Gesellicaft bes Ofterlandes.

595. Mittheilungen ber Gefellschaft. Bb. V. S. 1. Altenburg 1859.

Der historische Berein von Unterfranken und Afchaffenburg.

596. Archiv des Bereins. Bb. XIV. S. 3 und Bb. XV. S. 1. Burg. burg 1860.

Der Borftand des Bereins von Alterthumsfreunden in den Rheinlanden.

597. Das Portal zu Remagen. Bonn 1859.

Der Centralausschuß bes Bereins für beutsche Culturgeschichte.

598. Bericht über ben Stand und bie Thatigfeit bes Bereins. Rurnb. 1858.

Der Borftand bes Germanischen Museums ju Rurnberg.

- 599. Reueste Folge des Anzeigers für Aunde der deutschen Borzeit. 1859 und 1860.
- 600. Fünfter Jahresbericht bes Germanischen Nationalmuseums zu Rurnberg. Bom 1. Januar bis 31. December 1858. Rurnb. 1859.

Herr Sofrath Dr. Funkhänel in Gifenach.

601. Wigschel, das Fest ber Sonnenwende. In dem Jahresbericht über bas Großherzogl. Emmassum zu Gisenach. Gisenach 1858.

L'Académie d'archéologie de Belgique.

602. Annales. Tom. XVI. Livr. 1. Anvers 1859.

Die Gesellschaft für vaterlandische Alterthumer in Bafel.

603. B. Bischer, kurzer Bericht über die für das Museum in Basel erworbene Schmid'sche Sammlung von Alterthümern aus Augst. Basel 1858. Geber und Gegenftanb.

Der hiftorifche Berein für Dberbapern.

Reunzehnter Jahresbericht. - Munchen 1857.

Berr Cuperintenbent Cberharbi in Bacha.

- . B. G. Cberhardi, Caspar von Wibemarfter's Leben und Ber-
  - gefchichtliche Rotigen über bie Stadt Bacha. Bacha 1841.
  - Reden bei ber Einweihung eines neuen Gottesackers zu Unterbreizbach bei Bacha am Sonntage Jubilate 1841. Bacha 1841. Mit einem Anbange Kirchenhistorischer Nachrichten.
  - Predigt am Sonntage Craubi, ben 28. Mai 1845, gehalten in ber St. Ricolaifirche zu Eisenach. Bacha 1843. Mit geschichtlichen Anmerkungen.

Berr Profeffor Dr. Rein in Gifenach.

- (Dr. 3. Gersborf, Professor und Archivar) Ginige Actenstücke gur Geschichte bes Gachsichen Prinzenraubes. Altenburg 1855.
- Rurfürst Johann Friedrich ber Großmuthige und Die "Froh-
  - Greigniffe im Gerzogthum Cachfen : Altenburg mahrend bes Rriegejahres 1757. Altenburg 1858.

Berr Beb. Juftigrath Dr. Dichelfen in Jena.

E. G. Forftemann und A. L. J. Michelfen, über die von Rais fer Friedrich an feinen Pathen Otto geschentte silberne Schale, jest in Beimar. 1859. Separatabbrud aus den Berichten der Kon. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften.

## XII.

## Anfrage.

Bie weit find in Thuringen und Sachsen die Pferdetopfe all belgierbe ber Bauerhauser verbreitet?

Rommen außer Pferbetöpfen auch andere Thiergeftalten Schmane, Bogel mit Menschengesichtern, Drachen, vor?

Finden fich bei diesen Röpfen ober Thieren auch Beiwerte, wie Blume ober andere Pflanzenornamente?

Findet man zwischen benfelben Betterhahne ober Binbfal aufgerichtet?

Belden Namen führen biefe Giebelgierben?

Rnupft fich irgend eine Sage, ein Aberglaube ober berg| baran ?

Wünschenswerth find Zeichnungen mit Angabe ber Dörfer biefe verschiebenen Gestalten vorkommen.

Jena, ben 23. Marg 1860.

## Beitfdrift bes Bereins

For.

## thuringifde Befdichte

BITTE

Miterthumsfunde.

Dierten Banbes brittes und viertes Geft.

Arna, Triebrid Frommann. 1861. mobl eine Grabcapelle fruh icon errichtet worden fein. Gine feinerne Capelle aber errichtete es erft um 1427 (,,capellam lapideam sitam in cymetrio") mit einem Altar ber beil. Jungfrau, und ber beil. Ottilie geweibt.] Beinricus, Bifcof bes apostolifden Bicgrins, verbeißt benen, welche in Diefer Capelle ibre Anbacht verrichten, einen Ablag bon 40 Tagen. 1290.

Ginen Garten ober Baumpflangung (ortum s. pomerium) bor bem Sunbhaufer Thore befaß fonft Bermann Billetomm, bann beffen Cobne und Enfel. Landgraf Albrecht befreit ibn von allen Abgaben. Bengen: Bermann v. Dila, Seinrich v. Sann, Seinrich bon Sirfingrobe, Matthias, landgraff. Protonotar, und Chriftian, fandgraff. Schreiber. Bartburg 1295 '). - Diefer Urfunde nach war ber Barten noch nicht in ben Sanben ber Augustiner, mas aber febr mabrideinlich fur; barauf gefcab. Bei ber Uebergabe ber Rlofterguter an ben Stadtrath (1525) befaß ibn Johann Bagner; nach beffen Tobe murbe er von ben Miniftratur : Beamten verfauft, an 3a rob Sopf für 200 Schod 2).

3m folgenden Jahrhundert wuchsen Die Befigungen und Ginfunfte febr bebentend, ein Beweis, daß die Theilnahme an bem Gefdid un= 1301 ferer Augufliner allmählich wuchs als eine Folge erhöhter Achtung. Im Jabre 1301 identte Bubewicus v. Tenftabt, Mitter, mit Buftimmung feiner Gattin Unthonia, bem Rlofter einen Sof in Gotha, bei ben Muguftinern (apud fratres August.) Der Stadtrath bestätigt bie Schenfung, namentlich: Heinricus de Wandesleuben (Banbereleben), Hartungus Hottermann sen. Magistri Consulum; Conrad Hertvici. Hartungus de Totilstet, Claus Cleynekouf, Bertold pellifer (Rürfchner). Henricus de Elinde, Henricus Willekom, Ditzelo Vinne, Hermannus de Molhusen, Heinricus de Honkirchen, Theodericus Schakan. (?) Consules. Gotha 13013). 211fo 10 Confuln unter 2 Magistri consulum. Rach einer Bemerkung im Cpb. lag bas Saus in ber " Sunthusengaffen". - Bebn Jahre fpater überließ Beinrich v. Lopcha bem Rlofter eine Biefe, bei (circa) Gotha,

<sup>1)</sup> Cob. fol. 93. Sagitt. p. 153. Mabelung G. 133. Rubelphi III. Ø. 36.

<sup>2)</sup> Grbb. fol. 54 b. 3) Cpb. fol. 34 b.

in ber Mittelhaufer Flur gelegen, und Graf Beinrich v. Beichlingen bestätigt bie Schenkung als Lehnsherr. Gotha 1311 in festo S. Georii Mart. 1)

Cherbard (Heberhardus) v. Molfoleben, Ritter, und Cunemundus, fein Cobn, verfaufen bem Muguftinerflofter einen Bins pon 2 Erf. Mltr. Getreibe, 5 Bierbinge (fertones) auf einer Ruble am Mittelbaufer Rifchteiche (juxta piscinam Mittelhusin) liegent, mit allen barauf liegenden Rechten, wie fie und ihre Boreltern biefelben gehabt, für 14 Mart reinen Gilbere 2). Beil aber biefe Duble ein Bebn bes Grafen Seinrich v. Orlamunde mar, fo verpflichten fich bie Berfaufer, und mit ihnen Theobericus v. Giebeleben und Beinrich Bigmerch ber altere, bie Buftimmung bes Lebneberrn bis Balpurgis beigubringen. Reben bas Giegel ber Bertaufer bangt auch noch Johanns v. Siebeleben fein S. Beugen: Theobericus v. Siebeleben , Ritter , Gunther , Dungmeifter , Heinricus Benerenialis (Billetomm), Beinrid Bigmerd, Beinrid v. Sundbaufen. Contab v. Gifenach. 1312 Kl. Martii 3). - Die Buftimmung bet Brafen erfolgte erft 1317; aber nicht allein, fonbern er tritt auch fein Gigenthumsrecht bem Rlofter ab 4) auf Bitten Gerbards v. Dolfd. leben (mar Gberhard gestorben, ober mar es ein mehr berechtigter Bermanbter?). Dafür bedingt er für fich und feine Erben eine ewige Deffe. Bengen: Waltherus, Propositus missenensis ecclesiae, Protonotar bes Landgrafen Friedrich, Friedrich b. jung., Graf v. Beichlingen, Theoderich, Burggraf v. Dibenburg, Gunther v. Galga, Bartung v. Bufewig (?), Bermann Goltader, Ritter. Gothae 1317

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 94b. Ch. A. 456. fol. 162. Sagitt. p. 153. Matelung &. 185. Rubelphi III. S. 36.

<sup>2)</sup> Rach einer gleichzeitigen Unmerfung im Erb. balt eine lothige Mart 56 Schillinge.

<sup>3)</sup> Ert, fol. 94b. Ch. A. 456, fol. 161. Sagitt. p. 155. Matelung S. 186.

<sup>4)...</sup> Hinc est quod nos ... amore dei jus proprietatis molendini siti juxta piscinam mittelhusen quod ad nos ex antiquo pertinere dinoscitur cum omnibus juribus et pertinentiis suis religiosis viris priori et fratribus ordinis seti Augustini domus in Gota contulimus . . .

i die sauctor. Martyr. Cosme et Damiani 1). — Auf biefer Mühle ig ein Geldzins von einer löthigen Mark, die löth. Mark gleich 6 Schilling Landwehr, theils Johannes Goltschmidt und einer Gattin Kete, theils dem Priester Er Friedrich v. Friemar, einem Schwager, gehörig. Beide verkaufen diesen Jins dem Kloster er Augustiner für 28 Pfd. Landpfennige, auf Wiederkauf für ebenso wiel, wenn die Verkäuser est etwa wünschen sollten. Dies bestätigen hartung Willeber und Hartung Leythberg, Bürger zu Gotha, mb Gertrud (?) als Procuratoren des Klosters. 1379 an des Heigen großen Lerers tage sti Gregorii in der sasten 2). — Wirtemmen weiter unten auf diese Mühle zurück.

Ludowicus, Mungmeister (monetarius), und seine Bermanbten batten bem Rloster einen Erbzins von jahrt. 6 Erf. Mitr. Getreibe mit Raturalzinsen (eum suis oblegis), nemlich 5 Gansen, 10 Guhnern auf 21 hufe im Felde zu Kindleben übereignet. Diese Schenkung bestätigt ber Lehnsherr Friedrich v. hettstedt, Ritter, Castellan auf bem Erimmenstein. "Goten" 1316 3).

3m Jahre 1518 (Mogunt. XI Kl. Augusti) gestattete ber Ergbifchof Petrus (Gichfpalter) von Mainz ben gothaischen Augustinern in feiner Dioces geistliche Berrichtung versehen zu burfen 4). Jeben-

<sup>1)</sup> Spb. fol. 93 b Sagitt. p. 157. Rudolphi III. S. 36.

<sup>2)</sup> Wir Hartung Willeber vnd Hartung leythberg burger zeu gota vnd gertrad procuratores des closters der brüder sti Augustini ordens die bie vns wosen vnd mit vns sint in der stad Bekennen an disem geinwertigen brine das der erbar priester er Friderich von Frymar meister Johans goltsmyt sin Swager mer mitburger vnd Kete sin eliche frauwe ... verkauft habin recht vnd reselich dem priori vnd der gantzen Sampnunge des vorgenanten closters s. Augustini ordens zen gota eyne lotige marg ezinses fur die marg zeu gebin sechs and funifezig schilling lantwere alle yar zeu reychen vnd ezu gebin uf vnser frauwen tag lichtwye... von dreu virteiln eyner möl die do lyt zeu mittelhusen zwei teil sint meister Johans goltsmedis an eym virteil hern Friderich der vorgenanten verkeuffer derselben mol sin rechte erben Herren die genannten geistichen lute dorumb so habin sie beezalt vnd gegebin an acht vnd ezwenczig pfunt antpfennige ... Cpb, fol. 94.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 92b, Sagitt. p. 156. Rubofphi III. S. 36. Grbb. fol. 69b.

<sup>4)</sup> Ch. A. 456. fol. 163. Sagitt. p. 157. Zengel II. S. 633.

falls war biese Vergünstigung ein wirksames Mittel, die Ginkunfte bes Klosters zu vermehren, wenn auch die Erwerbung desselben Jahres keine Folge der bischöfl. Bergünstigung war. Gottfried v. Heilingen und seine Gattin Hedwig schenken dem Kloster 24 Acer im Felde Tröchtelbern und Günther v. Salza bestätigt die Schenkung als Lehnsherr. 1318 in die S. Galli. Nach dem Erbbuche (fol. 129) entrichteten diese 24 Acer einen Jahrzins von 2 Erf. Mitr. Beizen und Gerste, 2 Gänsen und 2 Hühnern an die Ministratur zu Gotha 1).

Mit einer Indulgenz auf 40 Tagen vergalt ohne Zweifel Bifchof Witego von Meißen die gute Bewirthung im Augustinerkloster, in welchem er die Bulle ausstellte. Gotha. Dominica post diem S. Jacobi. 13192). — In demselben Jahre erwarb das Kloster durch Kauf & Huse Land zu Kindleben von Hedwig Wolf und seinen Sohnen Peter und Dietrich. Der Lehnsherr Heinrich v. Hetstet, welchem das Land mit 1 Schilling erdzinste, bestätigt den Kauf. 1319 am S. Michaelistag3).

Bir bemerkten oben, bei der Uebergabe der Rirche und ber dam gehörigen hauser durch das Areuzkloster an die Augustiner, daß i haus mit Scheuer ausgenommen wurde; ohne Zweisel war es das haus, welches um diese Zeit an das Aloster kam. Die Schwestern von Aetebech (puelle de R.) schenkten dem Aloster das, von ihnen bewohnte haus 1323 hinter dem Aloster, mit Zustimmung ihres nächsten Erben, Iohannes, und ihrer übrigen Verwandten, zum heil ihrer Scelen. Diese Schenkund bestätigen die Landgräfin Elisabeth, Friedrich ihr Sohn und Erbe, und befreien das haus von allen Abgaben und Diensten. Wartburg 1323 pridie kil. Sept. (d. 31. Aug.) +). — Auf den Vesehl der Landgräfin und auf Vitten des Magisters (Heinrich) von Friemar besteite auch der Stadtrath zu Gotha das Haus von allen städtischen Abgaben und Diensten. Die Urkunde ist ausgestellt vom Senat der Stadt

<sup>1)</sup> Epb. fol. 77, nicht 23 Ader, wie bei Sagitt, p. 158, und Rubolphi III. S. 36. — Erbb. fol. 129.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 6 b. Sagill. p. 158.

<sup>3)</sup> Copic Ratheardin no. VII. Xb. - Erbb. fol. 71.

<sup>4)</sup> Cpb. fol. 29b. (1320.)

otha, bestehend aus folgenden Mitgliedern: Nicolaus Cleinecoph, einrich Thome, magistri consulum; Hartung Hotterman, Heinsch Wizwere, Witterus, Conrad Runcher, Wechte Binne, einrich Erbe, Gunzelinus Wallebot, Bertoldus Leyth berg, rhardus de Wygeleuben et Conradus de Ascheru, Cousules 1). eta sunt hace A. D. 1523 instra velavam nativitatis virginis glousae. Die Urfunde ist, obgleich sehlerhaft, von Sagittar abgedruckt, er von Tenhel berichtigt, deshalb ein neuer Abdruck unnöthig; nur sicheint zu erwähnen nöthig, daß Tenhel die sehr wahrscheinliche ermuthung ausspricht: aus diesem Hause sei späterhin die Wohnung seneralsuperintendenten erwachsen?).

Bor Sans v. Boilftabt (Boulftabt), bamals Untervogt ju Goa, ericbien por gebegtem Bericht bes Landgrafen Balthafar gu Buffen (Bufeleuben) Apel v. Utinrob und erflarte fur fich und feine ruber hermann und Tile b. Utenrob, bag er einen ewigen Bins bon Soilling Df. und einer Gans auf feinen Sofen und Gutern im orfe Buffleben ben Auguflinern verfauft babe. Infolge beffen über= 1327 b Bans v. Boilftadt ben Muguftinern ben fraglichen Bins. 1527 ontage nach Judica 3). - Seinrich Mbt, Ccultetue in Botha, glaubigt, bag er bem Prapolitus bes Rlofters auf bem Cpriarberge, 1330 erbarb, 1 Sufe in Pferdingeleben für 12 Dart verfauft babe, iche biefer Prapofitus Gerbard ben Augustinern fcenfte. 1530 in astino Marine Magd. 4). - 3m Jahre 1332 erfaufte bad Rlofter ein 1332 aus in Arnftadt am Bl. Bigga, jur Bequemlichfeit feiner Terminarii ro commodo fratrum Terminariorum). Rathemeifter und Rath in mfabt bestätigen ben Rauf. A. D. 1332 decimo Kl. May b). urch Rauf erwarb bas Rlofter 1334 einen Erbzins von 2 Erf. Malter 1334 leigen auf 2 Sufen in Schwabhaufen von Albrecht von Stuttern im , für 10 Mart loth. Gilbers, mas noch in bemfelben Jabre Rein-

<sup>1)</sup> Alfo, wie oben 1301, 2 Magiftri Confulum und 10 Senatoren.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 28b. Sagitt. p. 158. Tengel S. II. S. 86 ff. Rubol :

<sup>3)</sup> Gpb. fol. 38 b. Grbb. fol. 127.

<sup>4)</sup> Cpb, fol. 59.

<sup>5)</sup> Gpb, fol. 26.

The second secon

to main eine Som E e Too to comme on in a Naif Sier migest Too to comme on in the Naif Sier migest Too to commente on the Cause said their too to comment of the commentation is something to come of comment of the commentation is something as

ben. 1). - Coon 2) 1323 murbe ber gelehrte und bochgeachtete inrich v. Frimar ermabnt, welcher burch feinen Ginfluß, neben Befehl ber Landgrafin Glifabeth, ben Stadtrath bewog bas neu orbene Saus von allen Leiftungen zu befreien; oben als Magifter 20 [?] ale Lector ber Muguftiner in Erfurt), bier ale Profeffor Theologie. Gin jungerer Seinrich v. Friemar, gleichfalls Mutiner, fommt 1350 und 1342 por. Tentel bat über biefe gleichannten Perfonen gefammelt, was fich auffinden ließ, worauf ich weise 3).

3m Sabre 1339 erfaufte bas Rlofter 7 Ader in ber Flur von 1339 rtingsleben von Friederich und Belmerich v. Barnrobe, für Mart Gilber, welche es burch bas Gericht in Pfertingeleben bem for überwiesen. Beugen: Guntber v. Boilftabt, Dleban in mbhaufen, Renemann, Burger in Arnftabt, Seinrich Stenber, Itetus noster in Frymaria. 1339 in dominica qua cantatur Vocem unditatis 4). - 3mei Franen (Schwestern ?) Ronna v. Rottleben Abelbeit v. Babenbergf, erfauften von bem Eprigrflofter bei 1340 urt 4 Mder Land in Rottleben für 11 Dib. Erf. Pfennige, auf benen Bins von einem Michaelishuhn an bas Cpriarflofter lag. Beibe Frauen timmten biefe Ader mit bem gangen Erbe, jufammen 11 Ader, bem bn ber Munigunde im Augustinerflofter fo, bag er nach beiber Tobe erhalten follte, nach feinem Abfterben aber follten fie an bas Rlofter en. 1340 Sabbatho infra octavam ascensionis Domini. Die trefbe Urfunde ftellten aus Reymbot, Prapofitus, und Dechtilbis, tiffin bes Rlofters 4).

Bwei Plebane, Dicolaus an ber G. Margarethenfirche gu Gound Sermann in Rottleben erflaren: bag bie Bruber Seinrich 1342 Briemar, Lector, und Bunther Beneviatus, Supprior im men und Stellvertretung bes Priors bes Augustinerflofters, jugleich Conrad Beneviatus, Gothaifdem Burger, ibnen nachgewiesen

<sup>1)</sup> Grbb. fol. 72.

<sup>2) 1320</sup> nach Een gel III. S. 57. ? 1 ?

<sup>3)</sup> Zengel S. III. S. 47 ff. Bgl. Brudner, R. u. Sch. II. 2. S. 7. 19.

<sup>4)</sup> Cpb, fol. 59 b. Copie im Mathearth, VII. Erbb, fol. 72 b.

<sup>5)</sup> Erbb. fol. 73 f. Epb, fol. 58b.

haben, ein Erbzins von 10 goth. Denaren auf einem Sause, bem Gottesader ber S. Margarethenkirche gegenüber, Conrad v. Thonna gehörig, komme bem Augustinerkloster zu. Conrad v. Thonna erklart selbst bem Kloster diesen Bins legirt und geschenkt zu haben zu seines Namens jährlichem Gebachtnis. 1342 1).

Der Pleban in Tutelepben, Ulricus, und die Provisoren biefer 1343 Rirche stellen eine Recognitionsurkunde aus, durch welche sie beglandigen, daß Elisabeth von Gisenach, Tochter bes verstorbenen Conrad von Gisenach, gothaischen Bürgers, einen Erbzins von 2 Goth. Malter Korn für 2 Mark und einen Ferto auf 8 Acern in Siebeleben erkaufte, und dem Augustinerkloster übereignete. 1343 seria quinta post octav. Epiph. 2). — In demselben Jahre 1343 Rittwoch vor Michaelis wurden dem Kloster 12½ Acer in Siebeleben zugesichert, welche Heinrich Rhsche in Siebeleben von Günther v. Siebeleben, Castellan in Gotha, erkauft hatte, wie dieser beurkundet vor Beugen: Theoderiens Bertradus, scultetus in Gotha, Hermann unter dem Baume (sub arbore), Proconsul der gedachten Stadt, Günther, Rünzmeister, Hermann sein Sohn, Günther v. Schwabhausen sein Schwiggersohn, Gothaische Bürger.

Mechild Tarnoven und Jutte Fritagen übereignen ",von
1344 Innickeit und andacht wegin" bem Augustinerkloster einen hof zu
Tennstet, nach ihrem beiderseitigen Tode. 1344 an dem Fritage vor
"Wynachten". Unter den Zeugen: Hand v. Weberstet, Theodericus v. Bruchtirde, Theodericus v. Zechinderg. — Ein Augusti
1347 nermönch Theodericus von Creubberg erkaufte für das Kloster
9 Acker in jedem Felde (Feldeglich) zu Molschleben für 9 Mark 1 Firding, wie Kunemund v. Molschleben, Burgmann zu Gotha, bezeugt
1347 vor Gericht.). — Im Jahre 1348 überläst Albrecht, herr v.
1348 Ballstadt, dem Kloster einen Hof vor dem außern Siebleber Thor,
wenn man zur Stadt (Gotha) hinausgeht zur rechten hand gelegen, um

<sup>1)</sup> Erb. fol. 81b. Defianat. 3. 3. no. 19. Erbb. fol. 117b.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 7-b.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 79. Erbb. fol. 130 b.

<sup>4)</sup> Cpb. fol. 55. Crbb. fol. 123 b.

ifig zu beten für ben verftorbenen Bater, Germann, für die Brur und ben Geber felbft. 1348 an G. Georgentag !).

Sein rich v. Friemar, lector ordinis fratrum Herm. S. Angustini 1350 dinis in Erfurt, kauft für seine Schwestertochter (nepte) Thele von rymar, ber leiblichen Schwester bes hochwürdigen Priors Br. Heinrich Friemar, ber heil. Theologie Magister, einen Erbzins von 3 Mltr. ttes Getreide auf Adern in Nottleben für 8 Pfund Erfurt. Pfennige in Conrad Burdard, und zwar so, daß die gedachte Thele den Zins benslänglich einnehmen sollte, nach ihrem Tode aber siel er an daß loster. Ersordiae 1350 seria quarta postquam convers. (?) Sti Pauli, in dem Official der Severi = Kirche 2). — Margaretha Wille = 2 mm, eine Schwester im Kreuzkloster zu Gotha, schenkt dem Augustiserkloster einen Erbzins von & Mark Silber auf einem Hause, dem f. Margarethen-Kirchhose gegenüber. Dazu gibt die Übtissin Thela re Zustimmung. 1350 in die S. Georii 3).

Der Mitter Dietrich v. Molfchleben und Wernher von 1552 Bibleben, Schultheiß zu Gotha, bezeugen, baß Arnold Schüler i Molfchleben dem Kloster einen Erbzins von 4 goth. Malter Beizen, af & Hufe Land baselbst, für 5 löth. Silber verkauft habe. 1352 4).— in bemselben Jahre erwarb das Kloster einen Erbzins von 2 Malter Leizen auf Budern in Molfchleben, für 3 löth. Mark Silber auf Biederkauf. 1352 6). — Als das Kloster in demselben Jahre von whann von Tuteleiben für 5 Mark eine halbe Huse erkauft hatte, berließ es dem Berkäuser die halbe Huse erb und eigenthümlich gesen einen Erbzins von i Mitr. Gerste jährlich. Bürge war Fribe Sunthusen; Beugen: Bruk von Pfertingsleben, Albrecht von rinsiedt, Augustinermönche, Conrad Kleynekouff v. Gerbsleben, Rarold v. Sunthausen, Petrus, Schreiber der Stadt Gotha. 1352 m S. Michaelisabend 6).

Das Jahr 1354 mar ein wahrhaft gefegnetes Jahr für unfere 1354 lugufliner. Die wichtigfte Erwerbung waren 100 Ader Solz im Bods-

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 86 b. Grbb. fol. 119.

<sup>2)</sup> Cob. fol. 57 b. Copie im Matheard, no. VII. Erbb, fol. 73.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 86b. Grbb. fol. 119b. 4) Gpb. fol. 57. Grbb. fol. 123.

<sup>5)</sup> Gpb. fol. 78. Grbb. fol. 124. 6) Gpb. fol. 98.

berge burd Rauf für 30 Mart loth. Gilbers von Beinrich v. Ulle. ben und Beinrich feines Bettern Beren Thegele Cobn. rich v. Loucha, Ritter, und Beinrich v. Giebeleben bingen ibre Siegel mit an die Urfunde; ale Beugen maren gegenwartig: Bermann genannt Rellner, Rudiger czabil v. Long und Conrad, bes Borigen Gobn. 1354 am Mittwoch in ber Pfingftwoche 1). -Mußer biefem eigenen Solze befaß bas Rlofter noch einen Erbaint ; von jabrl. 12 Schilling Pfennigen auf einem Theile biefes Solzes, melden Sifrib v. Molbufen fel. bem Prior und bem Rlofter legin batte, bamit fie viermal bes Jahres fein Gebachtnis feiern follen mit Bi- ! gilien und Deffen. Dies beurfunden feine Bitme Sempele, fein : Schwiegerfohne und Tochter 1476 am G. Rilianstag 2).] - 3m Jahrt : 1354 überweist Sermann unter bem Baume in Gotha feinem Sohn & "Berrn Bartunge", Muguftiner, einen Jahrgins von 2 Pfund Gelb, ale ibm gutomment nach ber Theilung mit feinen Gefdwiftern. Ber gen: Seinrich Rleynekouff, Pfarrer ju Remftadt, Bruber Bermannt, Bernber v. Bigleben, Schultheiß zu Gotha. 1354 an bem Gor : tage Eftomibi 3). - In bemfelben Jahre fcentt ber gothaifde Bur ; ger Gunther Willetom bem Rlofter, ju feinem und ber Seinigen Seelem beil, einen Erbzins von 6 Schilling Pfennige, 1 Gans und 2 Subnem auf einem Saufe in Tutleben. 1354 in crastina nativitatis Mariae +). - Debrere Ginwohner von Tutleben übereignen bem Rlofter 3 Mder im Kelde von Tütleben zu einem ewigen Seelgerathe. Pferner zu Tütleben, hangt fein Siegel an die Urfunde. 1354 am Dienttag nach Allerbeiligentag 5). - Johannes vorn Johannem v. Tuteleuben (?) gibt feinem Bruder " Ern Conrad v. Tuteleuben", Augustiner zu Gotha und dem Convente, fein Erbtheil, 12 Soil. Pfennige Pachtzins auf zwei Garten im Dorfe. Der genannte "Pferner" Ulrich bangt fein Siegel an. 1354 am Allerheiligentage 6).

1355 Der oben genannte Beinrich v. Ulleben, Ritter, und feine Er-

<sup>1)</sup> Brudner, R. u. Ch. I. 1. S. 49. Ret. Cpb. fol. 74b. Erbb. fol. 68.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 54. 3) Cpb. fol. 89 b.

<sup>4)</sup> Erb, fol. 976. Erbb, fol. 1226. Sagitt. p. 163. Rgl. Rubolphi III. S. 36.

<sup>5)</sup> Crb. fol. 95 b.

<sup>6)</sup> Cpb, fol. 99.

en ichenkten bem Rofter einen Erbains von 1 Pfund Pfennigen auf eiem Bofe ber Rapelle gegenüber, welchen Bermann Smerinbber bepobnte. Das burch biefen Bins geftiftete Seelgerathe follte befteben aus inem emigen Lichte im Chore ber Rirche ,, pobin onfer I. Fr. ju Gotha Mfrar" und fleißigem Gebete. Beugen: Bunther v. Sefferobe, Coulneifter ju U. E. F. ju Gotha, Seinich v. Giebeleben, Burgmann afelbit. 1355 an G. Bartholom, Tag 1). - Bu biefem Bine fügten berelbe Seinrich und fein Gobn Erbart 1377 noch 2 Pfund Pfennige, auf bemfelben Saufe, bingu 2).

Apel Ralme, Burger gu Gotha, und feine Gattin Tele, ber- 1358 faufen bem Rlofter einen Erbzins von & Mart loth, Gilbers, auf & Sufe uf ber Glichten", für 5 loth. Mart Gilber, urfprünglich auf Biebertauf, ber aber nicht erfolgte. 1356 purificationis Mariae 3).

3m Jabre 1358 verfauft Ortleib aus Tutleben einen Erbgine 1358 on 5 Golib, auf 24 Ader, für 2 Pfund Pfennige und 7 Schillingen an bas Rlofter 4). - Das Jahr 1359 brachte einen Erbzins von 1359 3 Rirbing loth. Gilbers, auf ! Sufe in Buffleben 5). - 1360 ein 1360 bergl, von I Pfund Pfennigen auf einem Bachaufe, Gunther Billetom jugeborent 6). - In bemfelben Jahre beglaubigt Bernber b. Bibleben, Bogt ju Gotha, eine Schenfung ber Schwefter Elfe p. Gifenach und Schwefter Alle, ber vorigen Bruberstochter, beftebenb ans einem Erbgine von 2 goth. Mitr., ben fie fur 9 loth. Birbing in Siebeleben erfauft batten und bem Augustinerflofter, auf ben Fall ibter beiber Tob, legirten. Beugen: Conrad v. Bigleben, Ehrhard Miffib v. Bufeleuben. 1360 8 Tage vor unfer Frauentage Licht-

Seinrid Maniden, gothaifder Burger, batte bem Rlofter ei- 1362 nen Erbains von i Mart für 10 Mart auf Landereien in Rindleben verfauft. Darüber ftellen Friedrich v. Bettftete, Scholaflicus ber

<sup>1)</sup> Cpb, fol. 89,

<sup>2)</sup> Crbb. fol. 120b.

<sup>3)</sup> Erb, fol, 86. Grbb, fol, 119b.

<sup>4)</sup> Cpb. fol, 98b. Crbb, fol. 122b.

<sup>5)</sup> Grbb. fol. 127 b. 6) Gpb. fol. 83 b.

<sup>7)</sup> Opb. fol. 80.

S. Marienfirche in Gotha, und beffen Bruder Friedrich eine Recognitionsurfunde aus. 1362 in die beatorum Fabian et Sebastian 1).

1365 Seinrich v. Balbestete übereignete 1365 bem Rloster eine Biefe bei Besthausen, auf welcher ein Erbzins von 2 Schilling lag. 1365 Montag nach S. Hieronymi Tag 2). — Die übrigen Erwerbungen bieses Jahres waren wenig bedeutende Zinsen in verschiedenen Dörfern und nicht ber Erwähnung werth.

1366 Ingwifden mar burch folde Erwerbungen im Laufe ber Beit bal Rlofterpermogen boch fo angewachfen, bag man an einen Umbau ber Rloftergebaube benten fonnte. Dabei murbe obne Breifel Die Rirche gant befondere berudfichtigt, wie eine Infdrift am Thurme beweif't; fie ift noch porhanden und lautet: FVNDATVM. ANNO. DOMINI. CIDCCC. LXVI a). Das Rlofter muß übrigens burch biefe Bauten gu einem fattlichen Gebaube berangewachfen fein, in welchem 1368 ein Drovincial-Capitel gehalten murbe. Auf ibm murben Dagiffer . . . Rlen. cour sum Provincial, und Heinrich de Augea sen, sum Prior in Ro nigsberg ermählt 4). Ein foldes Capitel wiederholte fic 1387. - Det 1368 langft untergegangenen Dorfes Boffenborn wegen, oberhalb Sunbbaufen gelegen, ermabne ich bier ben Rauf eines Binfes von 2 goth, Ditr. Bei gen auf 4 Sufe Land bafelbft, fur 24 Mart Gilber auf Biebertauf, in bestimmter Beit, für 3 Mart Gilber. Guntber Sotermann, Burger gu Gotba, bestätigt ben Berfauf, 1368 am nachften Jage nach Allerbeiligen Tag. Der Bieberfauf erfolgte nicht, wie bie Mufführung biefes Binfes im Erbbuch beweif't').

1569 Das Klofter befaß in Sonneborn eine Berberge (fur ihre Terminarier). Diefe Gerberge befreite Fritfche v. Bangenheim und feine Erben von allen Laften; bafur bebingen fie fich 2 ewige Meffen,

<sup>1)</sup> Cpb, fol. 92 b. Grbb, fol. 69. 2) Cpb, fol. 76 b.

<sup>3)</sup> Ch. B. 211 fol. 206. Ten et II. S. 170. Unter biefer Infdrift liett man noch eine zweite: Anno Dni MDCLXXVI. C. Templo ampliata. Diefe besteht fich bochft mahricheinlich auf ben, von S. Ernft I. begonnenen, erft im gebachten Zahre (unter Friedrich I.) vollendeten Umban ber Kirche.

<sup>4)</sup> Sagitt. p. 161.

<sup>5)</sup> Cpb. fol. 74b. Grbb. fol. 125b. Bergl. Brudner, R. u. Sch. II. 2.

ine für die Lebenden, eine für die verftorbenen Altworbern, ... Wir Fritzsche v. Wangenheim vnd myne erben bekenne vffentlich an dieem geinwertigen brine das wir den erbaren geistlichen luten dem priori vnd dem Conuente zou gotha santi Augustini ordens die Herberge die sie haben zeu Sonnborn fry vnd ledig gegeben haben Interich durch gotes und unser lieben frauwen ere. Auch hat uns der prior vnd der Conuente eyne gabe wyder gegebin die da cristlich ist fen lebendingen vnd den toten das er vns vnd der Convent han verbinden an diesem selbin briue an ezwen ewigen messen alle woche evne von voser liebin frauwen vor die lebinden das sie got vriste and stercke an libe vnd an sele an gute vnd an eren vnd evne selnesse vor alle altvorder sele die von Hynnen gescheiden sint das sie got zeu siner ewigen ruge neme. Das alle dise stücke vnverbruchich gehaldin werden so geben wir disen briff versigilt mit vosern Insigeln Wir Fritze v. Wangenheym vnd myne erben dem priori vnd dem Convente zeu gotha diss brieff ist gegebin Nach X\*ti geburt Tusent var dryhundert in dem Nun vnd sechezigsten vare an sante Dorothen achtetage 1)."

Die folgenden Jahre brachten nur geringe Erwerbungen ohne bemerkenswerthe Umftande. Erst im Jahre 1372 stoßen wir auf folgenben beachtungswerthen Kauf. Heinrich und Luke v. Hettsatt, Gebrüder, waren durch Schulden (durch vnser schulde willen — an vnsern nutz vnd fromen zeu vnsern schulden czu entlegene? . .) gezwungen, I hufe in Kindleben, mit einem Jahrzins von 3 Mltr. Beizen,
2 Mltr. Gerste, I Bierding löth. Silbers und 1 Fastnachtshuhn, eine
meite halbe Hufe, mit einem Zins von 5 Mltr. Korn, 3 Mltr. Beigen, 2 Malter Gerste, I Bierding und 1 Fastnachtshuhn, an das
Mugustinerkloster für 261 Mrk. Silber zu verkaufen. Dietrich von
Siebeleben, Ritter, und Hermann v. Siebeleben leisten Bürgichaft. Der Kauf wurde gerichtlich abgeschlossen, wie Bertt Better,
1. B. Richter und Schultheiß zu Kindleben, bezeugt. 1372 am Freitage
nach der Pfingstwoche?).

<sup>1)</sup> Cob. fol. 286. Think , BREMENS WHATE THE EMENT, and

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 93b. Erbb. fol. 71b. Defignat. C. 10. no. 47. (Die 2 gleichsefteuerten halben Sufen hatten verschiebene Riegbraucher.)

Mehrere Jahre verftreichen obne Greigniffe von Belang, nur ber 1576 Name eines Augustinermonchs veranlaßt und eine Urfunde von 1376 anguführen. In Diefem Jahre idenft Ratharine Bonne, Burgerin gu Gotha, ihrem Bruber Ditterich Bonne, Augustinermond, einen Bind von jahrlich 1 Pfund goth. Belb auf fechstebalb Biertel und 1 Sof in Schwabhaufen, nach beffen Tobe ber Bins an bas Rlofter fallen follte. Diefe Guter waren bem Stifte lebnbar, weshalb Deter, Schulmeifter bes Stifte, fein Giegel anbangt. 15761). - Eigenthumlich ift ein Rauf in bemfelben Jabre. Ditterich v. Giebeleben, Ritter, und feine Gattin Cophie verlaufen einen Erbzins von 2 Lammsbauchen, 4 Ganfen, 4 Subnern, auf 2 Sufen Land ju Boffenborn; 4 Schilling Pfennige, Bede und Cemmeln, 1 Schilling werth, gu Beibnachten, auf 1 Saufe bafelbft fur 12 Pfund Pfennige und 5 Schillinge an bas Rlofter. Beugen : Bermann und Beinrich b. Giebeleben, Bettern, Johannes v. Miped, Bicar U. E. F. ju Gotha. 1376 an G. Martini 2).

Merkwürdig find 1377 u. f. bie Berfaufe ber Berren von Giebe-1377 leben. 3m neuen Jahr 1377 verfauften Bermann von Giebeleben (Cobeleuben), Burgmann ju Gotha, und fein Bruber Seinrich ...durch vnsere schulde willen" bem Rlofter 2 Det. Erbgine fabrlich auf ibren Gutern gu Saufen, fur 21 Drt. gothaifder Babrung; bas Rlofter gestattet ben Bieberfauf ju jeber Beit, Burgen maren: Dietrid v. Bedmar und Beinrich v. Setflabt; Beugen: Deter, Coulmeifter ber Domberren bes Stifts ju Gotha, Johannes v. Mfped, Bicar bafelbft, und Johannes Efcherbin (?) 3). - In bemfelben Jabre, Conntag vor Biti, verfaufen Diefelben, Bermann v. Gp. beleuben, Burgmann ju Gotha, Beinrich, beffen Bruber, bem Rlofter einen Jahrgins von 3 Mart Gilber und 2 Mitr. Rorn auf einer balben Sufe in Saufen, beren gegenwartiger Befiber Deter Gous war, für 7 loth. Mart Gilber gothaifche Babrung, ,,durch schulde willen des vorgenannten Peter". Das Rlofter geftattet ben Rudfauf. Burgen Diefesmal Seinrich v. Settftet und Bermann v. Stuttern. beim; Beugen: ber Priefter Bermann, Peter, Schulmeifter an ber

<sup>1)</sup> Cpb, fol. 73b. 2) Cpb, fol. 79b.

<sup>3)</sup> Gpb, fol. 53. Grbb, fol. 124.

2. Frauenfirche ju Gotha, Johannes v. Miped, Priefter 1). -1379 bringt noch einen abnlichen Rauf von benfelben Berfaufern Ber - 1379 mann bon Giebeleben, Burgmann gu Gotha, und feinem Cobne Die trid, ebenfalls auf Bieberfauf. Gie verfaufen bem Rlofter ., durch vnsere schulde willen's 21 Mart loth, Gilbers, Erfurter Beichens, 5 Banfe, .. ein virteil und ezehin" Raftnachtsbubner, ferner 3 Pfund Pfennige und 2 Schilling jabrl. Erbzins von fpecificirten Gutern in Saufen, für 26 Mart gothaifder Babrung .. vnd vmb iglich pfund geldes X pfund lantgeldes". Burgen : Dietrich v. Giebeleben, Better bes Bertaufers, Dietrich v. Bedmar, Brit Gis, Seinrid v. Betftet und Bermann v. Stutternbeim. Gie .. globin in guten truwen mit gesampter Hant alle dise rede die vor vnd nach beschriben sten in disem briue stete vnd gantz zeu halden an alle arglist vnd wann wir vmb sulche bruche die vorzealt sint wurden gemant von den obgenannten kuffern so sulde sich voser eyner mit dem andern nicht entschuldigen Sundern welcher vnter vos gemant wurde der sulde an alle wyderrede von stunt halden vnd leysten als vor geschriben stet." 1379 an ber Mittwoden nach Quafimobogenis ti2). - Roch im Jabre 1377 verfaufen Beinrich v. Ulleben, 1577 Ritter, und Erhart, fein Cobn, bem Rlofter einen Bins von 2 Pfo. Pfennigen an einem Sofe in Gotha, ber Rapelle gegenüber, fonft Smerinpber gehörig, boch fo, bag bas Rlofter bor ber Sand nur 1 Pfund tingunehmen habe, bas 2te Pfund aber erft nach bem Tobe ber ,.juncfrauwen Uthen v. Ulleuben ein closter juncfrauwen zen arnstet". Beinrich v. Louch, Ritter, und Frit Gis bangen ibre Giegel mit an. 1377 am Montag nach ber Dreifaltigfeit unfers Berrn 3. Cbr. 3). -Beinrich und Sans, Gebrüber von Balbeftet, überlaffen bem Rlofter tine Biefe bon 41 Ader in Wefthaufen, gegen einen Jahrgins bon 2 Chilling; jugleich verfauft Seinrich v. B. feinen Binsantheil von 1 Schilling, für 1 Firbing loth. Gilbers. Beugen: Dietrich von Bedmar, Ritter, Seinrich v. Giebeleben, Seinrich v. Setflete, Burgmanner in Gotha. 1377 Donnerstag vor G. Margarethen-

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 53 b. Grbb. fol. 124 b.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 52. Crbb, fol. 124.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 88b.

tag 1). — Diese übereinkunft bestätigen ber Abt Berlt v. Hersfelb, Albrecht, Dechant bes Stifts und bes gangen Capitels, als Lehnsberren, gegen einen Erbzins v. 1 Pfund Bachs. 1380 am Sonnabend nach S. Balpurgistag 2).

1378 Im folgenden Jahre, 1378, verkauft Langeberlt, Bürger in Waltershausen, bem Augustinerkloster seinen Siedelhof in ber Stadt Waltershausen für 8 Pfund gothaische Währung. Dabei behält er sich ben Sit im Hause auf lebenslang vor, so daß auch der "Termyner") soll ihn dulden, in seiner Beschäftigung nicht stören, und wenn er Krankheits wegen nicht mehr arbeiten kann, ihm jährlich ein gothaisches Mitc. Korn reichen. Ern Jacob, Pfarrer zu Waltershausen, und Fritssche v. Bingen hängen ihre Siegel an vor Zeugen. 1378 am S. Margarethentag.

1380 Um noch mehr Gläubige anzuziehen, war ein Marienbild außen an der Kirche angebracht ("in coemiterio" will Sagittar). Der Erzbischof Ludwig v. Mainz empfahl die Berehrung dieses Bildes, und sicherte jedem Gläubigen einen 14tägigen Ablaß zu durch einen Indulgenzbrief, Salha V. October A. 1380°).

Daß im Jahre 1381 ein Bruder Friedrich Archfeld im Rlofter lebte, erfahren wir durch eine Urkunde, durch welche Jutte Archfeldin ihrem Sohne einen Jahrzins von 1 Pfd. Geld, auf einer halben hufe in hochheim zusichert; nach dem Tode des Empfängers soll der Zins an das Kloster fallen. 1381 iu 8 va S. Johannis Bapt. 6). — In demfelben Jahre bekennt sich ein gothaischer Bürger, Daniel Baum, zu einem Erdzins von 7 Solid. auf verschiedenen Gütern in Sundhaufen?).

382 - Mit bem Jahre 1382 beginnen Sanbel mit ber Familie Marfchalt, 1450 unter intereffanten Umftanben, Die mich veranlaffen fie im Bufammen-

NEW DO HAVE BELL

<sup>1) 4)</sup> Spb. fol. 76b. 2) Cpb. fol. 75b.

<sup>3)</sup> Terminarii waren, mit Mhconius' Worten, frember Klöfter Bettelmonde, und warteten auf Meff halten, Beicht boren und bas Almofen. Hist. Reform. p. 104.

<sup>4)</sup> Spb. fol. 27. 5) Sagitt. p. 161.

<sup>6)</sup> Cpb, fol. 50b. Erbb. fol. 61. Defignat. S. 12, no. 14.

<sup>7)</sup> Erbb. fol. 125.

bang bargulegen, foweit bie Urfunden es geftatten. Gobe Maricala batte 1382 feria quinta post diem S. Laurentii bem Rlofter einen Erbains bon 5 Pfund Pfennigen auf 12 Ader Biefenwachs in Remftabt, ber Bal genannt, übereignet. Rach beffen Tobe bestätigen Apel Datfoalg, bamale Bogt gu Thomebruden, und Inle, Bogt in Afpach. biefe Bergabung zu einem ewigen Gebachtnis bes verftorbenen Gobe. feiner Gattin, feines Brubers Bermann. Gie nennen bier Gobe Darfchalg ., vnser vater"; ich glaube es ift ein gehler bes Copialbuchs und muß "vetter" gelefen werben, benn alsbalb fahren fie fort u erflaren, bag er bas genannte But aufgelaffen, und bag fie in feinem und feines Rindes Damen an gehegtem Gerichte Die geiftlichen Gerren in ibre Rechte auf Die bezeichneten Guter eingewiesen haben; ferner, daß fie auf ben Bunich ., ensers vorgenannten vettern" ben Bind fo lange felbft zu gablen gelobt haben ,, bis also lange das Else vnser mume des egenannten Götzen tochter mundig wurde vnd die wile wir vre vormunden sint." Bu gleicher Beit ift ber Rudtauf ber Binfen für 50 Pfund Pfennige, gothaifche Bahrung, ausbedungen worden, gu jeber beliebigen Beit. Beugen: Bermann Dftermann, Pfarrer gu 1386 Remfiedt, Rriftan v. Scharffenftein ,itzunt Holegesinde myns Herrn des lantgrafen zon Doringen", Johannes Efchleib, Burner au Gotha 1). - über ben Rachlag bes verftorbenen Gobe Mardal (ju meldem naturlich auch bie ermabnte Biefe geborte) mochten Streitigfeiten entftanben fein mit ben Mutter - Brubern ber vermaisten Elfe, Dietrich, Beinrich und Tele, Beschwifter b. Rudersleuben (in anbern Copien ber bezügl, Urfunde Rodersleben, Ridersleben = Rurleben) 2) gu Buer (Furn ?). Diefe verfaufen nun gunadit , bem erbaren, geftrengen Rnecht Upel Maricala" und feinen Erben alle Unfpruche, Die fie hatten ober zu haben glaubten an wasere Mumen Eylsen Gotzen Marschalgs tochter vasers Swagers dem got genade, die vnser swester tochter ist", für 50 Schod Deife ner Grofden. Dabei aber bebingen fie, bag Apel Darfchal ibre Dubme Elfen bei fich behalten, befoftigen und befleiben foll "mit slechten gewande also ein kint bifs also lange dafs die vorgenannte vasere mume

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 63b. Erbb. fol. 63. Defignat, no. 56.

<sup>2)</sup> Bergt. v. Bangenbeim Regeften Rr. 136.

else mamber wirdet. Wenn dann der mergenannte Apel oder sin erben vnser obgenannte Mume bestaten und zeu Manne gebin wullen So sal er und sine erben unser mergenannten muhmen mit gebin hundert schog guter missener groschen die dann geneme und unverschlagen sint in dem lande zeu doringen oder was dann ein wehre ist damit der mergenannte Apel oder sin erben Hundert schog friberger groschin bezalen mogen. Wer es auch das der mergenannte Apel oder syne erben unser obgenannte mume elevten in sydin oder in gulden gewandt das solde er oder sine erbin an den vorgenannten Hundert schocken abslaen und sie darnach bestaten und vergebin an schulde. Endlich sollen Apel Marschal und seine Erben die verhandenen Schulden für Elsen übernehmen und bezahlen, wie sie verzeichnet werden:

du Gotha zum heiligen Arenz 28 Mark,
ben Domherren baselbst 15 Mark,
ben Augustinern 5 Mark "zeu eyn alter von Smuken wegen",
30 Pfund Landpfennige an Bechstedt zu Mühlhausen,
60 Mark einer Frau zu Gotha, genannt Gutele,
20 Pfund Landpfennige.

Die Aussteller ber Urt. (hier v. Rüdersleben genannt) haben sich vor ihrem gnädigen herrn bem Landgrafen Balthafar verpflichtet, bie sestgestellten Bestimmungen zu halten und Dietrich v. Rüdersteben hängt sein Siegel an. Zeugen: Tihmann Goltader, Mitter, Frihe v. Werterbe, hermann und heinrich Kemmerer, welche ben Bertrag vermittelten. 1386 Sabbatho ante Dominicam').

— Landgraf Balthafar bestätigt diese übereinkunft auf Bitten Dihmanns (oben Dietrich) v. Rüdersleben. Gota 1386 am Freitag nach Allerheiligen Tag2).

— Im Jahre 1395 war Else Marschaft berangewachsen und wünschte sich zu vermählen. Sie erschien baher 1395 Dienstag am S. Sirtus Tag (am 6ten Aug.) mit ihrer Mutter Bruber Dietrich v. Rüdersleben als Bormund, vor gehegtem Gericht bes Landgrafen, zur rechten Dingzeit, als Curt v. Toteleben, ber Amtmann des Landgrafen in der Pflege Gotha, Nidele, Große

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 62. Crbb, fol. 62b.

<sup>2)</sup> Gpb. fol. 66 b. Grbb, fol. 62 b.

tellner in Reinbarbebrunn, als Erbberr, und an rechter Dinaftatte gut Remflatt fagen, und erflarte, bag Bonte Maricala und feine Bruber bie Schulben ibres Baters und ibrer Mutter, gufammen 340 Good bezahlt, und alle anbern Bervflichtungen feit bem Tobe ihrer Eltern erfüllt batten, bag barüber noch 100 Schod meifinifde Grofden, Freiberger Munge, gurudgeftellt worben feien ber ,,erbaren Jungfrau Gla fen zu Chegelb" und "mansture". Sierauf nun verzichtete Elfe Maricalt und ihr Bormund bor Gericht und in ber erforderlichen gerichtlichen Korm auf bas Erbe, beweglich und unbeweglich. Darüber fellen Richter und Beugen eine Urfunde aus 1395 an bem Dienstag nach bes beil. G. Deters Tag ,,ale er entpunben marb"1). Die beiliegenbe Abidrift") macht weitere Gingelheiten überfluffig. - In bemfelben Jabre noch verzichtet ber Reuvermablte Glien Marichalge, Burdart D. Savental, mobnhaft zu Beberftabt, auf bas Erbe ihres feligen Baters. 1395 an bem Freitage nach unfer lieben Frauen Tage Burgmeibe 2).

So ichien bas Eigenthumsrecht ber Marschalke auf bie Guter 1401 in Remftadt gesichert. Allem Anscheine nach war Apel Marschalk schon 1395 tobt und seine Guter an die nachsten Berwandten in Thoms-bruck gefallen. Diese: Johannes Marschalg, Domherr zu Nordshausen, und seine Brüder Binge und Albrecht Marschalg in Thomsbruck verkausen einen Theil der Guter in Remstädt an das Ausgustinerkloster für 200 löth. Mark Silber, Ersurter Währung, 1401 Dienstags nach Thoma. Diese Guter bestehen aus:

6 Sufen gutes, arthaftes Land,

50 Ader Holg (im Rramberge ?).

Sie wurden dem Rlofter Stud für Stud nachgewiesen und Landgraf Balthafar bestätigte den Kauf auf Bitten der Berkaufer, sowie bas Gericht in Remftabt 3). — Endlich bestätigen die noch übrigen Blieder der Famile Marschalg: Sans, Dietrich, Frencze (Winhe),

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 60 b. Erbb. fol. 62.

<sup>&</sup>quot;) Siebe Beilage am Enbe biefes Muffapes.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 67. Erbb. fol. 65. Defignat. no. 68.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 65b. Erbb. fol. 64.

Albrecht und Gote zu Thombbrud nicht allein ben Rauf ber Remftabter Gutet an: Bermann Empb, Prior, Sans v. Dacobe de. Lesemeifter, und die gange Sammlung ber Ginfiedler bes beil. Angefinerorbens in ber Ctabt Gotha, fondern Tele (Inle Marfchala) in Afpach, ihr Better, verfauft zugleich auch feinen Antbeil an ben Butern in Remftabt und einen Siebelhof in Gotha fur 100 Rart Gil ber, fo dag bie gange Rauffumme 300 Mart betrug, wobon 200 Rert auf bas Rlofter, 100 Mart auf Tolen von Alvach fielen. Das Rlofter bezahlte fofort auf feinen Theil 100 Mart, Die andern 100 Mart follten bezahlt merben, wenn es im vollen Befit ber Remftabter Guter fet, bis mobin die Aussteller ber Urt. Die bezahlten 100 Mart mit 4 Mart im iften Jahre verintereffiren wollen, in ben folgenden Jahren mit 8 Mart Gilber, und diefe übergabe foll nach 3 Jahren geschehen pon nachften Dicaelis an. Beugen: Bermann v. Beplingen, "unfer Better". Seinrich b. b. Pforten, "Bofgefinde bnfere gnebigen Berrn bes lantgrauen in Doringen", Ablian Ridels, Beinrich Sune, bans, Burger ju Gotha. Die Burgen: Die gestrengen Tyle von Mfped, hermann v. Beblingen bangen ihre Giegel an. 1402 an bem beiligen Sonntag in der Fasten als man fingt Reminiscere 1), — Else Marfcalt, vermählt an Burdart v. Saventhal, wiederholt ihren Bergicht auf die Guter in Remftadt. Ihr Gatte erlaubte ihr, dabei fein Siegel zu gebrauchen. 1405 nach S. Francisci Tag 2). - Enb: lich bestätigt noch Landgraf Balthafar, auf Bitten bes Priore und Convents des Augustinerflosters, ben Rauf der Remftadter Buter und macht babei bie Bedingung, daß, wenn bas Alofter biefe Buter etwa verfaufen wolle, "fo follen fie vne vnnfern vnberjeffen mannen burgern ober andern unfern underfaffen bieten und nymande andere." Beugen: Burggraf Albrecht von Rirchberg, Berr von Rrannigfeld, Frige v. Bigleben, bes Landgrafen Sofmeifter, Fr. Ridel Lift, Marfcall, Er Ludwig v. Greußen, des Markar. Friedrich Gohn Balthafar hofmeifter, Beinrich Schide. Beimar 1405 am Conntage por des heil. Rreuges Tage 3).

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 6xb.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 67b.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 59b.

Mis bie übergabe ber Guter (und bies mochte mobl 1405 geicheben in, f. o.) erfolgt mar, fehlten folgenbe Stude:

Rorn - und Walfmuble ) verfett an bas beil. Rreugfloffer gu Gotha ju 120 rhein. Bulb. Diefe verfetten Sufe Land Ader Weiben und Biefen Guter ginsten bem Rlofter Reinhardsbrunn 5 Erfurt, Malter Rorn, 1 Pfund Pfennige, 1 Bant, 2 Subner

emigen Bing;

bis 7 Mder, an Gunther Roch für 60 Gulb, verfest, bem Rlofler Reinbarbebrunn ginepflichtig;

Sufe Land, ber Abtiffin und Convent (bes + Rl.) für 25 Marf berfouft;

Sof ju Gotha, verfauft an Beinrich v. Giebeleben fur 50 Gulb.

Dies tam natürlich ju Grörterungen, und Conrad Carbinal, 1409 ans Schwabhufen, Rathemeifter, werben von einer Geite, einrich Bout, Mertin Meiftermag, Schultheißen gu Golbbad. m ber anbern Geite gu Schiederichtern erwählt und enticheiben babin, E Tole Gobe und fein Bruder Guntber (Marfchaffe) v. Afpach bas Rlofter und ben Convent wieber zu bringen baben :

- 1) ben Giebelhof gu Remftabt, und 21 Mder Biefen und Beiben, bagu geborig, bem Rreugflofter ginepflichtig 2 Schill., 2 Subner Erbzine jabrlich ;
- 2) 12 Ader Bolg, bas Branbenberger Solg genannt am "Rrann= berge", bem Rlofter Reinbardsbrunn ginspflichtig mit 4 Schill.;
- 5) 3 Sufe ben v. Wangenheim lebnpflichtig;
- 1) 2 Pfund Pfennige, 41 Schilling, 7 Banfe, 15 Subner Erbzinfen auf verschiedenen , specificirten Lanbereien.

ie auf emig vertauften, obengenannten Buter bleiben ausgeschloffen. ntere, weniger bebeutenbe Bestimmungen mogen bier unerortet bleis n. Beugen ber ichieberichterlichen Musgleichung maren: Conrab ugidere, Domberr in ber 2. Frauenfirche gu Gotha, Die Geftrenn: Criftan Scharffenftein, Bernhard Bibe ber altere, Bribe Sagen. 1409 am Conntage Mitfaften als man fingt Letare 1).

Die von Bangenheim icheinen Schwierigkeiten mit ber Beraus- 1411

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 64b.

gabe bet oben bezeichntten balben Oufe innacht ju fallter eift 1411 gaben Fribe v. Bangenbeim und beffen Better Gane v. Bage gen bei m als Bebusberren ibre Buftmannng gum Beiftaf lener Mibri Stafe un bas Riofter. 1441 ferie sociande post fostum unt Militani 4). - Enblid erhoben noch bie Etbriber Tule und Statibet v. Albad Rlage fiber ben Berth ber antbebungenen Bart Giber, all Raufaclb. "Sie meynten das die lötige marg mer gegelden hette wann va davor worden were. "Darübete mitfdelben Dietenich v. Molfeleubn, Bogt ju Gothe, Deinrid Cforfenben? Sedent. Conrad Terefder, Dombett, Ditterid Midrait Mundi foreiber, bag bas Riofter noch 5 thein. Gulb, nachzahlen foll, woult bie Alderr fic berubigen follen. 1414 an der Mitwoch vor Betfunften 244°). - Dit bem Rreugtlofter fcheinen bie febten Muffande euff 1450 aubaegliden worben zu fein. In biefem Jabre ftellt Abef Gorade, Richter ber Abtiffin bes Rrengfloftert an Gotha; Gals er en rechter diagosyt . . . als eyn richter an Rechter diagstät zen Remotet, un der mittwochen in der gemeyntwocheit faß, eine Artnube ans; Dans melde er erflatt, bağ Binege Daridala für fic umb in Runen feiner Brüber und Erben aufgeloffen bat mit Sant und Mant :

1450 6 hufen gutes Artland - 32 Aller Biefenwachs in ber Fint von Remftabt:

50 Ader Holz im "Kraynberge";

wie oben 1401 S. 281.

und daß er diese Guter bem Angustinerkloster, von Gerichts wegen als ein eigenes freies Gut übergeben habe. Dies geschah in Gegenwart von Johannes v. Datebach (Dachebeche, Dachwich?), Lesemeister, ",vnd zeu der ezyt ein provincial der provincen in Doringen vnd in sachsen", Tile v. Aspech, Hand Schonberg, Bürger zu Gotha, und A. 1450 am S. Elisabethtage.). Bestätigungsurkunden bes Kreuz-klosters über einzelne Parzellen sind ohne Belang.

Benden wir uns nun gurud gur dronologischen Folge ber Schick-1388 fale bes Augustinerkloftere seit 1382; indeß find die nachsten Jahre bis

<sup>1)</sup> Erbb. fol. 63 b. Defignat. S. 19. no. 21. hat bas 3. 1413.

<sup>2)</sup> Spb. fol. 66.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 63.

388 febr unfruchtbar fur und, und auch in biefem Jahre ift es nur in geringer Erbgins von 11 Golidos, einigen Ganfen und Subnern, en wir bes Berfaufers megen, Beinrich b. b. Zann, wohnhaft in Boldbach (verfauft fur 61 Pfund Pfennige), bier anführen. Der Berauf gefcab vor gebegtem Berichte ju Golbbach unter Borfit Conabs v. Tutelepben, Umtmann gu Botha 1). Gbenfo baben wir in en Jahren 1389 ff. nur von geringen Binserwerbungen burftige Rachichten, Die wir billig übergeben und nur bemerten, bag uns 1389 in Fris v. Barnrobe als Berfaufer eines geringen Binfes genannt pird, und bag 1394 Seinrich v. Loicha (Laucha) ben Rauf eines Erbainfes von 2 Pfund Pfennigen bestätigte. In bemfelben Jabre verauft Albrecht v. Stutternbeim bem Rlofter einen Bing von 2 Grnet. Malter Rorngelb auf 2 Sufen in Schwabbaufen fur 10 Mart oth. Gilber; bod behalt er fich ben Biebertauf vor. Beugen: Bernann b. Stutternheim, Better bes Berfaufers. 1394 am Freitage noch bem beiligen Pfingfitage. - Abt Reinhard v. Bersfeld beffatigt en Rauf ale Lebnsberr 2).

2016 Beiden feiner Berehrung fliftete Lanbgraf Balthafar in 1395 fefem Jahre einen Altar in beffen Rirche, Chriffus und ber Mutter Bottes geweiht. Gine, ohne Zweifel bagu gehörige Altartafel aus 2 Theien beffebend, auf bem einen bie Stiftung bes Abendmable, auf bem anern bie Beimfuchung Maria, murbe bei einer Reparatur ber Rirche 680 in bie Gacriftei gebracht. Wo ift fie wohl jest? 3).

3m Jahre 1395 taufchte bas Stift, an ber Gpige Johannes, 1395 Tedant, Johannes, Schulmeifter, Detrus, Canger, einen Erbins von 10 Schilling in Warga um gegen einen gleichen Bins bon inem Saufe am Berge, in welchem ber Stiftecaplan wohnte. 1395 m Dienstag nach Allerheiligen Tag 4). - Die betreffenbe Urfunbe es Augustinerflofters ift ausgestellt von Ulrich v. Tenftete, Prior, Johannes von Dachebeche, Lefemeifter, Gifeler, Gubprior,

<sup>1)</sup> Gpb. fol. 49. Grbb. fol. 126 b.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 72 b. 73. Defignat. S. 14. no. 65. hier beißt ber Berfaufer ipel v. St.

<sup>3)</sup> Sagitt. p. 162. Zengel II. G. 237. Rubolphi III. G. 36.

<sup>4)</sup> Gpb. fol. 100b.

Jacob, Sheffener. 1895 an bem erften Conntagnadulatinfalle fette Deten Befu Cheifti 2).

Ct-fdeint faft, all ob Sandgraf Maltha fer::bem Band. Co ben neutgeftifteten Altar vom Riofter entaching jung Sichenftoffentandeliff Darlebal ?) verfdrieb er bem Rlofter f Chal Grofden beb fant 3m Sabre 1306 an ber Mitwod und G. Mortfultan finitum bet Danief Rromann. Coultbeif unb flicter in Gaties ballat. lien Rifels vor ihm getoutmen fei, als er Gericht gehalten. Dan grabbine hang vad an gerichte das ich von myns herren genden gesennen und gehalden habe" und erflatte: er babe bem Riefter & Wider Gunb ein Beeberge überlaffen mit ber Bitte fie bemfolben gu aberweifene: Die lei bon Gerichts wegen mit Sand und Mund gefdeben mer bon Arnant Bans Cideleub, Rretin Ruser unb Sans Sugel; Shart Uvel von Utintobe, und beffen Brüber Tufe und Germann 4306 ben Rlofter einen Erbgins von 22 Soill. Pfennigen, goth. Babrang, und 1 Gans, auf Gutern in Buffieben, für 17 Dfund Pfranige verlauft iatten, überwied ibm Sand v. Boulftete, b.R. Untermaat amffior ba, biefen Bint von Gerichts wegen ver Dither Dolan, Cantheif u Molfdleben, Seinrid Roydel und Bartholomens, Arobepete bes Gerichts. 1397 Montag nach bem Sonntage Indica 4).

Die Beamten des Klosters: Heinrich Francke, Prior, Jojannes v. Dachebeche, Lesemeister, Gyseler Brandis, Unterprior, Jacob, Schessener, bekennen, daß Albeit Domtechen 1868
inen Jahrzins von 2 Pfund Geld erkauste und zwar so, daß sie ihn
ettlebens einzunehmen habe, nach ihrem Tode solle er an den Angestiver Jacob Clopstein, und nach dessen Tode an das Kloster sallen.
Der Zins ist gekaust sämtlich und ungesondert mit den 4 Pfunden
Benvig Geldes, die dem Prior und die Versammlung des Closters
zekaust haben von den gestrengen Junker Heinrich von Hetstet

<sup>1)</sup> Zensel G. II. G. 238.

<sup>2)</sup> Drig. G. X. DD. I.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 95. Crbb. fol. 122.

<sup>4)</sup> Spb. fol. 38 b. 39. Erbb. fol. 127.

md Lutzen seinen Sohn auff eine Hufe Landes, gelegin in der Flur u Kindleben. " 1398 1). - Diefer Clopftein ericeint in einer mbern Urfunde besfelben Jahres als Procurator, neben ben anbern Beamten feines Rloftere und begeugt mit ihnen, bag bas Muguftiner-Mofter einen Jahrgins von i Pfund Denaren an Die Domina (Abtiffin) bes Kreugfloffers, Manes Strengen, verfauft babe fur 10 Dfb. De= 1398 tare. Diefen Bins follte Maathe Lengin, Ronne im Rreugflofter, ebenstänglich genießen, nach ihrem Tobe aber an bas Auguffinerfloher fallen. 1398 in octava ascensionis Domini nostri J. Chr. 2). -Das Jahrhundert ichließt mit ber Erwerbung zweier Giebelhofe in Frie- 1399 nar burch Rauf auf Bieberfauf fur 12 Pfund Pfennige. Lute und Friedrich v. Barnrobe genehmigen ben Rauf. 1399 Sonntag post Omnium sanctor, 3)

Im iften Jabre bes neu beginnenben Jahrbunberts, 1400 in die 1400 Agnetis virginis (am 5. Febr.), verfaufte Luge v. Barnrobe, Rit ter, mit Buftimmung feines Brubers Frit von Barnrobe, bem Rlofter einen Erbzine von 12 Malter, balb Beigen, balb Gerfte auf 1 Sufe in Friemar fur 15 Mart loth. Gilber, goth. Bahrung und Beichen. Be wird ein Biebertauf bedungen fur Diefelbe Gumme zu einer befimmten Beit, obne bag er erfolgt ju fein icheint4). - Dietrich b. Thonna, Ritter, feine Gattin Elfe, feine Gobne Dietrich und 1402 Bilbelm, und feine Tochter Unna verlaufen bem Rlofter 1 Sufe Artland in Burgtonna, fur 52 Cood Meign, Grofchen. Beugen : Ibon b. Jonna, Better bes Berfaufers, Binte Darfchalt, beffer Gibam, Br. Bermann Empt, Br. Jacob Clopftein; Driefter, Johann Binne, ein Diafon, Bruber bes Rlofters, u. A. 1402 am S. Cyriaci Tages). - Graf Ernft v. Gleichen beffatigt ben Berfauf. Dienstag por Margaretha 6), und bes Grafen Umtnann und Bogt ju Burgtonna, Ditterich Stange, fertigt eine erichtliche Urfunde barüber aus, wobei als Zeugen genannt werben:

ASSESSED IN MARKET BEING

<sup>1)</sup> Cod. Ch. A. 465, fol. 161.

<sup>2)</sup> Tentel S. H. S. 243. 3) Erbb. fol. 1476, 1170 3 mm 4141

<sup>4)</sup> Cpb. fol. 46 b. Grbb. fol. 116 b. Defignat. C. 15, no. 1.

<sup>5)</sup> Cpb. fol. 37. 6) Gpb. fol. 37b.

Han v. Thams, Johann Grefe, Sheffant gr. Colfa.; Mr. Cht. her, "ein arbepple nen Salen" n. A. 1868 am C. Potarting: !}

Rah manfen geringen Zindennestungen verlauft. Milfolimit. Bechmax mit Infimmung feiner Gifur Frunt (1) und Odtalett liefer & Cefant. Rater, hab Acca, fall Gerfe und S.Cofff. Pfen ige Cefanter Mifenng auf Titern in Mohner. Anfifthen, bit berfielt überniel biefen Erbyint, all Lefatfens "der-Misskrift printliche Fürst unser guediger liere" ber Alt is, hapfild ben Misser werben genannt heinrich n. Ciebreben und Lube v. hettsteten; all Impen: Hand v. Capable infen, besten Cofu hand, Laniel Froman und hand fromu, effen Cofu, Frihe von han und M. hermann Smad; Print, beinrich Truter, Lesencifer, hand Sigilbach, Chaffan, "non ierselbigen expt vorsteber des genannten einstern." bit leiten C. bertrebening.

Im Johre 1415 gerieth bes Miofter mit einem feiner Bindpfliften, bem Gebhard v. Auteleuben, in Streit. - Diefer Magtener terfan v. Hayn, Bogt bes Landger. Friedrich b. Jing. zu Gelfin af ihm bes Mofter schon seit längerer Zeit Zinfen absorbere, afen best ewisse war den einst wor ihm gezahlt habe; er sorbert ben gegebenen Zins zurück. Das Aloster aber bewies burch Urfunden die Rechtmäßigkeit seiner Unprücke auf ben Zins von 3 Acten in Tuteleuben, welche der Aläger esaf, der nun zu einem Erdzins von 1 Metr. gothaisches Raß vernrheilt wurde. Die Richter waren, außer dem genannten Bogt: Heinis ich v. Körnern, Benedictiner Orbens, Conrad Ragelyns, z. 3. Nathsmeister in Gotha, Frihsche von Balbestett, Conrad franke, n. A. 1415 am Freitag S. Ricolaitag.

Ente v. Barnrobe, Burgmann ju Tenneberg, vertauft mit Buimmung feiner Gattin Anna ben Klofterbrübern Mathias Truten ind hand Truten 3 Erfurt. Malter Korngulde, halb Beigen, halb berfte Jahrzins zu Friemar für 75 gute rhein. Gulb. auf Biederkauf ber aber nicht erfolgte). 1419 am S. Martinstage 4).

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 38. 2) Cpb. fol. 95 b. 3) Cpb. fol. 97.

<sup>4)</sup> Gpb. fol. 476. Erbb, fol. 116. Defignation G. 22. no. 34.

3m Jahre 1420 verfauft Apel Dibisleben, Burger in Gotha, 1420 n Auguftinern einen Bins von 3 Schilling - Pfennig und 2 Dichaelisbnern auf einem Sofe in ber Galgengaffe ,.gegen den egenannten eren krutgarten", für 5 rhein. Gulb. 1420 am Dienstag vor Marit1). - Diefer Rrautgarten binter ober neben bem Rlofter murbe 3. bes Moconius, jum Beften ber Miniftratur, für 180 Gulb, an lidel Langenhaun verfauft und erbzinste noch bem Rlofter 3 Go-.2), alfo ben alten, erfauften Bins.

Die Ermerbungen von wiederfauflichen Binfen in ben folgenben abren find unbedeutend und obne Intereffe fur uns (s. B. in Geebern, Mfpach, Bolgbaufen u. f. m.).

Dit bem Jabre 1424 beginnen verschiedene Unfaufe von Erbgin- 1424 in Cherftabt auf ben Gutern berer von Utte nrob. Der erfte auf betrifft einen Erbzins von 41 Schilling = Pfennig, 23 Landpfenni= n, 1 Lammsbauch, 2 Ganfen, 5 Dichaelis- , 3 Kaftnachtsbubnern auf nem Bute in Gberftabt, welchen Kribe bon Utenrob bem Drior ermann Smede und bem Rlofter für 10 Bulb, verfauft. Dertin teiftersmag, Soultheiß in Goltbad, übereignet ben Bins bem daffner Johann Sigelbach (?) vor Gericht und Beugen. 1424 am . Marien - Magbalenen - Tag 3). - 3mei Jahre fpater murbe ber 1426 aufpreis für biefen auf 22 rhein. Bulb. erhöht. 1426 am Sonntage ich Bonifacii Tag 4). - Endlich wiederholt 1429 qualeich mit fein Cobnen Bris v. Utinrobe, Seinrich und Brise ben Raufrief. 1429 am Conntag Latare 6).

Bon jest an wird ber Rauf wiebertauflicher Binfen immer baufir. Es find gang offenbar Belbaefcafte, welche bas Rlofter trieb; lieb großere und fleinere Belbfummen bar auf Brundfinde, beren infen bie Intereffen bes vorgestredten Capitals barftellten. Burbe is verpfandete Grundflud nicht eingelof't, bas Capital nicht gurudgebit, fo murbe es fur verfallen erflart und verblieb bem Rlofter. Dies fcab mit mehr ober weniger Barte und trug nicht wenig bei, namenth in Botha, Die Burger gegen Die Rlofter und ihre Bewohner ju er-

<sup>1)</sup> Gpb. fol. 84.

<sup>2) @</sup>rbb. fol. 56.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 40. Grbb, fol. 74 b.

<sup>4)</sup> Gpb, fol. 39 b. 5) Gpb, fol. 42. Grbb, fol. 75.

bittern. Ich werbe biefe wiederfäuflichen Binfen nach ben Ortfotten gusammen flellen; hier nur einen Theil berjenigen und zwar ber wichtigern anführen, welche bem Kloftervermögen bis 1340 verblieben, b. h. die noch in bem um jene Beit gefertigten Erbbuche aufgegäßt werben.

Dabin gebort ber Rauf eines Jahrginfes von 2 Gulb. auf 1 bufe au Briemar für 15 Gulb., por gebegter Bant burd Jaco fi Gemel t. Sodbeim, Edultheiß gu Friemar. 1424 am E. Mertinfabent 1. Dr. Bins perblieb bem Rlofter, weil bie Rudgablung ber Raufinmme nicht Auf gleiche Beife erwarb es einen Sabrains wu criplat war. --2 Bult. auf ! Sufe in Seebergen, fur 20 Gulb. - Rur 20 thein. Bult, erfauft bas Rloffer in temfelben Sabre einen Bins von 2 Gult. auf ! Dufe in Seebergen auf Wiederfauf. Der Problt ron 31mene, Bermann, als Lebusberr bangt fein Gregel an, gum Bemeis feint Genebnigung. 1424 am C. Gregorientag 2). - 216 fic Junft Apel Dibeelenben, Burger zu Gotha, mit feiner Comefter in be 7 Erbe theilten, bestimmten fie einen emigen Bins von ! Mart jabelit, auf einem Badbaufe in ber Mondelegaffe (in Gotba) gu einer Gebent feier fur bas Geichlecht ber Oldestenben, mit Bigilien und Seelmefit bei ben Augustinern. Dies bealaubiat Apel mit einem Gibe por Ge richt, wernber ber Richter und Edultbeig Gans ounolt eine Ur funde ausffellt. 1427 am Arcitag nad U. 2. A. Lichtweibe 1. - In bemfelben Babre, Dennerstag vor Balentin, erffarten bartung Rammermeifter und Glie, feine Gattin, vor Bericht, bag fie ben Muguftinerbloffer einen emigen Bins von i Birbing auf einem Bachauft "un tem ermurten anger" ubereignet baben "gu einem emigen Gebecht nife ent nemlich ein ben einen licht n bie ba boren mann man gotislidnam in ten meffen rffrebt." Daruber felt Sans Sunote, Soule beig und landaraflider Midter ju Gotha, eine Urfunte and . -Rad einer falid batteten, aber von bemfelben Edutebeißen und Ritter aufgeftellten Urf. . 327 batte Gartung Rammermeifter biefen Bind erft erfauft fur 13 thein. Gult, von feinem Cammaernater Daniel

<sup>1.</sup> Can f. . 1.8. Gine fol. 148.

<sup>.</sup> Cob fill 1946, Grib, fel 1846 - 3) Cob, fel bid.

<sup>4&#</sup>x27; C.b. fel bb. Gibn fol. 115, 1.4 Diligton 3, .T. as bT.

1). - In bemfelben Sabre (1427) erwarb bas Rlofter taufliden Bind für 12 rhein. Guld. auf einer Babeftube Margarethen2). - Gine zweite Babeffube mar marckte bei dem kesselborne". nach einer abnlichen n 1428 3), man 1 : 1 1 4428

ibre 1427 weibte Seinricus Mbrimatanus, als Bicar ourad v. Maing, ein neues Gacrarium in ber Rlofterbegabte es mit vielen Indulgengen +).

Bieberfauf im Jabre 1429 wird merfwurdig burch bie Sobe 1429 n und burch bie betheiligten Perfonen. Sans und Jorge nheim, Bevettern, verfaufen auf Bieberfauf "durch flicher schulde leschunge" bewogen, bem Rlofter 21 ! rhein. auf ihren Butern in Conneborn, für 500 rhein, Buld. ). blung folgte faft 100 Jahre fpater, 1524.

lgenben Jabre bieten lange nichts Bemerfenswerthes bar wiederfauflicher Binfen (Darlebusgeschäfte), meift von geang ansgeichloffen - bis 1443 bie Giferfucht ber gothais 1443 er rege murbe über folde, fich mebrente Ermerbungen 6), an fich bon geringem Belange. Um nun fernere Unfprüche acht zu vermeiben, vereinigten fich Rath und Burgericaft guffinern über folgende Punfte: 1) Collen Die Bruber, geeinzeln, fernerbin fein Erbe ober Erbaut faufen weber in och im Beichbitt berfelben, noch frei befigen und behalten, nentlich aufgeführten Buter und Erbzinfen. - 3d gable bene Beloginfen"), bavon 30 von Saufern (bie Duble gu n eingeschloffen, Die übrigen Binfen von Landereien) und biebene Betreibeginfen, betragent 394 Malter Getreibe . arfchaltiden Buter follten frei fein, foweit fie bas Rlofter

fol. 84 b.

2) Grbb. fol. 93b.

fol. 142.

t. p. 162. Zensel S. H. S. 297.

fol. 70. v. Bangenbeim Regeften G. 196. Rr. 176. Abbr. a.

hnungewerth ift nur allein bie Aufnahme einer frommen Schwefter bes in bie Bruberfchaft ber Auguftiner 1438. G. Rreugft. IV. G. 101. Soill. und 5 Pfund Pfennige. - Rad einer Bemerfung im Cpb.

unter feinem Pfluge halt. Bertaufen fie aber biefe freien Guter ober einen Theil berfelben, fo verlieren fie ihre Freiheiten.

2) Bon jest an follen die Augustiner teine Erbgüter in der Stadt und ihrem Gebiete mehr taufen; was ihnen durch Schenkung oder Erbschaft etwa zufallen würde, sollen sie binnen Jahresfrist, wo möglich an gothaische Bürger vertaufen; wo nicht, sollen sie selcht Geschoß und Steuern zahlen. Diese Berhandlung führten von Seiten des Raths und der Stadt: Apel Biner und Lorenz hildeg und, Rathsmeister; hans Sander, Andreas Müller, Kämmerer; hartung Buller, heinrich Kulstet, Claus Dornhehm, Turt Brüheim, Smedt Rampe, hermann v. hoen und Göte Fryer, Rathscumpane. Bon Seiten des Klosters: Johannes Bryer, Rathscumpane. Bon Seiten des Klosters: Johannes Bahlwindel, Prior, Johannes Segilbach, Unterprior, Barbolomäus Sture, Custos, Petrus Bede, Schaffner, Theopericus Karnpferd, Johannes Arnstete, Conradus Knup, heinricus Tassel. 1443 seria sexta Storum Martyrum 1).

Diefer Bertrag hinderte zwar, wenigstens auf einige Beit, neue Erwerbungen in und im Weichbilbe ber Stadt, nicht aber neue Erverbungen in der Entfernung, wie die Folge zeigt.

henne v. Fulda, gothaischer Bürger, und seine Gattin Marjaretha, verkaufen dem Kloster einen Jahrzins von 1 Schod alte
neißner Groschen 2) auf einer halben Hufe Land in Siebeleben, für
0 alte Schod, auf Wiederkauf. 1444 auf den Freitag nach den 3 Köigen Tag. Der Wiederkauf erfolgte nicht 3). — In demselben Jahre
verkauft Albrecht v. Kindehusen, zu herbsleben wohnhast, dem
kloster auf Wiederkauf 2 rhein. Guld. Jahrzins auf einem Weingarten
n Bargula (Barpola) für 20 rhein. Guld. 1444 Sonnabend nach
5. Severi4). — In demselben Jahre verkauft Conrad Blasus

ol 94. hielt eine loth. Mart Silber 56 Schilling; also nahm bas Rlofter von er Stadt und ihrem Gebiete jahrlich — ohne irgend eine Abgabe — ein: 5 Mart 2 Schill., 5 Pfo. Pfennige an Gelb , 391 Mitr. Getreibe.

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 35 b. Sagitt. p. 187. Zen gel III. S. 667.

<sup>2) &</sup>quot;der eyner dry pfennige gilt".

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 147. Erbb. fol. 93 b.

<sup>4)</sup> Cpb. fol. 99 b.

in Groß - Retebich (Rettbach) bem Rlofter auf Bieberfauf, einen Jahrgins von t rhein. Gulb. für 10 rhein, Gulb. 1444 am Dienstag nach Thoma 1). - Im folgenden Jabre verfauft bie Gemeinde Dech. 1445 terftabt auf Biebertauf, und mit Bewilligung ... vuser gnedigen lieben frauwen Anna v. Stutternheim vnd vres Sone" 4 rhein, Gulb. Babrains an Johann Rotfag, Conventsbruber bes Muguftinerflofters, für 40 rhein. Bulb., und zwar fo, bag nach beffen Tobe ber Bins an ben Prior und bas Rlofter fallen follte. 1445 am Freitage nach Allerbeiligen Jag. Rach einer Ranbbemertung wurde ber Bing eingelof't 2). - Das Sabr 1446 brachte einen wiederfauflichen Bins von 3 rhein. 1446 Gulb, fur 30 rhein, Gulb, in Cherftabt. Sans v. Erfa bangt fein Siegel an Die Urfunde als Lebnsherr. 1446 Dienstag nach Reminifcere 3). - Ferner einen Jahrgins von 1 Chod Grofden für 6 Cood alte Grofden auf Biebertauf, in Efchenbergen, mogu Graf Abolf, Graf b. Bleiden und Berr zu Tonna, burch ein angebangtes Giegel feine Bufimmung gibt 4). - Des verpfandeten Saufes wegen, führe ich ben wiederfauflichen Bertauf eines Jahrginfes von 1 Schod alter Grofden für 10 Chod alter Grofden 1448 auf. Das Saus lag, ,,vor dem ert- 1448 forder Thor an der Ecken, gein der Tichmolen bie sante Anthonie Born's. Die Abtiffin bes Rreugfloffers, Gife Bothin und Johan. fen Rermor, Pfarrer gu G. Margarethen, beftatigen ben Rauf. 1448 an bem Freitage vor Dichaelis b). - Ginen wieberfauflichen Bins von 1 rbein. Bulb, erfaufte bas Rlofter in bemfelben Jahre für to rhein, Bulb, von Robannes Ranmerf, Burger in Gotha. Conrab Benbel. muth, Rellner bes Stifts, beftatigt ben Rauf. 1448 am Connabenb Apoftoli Thoma 6). Dan fiebt, bag nach wenigen Jahren ber bor menigen Jahren mit bem Rathe ber Stadt Gotha abgefchloffene Bergleich nicht eben genau gehalten murbe.

Bir führten icon oben (G. 291. Rote 6.) an, bag eine Ronne bes Rreugftoffere in eine Brubericaft ber Muguftiner aufgenommen murbe. Dies war mahricheinlich bie Brüberichaft ber beil. Jungfrau Daria (fraternitas b. Mariae virginis), melde aus Mitgliedern beiderlei Gefchlechts,

<sup>1)</sup> Cob. fol. 181.

<sup>2)</sup> Gpb. fol. 132

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 118.

<sup>4)</sup> Cpb, fol. 119 b.

<sup>5)</sup> Gpb. fol. 141.

<sup>6)</sup> Gpb. fol. 139.

aus allen Schichten ber gothaischen Burgerschaft beftand. Dag fie ib ren Gis im Augustinerflofter batte. fieht man aus ber Theilnahme ber Beamten bes Mofters, an ber Regelung biefer Gefellichaft und aus ben Bergunstigungen, welche Br. Julianus de Salam de Sicilia, Professor der Theologie und Generalprior des Augustinerordens, dem Alofter, mit Rudficht auf diefe Gesellschaft, schon früher: Herbipolis 1448 die decima octava mensis Aprilis, ertheilte. Alle guten Berte ber Rlofterbruder, fo bestimmt Br. Julianus de Salam, Deffen, gaften, Rachtmachen u. f. w. follen ben mit ihnen verbundenen Mitgliedern ber Brudericaft ber beil. Jungfran Daria im Leben wie im Tobe gu Gute fommen 1). Rachbem biefe Bruberschaft eine weitere Ausbebnung erlangt batte, vereinigten fich bie Beamten bes Rlofters: Br. Beinrid Surdung b. Bidelungbe, Lesemeifter ber beil. Corift, Bisitator der Provinzen Thuringen und Cachsen, und Prior Lubolff Ledeman, Unterprior, Johannes Günther, Rufter, Conrad Pergaminber, Schaffner, und die famtlichen Bruder, mit ben flabtifden Bramten: - Johannes Langenbayn, Rathemeifter, Seinrich Marterflede, Mungmeifter, Claus Bobel, Seinrich Rrigt, Saus Efcheleub, Gothard Jon, Sans Rirftan, Rathecumpane; hermann Galga, Joft Brengebir, Johannes Bottener, Stadtschreiber, und mit den Bormundern ber Bruberichaft: - Saus Geber und Sans Bachemub, Burger ber Stadt Gotha - und fetten folgende Bestimmungen fest:

- 1) Die Bormunber follen alle, die fich mundlich oder fcriftlich gur Bruderschaft melben, "man adir frouwen", dem Prior auzeigen, ber fie mit den Bortheilen ber Bruderschaft bekannt machen wird.
- 2) Die Klosterbrüder wollen alle Dienstage, alle Feste U. L. Fr., auch an den höchsten Festen des Jahres, Messe singen in ihren Capellen. Dafür gibt die Brüderschaft, ans Erkenntlichkeit, jährlich als ein Almosen 5 Schost Groschen, und zu jeglichem Feste "unsern Brudien zu liplieber Consolacien" 2 Stübchen Wein.
- 5) Bum Trofte und Erlöfung aller glaubigen Seelen, und namentlich ber verftorbenen Mitglieder ber Brüderschaft, wollen die Rlofterbruder jabrlich, Montag nach Mitfasten Abende, Bigilien, Dienstag

<sup>1)</sup> Zenbel &. II. 8. 6:6.

frub eine Seelmeffe fingen und babei ber verftorbenen Mitglieber ber Brubericaft namentlich gebenten. Dafür foll gezahlt werben 1 Schod Grofden ju Pitancien (wohl irgend ein Gericht, Speife).

- 4) Jahrlich foll eine allgemeine Seelmeffe mit Bigilien gehalten werben, wie es fich eben schieft; bafür zahlt die Brüberschaft nach Be-lieben.
- 5) Bur Beförderung und Mehrung der Eintracht soll die Brüdersschaft jährlich ein Essen veranstalten, doch soll es einem Bruder nicht höher zu stehen kommen, als ungefähr 1 Schilling, "minner adir mee, noch erkentnisse der vornemsten vis der Braderschass". (Das jest unvermeidliche Zweckessen durch also vor beinahe 400 Jahren nicht fehlen!)
- 6) Die Brüderschaft soll bas ewige Licht zu Ehren U. L. Fr. im Chore erhalten; es soll brennen des Nachts zur Mettin, des Tags zur homeffe und zu allen Messen, die man zu Ehren U. L. Fr. singt u. f. w. 1464 am Fritag in der Ofterwoche').

Die folgenden Jahre (feit 1448) bieten nichts ber Ermahnung mer- 1452 thee bar. 3m Jahre 1452 erwarb ber Conventebruber Johann Bifeler burd Rauf auf Bieberfauf einen Jahrgins von 2 rhein. Bulb. für 20 rhein. Gulb. auf 6 Mder ,feldeglieht in Barga, ber nach feinem Tobe an bas Rlofter fallen follte. Curb Soch, bermalen ,, Cuflos" ju Deinbardebrunn, bestätigt ben Rouf 1452 am Freitage nach Jacobi 2). - Geit 1448 batten ber Prior Bertolb Store (Ber: 1453 told Sture) Unterprior, und Rerftan Bintherffeun, Choffner, in Streit gelegen mit Sans Strengelbach über einen Erbgins bon 10 Gdill. auf Landereien in Trudtelborn. Der Streit murbe burch Schiederichter ausgeglichen und ber Bins auf 5 Schill. Pfennige berabgefest. 14533). - Alls bas Mofter einen wieberfauflichen Bins von 1 thein. Gulb. für 10 rhein. Bulb. in Barga erfauft batte, beftätigte Beinrich von Sufen ben Rauf burd Unbangung feines Giegels. 1455 am Dienstag nach G. Glifabeth +). - Der Priefter ,Im clo- 1454 ster ezu sante Augustini" in Botha, Riclaus Blume, erfauft eis nen wiederfauflichen Bins von 1 Cood Grofden, beren einer 3 Dfen.

<sup>1)</sup> Zengel S. II. S. 687. 2) Cpb. fol. 218.

<sup>3)</sup> Grb, fol. 77b. 4) Grb. fol. 217.

nige gilt, auf einem haus und hof zu Gotha in ber Salzgaffe zum Schlüffel, für 10 Schock Groschen. Dietrich Arnold, Lesemeister und Prior, bestätigt den Kaus. 14541). — Das Kloster kaust 1455 im J. 1455 einen wiederkäuslichen Zins von zechock alter Groschen auf einem "Sedelhof" zu Gotha in der Fleischgasse für 5 Schock alter Groschen. Die dermaligen Rathsmeister, Hartung Willebir und Apel Wulner, bestätigen den Kaus?). — Auf einem andern hofe in derselben Gasse lieh das Kloster 10 Schock Groschen gegen einen wiederkäuslichen Zins von 1 Schock Groschen, den Groschen zu 3 Pfennigen. Hans Kristan, Schultheiß zu Gotha, bestätigt den Kaus. 1456 Dienstag nach Bonifacius.

Bir faben, bag bie Gelogefchafte bes Rloftere bie Aufmertfamfeit 1458 ber Stadtbeamten und Burger in Gotha auf fich gezogen batten (1443); bag bie rubrigen Rlofterbruber in ihrem Befcaft, außerhalb Gotha, fortfubren, baben wir nachgewiesen. Es mochte wohl weiter gegangen fein, als wir nach unfern Quellen nachgewiesen haben, es mußte nothwendig bem guten Rufe ber Augustiner geschabet baben; benn Bergog Bilbelm fant es 1458 für nothwendig, fraftig einzuschreiten. In biefem Jahre, Connabent nach Unbrea, fcbrieb er aus Jena an ben Schöffer und Rath zu Gotha, bag er aus gottlicher Gnabe geneigt fei gu thun, mas er vermoge, bamit bie geiftlichen Orben fur bie Befferung bes gemeinen Bolts erfolgreich wirten fonnten. Er habe beshalb ben murbigen Bruber Beinrich Lubewici, Lehrer ber beil. Corift und Provincial bes Augustinerorbens, beauftragt, bas Rlofter feines Ordens zu reformiren, "weil in bemfelben, in vergangenen Beiten faft unordentliche Bilbifeit, Die geiftlichen Leuten nicht gebuhre, verfpuret worben, welches fürder nicht zu bulben". Der Bergog forbert ben Rath auf, ben Reformator auf alle Beife zu unterflüben, eben fo mie biejenigen Bruber, Die er mitbringen und in bas Rlofter feben werbe, ftatt ber altern Bruber bes Rlofters, welche fich ber Reformation nicht fügen murben 4).

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 142b.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 144.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 153b.

<sup>4)</sup> Cod. Ch. A. 456. fol. 191. Sagitt. p. 102. Zengel S. II. S. 685. Rudolphi III. S. 37.

Belden Erfolg biefer Befehl bes Bergogs Bilbelm batte, miffen wir nicht; icheinbar wenigstens gingen bie Beidafte ibren Bang nach mie por.

Rach einem unbebeutenben Rauf auf Bieberfauf folgte 1460 eine 1460 werthvolle Erwerbung, eine Solgmarte im "Rromberge", bas Branbenburger Soly genannt, von Sans b. Utenrob und feiner Gattin Enfe für 40 Gulb. in Golde Sauptgelb und 4 Gulb. Jahrgine, welche fie bem Rlofter foulbig gemefen maren. Die Grengen Diefer, bereits verfteinten Parcelle ging bom Stepngraben bis auf bie Sorft, neben bem Solge bes beil, Rrengflofters, ber breite Rled genannt. Der Berfaufer, wohnhaft in Golbbach, überwies biefes Sols bem Rlofter por Gericht, welchem ber Schultbeiß Datbig Gneb. ter bafelbft vorfaß. 1460 auf ben Conntag Jubica 1).

Beinrich Marterfled, Mungmeifter gu Beimar und Rath. mann gu Botha, faufte, mit Buftimmung feiner Battin Ratharina, ber- 1001 idiebene Erbginfen von bem gothaifden Burger Senne Sutten, in Betrag von ,, bry Lot Statwere bas macht nun bnb briffig (39) groiden" für 68 Cood alte Grofden und idenft biefen Bind bem Rloffer als ein Geelgerathe jum Beil feiner und feiner Gattin Geele. Die sinspflichtigen Uder lagen theils in ber Ditheimer, theils in ber Mittelbaufer glur, ferner, auf einem Sofe vor bem ,,v Berften febeleuben thore", zwei andere Bofe lagen in ber Dengilegaffen und Langengaffe. 1463 Freitag nach Deuli 2).

Es ift fcon gelegentlich ermabnt worben, wie bas Rlofter verfubr, wenn ein Glaubiger faumig mar im Abtragen ber Binfen, bas ber- 1464 Pfanbete Grunbflud murbe ibm genommen und gum Grundbefit bes Aloftere gefchlagen. Diefem Berfahren unterwirft fich ein jeber, ber irgend eine Cumme vom Rlofter erborgt, in bem Coulbbriefe. Daß es mohl meift gerichtlich gefchab, beweif't eine Urfunde bon 1464. bane Salbed, Coultheiß, Rerftan, Berichtsichreiber, Jacoff Billeborn, Frohnbote und Berichtefnecht (in Tutleben) erflaren,

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 50. Grbb. fol. 68. Defignat. G. 40. no. 112. Brudner, A. u. Ch. 1. 1. G. 50. Rot. a. b. Drig.

<sup>2)</sup> Gpb. fol. 84. - Erbb. fol. 121b. - Sagitt. p. 162. - Rubolphi III. €. 37.

bağ bie geiftlichen Berrn, bie Muguftiner, ein Biertel Land, im Relbe bon Tutleben gelegen, mit allen Rechten forberten, für 5 Cood Gro iden und für einen verfeffenen Bind, von Sans Beringer. richt fprach bas Biertel bem Alofter ju "nach Inhalt mons gnebigen Berrn gerichtsbud"1).

Den Bertauf eines Binfes von i alten Cood Grofden .. auter Doringider lantwere" auf Adern in Bochbeim für 10 alte Chod, beftatiat Junter Beinrich (v.) Scharfenftein 1463 2). - Chenfe ben Bertauf eines Binfes von 11 Rl. in Golbe für 15 Al. (1465). -Einen 3ten Berfauf von 1 rhein. Fl. fur 10 thein. Bl. in Sochhein bestätigte Sans v. Wangenheim in bemfelben Jahre 3). - Ginen Bint. verlauf von & rhein. Al. in Sochbeim für 5 rhein. Al. bestätigt Unne b. Charfenflein (1466) 4). - 3m folgenben Jahre vertaufte Clauf Carbinal, mit Buftimmung feiner Gattin Tele, einen rhein. Rl. Bind auf feinen 2 Saufern binter ber G. Margarethentirche an Ern 30. bann Gunen (Mugufliner), Priefter, für 10 thein. Fl. Dichel, Bicar ber genannten Rirche, bestätigt ben Rauf (1467).

Die folgenden Sabre bieten unbedeutende Racmeile über Grmer bungen wiedertauflicher Binfen bar, felbft ohne bemertenswerthe Ra men. 3m Jahre 1470 ließ Bergog Bilbelm unterfuchen, burd wet und wie bie mannigfaltigen fremben Erbzinfen in feinen Stadten und Amtern aufgesett, oder durch mas Ankunft (Ursprung) und bestätigte Befigung fie bieber eingenommen und gebraucht worden, mas ibm, all Landesfürsten, zu miffen gebühre. Da ihm nun berichtet morben, baf |-Prior und Convent Des Augustinerflosters in Gotha einige Erbzinser bon Baufern und Garten in und vor der Stadt Gotha, auch einige Binfer in Dorfern eingenommen, über welche fie weber ihre "Ankunft", nod eine landesberrliche Bewilligung ober Bestätigung nachweisen konnten, fo ausgenommen ihre Zinsbucher; fo fei er als Landesberr vollkommen : berechtigt, folde Binfen einzuziehen. Angesehn aber bie Dienfte, welch & Prior und Convent bis jest geleiftet hatten und noch leiften wurden ! wollte er das Berfäumte nachholen, und jene unverwilligten und unbe-Nätigten Binfen nachträglich verwilligen und beflätigen mit ber Barnung

<sup>1)</sup> Crb. fol. 202.

<sup>2)</sup> Crb. fol. 161.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 164. 4) Cpb. fol. 162b.

<sup>5)</sup> Cpb. fol. 148.

b nicht wieder bergleichen zu Schulden kommen zu lassen. Dafür ber sollen Prior und Convent jest und zukünstig bis in Ewigkeit das indenken seiner Eltern und Borsahren, seiner verstorbenen Gattin una, hernach seiner selbst und seiner gegenwärtigen Gemahlin, wenn e verschieden sind, und seiner Nachkommen seiern. Und zwar alle Beichfasten auf Donnerstags zu Nacht mit Bigilien, Freitag früh mit Beelmessen. Neben der gesungenen Messe soll gehalten werden eine ffentliche Oration gegen das Bolk, für die Seelen Aller zu bitten. Darüber soll alle Tage noch der Hochmesse das Nesponsorium: Christizego dilectissima gesungen werden, darauf das Vorspielt: Ora prosendis sanctissima Dei Genitrix und die Collecte Concedo nos samnlos wos. Bersäume aber Prior und Convent etwas von dieser Borschrift, is soll die gegenwärtige Bestätigung ungültig und ausgehoben sein. Bermar auf Sonntag Agnetis virginis 1470 1). — Prior und Convent stellen darüber einen Revers aus.

Der Bergog forberte, und beshalb führe ich fie an, gang anfebnlide und genan fpecificirte Dienfte; wie lange fie geleiftet worben, ift utal nicht erfictlich; bas Rlofter aber fubr, Diefer ernften Erinnerung ungeachtet, fort in feinen Belbgefcaften. Mus bem Jahre 1471, alfo bem folgenben, laffen fich mehrere folder, freilich unbedeutenbe Binefanfe nachweifen. Gin Bertrag bes Prior und Convents bes Anguffinerfloffers mit ber Abtiffin bes Rreugflofters, Ratharina Bornbeim, bon 1472, die Dienftleiftung ber Muguftiner im Rrengtlofter betreffend, baben wir bei bem Rreugflofter (IV. G. 101) ermabnt. Das Rreugflofter mochte mobt, bei übergabe ber ibm jugeborigen nachmaligen Auanffinerfiede (1258) gemiffe Gottesbienft - Sandlungen in feiner Rirche ansbedungen, und bafür einen gemiffen Cenfus verfprochen haben. Mes er nicht ordentlich entrichtet wurde, flagten Die Anguftiner, und Die Ronnen wurden angewiesen, ben Cenfus zu entrichten (1444). 1472 erneuerte fic bie Befdmerbe, und murbe babin ausgeglichen, bag bie Muguftiner für gemiffe genau bezeichnete gottesbieftliche Sandlungen jabrlich zwei goth. Mitr. Rorn erhalten follten. 1472. (b. Rreugfi. a. a. D. E. 102.)

<sup>1)</sup> Drig. G.A. DD. I. 6. — Cpb. fol. 80 b. — Ch. A. 456. S. 23. — Sogitt. p. 163. — Zenhel II. S. 692.

3m Jahre 1473 wird Jacoff Ceber als Prior bes Muguffinerfloftere genannt, welcher von Seinrich Rentwig, Bicar ber I. Rr. R., einen wiederfauflichen Bins von & rbein. Al. fur 6 rbein. Al. pertaufte. Der Bind lag auf einem Garten bor bem außerften Gunbbaufer Thore 1).

Gifrib b. Dublbaufen batte bem Rlofter einen Erbgins von jahrlich 12 Schilling Pfennig, gothaifche Babrung, gefdentt zu einem ewigen Geelgerathe. Der Bind lag auf feinem Untheil am Borberge. Rach feinem Tobe verpflichten fich feine Bitme, Tochter und Comie gerfohn, Diefen Bins in 4 Raten, ju 3 Schilling Pfennig ju gablen 1477 (14762)). - 3m folgenden 1477ften Jahre verfauft Johann Belbenicht, Burger gu Gotha, bem Rlofter einen wieberfauflichen Bins bon 1 Kl. fur 12 Kl. auf einem Saufe ,,in ber Giebleber Gaffe bei ber Duble gelegen". Sermann Rymeningber, Rellner bes Stiftes, bangt fein Amteficael an (1477) 3). - Durch eine Quittung bes Dechanten bes Stifts Conrab Schutfel erfahren wir, bag bas Alo-1478 fer von ihm einen Garten mit Teich por bem Sunbbaufer Thore für 120 Kl. in Bolbe ertauft. Der Berfäufer quittirt Prior und Convent über ben Empfang ber Rauffumme 1478 Donnerstag nach G. Biti. Rach einer Randbemerkung bon neuerer Sand murbe biefer Barten fur 200 %l. verfauft und bas Gelb anbermarts angelegt 4). 216 Beugen bes Berfaufe merben genannt: Johann Muffel, Bicar an bet Margarethenfirche, Conradus, ,,wie in ben freien Runften meifter, auch berfelben Rirde Coulmeifter" und Meifter Conrab Goltimpt, Burger ju Gotha. 1478 5). - In bemfelben Jahre verfaufte Beinge

Bolgmar, Burger gu Gotha, bem chriamen Caspar v. Commer. be & rhein Ml. wieberfauflichen Bins auf feinem Saufe in ber Galgengoffe für 5 rhein. Rl. Den Rauf bestätigte mit feinem Prioratofficael

Nacob Rodlit (Rodlich) als Prior ber Augustiner. 1478 Donnerstag in ber beil. Ofterwoche "). Done Zweifel fam biefer Bins balb genug an bas Rlofter, weshalb eine Copie in bas Cpb. bes Rlofters

aufgenommen murbe. 1) Cpb. fol. 158.

<sup>2)</sup> Gpb. fol. 74.

<sup>3)</sup> Gpb. fol. 133. 4) Gpb. fol. 132 b.

<sup>5)</sup> Defignat. S. 55 no. 187. - Sagitt. p. 46. 6) Cpb. fol. 154.

bre 1481 erfaufte ber Prior ber Muguftiner Dietrich 1481 en einen wiederfäuflichen Bins von & rhein. Rl. auf einem denbergen für 6 gute rhein, Ri. 1).

m Confessionalbriefe vom Nabre 1482 [Littera confessiortis in ea nominatis fratribus semel in vita et semel in lo (?)] werben, fo icheint es, alle Bruber bes Muguftiner. führt 2). Es waren: Theodoricus de Birckingen, Prior, Sofemeifter, als Beamter; Bruber:

Sebel. 2) Ricolaus Enbber.

n Frand. 4) Johann Beringer.

Blefer. 6) Simon Berenber.

n Gebia.

Czigeler. 8) Georg Sterezing. 10) Johann Mmen.

Reufd. 12) Johann Muner.

Diftor. 14) Bertold Rechftet.

ius Czenner.

: 16) Georgius. 17) Rubertus.

bus.

Bruber bes Rlofters unter bem Prior Dietrich v. Ber: 1481 men gu tonnen, ift um 1 Jahr vorgegriffen worben; ein rthes Belbgeichaft muß bier nachgebolt werben. Murge bebm, Ritter, verfaufte bem Rlofter auf Bieberfauf ben Bins von 9 rhein. Rl. gut am Golbe, für 150 rbein, h dann also von yn enpfangen habe ynd mynen merglich eschaft." Diefe Binfen lagen auch auf Landereien in Con-Schultheiß, Beimburger und Bormunder bes Dorfes find ben Bine jabrlich an bas Rlofter zu entrichten. 1481 auf ilii Sti Briccij 3). - Rach bem Tobe bes Ritters Jurge beim 1491 erffarte ber Schultheiß von Sonneborn, mit gen und Bormunbern, im Ramen ber Gemeinbe, por Burnd Rath ber Stadt Gotha, jenen Bins von 9 rhein. Fl. richten ju wollen. Die betreffenbe Urfunde wird mit bem

the section which we did not sub-th-

Stadtstegel beglaubigt. 1491 Dienstag Vigilia purificationis Mariae Virg. 1)

Als Sans Derlin ju Boilftabt bem Rlofter ! rbein. Al. Jabr-1483 gind für 7 rhein. Al. auf Bicbertauf vertauft batte, beflatiate Sunfer Ariebrich v. Liefen den Rauf. (1483) 2). - Derfelbe Ariebrich v. Liefen hatte von Bettich v. Boplftet 80 Cood alten Golbet, Landwahre, erborgt gegen einen Bins von 8 Chod auf feinem Doffe Boilftadt liegend. Diefe Could tilgt er burd ein Darlebn ber Anguftiner von 80 rhein. Al. gegen einen Jahrgins von 5 Ml. auf Michaelis. Beugen: Junter Andres v. Tepteleuben, Curt Czetter, Bur ger zu Gotha, der Schultheiß und die Beimburger zu Boilftebt. Mittwoch nach S. Bartholom. 3) Schon porber, am S. Barthole maustage, batte fich Schultbeig und Beimburger von Boilfiabt bereit erklart, ben Bins zu gablen (Cob. fol. 106.) - Rach einer Randbemerkung murbe ber Bins 1540 abgelöf't und bas Geld wieder ange legt. - In bemfelben Jahre lich ber Stadtrath in Erfurt (Bir Ratmeifter und Rete) 267 rhein. Bl. gegen einen Bind von 131 "gute bnborfchlagene und volgange" rhein. Gulben, ober, nach ber Sitte be Beit, vertauft er ben Bins für bie angegebene Sanptfumme. am Dienstag nach G. Dichaelist). - Sant Depubart in Arott. stadt verkauft wiederkäuflich dem Rloster 1 rhein. Il. für 12 %l. auf Aders in Aröttstädt und Rerftan v. Gleichen bangt fein Giegel an .). -Rland Teybach, Burger ju Gotha, verfauft wiederfauflich bem Rie fter 2 rhein. Bl. Jahrgins auf einem Saufe in ber Fifdergoffe, fur 25 thein. Fl. Georine Beder, Romthur bes DR. DR. Sofpitale, bestätigt als Behnsberr ben Rauf. 1483 Freitag vor Urban 6).

Merkwürdig in ihrer Art ift die Bergabung eines Jahrzinses an bas Rloster von 1 rhein. Fl. "zu einem ewigen Almosen um Gottes willen und einem ewigen Testament" auf einer halben hufe in Remstedt, damit die Brüder Seelenmessen halten follen für ben Geber,

1484

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 191b.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 105.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 107.

<sup>4)</sup> Cpb. fol. 111. — Diefetbe Urfunde wird im Erbbuche fol. 166b aufgeführt mit dem Dat. 1518 Freitag nach Reminiscere. Wurde fie erneuert ?

<sup>5)</sup> Cpb. fol. 132 b.

<sup>6)</sup> Cpb. fol. 139.

stegelit, seine Gattin und Familie. Doch soll bem fünfaber ber halben Guse freistehen, ben Zins zurückzutausen für Fl. Dies bestätigt Frau Dfann Gaimers (Ganners) es Krenzklosters. 1484 Freitag nach Deuli 1). — Der wise Berkauf von 5 rhein. Fl. für 36 rhein. Fl. von Jurge 1485 das Mloster wird bestätigt von Nicolaus Aubelent, Kom- M. M. Hospitals (1485) 2).

folgenben Jabre bieten nichts Bemerkenswerthes bar; erft im 1490 90 flogen wir auf ein Abkommen zwischen bem Rreug : und rflofter, beffen mir gebenten muffen. Gin gothaifder Burger, ommer, faufte gu feinem Saufe in ber ,, Dendele Baf. ift ber "Eneppen" genannt) einen anftogenben Sof an ber Inergaffe, genannt bie Stepnergaffe. Das altere Sans lebnte flofter, bas neu ertaufte ben Augustinern; fur ben Fall nun, beiben Baufer gufammen, gu einem Sanfe gebant murben, bie Abtiffin Diana, bem Anguftinerflofter feine Ginfunfte tig machen zu wollen (1490) 3). - In Groß-Bargula beoffer einen Weingarten von 4 Adern, welcher bem Amtmann orf, Canber v. Tapfern (Topfenn) lebnte und jabrlich 18 Erbgins gab. Diefen Erbgins erläßt ber Lebnsberr, weil Hofter in feine Bruberichaft aufgenommen, und feiner guten eilhaft gemacht batte. Collte aber ber Beingarten verfauft follte bas frubere Berhaltnig wieder eintreten. 1490 in ber Boche 4). - Biel für ein Subu!

itigkeiten mit einem gewissen Auprecht zu Sausen, glichen 1491 fug, Ritter und Amtmann zu Gotha, und Andreas Rasg, Schosser daselbst, aus. 1491 "ulf der burg ezu Gota" ach S. Biti b). — Der wiederkäufliche Berkauf eines Zinses en thein. Fl. für 6 Fl. auf einem Sause in der Salzeugasse, Jurge Beke "itzunt Compthur des hoses u. spitals S. M. Gotha. 1491 6).

us Beringer, in ber Borfladt Ratharina wohnhaft, ver- 1492

<sup>),</sup> fol. 180. (2) Cpb. fol. 135.

<sup>,</sup> fol. 83. and as alleged at 4) Gpb. fol. 99. Aut de .....

b. fol. 54 b. — Erbb. fol. 124 b. 6) Cpb. fal. 156.

Bl.. Mus ber betreffenden Urfunde erfeben wir, bag Gymon Gut Bicar am Altar G. Dichart ,,in der Capellen sancti Jacobi uff dem

markte czu gota" mar. Chriftianus Bucher, Bicar in u. I. Rt. Rirche am Berge zu Gotha, bestätigt ben Rauf 1492 1). - Ginen anbern abnlichen Rauf von & Rl. Bins fur 6 rbein. Rl. machte Br. 1492 Ricolaus Steube, Prior bes Anguftinerflofters. Der Dombert Johann Brotfory, jugleich Schulmeifter, beflätigt ben Rauf. 1492 2). - über ben Mord 3) bes Drior Ricolans Steude burd 1493 einen Ranonifer ift nicht mehr befannt, ale Cagittar fury berichtet 1) .-Im folgenben Jahre beftatigt ein Friedrich v. Liefen ben Rauf wieberfauflicher Binfen in Boilftabt. 1493 b). - Dietrich v. Farrenrobe batte zwar Erb - und wiederfaufliche Binfen im Betrag von 23 rbein, Al, weniger 3 Conceberger Grofden, von feinen Borfabren bem Anguftinerflofter verfett, wieder eingelof't, boch blieben noch verichiebene Binfen rudftanbia, beren Pfanbichaften er burch eine befonbere Urfunde ordnet. Seinrich Lindener und Johann b. Stutternbeim, Ranonifer, maren Beugen. 1493 Mitwoch nach G. Da. rientag 6).

1. Fr. bei ben Muguftinern erwarb 1493 burch ihre Bormunber einen Bine von & rhein. Al. für 6 rhein. Al., fuchte fich alfo ein eigenes Bermb. gen zu verichaffen, um fich fefter zu begrunden. Da ericeint uns gant unerwartet eine zweite Bruberichaft bei ben Augustinern, Die bes beiligen Gebaftian. Bar nun bie Brubericaft unfer lieben grauen bem frommen Ginne ber Gothaner nicht genügenb, ober mar es Giferfucht, welche bie nicht betheiligten Gothaner bewog, eine neue Brubericaft gu 1494 grunden? Genug, 1494 icon gab biefe Brubericaft bas Beftreben ju erkennen, fich ein eigenes Bermogen ju verschaffen, baburch, bag "Sans Tjan, Golbidmieb, Sans Geber, Burger ju Gotha, als oberfte, erforene Bormunder und Borfteber (mabrideinlid auch Richter) ber Bruberichaft, & Bl. Jahrgins auf einem Saufe in ber

Die bereits oben (G. 297 - 1464) ermabnte Brubericaft unfer

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 136. 2) Cpb. fol. 149.

<sup>3)</sup> Gpb. fol. 161. 4) Sagitt. p. 164. -

<sup>5)</sup> Gpb. fol. 105 b. 6) Gpb. fol. 43 b.

irter Baffe für 5 Rl. rhein, erwarben, im Ramen ber Bruberichaft." Schultbeiß Unbreas Rabensberg ju Gotha beflatigt ben 1). - Erft im folgenden Jahre 1495 entwarfen bie Borfteber 1495 Brubericaft bie Statuten berfelben. Laurentius Tzenner, r bes Augustinerflofters, billigte fie und fagte feine und ber gan-Mofterbruber Mitwirfung gu. Diefe bestand: 1) aus einer emigen e ju Ghren bes beiligen Gebaftian, in ber Rlofterfirche auf bem r bes beiligen Rreuges, alle Mittwoch nach ber Prime. Außer S. Baftiansmeffe alle Mittwoch, fagte ber Prior noch zu "in Monden epns zeu fingen, und uff bem cleinen Werfe ob man epnen eler gehabin bane gen fpylen" u. f. w. Dafür foll bas Rlofter alle e 3 rhein. Bl. von ber Bruberichaft erhalten gur Bergutung. Dagu n ibre Beifimmung Laurentius Tzenner (Benter), Prior, 30. nes Berben, Gubprior, Johannes Beringer, Schaffner, nricus Reufd, Rufter. Bon Geiten bes Rathes, auf Bitten Bormunber ber Bruberichaft: Gothart Ihan und Sans Soann, und bangen bas Stadtfiegel an unter ber Bedingung, bag btrechte und Bewohnheiten nicht beeintrachtigt murben. Uf Donerftag Gotharbi 1495 Monben bes Mapen 2). - Roch 1512 finden Georg Ralmud und Sant Comanen als Borfteber thatia bie Brubericaft burd ben Untauf von 1 Rl. Jahrgins für 6 Kl.; 3 burd einen abnlichen Rauf von 11 Rl. Bins für 18 Rl. 3).

Das Saus am Berge in Gotha, in welchem ber Caplan bes Stifpobnte, mar bem Auguftinerflofter ginspflichtig mit 10 Schillingen 2 Subnern. Johannes, Dechant, Johannes, Coulmeifter, rus, Ganger und Capitular bes Stiftes, taufden biefen Bing ein n einen gleichen Bins in Barga. 14954).

Mus einem Miethcontract vom Jahre 1498 über ben Rlofterhof gu 1498 inftebt fernen wir bie bamaligen Rlofterbeamten fennen. Es ma-Johannes Bifder, Prior, Johannes Berben, Gubprior, trentius Tzenner, Amtebermefer bes Schaffners, Seinrich

<sup>1)</sup> Rathsard. Mr. 157.

annunties nuite 2) Cob. fol. 90. - Ratheard. Rr. 159. - Sagitt. p. 164. - Zengel H. S. 704.

<sup>3)</sup> Rathbard. Rr. 172a, 172b. 4) Cpb, fol. 100b.

Renter Garden Alle Syclofonius Salabanista Libt guf Arfyndiena, befürziellen bie Mulbers meldetett das follow (Terrivit), mobi enfectormen and mutablicus. Sauf in benlichen Stathe erhalten werben. Delle, den Abmiethen in ihre, Brüberichelt auf auch verfmach aber, Leiner, Mattin Sed acidlide, Gille, pub. Brüdern gefcheht, ip einem folden Bulle aben felk der übenbele 4. Charle Unglarn Borburcht, an inne Plater, achienit 140011-73. den genannten Riefterbramten mirb nachrin Bannan, armanel naz Luce .. Compet, old bie Mounter del Alabert bang Claufe: dune an Ariemar und feinen. Colingne Basons und Augred ibre Banberrien in Einblehen, auf Bebenfteit alle Sougen übertaffen gegen einen, Erbaind pop, jährlich 44: Mitros. 4 Roen, Beigen, Gerfte und Sofen, Dand Got en Mobben Bothe, bangt fein Giegel an. 4498 3), .... Ballbirbiert. 1 merben bie Beginten bes Gloftert in einen zweiten Uebimbe bie mi: Jahanus Sifeer, Briefe Behrunch Demben. C Lantepting Chenger, Shaffrey, Calnas Lucustin Beigrid Reufd, Rufer. Gie überlafen Sons Emald. ner Gattin 4. Sufen in Memftabt, als Lafigut, gegen einen , pon 20 Mitrn, Beigen (luters weils), 20 Mitrn, Gerfte, 4 Bafer, 2 Bubnern, 2 Banfen. 1498 3).

Ritter Ulrich vom Ende, Amtmann zu Gotha, entschei Streit zwischen bem Rlofter ber nachgelaffenen Witwe und b nen Ewalds in Remftabt, über 2 hufen und einige Wiesen flabt, welche die Augustiner beanspruchten und als Eigenthu wiesen. Die Aläger sollten die Hufen ihr Lebenslang benutze einen Bins von 10 Mitrn. Weigen, 10 Mitrn. Gerfte, 2 Mifer und 2 hühnern, nach dem Tode der bermaligen Bestier zu hufen an das Rlofter zurucksalten. 1490 Sonnabend nach Le Binse an das Alofter zurucksalten. 1490 Sonnabend nach Le Binses von z rhein. Fl. Jins auf haus und hof am Reumarkt z für 10 rhein. Fl. Johann hofemann, b. 3. Rathsmeister

<sup>1)</sup> Cpb, fol. 28.

<sup>2)</sup> Cpb. fol. 223.

<sup>8)</sup> Cab. fol. 223 .

<sup>4)</sup> Cps. fol. 222 b.

tha, befiatigt ben Rauf. 1500 Dienstag nach ber beil. 3 Ronige Tage 1). - Gin gweiter Rauf Diefer Art in Remftabt, beftatigt von Undreas Rabinsberg, Schöffer gu Gotha, folgt in bemfelben Jahre am anbern Sonntag in ber Kaften 2). Bon jest an aber werben folde Gewerbungen immer feltener und unbedeutenber, wie g. B. im Sabre 4511 nicht auführungswerth. Erft bas Jahr 1516 ber 19. Dai wirb 1516 mertwurdig burch bie Unfunft Butbers im Rlofter als Decanus Vicarius und Bifitator ber Augustinerflofter in Thuringen und Gachfen. Gr fand alles in folder Drbnung, bag er nur wenige Stunden gebrauchte, um ihnen ein gunfliges Beugniß ju geben. Er fdrieb an Lange in Erfurt: Non inveni in districtu isto conventus similiter dispositos per gratiam Dei, ut Gottensem et Salzensem; bunc una hora audivimus, illum forte duabus 3). Bie batte fich im Laufe ber Beit bas Rlofter gebeffert! wie batte fich bie ,Bilbigfeit" verloren, über welche Bergog Wilhelm 1458 fo ernftlich flagte!

Bon ben geringen Erwerbungen ber folgenben Sabre ermabnen 1517 mir nur ben Rauf eines wiederfauflichen Binfes von 1 Rl. auf einer Babeftube in ber Galgengaffe fur 15 %l. ber beften fürfilichen Mungen, ben Bulben gu 21 Schneeberger ,,fo unfer gnabigften Berrn v. Gachfen in ihren ganden geben und nehmen, geprägt und conformirt." 1517 4).

Bernbard v. Bangenheim batte in feinem Teftamente ben Muguftinern 24 thein. Rl. ausgesett, zum Beile feiner Geele, feiner Bemablin Margarethe v. Bonmelburgt, feines und feiner Gattin Beidlectes. Infolge beffen weifen feine Cohne Chriftof, Sans, George, Reinhardt und Bernhard Gebrüber einen jahrlichen 1520 Grbgine von 2 %l. auf ber Schentftatte in Saina an, mas bie Dorfobern anerfennen. 1520 Annunciationis Marine 6).

Faft fceint es, ale habe Luthers Predigt bei ben Anguftinern Her in Gotha, als er 1521 nach Borme reiffe, einen Funten in bie Gemutber ber Gothaner geworfen, ber fortglomm, bis er einige Jabre witer in Alammen ausschlug. Beg Inhalts bie Predigt mar, wirb

20 \*

<sup>1)</sup> Cpb. fol. 227.

<sup>2)</sup> Spb. fol. 228b.

<sup>4)</sup> Ratheard. Rr. 178. - Zengel II. G. 710.

<sup>5)</sup> Gpb. fol. 231 b.

uns zwar nicht gefagt, ift aber leicht zu ermeffen, wenn wir uns erinnern, wie er, nicht lange barauf, in zweiftundiger Rebe feine religioft Überzeugung vertheibigte in Worms vor Raifer und Reich, "fo getroft, pernünftig und bedächtig, als mare es im Lectorio zu Bittenberg." Bei feiner Dredigt bier gu Gotha ,,war ein trefflich Bolt, bas riffe bet Teuffel nach ber Predigt etlich Stein von ber Rirden Giebel, ber at gen ber Stadt-Mauer geht. Satten über 200 Jahre allba faft gelegen, und find bis auf biefen Tag nicht wieber erbaut ')." Raum zweifle ich. bag eine ber erften uns bemerkenswerthen Rolgen ber Drebigt Butbers Die allgemeine Ungufriedenbeit mit ben Bewohnern fammtlicher gotbaifdet Rlofter in Gotha war. Sie gab fich fund 1523 Connabend nach Quafimodogeniti in einem uns befannten Bertrage mit bem Rreugtlo. fter 2); wir werben über fernere Bertrage, gegenwartig mit bem Muguftinerflofter und fpater mit bem Stifte, in einem und bemfelben Jabre berichten; einen Bertrag mit bem DR. DR. Sofpital bat Berr Rreisgerichterath Dietrich bereits ermabnt 3). 1523 Cathedra Petri (25. Febr.).

3m 3. 1523 Montag nach Cathedra Petri nun wurde ein neuer Bertrag abgefchloffen von ben Beamten bes Muguftinerflofters: Johannes Diffener, Drior, Laurentius Benner, Gubprior, Johannes Rorner, Chaffner, Johannes Rolbart, Cuftos, mit Burger. meiftern und Rath ber Stadt. Der alte Bertrag von 1443 (f. o.) with erneuert; boch tonnte man fich über 2 Artifel nicht einigen, bon benen ber eine bie Duble in Mittelhaufen, ber anbere 6 Sufen in Remflabt betrafen. Bon beiben Grunbfluden forberte bie Stadtbeborbe Wefcon, melden bie Rlofterbeamten verweigerten. Die Entideibung murbe ben fürfil. Rathen ober bem Burften felbft überlaffen; ferner fichert bas Rlofter ben Berfauf weltlicher Guter an weltliche Sand ju und verpflichtet fic, wenn es im erften Jahre nicht mit Bortbeil gefcheben fonnte, Die anbern 2 Jahre Geichoß zu gablen, worauf aber unnachläßlich bie Grundflude berfauft werben mußten. Ferner wollte man funftigbin nicht mehr als 49 Binfen bei wiebertauflichen Binfen berechnen; Die alten Berfdreibungen follten bemnach geanbert werben, Berfallgeit aber ber Binfen und Ablöfung unberanbert bleiben. Den Garten bor bem Gund.

<sup>1)</sup> Myconius, hist. Reform. p. 36 sq.

<sup>2)</sup> Beitfdrift IV. 1. u. 2. S. 104. 3) Cbenb. III. 4. S. 309.

baufer Thore beanspruchte ber Stabtrath; fonne bas Rlofter bie Rechtmagiafeit bes Befibes beweifen, follte es wenigftens ein Saus in ber Sunbhaufer Gaffe mit allen Gerechtigfeiten an bie Stadt abtreten. Doch foll es ber gegenwärtige Inhaber, fo lange er lebt, bewohnen. Benn aber bie bergeitigen Inbaber namhaft gemachter Garten, Ader und Saufer verftorben find, follten biefe Grundflude mieber an bie weltliche Sand gebracht werben, gegen ein "ziemlich Raufgelb". Enblich follen über verfeffenen Gefchof entideiben: Burdart Sund, Amtmann, Sabian Low, Choffer zu Gotha. Rurfurft Friedrich und Bergog Johann bestätigen ben Bertrag 1523 Conntag nach Dalmorum 1). - Erft im folgenben Jahre 1524 Dienstag nach Eraubi (ben 18. Dai) entichieben bie Rurften Bergog Johann mit Buftimmung bes Aurfürften Friedrich über bie ftreitigen Puntte. Den Gefcog auf bir Mittelbaufer Muble batte ber Stabtrath besbalb geforbert, mit Rad. gablung bes verfeffenen Befchoffes, weil biefe Duble erft 1466 2) vom Riofter erworben worben fei, alfo nach bem erften Bertrage mit bem Rlofter (1443); weil ber frubere Befiger feit 1454 3 Cood Gefchoß gu jablen gehabt, und gezahlt babe. Die Fürften entichieben zu Gunften bes Rlofters, weil fie biefe Duble ju ihrem eigenen Bebarf benutten und weil fie biefelbe gebeffert batten. Den Beichog von 6 Sufen in Remflabt aber follten bie Muguftiner gablen, weil fie bicfelben nicht unter frem Pfluge mehr hatten. Endlich genehmigen bie Fürften bie Gerabfehung ber Binfen auf 4 Proc. 3).

Dieses Nachgeben half wenig; ber Funke loderte zur Flamme auf 1524 im Pfaffensturm, am Pfingstbienstag 1524 (b. Stift), und dieser robe Ausbruch einer veränderten Gesinnung der Gothaner in Bezug auf die alte Kirche und ihre Institutionen führte rascher zur Einführung der Reformation und damit zur Auslösung der Klosterverbindungen, als wohl sonst geschehen ware. Dazu war Myconius der rechte Mann, ber im August desselben Jahres, auf Bitten des Raths und der Gemeinde, hierher berusen wurde.

<sup>1)</sup> Statheard, Nr. 183, - Ch. A. 456. S. 208.

<sup>2)</sup> Gine Urfunde bes 3abres 1466, biefe Duble betreffent, babe ich nicht auffinden konnen, mobl aber frubere von 1312, 1317, 1379.

<sup>3)</sup> Berificirte Abider, im Mathsard. — Ch. A. 456. G. 190, — Zengel II. 2. 749.

Durch ben Sturm auf Die Ranonifer bes Stifte waren biefe meift versprengt, ihre Baufer am Berge febr ruinirt worben, und bie mit bem Stifte verbundene Schule batte mitbin aufgebort. Un ber & Margarethentirde bestand eine Coule, wie es fceint erft feit ber ameiten Galfte bes 15. Jahrbunderte. - Genannt merden: 1478 Conradus, Rector parvulorum, wie in anbern freben Ranften Deifter, auch berfelben Rirden Schulmeifter. - 1492 Theodericus, Rector et informator parvulorum in Gotha, Rector Scholarum. (Rus, meniaftens 2 Abnberrn ber bergeitigen Ctabt-Coulen-Directoren.) -Diefe Schule mag balb genug verfallen fein unter ber Dberleitung bei Rreugtloftere, welches bie Geiftlichen ber Rirche vertummern ließ, bepor es (1523) feine Rechte auf Die ibm incorporirte G. Margaretbentirde aufgab1). Co ftand es um die Coulen, ale Mpconius bierber tom und feine erfte Corge mar, die Schule wieder berzustellen. Daan bet bas Augustinerklofter bie beste Gelegenheit bar.

Bobl mander Muguftiner mochte, angestedt von ber Aurot ber Canonifer, geflüchtet fein; mander mochte, bie Gefinnungen bes Dr. bensbrubere in Bittenberg theilenb, fic ber Belt wieber augemenbet baben: genug bie Klostergebaube ber Augustiner batten fich . wenn auch nicht gang, geleert, und Dhoconius faumte nicht, fie gu feinen 3meden zu benuten. "Die Schulen haben wiederumb angefangen und reflie tuirt: Bafilius Monnerius von Beimar, jest Doctor Legum, bet Rurfürften Rath, und ber jungen Fürften Pracceptor. Ift ber Anfang gescheen im Mugustinerfloster, ale noch bie Monchen in ibren babitibus barinnen maren, Anno 1524 2)." Diefe neue Ginrichtung gefcah gewiß nicht ohne Biffen ber Lanbesfürften; an ihrer Buftimmung lagt fich nicht ameifeln - eine ichriftliche Genehmigung aber fehlt uns. Raft follte man glauben, bas Benehmen bes befonnenen, umfichtigen Rurfürsten Friedrich habe bier auch, und zwar besonders auch auf der 30g Johann seinen Bruder eingewirkt. Ahnlich verhält es fich 1525, als Donnerstag nach Gregorius ber bamalige Convent bes Augustiner. floftere bas Rlofter, Gebaube, wie Befitthum mit verhaltnigmaßig geringem Borbehalt bem gothaifden Stadtrath antrug.

<sup>1)</sup> S. Kreugflofter a. a. D. 2. 104.

<sup>2)</sup> Myconius a. a. D. 3. 55.

Bobannes Diffener, Prior, Laurentine Bcenner, Gubprior, hermann Genfe sen., Johannes Rorner, Schaffner, Jacoff Schmachtenburgt, Johannes Rolbart, Friebericus Sone, Beinricus Inle, Friedericus Dbem , gant Convent" erflaren: bag fie eingesehen baben, wie fie gleich ibren Borfabren allein bom Rathe und ber Gemeinde ber Ctabt Gotha Die Mittel ju ihrer Unterhaltung erhalten baben burch Teffament, Almofen, Bruberichaften und andere Mittel, daß fie burch ben Beift Gottes, im gottlichen Worte erlernt baben: "baß folche Ding cleinschapig (geringschapig) finb." Dagu feien fie gang verlebt und nicht vermogend, bie verganglichen Gus ter gu erhalten, ertennten auch, bag fie foulbig feien, ber Stabt mieberum treulich zu bienen aus brüberlicher Liebe. Rach gehaltenem Capittel und reiflicher Uberlegung haben fie nun beichloffen, bem Rath, ber Gemeine und ihren Rachfommen zu übergeben ,, und eintrachtiges, unwiderrufliches Gemuths zu refigniren: bufer Clofter, Sauger, Sofe, Dublen, arthhaftiges Land, Biefen, Weingarten, Baum - und Rrautgarten, erb - und wiederfaufliche Binfen , Rellich , Deggewandt , alle Cleinobien, Rirdengezierbe u. f. w. ju und bei Gotha, im Cloffer und an allen anbern enden. In Rleden, Dorfern und Relbern erfintlich und gelegen, nichts aufgeschloffen, alle privilegia, erbbucher, Regifter ond briefflich urfunden ober folde gutter vrfuntlich befagenbe" u. f. w. Dafür bebingen fie fich aus : Daß fie fammtlich frei und uns verbunden fieben und fein wollen ,,nach Erinnerung bes beiligen Beiftes burd bas Evangelium ergriffen" in Monchs : ober anbern Rleibern, im Rlofter ober außerhalb. Da fie aber zumeift im Rlofter bleiben wurben, follen ihnen ber Rath und bie 4 Berorbneten ber Gemeine für fic und ihre Rachfommen gufichern "mit bem Predigtamt" (?) rinen Laufburichen, Roch und Procurator, mit beiberfeitiger Buftimmung angunebmen, Reuerung, Roft, Bier und andere Lebensnahrung, wie fie und ihre Borfahren gewohnt find, eine gemeinfame Ruche und Stube, und ein Stubden Wein, 12 Fl. ju Rleibern in 2 Raten gu 6 81. Dagu foll Sans Pfeifer, laut einer frubern Beridreibung, verforgt werben, wie auch bie Rranten verpflegt werben follen. Bu ihrem nieglichem Gebrauche foll ihre Wohnung geräumig, mit bem nothigen Sausgerathe verfeben fein. Ferner bebingen fie fich

aus, ben Rloftergarten und ben Garten an ber Salgengaffe gu freier Benubung, "welcher be gur Beit ein prediger mit bufers Clofters Inwonern geniffen fol unfer lebentag fren Innebehalten." Geber im Rlofter Sterbende bat frei zu verfügen über feinen Dachlaß; tritt einer bon ihnen in die Belt ein, "um alba einen driftlichen Stand einzunehmen," foll ibm ber Rath lebenslänglich 24 Kl. in 2 Raten gablen, und biefe 24 RI, bon ben ibm, fo lange er im Rlofter lebte, ausgesetten 12 Rl. u. f. w. abgieben. Endlich hoffen fie gu Gott, bag bie Durchlauchtiaften gurften und herrn, Rurfürft Friedrich und Bergog Johann biefen Bertrag mit bem Rathe und ber Gemeine ,, gewiß machen und fichern werben." Gie übereignen nun alle Guter und Privilegien mit allen Urfunden und Bricfen bem Stadtrath und ber Gemeine und ihren Nachtommen, "bnb fegen fpe barum In crafft biefes Brieffs als in Ir engenthumliches recht, rumig, nublich, macht bnd gembr;" babei fprachen fie bie Soffnung aus, biefe Guter werben einft auch ben armen 2 Sofpitalern und anderen frommen burftigen Burgern in Gotha gu Gute fommen. Bon biefem Bertrage follten Gremplare gefertigt und mit bem Rlofterfiegel und Stadtfiegel verfebn, ein Gremplar fur ben Stadtrath, ein zweite für die Rlofterbruber. Donnerstag nach Gregorii A. D. 1525 1).

Wo ist das Original zu finden? Bergeblich waren die Nachforschungen im Stadt - und Nathsarchiv hier in Gotha. Db im gemeinschaft lichen Archiv in Beimar? Die angezogene Handschrift, Collectaneen Sagittar's enthaltend, stammt aus dessen Nachlaß (1694)2). Gine fürstliche Bestätigung, des Bertrags, sindet sich nicht, erfolgte wohl auch nicht. Et scheint, als habe man, höchsten Orts, die Sache schweigend hingeben laffen, denn 1529 wurde die schlechte Berwaltung der Klostergüter durch den Stadtrath sehr ernftlich von den Bisitatoren gerügt3), und Kurfürst Johann befahl, dem Stadtrath genau specificirte Berzeichnisse

<sup>1)</sup> God. Ch. A. 465, fol. 262.

<sup>2)</sup> Zenbel's Borrebe ju Sagitt. H. G.

<sup>3)</sup> Matheardiv Sectio IV. Loc. 31. no. 3 f. Bergt. Erbb. fol. 36 b. ... ,, Denn wir wollen euch nicht bergenn, bas unser gnedigster herre In erfahrunge tobmen ift Ewers unfleiß, so ben Euch In verwaltunge ber firchen guether, und sunft befundenn. Derhalben sein Churfurstliche gnade bedacht, bas ihn funfttige solder unfleiß in groffern guthern mehr zeu besorgenn sen, unnb babenn sowertich biefe

100%

1000

LIKE

429

074

ber Rlofterauter zu übergeben, ju Rirden - und Schulzweden. Darunter maren auch alle Gebaube bes Rloftere ohne Musnahme, mit bem Borbehalt, bag bie Rlofterperfonen, bie gegenwartig im Rlofter befindlich feien, lebenslanglich in bemfelben unterhalten murben 1). - Dag aber auch icon fruber bie Lanbesfürften um ben Schritt ber letten Muguftiner mußten, icheint baraus hervorzugeben, bag icon 1526 ein fürfil. Bogt (Peter Rodenftul) genannt wird2), und bag fein Rachfolger Conrad Bonth 1529 Borftellungen gegen bie Ubergabe bes Comnafiums an ben Stadtrath machte, "weil es ihm bann an Mitteln fehlen werbe, außer ben Muguftinern noch bie Monche von Reinhardsbrunn und Georgenthal zu erhalten 3). - Db mit ben Gebauben bes Rlofters auch bie Rirche an ben Stadtrath gefommen, muß ich glauben, ob es gleich Cagittar in Abrebe fellt 4); benn ber Ausbrud alle Bebaube bes Rlofters in ber angeführten Urfunde bes Rurf. Johann begreift bod mohl auch bie Rirde in fic. Erft 1531, nach bem Abrif ber G. Marienfirche jur Erweiterung ber Reftung Grimmenftein, murbe fie gur Parodialfirde eingerichtets).

Benug, bas Muguftinertlofter batte factifc 1525 aufgebort; werfen wir noch einen Blid auf bie Rlofterverhaltniffe. Die Bahl ber Monde icheint nie groß gewesen zu fein, und nur einmal (1482) merben und 20 Perfonen, famt ben Beamten und Laienbrubern, genannt. Davon mochte wohl eine giemliche Ungabl auswärts fein in ben Rlofterbofpitien in Urnftabt, Baltershaufen, Tennstabt, Conneborn, Gifenach, als Terminarii, "welches maren frommer frember Rlofter Bettelmonde"6). Urfprunglich fdeint ein Prior, als Beamter, genügt gu

Steubr bewilligt. Damit aber ibr vnb anbere erfennen mocht wie gerne Sein 6. 7. G. Gothis binft furberen, ond Chriftlich labr erhalten wollenn, habenn bennoch fein G. F. G. nochmals gnebigflich biefe ftattlich Steubr euch zeutohmen laffenn. . . . " Bergl. Zengel &. II. G. 739.

<sup>1)</sup> Ch. A. 456. p. 89. Zengel G. H. G. 739. Rnbolphi III. S. 3.

<sup>2)</sup> Ch. A. 456. p. 222.

<sup>3)</sup> Diefer Conrad Bongt murbe von einem Canonifer, Juftus Roch, ermorbet. Erngel G. II. G. 746.

<sup>4)</sup> Sagitt. H. G. p. 167.

<sup>5)</sup> Sogitt. p. 424 f. Rubolphi III. &. 37.

<sup>6)</sup> Mnconius a. a. D. G. 104.

haben; begen Bunneih im Seiche ber Beibeie Gu by ramipi Beffe me bhang Millaffe ner, Rufterdebei Garriftan, igmbillen andersin Problif der andelleren rator, selft, mi eini annen, ein mangene eine bis des fals beidelreite und fin

|              |                                                 | 33                | تتأثيث عج هيات           | والمناسب الما        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أدم المعالمة       |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | 776 <b>Print</b> *, 1015                        |                   | na <b>Leiter.</b>        | Seffererine.         | i Callabria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Pati</b> n.     |
| 1273         | Gumpertus.                                      | Grant Grant       | सः च्यासद्यातः इद्यक्    | Gerhardus,           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | derfel-            |
| 1290         | a m Marin mit Mal Citer                         | 27 Oct 1992       | อเปรา โดยเกิด            | - C-10               | 190.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 1323         | Bos Schangedil an                               |                   | Heinziene de             | £000                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | trealmi-           |
|              |                                                 |                   |                          | Patter.              | Sorno ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAMES OF TAXABLE & |
| 1332         | Gopgangang -mil                                 | Luck march        | Heinrich de Fr.          | ), ); q å · <b>G</b> | is no big                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liberach           |
| 1342         |                                                 |                   |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1350         | ATION OF INTERIOR                               | י ני: •פשפותונים  |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1000         | peintid v. Friem.,<br>ver voll: Wedichterle     |                   | peinrid v. Fr.           | es us ionit          | י לפניד ונני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MM. SIMMS          |
|              |                                                 |                   |                          | ł                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  |
| 1354         | Albaria W Tillieric.                            | Tolikailii ) die  | Bertiothia de            | e no side            | PAL LANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|              | and all names                                   | " Mirembenhe      | Friends                  | r in Abi             | SA SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -Detail            |
| 4005         |                                                 | 500.              |                          |                      | STATE OF THE PARTY |                    |
| 1395         | u lejd pu Shuffeteini                           | milite (glass     |                          | 2444 F               | प्रजीवरिष्ट 🛊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 2524             |
| 1398         | Setadia mant.                                   | 16).<br>(2) (4)   | Dagwig.<br>Zobatkos! sob | Micros C             | on diam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1030         | Sedenta . Acette                                |                   | Todamic see              | Server.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1402         | Serte Wille Walle.                              | CONTON STA        | er Transmir              | 78 6 75              | reches <b>ion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .5-m               |
|              | ¥ 00 41 4 4 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |                   | ter                      | المحادث والمحادث     | n //0 mage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3 -4              |
| 1411         | hermann Smed.                                   | : : : :           | Petaricus ben            | 110123               | 0 2 Tilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.4E-10            |
|              | Assisting exc.                                  | garren ma         | 1 190 at 177             |                      | .a. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A CONTRACTOR       |
| 1419         | peinricus Cenber,                               | Güntherus de      |                          | 3.14                 | bermakk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zoloma             |
| 1420         | rif light, it is                                |                   | एकार शर्व है।            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1420         | Derf, Lector u. Prior.                          | er der der        | *************            | คราค สิทาเ           | 714 1:396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | il month           |
| 1424         | bermann Smed.                                   |                   |                          |                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sperif.            |
| 1429         | Ditericus Kornpferd.                            |                   |                          | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brot.              |
| 1438         | Johannes Meyer, pro-                            | Į.                |                          | l l                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|              | vincialis provinciae                            |                   |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|              | Thuringiae et 6020-                             | •                 | <b>(</b> ·               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                  |
| 4449         | niae.                                           | Catannas Mi       |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1443         | Johannes Babiwintel.                            | gelb.             |                          | Petrus Be-           | Batthew<br>lomaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1448         | •                                               | Bertholous        | Rerftan Bin-             |                      | Sture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 1110         |                                                 | Sture.            | terftenn.                | ļ                    | 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1453         | Bertholbus Stope.                               | Bertholbus        | ]                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Christian          |
|              |                                                 | Sture.            | l                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Binter-            |
| 1454         | Dietrich Arnold, Prior                          | 1                 | l                        | l                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stepa.             |
| 44-0         | u. Lefemeifter.                                 | 1                 | 1                        | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1456         | Conradus Kune.<br>Racoff Geber.                 |                   | ļ                        | ļ                    | ŀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1473<br>1478 | Zacob Bochits.                                  |                   | ĺ                        | I                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1481         | Dietrich v. Birdingen.                          |                   | 1                        | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1482         | Derfelbe.                                       | l                 | Georgius Se-             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1492         | Ricolans Stenbe.                                |                   | sei.                     | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1495         | Laurentius Czennerus.                           |                   |                          | j                    | heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| . 100        | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | reben.            | 1                        |                      | Heufd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 1498         | Johannes Fifcher.                               | Zohannes Ber-     | 1                        | Gafper En-           | male.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 1423—        | Johannes Musener.                               | da.<br>Laurentius | ļ                        | Sobannes             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 1425—<br>25  | Sadanues Arbbenet.                              | Gjenner.          | l                        | Rorner.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 40           | i                                               | · Ofteners        | ŀ                        |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                  |

Die Beamten bes Alosters, fowie aller übrigen Augustinerklöster Thuringen und Sachsen beaufsichtigte ein Provincial (1332 Br. einrich), ber wahrscheinlich in Erfurt seinen Sit hatte.

Unter allen Brübern aber ift es allein nur ein Seinrich v. Friear, ber fich einen bleibenden Namen gemacht. Es waren der gleichemigen Augustiner 2, verwandt aber verschieden; der als Schriftsteller rühmt gewordene Seinrich v. Friemar war fast gleichzeitig mit mandern Seinrich v. Friemar, allein ich kann nichts zu dem thun, as Tentel S. III. S. 49 ff. gesammelt hat, worauf ich verweise; er bte um 1340, also war es der Alteste von den oben angeführten gleichmigen Beamten unsers Klosters.

Als ein Curiosum mag schließlich erwähnt werden, baß 1629 ber sicar-General ber Augustiner in Thüringen und Sachsen, Waltherus enricus Strevesborf, bas Augustinerkloster von Herzog Johann afimir zu fordern wagte aus ziemlich vagen Gründen, selbstverständthohne Erfolg. Herzog Johann Casimir empfing dieses Schreiben 7. Septbr. 1629, überschickte es d. 9. Nov. dem damaligen Surintendenten Gualtherus mit dem Beschl, ein Gutachten abzugeben. dies geschah 1630 Dominica, in einem Schreiben an das Consistorium Coburg, in welchem er die Angabe des General-Bicars als irrig, nd die Rückgabe des Klosters als unbegründet und unstatthaft nacheies 1).

THE PART OF PERSONS ASSESSED AND THE PART OF THE PART

<sup>1)</sup> Ch. A. 456. p. 172. Ratheardin A. Loc. 35. no. 1.

the control of the co

## Beilage.

#### 1395.

36 Curt v. Toteleuben ist Amptman myne gnebigen Berrn bei lantgrauen zeu boringen ber pflege geu Gota, onb 3d er Ditterid Ris dele igunt große Relner zeu Reinfporn alfo enn erbherre von beffelbin gotte hus wegen alle eintrechtiglich ond onfer iglicher besundern von fins ampts wegen on thun funt allen guten luten die bifen brieff febin horen ober lefenn das vor und komen ift in unfer Berren gehente gericht zeu techter binggent und do mir gefessin habin an rechter bingftet geu Remftet am binftag por fante Cirtus tage Die erbare Junefraume Elfe Darfchalgin ettwane tochter Boten Darfchalgis feligen und Ditteriche r. Riderelenben prer mutter bruder pr nechster erbe den fle mit pr bar bracht hab ond bat ben geforen ale recht ift zeu ehm vormunden ond haben befant offintlichen por one wie bas Bonge Darfchalgen fein bruder ber egenannten junc frauwen vettern vor sie bezalt vud vergolden haben alle die schult die pr vetter und mutter feligen ichuldig bliben by nomen 340 ichog und fie ber ichult und ander ichult benannt und unbenannt geneglich entledeget habin und fie dorzen fint nrer eldern tode Erberlich gehalden mit rechter mogentlichen pflege ond pr quilich geaudelent habin big an bife cant ond fie boregu gefchutt und geschuret gein ben Berrn und allermenniglichen mit ben fie zeu fchiden hat und doruber gelobet und wol bestalt habin Sundert schog miffener grofchin friberger munte die der egenannten jungfraumen geu egelbe on monfture folgen fulben. Dorumbe fo hat bie genannte juncframe Elfe Dar: icalgnn und Ditterich v. Rudergleuben vorgenannt pre muter Bruber pr nehfter erbe nr vormund mit guten willen ombetwinglich und willerlich gegebin und fich veregogen an bem gehegten gerichte und rechter bingegnt und rechter Dingftategit egn Remftet alle gute marte (Erwartung, Anspruch) und anval (Anfall) bie pr eldern feligen vff fie geerbet haben Bnnge Dar: fcalg und feinen brudern und alle pre erben es fen ligende erbe engen ober fremde gut beweglich vnb vnbeweglich wie bas namen mag gehaben nichts pfgefloffin und haben om biefelbin guter gegebin und fich bee verezogen nach des landes und desselbin gerichts recht und gewonheit also recht ist an aller= mennigliche rechte aufprach und mederfprache in aller ber mage alfo fie bas

nit rechte thun folbe alfo ale fie zeu berfelbin egnt munbig was und fulliglich u pren rechten paren tommen ift bas fie bas wol thun mochte bas bas volle unb ange macht hatte. Bub hat borcgu globet bie pren maren prnmen (?) bie-Ibin guter nimmer zeu forden noch angufprechen in fenn wiß noch nymand on pren megen wer ber igunt were ober hernach werben mochte on allerlen gelift und geverbe mit geiftlichen noch wertlichen gerichten. Dag cau urinde bas alle bife per und noch gefdriben rebe por mir egenannt curbt pon oteleuben gefcheen fint fo hab ich min Infigel als ein richter von gerichts egen mons anedigen Berren bes lantgrauen in boringen bebenget an biffen fin brieff ond ich er Dietrich nidels groß felner zen Repnhartsborn befenne B bie gute Jungfraume Elfe und Ditterich v. Rudersleuben pr porunde habin offgelaffen recht und rebelich mit Sant und mit munde alle bie iter die fie haben von bem cloffer zen Reinharteborn und haben fich ber por ir veregogen vor bem gerichte gen Remftete nu und ewiglich alfo recht ift ib habin biefelben gute befant ond befennen bem egenanten Bungen ib feinen Brubern und alle gren erben alfo recht ift. Das gen prfunde ibe ich ber telnerene figil an bifen brieff gehangen ond ich Br. Sein: d ... Befenne als ein richter bes gerichts zeu Remflet ber Eptifchin und T Sampnunge bas gen bem beiligen crube gen gotha bas fich bie egenante ungfraume und pr vormunde bo verezigen haben geneglich bud gar eignes bes und aller gute bie pr gen geftorben meren von Boge (Boge ?) Dar: halt prem pater Bngen (?) finer elichen wirthon pr muter feligen. as zen prfunde bab bie eptischin ber eptne figel an bifen offin brieff gehan: n von gres gerichte megen bas ich Br. Seinrich forrner gebrauche ann ich eignes nicht anhabe. Biebei fint geweft bingpflichtige bie geftrenn lute Bartung icarffenftein, Apel v. Btinrob, Gunther noge, Beinrich von ber Thann, Ditterich polen?, Beinrich ondel, Sifrid Rondel ond Sifrid Coupe fronbote bes gerichts. ind wir Bartung Charffenftein, Apel v. Utenrob, Gunther noge, Beinrich von ber Thann, Dietterich polyn, Beinrich fonbel, Afrib Schutegen fronebote Befennen bas wir bie bie geweft find und habin s geboret ond gefebin. Das jeu enn offinbarn befentniffe fo habin wir onfer nfigel bie bie haben an bifen brieff gebenget ber wir vorgenanter fronbote mit n biefem Brive gebrechen und ich obgenant Glfe Darfchalfen Befenne bas de biefe por und nach gefdribene rebe noch pfwifunge bifes brines bas bie alle nit min vate wiffen ond willen und bes obgenanten Ditterich v. Burderes enben moner muter bruder mon vormunden und mit mone felbe wolbebochn mute in rechter willetor gefchen ift an gehentem gerichte zeu rechter bingeznt nd bingflat und globe auch trewen bife wilfor fur mich und alle min erben ete und gant gen halben on alle generbe und habe bas gebeten Ditterichen on Rudersleben min ohme mon vormunden fin Infigel fur mich an bifen

wiel gen hangen bag ich hiran gebranche wann ich engent nicht anfabe un & Dittrid von Muderbleben Befenne als ein normunde ber vorgenanten Alfen unbuer fwefter tochter bas bif mit nepm wiffen und guten willen gedern ift and habe bes jen vefunde nion Infigel burd Gifen moner, mumen iete willen gehanget an bifen offin brieff. Dif fint and gerangen ber Cebrence Ritter Er Ducaman goltader, Beinrid Cemerer, Tule 1. Mipede, Berman v. Beplingen berfelben porgenenten Glien mag ind frende und Apel Archfelt, Sand Charffenftein, Bounhart fenl, Bant Cidinlenben, Barger jes Gote, Curt Molhufen 1. f. w. und bie gante gemenne bes berfirt jeu Rembe (Remfiebt) vab anter framer lute anna die wal glaubwirdig fint. Und wie vorgenant gegajen Er Dugman goliader, Beinrid Remmerer, Eple son Mfpede, Bermann p. Genlingen und bie porgenanten alle bie bie arfdellen fien Betennen bağ wir alle rebe prtepl pub verezigniffe gefehen und gehoret falle und In ber gezengen bu bas jeu eine waren befentnife babin wir voranannun perangen alle unfer Inflact gehangen an biefen beleff bie bie babon ber mir anbern gebranchen bie nicht figl anhaben. Dit ift gefcheen jen Remftet vor gejentem gerichte . . . 1505 an bem Dinftage noch bei beiligen fante vetertteae als er entrunden mart\*).

<sup>7 5</sup>p6. fol. 600

## XIV.

Innblicher Rachtrag zur mittelalterlichen Geschichte ber Juben in Erfurt.

Om

R. A. g. Michelsen.



Bir haben in unserem obigen Auffahe Rr. VI. "zur Beurkundung bes Judensturms zu Erfurt im Jahre 1349" einige urkundliche Nachrichten über die Judenschaft in Erfurt und beren grausame Berfolgung zusammengestellt. Dazu noch einen Rachtrag und urkundlichen Beleg von Gewicht zu liefern, ift ber 3wed gegenwärtiger Mittheilung.

The Street of the Property of the Partition of the Partit

the but many the adjustment would have not said.

the state of the s

the entire level and the same and the same of the level and the same of

with the same on the same of the same

Es sind uns nemlich seitdem bei der genauern Durchsicht der Erhard'schen handschriftlichen Sammlungen zur Erfurter Geschichte, die uns freundlich gestattet worden, verschiedene Documente zur Kunde gekommen, die für die richtige Auffassung und Darstellung jener Borgänge und in Rücksicht auf die damaligen Berhältnisse und Beziehungen zu Mainz wichtig sind; daher wir den Inhalt berselben hier nachzutragen nicht unterlassen wollen. Hierbei kommen namentlich drei Urkunden, welche der Erzbischof Gerlach zu Mainz am Sonnabend vor S. Margarethen 1349 für die Stadt Erfurt ausgestellt hat, zuborderst in Betracht, indem sie gewissernaßen zusammengehören.

In einer dieser Urkunden bekennt Gerlach, Erzbischof zu Mainz, er habe sich bavon unterrichten lassen, daß der Rath und die Bürgersschaft zu Ersurt seinen Borsahren und "deme ersamen manne Ern Heinrich von Birneburg" von der Münze und dem Schlägeschaße zu Ersurt 500 Pfund Ersurtischer Pfennige jährlich zu geben schuldig waren und gegeben haben; da aber der Papst benselben abgesetzt und ihn (ben Mussteller) an seine Stelle eingesetzt habe, so haben die Ersurter diese Abgabe an ihn entrichtet. Er gelobt deshalb, wenn Heinrich v. Birneburg die Ersurter darum ansprechen oder beschweren würde, sie zu vertreten, auch mit Heinrich von Birneburg keine Sühne einzugehen, ohne dafür zu sorgen, daß derselbe den Ersurtern ihre Berschreibung

IV.

322 · XIV. Urfunblicher Rachtrag gur mittelalterlichen Gefchichte

über bie 500 Pfund Pfennige wiedergebe, und wenn bies aus redlichm Ursachen nicht geschehen könne, so wolle er forgen, bag bie Stadt jenn Schuld von 500 Pfund ganglich losgezählt werbe.

Bugleich wird in biefer Urfunde wegen des Gerichtsschreibers bei dem weltlichen Gericht zu Ersurt bestimmt, daß es damit, so lange der Erzbischof lebe, verbleiben solle wie zuvor, jedoch seinen, seiner Nachtommen und seines Stiftes, gleichwie der Stadt Ersurt Rechten unnachtheilig; und der Schreiber solle dem Provisor zu Ersurt, an bei Erzbischofs Statt, den Gid leisten.

In einer zweiten Urfunde, Die in lateinifder Sprache abgefaßt ift, bewilligt ber Ergbischof ben Erfurtern fur ibre treuen Dienfte und ibre unermublichen Arbeiten gur Erhaltung bes Friedenszuftandes in Thuringen, bag fie von feinem feiner Richter, gewöhnlichen ober befonbers beauftragten, wegen irgend einer Cache verurtheilt werben follen, obne feine ausbrudliche Erlaubnis. Er bewilligt ferner, bag, wenn ein Abliger ober irgend eine anbre Perfon, in beren Begenwart gufolge bes Musfpruches eines bem Ergbifchof untergebenen Richters ein Stillftand bes Gottesbienftes ober Interdict zu beobachten fein follte, von ben Erfurter Burgern jum Boble ihrer Stadt ober bes Thuringerlandet babin geforbert murbe, alebann bas Interbiet nur in ber Parochie, mo berfelbe feinen gewöhnlichen Aufenthalt babe, beobachtet und in allen übrigen Parocien aufgeboben werben folle. Much follen bie Erfurtet Burger und ihre Ungeborigen, wenn fie an Teiertagen, nur bie bod ften Tefte ausgenommen, nothwendige und an fich erlaubte und anftan bige Arbeiten verrichten, besonders wenn aus beren Berabfaumung ein Chaben entspringen fonnte, von bes Erzbijchofs Richtern besbalb nicht belangt ober beftraft werden. auf antibeliebe mattel rugell at tall

Endlich in einer britten, an bemfelben Tage ausgestellten Urkunde, die, wie die zuerst angeführte, in deutscher Sprache ift, bekennt Erzbischof Gerlach zu Mainz, daß er in Erwägung der Dienste, welche die Stadt Erfurt ihm, seinen Borgangern und dem Erzstifte Mainz erwiesen, und auf ihre vorgetragene Bitte, ihnen die üble Geschicht, welche sich mit den Juden zu Erfurt zugetragen habe, verzeihen wolle. Demnach werde weder er selbst, noch solle jemand von sein und dei Stiftes wegen die Erfurter insgesamt ober einzeln darum ansprechen ober befchweren, indem er von Wilhelm von Sauwelnbeum, Domberrn, und Diclas, Propft gu G. Bictor in Maing, auch anberen feiner Freunde belehrt worben fei, bag bie bamaligen Rathsmeifter, bie Rathe und bie Biere von ber Gemeinbe, fich bei biefer Gefchichte fo bewiefen baben, bağ ihnen biefelbe leib und jumiber gemejen, und bag fie bas alles gerne abgewehrt hatten, wenn fie vor Leibes Roth es batten thun fonnen. Auch bewilligt er, wenn die Burger von ber Juden Gute, Saufern, Soffatten und mas fie fonft binterlaffen batten, etwas an fich gebracht haben, bag fie bas behalten follen, boch bem Ergftift ohne Chaben. Bugleich verzichtet ber Ergbifchof auf Die Schulden, welche bie Burger ober ihre Angehörigen und Gingefeffenen an bie Juben gehabt Berner, weil die Stadt fich gegen ben Ergbischof barin gutlich und freundlich erwiesen, bag fie ibn ale ihren rechten Berrn und als Ergbifchof anerfannt babe, und ibm in feinen und feines Stiftes Rechten getreulich bienen wolle, fo gelobt er bagegen, falls fie jemanb besbalb angriffe ober befdmerte, fie zu vertheibigen und zu fongen. Much gelobt er, fich mit feinen Biberfachern, befonders Beinrich von Birneburg und Cuno von Faldenftein, nicht zu verfohnen, ohne die Stadt Erfurt in bie Gubne aufzunehmen und in biefer Begiebung ficher gu fellen. Enblich befennt er, bag er und fein Capitel wegen alles Unfriebens, ben er mit ber Stadt Erfurt founte gehabt haben, verfohnt fet, und fie ale feines Stiftes Betreue bei allen ibren Rechten, Ehren und Breiheiten, wie fie biefelben von Altere bergebracht, fcugen wolle. Sobald er mit feinem Capitel verfobnt und eintrachtig fei, wolle er baffelbe binnen fechs Monaten anhalten, biefen Bergleich zu bestätigen. Bis biefes gefchebe, follen bie Erfurter Die bunbert Darf Gulben, Die fie ibm jabrlich vonwegen ber Juben ju geben pflegten, einbehalten.

Die zugefagte Bestätigung bes Domcapitels ift wirklich später erfolgt, und zwar bei einer abermaligen Ausfertigung ber vorigen Urkunde. Die Bestätigung ift gegeben am Freitage nach Reminiscere
1354, auf ein kleines Pergament geschrieben und jener Haupturkunde
vermittelst eines durchgezogenen Streifens, an welchem zugleich bas
Siegel besessigt gewesen, angehängt.

Diefe authentischen Documente werfen offenbar auf Die berührten Berhaltniffe ein grelles Licht, jumal wenn man fie mit ben bon und

oben schon ermähnten Urkundlichkeiten aus Mainz und Worms vergleicht und zusammenfaßt. Die Judenschaft war unstreitig, wie in Worms, durch jenen surchtbaren sogenannten Judensturm in Ersurt vernichtet worden. Die Geldsummen, die man ihnen schuldete, spielen dabei auch eine höchst bedenkliche Rolle. Das scheint ebenfalls aus einer Urkunde, in dem nächstolgenden Jahre 1350 zu Lichtmeß ausgestellt, deutlich hervorzugehen, in welcher derselbe Erzbischof Gerlach zu Mainz dem Nathe und der Bürgerschaft zu Erfurt sogar die gnädige Bewilligung ertheilt, alle Schulden, welche die Grafen von Beichlingen den Juden zu Erfurt schuldig geworden, mit allen Nechtsansprüchen einzusordern, und dabei noch alles genehmigt, wie die Erfurter sich wegen dieser Schulden mit den Grafen vergleichen wollen.

Aus mehreren Documenten ber folgenden Decennien, die uns vorgekommen, scheint es fast, als ob einzelne, und zwar reiche Juben, von Ersurt in ihrer Jugend glüdlich entkommen, später in Würzburg wohnten. Wir können es uns nicht versagen, den Inhalt eines folchen Documents hier mitzutheilen, zumal da berselbe zur Geschichte der Streitigkeiten gehört, welche die Ernennung Ludwigs, vorherigen Bischofs zu Bamberg, Markgrafen zu Meißen, zum Erzbischof von Mainz veranlaßte und den Krieg zwischen den Erzbischöfen Abolf von Nasseu und Ludwig hervorrief, mithin sowohl für die Mainzische als Thuringische Geschichte von Bedeutung ist.

Es bekennt nemlich in einem Diplom, gegeben zu Aschaffenburg am Mittwoch nach Quasimodogeniti, 1577, der Erzbischof Abolf zu Mainz, Bischof zu Speher, daß er seinen lieben Nessen, den Grafen Johann von Schwarzburg, zu seinem Diener und Helser genommen habe gegen Ludwig, Markgrafen zu Meißen, vorher Bischof zu Bamberg, sowie Friedrich, Balthasar und Wilhelm, dessen Brüder, und alle ihre Helser und Diener; so daß der Graf dem Erzbischof und seinem Capitel zu Mainz gegen dieselben dienen solle, wann und wie oft er darum gemahnet werde und so oft es noth sei. Auch solle er dem Erzbischof und dem Capitel alle seine Schlösser, die er innehabe oder noch einnehmen werde, öffnen wider die vorgenannten Feinde, so lange dieser Krieg währe; gleichwie er keinen Frieden oder Sühnevertrag mit des Erzbischofs Feinden, ohne des Erzbischofs und Capitels Wissen

illen, schließen solle. Dagegen solle ber Erzbischof, bas Capitel, er nach ihnen bas Erzstift inne habe, dem Grafen 3500 guter i bezahlen; wovon ihm bereits 1500 Gulben an den Juden Moli Erfurt, gesessen zu Würzburg, abgethan seien.

terzu hat Erhard mit Grund hanbschriftlich die Bemerkung gedaß es nicht recht flar sei, ob der Jude Moller von Erfurt, ber Burzburg wohnte, die 1500 Gulben für den Grafen Johann hwarzburg in Empfang genommen ober für den Erzbischof an ausgezahlt habe.

ebrigens wird in jener Verschreibung weiter stipulirt, daß bie 2000 Gulben dem Grasen zur Sälfte in der nächsten Frank. Oftermesse, zur Sälfte aber in der zunächst darauf solgenden almsfurter Messe über ein Jahr bezahlt werden sollten. Würde fast mit Tode abgehen, ehe der Krieg beendigt wäre, so sollte ibes. Lehnserbe, oder wer seine Grasschaft besitze, dem Erzund seinem Capitel bis zu Ende des Kriegs die versprochenen leisten. Sollte der Graf in diesem Kriege Schlösser verlieren, e der Erzbischof unter keiner andern Bedingung mit seinen ges Feinden Frieden schlössen, als daß ihm binnen einem halben diese Schlösser wiedergegeben worden.

n zweiter Jubensturm, wenn auch nicht ein so blutiges und bar8 Wäthen wie 1349, hat sich, wie von Chronisten berichtet wird,
art reichlich hundert Jahre später ereignet. Auch darüber lie8 authentische Documente vor. Bevor wir aber den Inhalt berangeben, wollen wir hier noch ein in dieser Beziehung merk18, die Rechtsverhältnisse oder vielmehr Rechtlosigkeit der Juden
ndes Document aus dem Jahre 1391 hervorheben.

n bemfelben, gegeben zu Rurnberg am Donnerstage vor Judica bekennt König Wenzeslaus in beutscher Sprache, baß er mit ber Erfurt gutlich geeinet und gerichtet sei um alle Ansprüche, die er gehabt habe, besonders wegen der Juden daselbst, so daß sie niemand von des Reiches wegen darum angreisen solle; sondern r oder seine Nachfolger am Reiche wegen der Juden etwas zu hätten, soll es an den Erzbischof und das Stift zu Mainz ge, und die Stadt Erfurt ganz damit verschont bleiben. Auch

foll bie Stadt bei allen ihren Freiheiten, Goren, Burben, Rechten und Gewohnbeiten bleiben wie zuvor, und er bewilligt ihnen baju, baf fie alle Schulben, Die fie gegen bie Juben in Erfurt ober an am bern Orten baben, ober megen beren fie bei ihnen fur anbere Leute Burgen (Selbgelben) geworben find, ober woruber fie Berichreibungen ausgestellt ober Pfanber eingefest haben, einzuziehen und in ihren Rusen au verwenden Dacht baben follen, ohne bag fie jemand baran binbern, ober bie Freiheit, Die ber Ronig Fürften, Brafen, Berren und andem Leuten gegeben babe, im Bege fieben foll, jeboch anderen Gegenflanben biefer Freiheit unbeschabet. Rur mo jemand ben Juben ju Erfurt etwas iculbig mare, beffen Lanbesberr ober Gemeinde fich bis baber mit bem Ronig noch nicht beshalb gerichtet batte, ober wenn jemanb nach bem Datum bes obgebachten Gnabenbriefes ihnen foulbig gemerben mare, beffen Schuld follen bie Juben einzieben. Benn bie Juben Pfanber in Sanben baben, Die fie bis Dato biefes Briefes nicht peraußert baben, Diefe follen fie wieber berausgeben. Rerner nimmt ber Ronig bie Stadt Erfurt in feinen befondern Cout und bes Reichet Beleit in allen ganben und auf allen Strafen, und befreiet fie, baf fie und bie Ihren niemand vor ben Ronig ober bes Reiches Sofgericht laben foll; und wenn bies gefcabe, folle bie Cache wieber an bes Grabifchofs von Maing Bericht nach Erfurt verwiefen werben. Endlich. wenn er ober feine nachfolger am Reiche Rrieg ober Unwillen gegen bie Stadt Erfurt haben murben, fo follen ibre Burger und Angeborigen mit Leib und But Friebe und Beleit haben zwei Monate lang in allen Lanben und auf allen Stragen.

Bas aber bie gedachte Jubenverfolgung zu Erfurt in ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts anlangt, fo konnen wir darüber nach Erhard mancherlei urkundlich anführen.

Bevor wir aber bazu übergehen, möge bier noch beiläufig, ba es auch in anderer Beziehung für die Rechtsgeschichte nicht ohne Belang ift, erwähnt werben, wie König Albrecht II. 1459 die Juden zu Erfurt vor den heimlichen Gerichten und Freistühlen in seinen Schut nahm. Es findet fich darüber ein gleichzeitiges Transsumt breier Briefe des Königs, welches aufgenommen und attestirt ift von hartung, Abt des Peterklosters zu Erfurt, am Donnerstage nach S. Johannis des Tau-

fere 1439. Der erfte biefer Briefe Ronig Albrechts II. ift an ben Grafen Beinrich ju Schwarzburg, herrn zu Urnftabt und Conberdbaufen, gerichtet und bes Inhalts, bag ber Rath und bie Burgerfchaft in Grfurt burch ibre Gefandten bei bem Ronig geflagt hatten, bag Reinhard von Talwig (Dalwig) fie famtlich und einige fonberlich, auch Die Juben gu Grfurt, unbillig vor bie beimlichen Gerichte und Freiftuble, befonbers por ben Freiftubl zum Frobenbain und Manegolb, Rreigrafen bafelbit, forbere, und babei infonberbeit bie Erfurter beichuldigt babe, bie Juben (,,unfer und bes Reichs Rammerfnechte") nicht auf bes Freigrafen Gebot ausgetrieben zu baben. Es habe bann auch ber Freigraf gegen R. Gigismunde Befehl über und wiber fie Gericht gehalten, auch einige Burger, nemlich Gifrib Bigeler ben Alteren und Erbardten von Colmena; Rathmannen, und Seinrich von 28iffingenrobe, Sauptmann gu Erfurt, auch berfelben Gache halber vor ben Breiftubl geladen, und baburd ber Gerichtsbarfeit bes Rurfürften von Main: Gintrag gethan. Da aber ber Ronig burch anbere wichtige Unliegen bes Reichs und feiner Ronigreiche verbinbert fei, biefe Cache ju untersuchen, fo tragt er bem Grafen von Schwarzburg an feiner Statt als Commiffarius bie Untersuchung und Entideibung biefer Sache auf. Gegeben gu Bien am Freitage nach G. Tiburtii Tage 1439. Der zweite Brief bes Ronigs in biefem Transfumte ift an Reinhard v. Tals wig gerichtet, und gegeben ju Bien am Donnerstage nach G. Tiburtil 1459. Es wird barin, nach ausführlicher Erwähnung ber vorgemelbeten Cache, bemfelben verboten, bie Ginwohner von Erfurt, Chriften ober Juben, weiter zu beläftigen, bei Bermeibung faiferlicher Unanabe und ichmerer Don. Bugleich wird ibm angegeigt, bag Graf Beinrich von Schwarzburg beauftragt fei, bei Wieberholung ber Rlage bie Cache an bes Raifere Statt ju untersuchen und ju entscheiben. Und ber britte Brief bes Ronigs, bon bemfelben Datum wie ber erfte in bem Transfumte, ift gleichen Inhalts wie ber vorige, und gerichtet an Manegold Freigrafen ju Frobenbabn. Angehangt ift bem Trans: fumte bas Giegel bes Abtes, an Dergamentftreifen befeftigt.

Cobann fenben mir auch noch voraus, bag Raifer Friedrich III., beffen Raiferfronung im 3. 1452 erfolgte, in bem barauf folgenben Jahre aus Reuftabt am Montage nach Quafimobogeniti ein Schreiben an bie Erfurter richtete; worin er ihnen melbete, bag er bie gewohnliche Jubenfteuer") erheben wolle, und ihnen baber auftrug, bas Bermogen ber Juben in Erfurt und andern Orten bes thuringifden Lanbes au erfunden und an ibn au berichten; babei aber befahl, biefen Auftrag bor ben Juben gebeim zu halten.

Darauf folgte ein Refcript besfelben Raifers, worin er ben Grfurtern verwies, bag fie bie Juben (,,unfer und bes Reiche Rammerfnechte") wiber bes Reiches und ibre Freiheit auf mancherlei Urt brudten und beschwerten, und ihnen auferlegte, in Beit von feche Bochen und brei Tagen, vom Empfange bes Briefe an gerechnet, biefe Befcmerben abzustellen, ober mofern bas nicht gefchabe, und fie einige rechtliche Ginmenbung bagegen zu haben vermeinten, fich barüber in einer Frift von breißig Tagen nach Ablauf ber vorermabnten Beit por feinem Sofgerichte zu verantworten, bei Bermeibung einer Strafe von hundert Mart lothiges Golbes. Diefes Schreiben ift aus Reuftabt am 20 December 1456 batirt. Allein es verging barauf nur reichlich ein Sabr , ba murben bie Juben aus ber Stadt völlig vertrieben.

In einer Urfunde, gegeben zu Afchaffenburg am Dienstage nach Mifericordia Domini 1458, bekennt Erzbifchof Ditherich zu Daing, baß er und fein Stift bieber von ben Juben ("ber gemeine 3ubifcheit") ju Erfurt bunbert Dart Gilbers, welche ber Rath jebes Mal eingesammelt und an ben Erzbischof geschickt, auch fonft manderlei Pflichten und Gefalle gehabt habe. Da aber bie Juben nach-

<sup>\*)</sup> Gelegentlich fubren wir noch eine Urfunde com Jahre 1416 an, gegeben ju Galis (in Italien) am Sonnabend vor S. Mathaus Tag, worin R. Sigismund ben Erfurtern befiehlt, 6000 Guiben, bie fie als Schapung auf ben britten Pfennig von ben Juben eingenommen, an Nicolaus Beuglame, Burger ju Breslan, auszugablen; jugleich barüber quittirt, und bie Erfurter von ber Acht freifpricht, in welche fie Graf Abolf von Raffau, Provifor gu Erfurt, megen ber Bermeige. rung jener Bablung an ibn, wiber bee Raifers Befehl babe thun wollen. - Much moge bier noch angeführt werben, bag in einem Diplom, gegeben ju Breslau am S. Glemens Tage 1438, Ronig Albrecht II. eine Berfdreibung Raifer Sigismunds, gegeben ju Prag am Montage nach S. Franktisti Zag 1436, beftätigt bat, morin berfelbe Matthes Gligt, Ritter, Burggraf gu Eger, und feinen Rachfommen bie 3ubenftener gu Erfurt fur 1000 Golbguilben verfdrich, auch fpeciell bie Erlaubnit ertheilte, biefelbe Jubenfteuer weiter gu verpfanben.

ber aus Erfurt gewichen, babe ber Rath bem Ergbifchof biefe bunbert Mart Gilbers vorenthalten. Damit nun wegen zu befürchtenben Schabens bie Juben nicht wieber in Erfurt aufgenommen merben burften, babe ber Ergbifchof mit Bormiffen Johanns v. Engberg, Dechants, und bes Capitels zu Maing, bem Rathe bewilligt, bag bie Erfurter von ben Juben und obigem Jubengelbe ganglich befreit fein, auch zu ewigen Beiten nicht verbunden fein follten, einen Suben bei fich aufzunehmen. Much thut ber Ergbifchof Bergicht auf alle anberen Befalle und Pflichten, Die er bisher von ben Juden gehabt babe, ausgenommen bie Freiginfen, welche auf ben Saufern ber Juben ruben, und auch in Butunft gegeben werben follen. Dagegen batten bie Erfurter bem Bicebom bafelbft, Johann von Allenblumen, breihundert Dart Gilbers Sauptfumme und bundertunbfunfzig Mart verfeffene Renten, auch bem Erzbifchof 4000 Bulben bezahlt , worüber berfelbe fall and becautely. Colde Meanwarffelium made S.B. Allemoded our day

Dagegen gelobte ber Rath ju Erfurt in einer Berichreibung vom Connabent in ber Pfingftwoche 1458, ben obigen Brief Ergbifchof Ditheriche megen ber Juben gu Erfurt, ber wortlich mit eingerudt ift, in allen Punften gu halten und gu befolgen. John and an mitte

In bem nachftfolgenben Jahre 1459 erging ein Schreiben ber faiferlichen Gefandten gu Rom, Johann, Bifchof gu Gichftabt, Georg, Bifchof ju Erient, und Rarl; Markgraf ju Baben, an Raifer Frieb. rich III., worin fie ibn baten, ben Erfurtern bie auferlegte Strafe megen ber Inben, bie bormale zu Erfurt gemejen, und nun bon ba meggezogen feien, ju erlaffen, weil fie erfahren batten, bag bie Erfurter feine Schuld hatten, fonbern bie Sache aus bes Carbinals b. Briren und Bruber Johanns von Capiftran Prebigten entftanben fei, mit bem Bemerten, bag auch ber Papft felbft in biefer Ungelegenheit an ben Raifer foreiben und fich fur bie Erfurter verwenden merbe. Diefes Schreiben batirt bom Freitage bor unfer lieben Frauen Tag Conceptionis 1459.

Und burd ein Refeript, gegeben ju Bien am Freitage nach G. Queien Tag 1459, fpricht Raifer Friedrich III. Die Erfurter, auf Furbitte bes Ergbifchofe Ditherich von Maing, frei von aller Rlage und Strafe, welche ihnen wegen ber Sanbel mit ben Juben (,,unfern und bes Reichs Rammerfnechten") auferlegt worben fei.

366 XIV. Urfunbl. Ragiologis antitelutiret. Gofd. b. Juben in Cofart.

anni Dholad alai Auftem ubelle Vande ebde Eretunde Argesten uff Sha mi Mildelich ber bem Ballistennitete & madt kriter Meistellich is woll ! eleran Matare bafanes : Gulf er: Metafter Witter volle Reitlichte felief felief Bertickellacte feine Stufferlicht fein Bergag Albertet von Beliebe Gertickt nick Marbeth: Lite Seinen Kuben Gaden Link Wieblichten fer Aufrach und zu Bille fariblatin unt bilen: Werbanteleten unt flaufborninger ibb ird namelia dulid and Rulfe Relevite Iff: batte clieb didet bei etre fine Mierenen: die E. Rubell Mater fait : bolle Bratt ine Batt Daf Bodott Ministe . weifige ift wort beit Hinter streife ide streife stelle tenti Bent Bargelder : Beid: Inten : mubifute, strutbon (billigent Bools aus and in fatunit orgeben wereen follen. "atlieben biebernften 173 frigille Weiben figbien Blocomeinte wellen officiales von Welle 162 was bei Rallet Bus Millentinis wer Antenidale i: clare Belle Bulleritatio Ral bibling Chispenfacte all ver stiemate gebbieler butte beimarfaller ut fab und behandelte. Golde Rechtsauffaffung macht fic auch auf fal Dellemmelte wertreib tur einem Eviaffe von: Mi-Studintilien. I wan delle State der Gebell und Die Mar i Walthaif Gon Madtentie bufftbilt bone ein: Datobit elitelle marche verlieber funbelot. Dell'éer Ball-deune reun Mabelibus : afi Erfurt an ber Gera gelegen, beldet toat thiblicettanit bee Eintelle bui fildit ihm beingefallen : Feinein Rangielfebeelbeer Berichnib Boufer geidentt babe. Gegeben ju Insbrud am 12. October 1504. Und bau tommt noch im Archive bie Abfdrift eines Briefes von Berchtold Bodit an biefelben, worin er fie erfucht, ben von ibm beauftragten Boten Gerlach in Befit biefes Saufes ju feben, weil er felbft verhindert fei, in eigner Berfon bafelbft einguziehen. Gegeben am Mittwod nad 2mcia 1504. \*

and the second of the second o

## XV.

# as Gericht der Gewerkschaft Barthausen, ein Aberbleibsel altdeutschen Gerichtswesens.

2612

Reinhold Schmid, Rreisgerichterath ju Beimar.

f E.

Das Gericht der Gewerkichnet Barthaufen, ein Aberbleibiel allveitigen werimtsweiene.

Reinfolt Schnid

proven these in althretigns lider Schness eingeln cortacion, et nem generica Felippes ver gewöhniche Ann, eineit, un e bann kanithes Angrescher im überereinan Irik retemen verte einem abgeschrieben Jimmen ber Correction bei gebilliger theret fich untwörflen die nicht engenden verwerten bei gebilliger theret und ein einem ge einigt angreden verwerten bei gebilliger theret und ein einem ge einigt diese Toren verwerten bei gebilliger theret Nohre der Bankert der Manit, und absert au f. im merken i Kollen der Bankert. Den Glorifensperional, ihr merkert der mergin im gebere. Der Glorifens einen der eine Kantilieren untweren.

ritte Pfingftfeiertag ift fur bie Bewohner bes, etwa 24 Stunben öftlicher Richtung von Erfurt entfernt gelegenen, ftattlichen Dorfs bt, namentlich aber fur biejenigen, welche Grunbflude in ber arten Buftungeffur Barthaufen befiten (Barthaufer Gewerfen) y besonderer Refttag. Es wird nemlich an biefem Zag feit un-Hichen Beiten in bergebrachter Beife bas ehrmurbige Bartbaufer und Rügegericht von einem Richter und Protofollführer in Bet bes Berichtefdultheißen, ber beiben Schöffen, bes Berichtefrobns r gefamten Gewertichaft unter freiem Simmel in ber Dabe bes Thurms ju Bartbaufen gebegt und babei mander Streit obne eiterungen gefdlichtet. Fruh am Tage icon ift Alt und Jung n Beinen. Balb finbet fich ber Juftigbeamte aus Biefelbach, n bie Runctionen bes Richters gutommen, ein und nun bewegt er Dufitbegleitung ein bunter Bug, bestehend aus Theilnehmern Iters und Stanbes ju Rog und ju Bagen, nach bem ungefahr ibe entfernten Berichtsplat gu. Dort angefommen fcreitet man rlichen Segung bes Gerichts. (Siervon fpater.) Rachbem biefe iblung, welche mit einer gemiffen Burbe bor fich gebt, in fo-Beife gefchloffen ift, begibt fich ber Bug wieber nach Ubeftebt gu-Dier versammeln fich in ber Wohnung bes Dberbeimburgen bas rional, Die Borfteber ber Bewertichaft, Die Beiftlichen, Lebrer, meinbebeamte zu einem einfachen Dabl, nach beffen Beenbigung berum von Alters ber mit besonderen Reierlichfeiten verbundemy fattfinbet. Bu biefem werben alljahrlich 4 fogenannte Plat. und eben foviel Platjungfrauen gemablt, welche abmechfelnb Bortragung eines mit Blumen und Laub gefcmudten Stabes jedem Paar in altherkömmlicher Ordnung einzeln vortanzen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt der gewöhnliche Tanz eintritt, an welchem dann sämtliche Angehörige der Gewerkschaft Theil nehmen dürsen. In einem abgesonderten Zimmer der Oberheimbürgenwohnung vergnügen sich unterdessen die nicht tanzenden Gewerken bei geselliger Unterhaltung und bei einem zu diesem Zweck besonders gebrauten Märzendier. Die Kosten der Mahlzeit, der Musik, des Biers u. s. w. werden aus der Gewerkenkasse bestritten. Dem Gerichtspersonal, für welches das Fest wegen der Fuhre, Geschenk an das Musikchor, Trinkgeld u. s. w. mit einigem Auswand verbunden ist, wird seit undenklichen Zeiten aus Kammermitteln eine Vergütung von 40 Thaler 15 Groschen verwissigt.

Bas weiß man nun von ber Entstehung und Geschichte bieses Fests, unter bessen Schut ein gewiß eben so interessantes und eigenthumliches als seltenes überbleibsel altdeutscher Gerichtspflege auf die jehige Generation gelangt ift? Bo ift der Ursprung bes Barkhauser Frei- und Rügegerichts zu suchen? Der Berfasser hat hierüber einige Rotizen gesammelt und legt in Folgendem bas Ergebnis seiner Lecture bem geneigten Leser vor:

Das fragliche Gericht gehörte vor Alters ju ber Ciftergienfer-

Nach den Nachrichten in der Zeitschrift bes Bereins für Thur. Geschichte und Alterthumskunde I. S. 300 ff. wurde das Aloster Georgenthal in der ersten Sälfte des 12ten Jahrhunderts von einem vornehmen Mann gegründet. (Ebend. S. 513.) Es bereicherte sich im Laufe der Zeit durch Schenkungen und überhaupt durch Acquisitionen mancherlei Art und behnte seine Besitzungen nach Norden in die fruchtbaren Gegenden des jest Gothaer und Ersurter Landes aus, ja es greift weit über Ersurt hinaus in die jest Beimarischen Umter Bieselbach und Großrudestedt; die Herren von Stotternheim und Bippach baben eine Anzahl Güter ihres Besitzs in Stotternheim, Schwerborn, Groß- und Kleinrudestedt, Ecksted bem Aloster Georgenthal verkauft oder geschenkt, Zeitschrift a. a. D. S. 327.; in welcher Weise die Mönche auch hof und Flux Barkhausen in den Kreis ihrer Acquisitionen gezogen haben, darüber geben die in der Beilage abgedruckten Urkunden Auskunft. In Ersurt selbst hatte das Kloster einen bedeutenden hof mit wichtigen Frei-

en (Georgenthaler Freihof), ja fpater hatte es mehrere Curien ba-

Die anno 1756 auf Grund alterer Nachrichten gefertigte Befchreis best Amtes Großrudestedt enthalt folgende Rotig:

"In bem Begirt ber Boigtei Schwanfee jenfeit bes Schwanfees in Sof mit Ramen Barthaufen gelegen, welcher bem Georgentba-Rlofter (Sof) gu Erfurt guftandig gemefen. Der Abt bes Stifts 5. Georgenthal, mogu gebachtes Rlofter gu Erfurt geboret, bat anna o bon bem Landgrafen Friderico II. Die Erlaubnis erhalten, bag rmabnten Rlofferhof abbrechen und die bagu geborige Landerei veren burfen, worauf berfelbe biefe ganberei außer benen Beinbergen, bas Rlofter behalten, an einige Ginwohner zu Ubefiebt, an beren ar Die Bartbaufer Flur grenget, gegen einen jahrlichen Erbgins überfen. Alls aber ber Abt und bie Monche ju G. Georgenthal anno 25 gur Beit bes Bauernfriege vertrieben worden und weder ber Mbt, d ein andrer an feine Stelle fommen, haben nachber Die Berren erzoge von Sachfen fich biefer Rlofter bemachtigt und hat bei ber Bereilung bas fürftl. Saus G. Gotha bas Stift Georgenthal nebft benen au geborigen Ginkunften erhalten, welches nunmehr ein Umt ift, m fürfil. Saus Gifenach aber ift ber Georgenthaler Sof gu Erfurt bft ben bagu geborigen Binfen und Weinbergen in ber Bartbaufer fur ju Theil morben." (Rolgen Radrichten über die Frobnepflicht ber interfattler und Unfpanner von 6 Dorfichaften Großrubestebt zc. in nfebung diefer Beinberge und bie Rotig, daß befagte fürftl. Beinrge ben Ubeftebtern, die folde in Artland verwandelt, vollends überffen und bie Frobneleiftungen in Gelb - und Getreibeabgaben vermanit worden feien.) war dem er befft bant sie fein Bierret grounde

"In bem Barkhäuser Feld wird von Alters ber alle Jahr ben britn Pfingstag ein Rügegericht gehalten, babei erscheinen Alle, so in
r Barkhäuser Flur Länderei besiten, und klagen ihre Flurgebrechen,
ormals hat der Amtsvoigt zu Schwansee nebst dem Geleitsmann zu
rfurt dieses Gericht gehalten, und wenn Gefängnisstrase dietirt worn, hat der Amtsvoigt solche erequirt, die Strafgelder aber hat der
eleitsmann eingenommen. Heutigen Tags aber wird solches von
em Geleitsmann als Georgenthäler Hofverwalter allein

principle mobilities 34 std I regarded six his addressid participal,

gehalten, welcher bei Segung bes Berichts benen Gewerten 4 Thir. 6 Grofden por eine Tonne Bier und 4 Gulb, por bie Dablieit berablet und in ber Georgenthaler Sofrechnung in Ausgabe verfcbreibet. Es ift auch in bem gwifden Rur = Daing und G. Gifenach anno 1708 errichteten Receß 6. 7. ausbrudlich verfeben, bag bie Bartbaufer Gewerfen ober bie Befiger ber Bartbaufer Lanberei unter bie Georgenthaler Sofverwaltung und Gericht fteben follen, und bon ber bie Appellation an beborige bobere Inftang in G. Gifenach. Fürftentbum, wenn jemand graviret zu fein bermeinet, anbracht und ausgeführt werben foll. (Rolat eine Radricht wegen ber Steuer = und Sobeitsverbaltniffe: Die Ubestebter (Erfurtifc) Befiber ber Bartbaufer Rlur (Gifenachifc) follen als Forenfen behandelt und ihnen gegen bas Berfommen meber Unterthanseib , Folge u. f. m. angesonnen werben. Die Steuern bon ihrem Barthaufer Relbbefit follen fie nach Schwanfee gablen, Die Erb. ginfen werben in die Erfurter Georgenthaler Sofging. Ginnahme geliefert.)" Go bie Umtsbeidreibung!

Die Boigtei über das Kloster Georgenthal und die daraus hervorgehenden Befugnisse in Ansehung der weltlichen Angelegenheiten des Klosters standen ursprünglich den Grafen v. Kefernburg zu. Nachdem im Jahre 1385 mit dem, auf der Pilgerreise nach dem heiligen Grab verstorbenen letzen Grafen Günther das edle Geschlecht jener Grafen von Referndurg ausgestorben war, ging die Oberherrschaft der Grasschaft Keferndurg und hiermit jedenfalls auch die advocatia über das Kloster Georgenthal und bessen Judehörungen auf den Landgrafen Balthasar v. Thüringen über. Zeitschr. a. a. D. S. 322. Übrigens scheinen die Landgrafen von Thüringen nach den obigen Notizen der Amtsbeschreibung bereits im Jahr 1330 Rechte (wahrscheinlich oberlehnsherrlicher Natur) an die Flur Barkhausen gehabt zu haben\*).

über die Berfaffung bes Gerichts Barkhaufen im 15ten Jahrhunbert gibt die in der Beilage unter V. nachersichtliche Urkunde des Geh. Daupt- und St.-Archivs Auskunft, welche sich als einen Ertract aus einem alten, auf Pergament geschriebenen Zinsbuch des Mosters Georgenthal d. a. 1420 fol. 48b bis 52 ankundigt, und an deren archivalischem Werth zu zweiseln kein Grund vorliegt.

<sup>\*)</sup> Freilich unterliegt Die hiftorifche Genauigkeit ber betreff. Angabe ber Amtabe-

Diernach bilbeten icon im Unfang bes 15ten Jahrbunberts bie genthumer ber in ber Gemarkung Barthaufen gelegenen Grunbflude ne Gemeinbe, - Genoffenichaft - berfommlich Gewertschaft geunt. Gie waren verpflichtet, alljährlich Pfingften, ober fo oft es r Sofmeifter verlangte (geboten Ding, Balter, beufche R. Gefch. 610.), ju einem Gerichtstag (eutsprechend bem altbeutiden Bauern-2) 2Balter 6, 278.) jufammengufommen, mo über Gemeinde- und urangelegenheiten verbandelt (burch Frage und Untwort nach altem rauch Recht öffentlich gewiesen), Bugen verbangt, Rechtsftreitigkeiten ticbieben wurben. Unter bem Sofmeifter bat man fich ben Bermalter & Rlofterhofe gu Erfurt, mithin einen Rlofterbeamten gu benten, ber dultheiß murbe ebenfalls von bem Rlofter gewählt (nach eigner Billbr), bie Urtheiler icheinen bamale noch bie Gewerken felbft gewefen fein. (Die Befragung ber verfammelten Gemeinbe - bes ,,Uminb8" - bebufe ber Kindung ber Urtbeile, mare nichts von bem altutiden Recht Abmeidenbes.) Cooffen werben nur bei Appellation erwahnt; übrigens icheint es nach bem Bier, welches vertrunfen urbe, icon bamals bei ben Berichtstagen luftig bergegangen zu fein nb wird es an Schwanten nach altbeutidem Bauernbrauch (val. 2Balr 5. 278.) nicht gefehlt baben. Die Ungelegenheiten, welche an ben berichtstagen erlebigt murben, bestanden bauptfächlich in Aufnahmen ener Mitglieder und Reftftellung ber von ihnen ju gablenben Gebühren n bas Rlofter und ben Schultbeiß, Aburtheilung von fleineren Berbungen, namentlich Relbfreveln (auf Gaumigfeit in Entrichtung ber lofterginfen fanben gemiffe Bugen an bas Rlofter, begugt, ben Sofmeier und ben Schultheißen, bas Rlofter bat überbies bas Pfanbungerecht) . f. w. Much wird ermabnt, bag bas Gericht zu begen fei um Erbüter, Could, Gult und um welcherlei Forberung, und auch ,,mas as Blut - und Salsgericht anrübret". Die Appellation ging an ben bofmeifter ju Erfurt, ju welchem Enbe mehrere Schoppen aus ben Beorgenthaler Leuten (Sofbauern) und ber Schultheiß nach Erfurt in en Sof fommen und erfennen follen , jeboch nicht um ein ftatiges Beicht ju bilben, fonbern nur um über Befferung ber erftinftanglichen Beifungen zu erkennen. Diefes Urtheil follte zwar unangefochten bleien, inbeffen icheint nach ben fpateren Borten ber Urfunde:

pfennig, bavon fal ber gofmeifter jeglichs Borfprechen (Fürfprech)
einen ichilling pfennig wibber geben zu vertrinken

auch gegen den zweitinstanzlichen Spruch ein Rechtsmittel möglich gewesen zu sein. Rach dem Herkommen damaliger Zeit und nach der späteren Entwickelung (f. oben Jurisdict. Rec.) wurden jedenfalls die thuringischen Landgrafen als Landesheren in lehter Instanz zu entscheiden
gehabt haben.

Rach ber Berftorung bes Rlofters Georgenthal und ber Beichlagnahme bes Rloftergute burch bas furfürfil, und bergogl. Saus Cachien ift ber Georgenthaler Sof ju Erfurt nebft Bubeborungen und bierunter auch Die Gerechtsame über Bartbaufen mit ben Befigungen bes Saufes Cachfen in Erfurt namentlich bem Geleite vereinigt mor ben, mabrend Dorf und Gemarkung Ube ftebt felbft nach wie bor furmaingifch blieb. Gpater nach ber Theilung gwifden G. - Weimar und S. - Gotha - Altenburg d. a. 1603 hatte bie Beimarifche Regierung, an welche bas Umt Schwanfee gelangt mar, ben Umtevoigt gu Schwanfee angewiesen, bas Bericht alljabrlich in berfommlicher Beife gu begen, und es ift bies auch nach einem Bericht ber Regierung zu Beimar vom 30. Mai 1661 lange Beit binburch gescheben\*). Sieruber beichwerte fich auno 1660 G. - Altenburg, weil bas Gericht mit bem Beleite bem Gefamthaus G. : Erneftinifder Linie guffebe und Die Segung bes Berichts nicht ausschließlich fur G .- Beimar erfolgen burfe, wesbalb benn auch von G. Altenburgifcher Geite bei ben Berichtstagen proteflirt, von G. - Beimarifder Geite bagegen aber Reprotestation erhoben wurde. Die Altenburgifche Befdwerbe murbe in ber Folge für begrundet erachtet, und in einem Refeript d. d. Martfuhl 25. Gept. 1666 ber Gefamt = Dbergeleitsmann Bartholomaus Rellner ju Grfurt angewiesen, bas Burghaufer Gericht bem Bertommen gemaß in gefamten Namen fürberbin zu halten und zu begen, auch benen Gewerten zu bebeuten, baß foldes "wegen ber Erfurtifden Unruben, bes pormale gen Beleitsmanns töbtlichem Sintritt und anberer Berbinberungen bis bero unterblieben." Bl. 28. d. all. Act.

Bon biefer Beit an hat benn auch, wie es icheint ununterbrochen,

<sup>\*)</sup> Acta bas Barthaufer Gericht betr. usqu, 1688 Rr. 11.

Bubung ber Bartbaufer Aurisdiction zu ben Aunctionen bes Obermannes gebort. Es haben fich aus ber Zeit von 1695 - 1704, - 1741 eine Ungabl Gerichtsactenblatter porgefunden 1). Gie en theils Protofolle über bie Saltung bes berfommlichen Rugegetheils andere Berhandlungen, find aber meiftentheils febr mager. rotofolle enthalten oft nur die berfommliche 2Bahl ber Beimburübrigens ift erfictlich , bag auch in bem Bericht (Dbergeleitshof) urt felbft Gerichtsverhandlungen vorgenommen, Raufe protofol-Anbringen aufgenommen , Befcheibe ertheilt u. f. w. wurden. lusführlichere Rachrichten über bas Gebahren bes Barthaufer Beliegen aus ben Jahren 1742 bis 1749 por 2). Wahrend biefes ums erhielt namlich wegen eingetretener Bacang ber Obergeanneffelle ju Erfurt ber Rentmeifter Eplenftein ju Beimar allbefonderen Auftrag von ber Regierung zu Beimar, bas Bericht fen in ber gewöhnlichen Beife gu balten. Derfelbe führte bee Commiffionsacten, erftattete auch alliabrlich befonbere Berichte, enen mancherlei über bie bamaligen Gerichtsobservangen gu erfeac. Eplenftein begab fich alljährlich am 2ten Pfingftfeiertag nach t in ben Geleitshof. Um britten Pfingftfeiertag fruh murbe er en Barthaufer Anspannern bort abgeholt und nach Ubeftebt ge-. Bon ba begab fich bie Barthaufer Gewertichaft mit Dufit in arthäufer Relb und bafelbit murbe auf einem Sugel bei bem 2Bartfeierlich Gericht gehalten. (Die Segungsformel ift Bl. 3. b. . - Meten ju erfeben.) Bunachft murben bie beiben bieberigen purgen ihres Dienftes entlaffen und zwei neue von ben Gewerken nt und bom Bericht bestätigt. Demnachft erledigte bas Bericht rtommenben Befchafte, Rlagen u. bergl., foweit es bie Beit geerlaubte, es icheinen in ber Regel nur wenige gewesen zu fein. aufgehobenem Berichtstag jog bie Bewertichaft nach Ubeftebt, ber tebermalter fpeifte bei bem bieberigen Barthaufer Dberheimburib bes Rachmittags mar Plantang por bes Dberheimburgen Saus.

Acta, wie es bei Begung und haltung ber Burghaufer Gerichte ic. Rr. XVII, , 1693-1704, 1710-1741.

Mangleiaeten B, XXXVII anno 1742 ic., 1749. Commissionsacten B, XXIX, 742 ic., 1749.

Sierbei ift eines Gtifettenftreites zwifden bem furmaingifden Umtmann bon Amanneborf, welcher fich regelmäßig am 3ten Pfingfffeiertag in Ubeftebt eingefunden zu haben icheint, und bem Barthaufer Gerichtsbirector ju ermabnen, welcher Streit von ic. Gulenflein mit großer Bichtigfeit bebanbelt wirb. Enlenftein ließ nämlich, wie es beift nach alter Convenieng, nach feiner Rudfebr bom Berichtsort nach Ubeftebt burch ben Beleitereuter bem Mainger Amtmann, ber bei bem Ubeftebter Gontbeißen fein Absteigegugrtier nimmt, fein Compliment machen, worauf Diefer ibn ju fich invitiren lagt, welcher Ginlabung ber Berichtsbalter nach Tifch entspricht. Der Amtmann verlangt nun, bag mit bem Tang ber Barthaufer Gewerten vor feiner b. b. bes Daingifden Schultbei-Ben Bobnung ber Unfang gemacht wird, und ferner bag bei ber Rudfebr nach Erfurt ber Barthaufer Gerichtsverwalter auch bort einfleige und in feiner bes Umtmanns Guite abfahre. Beiben Forberungen entjog regelmäßig fich ac. Eplenftein burch allerhand Wenbungen und Runftgriffe, mußte aber boch erleben, bag einstmals ber Rurmainger Umtmann bie vier Rrangjungfern ber Bartbaufer Gewertichaft ju fic entbieten ließ und ihnen gu ihrem großen Schmerg unterfagte, bor bes Bart. baufer Beimburgen Saus zu tangen, allwo bie vier Straugburiche ibret febnlichft barrten \*). Da mußten fich benn bie Bartbaufer Gemerten obne jene Innafrauen bebelfen. Inbeffen erregte biefes Berfahren viel Berbruß, führte auch zu Beugenvernehmungen und manden Schreibereien.

Bu zc. Eylenfteins Zeiten bestand bas Gericht aus bem Richter, bem Gerichtsschultheißen, 2 jahrlich neu zu mablenden und von bem Richter zu bestätigenden Beimbürgen, 4 von den Gewerken zu mahlenden Schöpfen, bem Gerichtsschreiber, bem Frohnboten.

Im Frühjahr 1749 überreichte, wie es heißt auf ben Wunsch ber Gewerkschaft, ber Geleitsinspector Waldmann ber herzogl. Regierung zu Weimar die Barkhäuser Gewerkenordnung (Statuten) zur Confirmation. Wenn man dieselbe durchliest, glaubt man eher die Statuten einer studentischen Kneipgesellschaft, als das Statut einer Flurgemeinde vor sich zu haben. Überall Strafbier!! Rach &. 8. muß, wer Barkhäuser Länderei erwirdt, einen großen Willfommen oder sonst etwa 3 Nösel Bier austrinken, und wer etwa das Glas zerbricht, muß 5 Gro-

<sup>\*) 281, 46.</sup> b. Commiff. = Acten.

fchen bezahlen. §. 12. enthält eine Art Tangordnung, wobei hauptfächlich für die Söhne und Töchter der Schöffen, ",dafern biese bamit bestehen können" (b. h. boch, wenn die Töchter hübsch find) Sorge getragen und ihnen der Bortritt eingeraumt wird.

Daß bie Confirmation biefer Statuten erfolgt mare, ift nicht erfichtlich. Bielleicht haben fie boch auch ben Begriffen ber bamaligen Beit nicht entsprochen.

Nachdem im Jahre 1815 das früher Kurmainzer Amt Azmannsborf und mit diesem das Dorf Ubestedt an das Großherzogthum S.-Weimar gefallen und Ubestedt dem nunmehrigen Amt Bieselbach einverleibt worden, blieb nichtsdestoweniger der Justizbeamte zu Großrudestedt mit der Ausübung der Barkhäuser Gerichtsbarkeit und der Abhaltung des herkömmlichen Gerichtstags betraut. Dieses Berhältnis dauerte bis zur neuen Organisation der Gerichtsbehörden im Jahre 1850, mit welchem Zeitpunkt dann die Jurisdiction über Barkhausen dem Justizamt Bieselbach übertragen wurde, bessen Oberbeamte nunmehr als Richter bei Abhaltung des Gerichts fungirt.

In neuerer Beit gerieth bas Gericht mehrere Male in Gefahr aufgeloft au werben. Go im Jahr 1827, ale bie Großb. Rammer in ber Abficht, ben jabrlichen Beitrag von 10 Thirn. 15 Grofchen gu ersparen, ben Untrag ftellte, bas Bericht ale ber jegigen Berichtsverfaffung miberfprechend und unnöthig aufzubeben. Dagegen mehrte fich aber bie Bewertichaft tapfer. Ginmuthig ftellten fie vor: Es feien ihnen bie Degung bes Berichts und bie bamit verbundenen Feierlichkeiten als ein uraltes Bertommen, bas fie nicht gern angetaftet faben, ehrwurbig, es fei ein Boltsfeft, bas von ihren Borfahren ebenfo als von ihnen mit gleicher Unbanglichkeit gefeiert worben, bie Gebrauche feien fo anftanbia, bag es fich por anbern Bolfefeften auf wurdige Beife auszeichne u. f. w. Much in Begiebung auf ben Gelbpunkt hoben fie hervor: Es fei eine Auszeichnung, Barthaufer Gewerte zu fein und in biefer Gigenicaft an bem fraglichen geft Theil nehmen gu fonnen; Die Barthaufer Brundflude flanden beshalb boch im Berth; murbe bas Gericht aufgeboben, fo fonnten fie um mehr als die Salfte im Berth finten u. f. w. Much ber Jufligbeamte gu Grogrubeftebt fprach fich in einem Bericht an bie Lanbesregierung gegen bie Muflofung aus und führte babei binfichtlich ber Auftanbigfeit aus: Bu bem Gericht geboren alle Gegenftanbe, welche die Grundstude in Barthaufer Alur betreffen und nicht perfor lich find, mithin byvothetarifde Rlagen, Subbaftationen, Rauf- und Erbfalle, Retractfachen, Sypotheten, Streitigfeiten in gelb und glur, und die lediglich auf die Grundstude Bezug baben. Bei fo bewandten Umftanben rescribirte bie Landesregierung, bag bas Gericht fortbefteben folle, ,,es folle aber eine befondere Registrande und befondere Sandels und Confensprotofolle angelegt werben, auch follten bie auf bie Juftigpflege Bezug babenben Gefete beachtet werben." Auch im Jahr 1849 tam bie Auflösung bes Gerichts zur Sprache, aber auch bamals opponirten die Gewerten einmutbig; daß fie aber mit ber Beit fortgegangen maren und im Sabr 1848 etwas gelernt batten, beweift ber Grund, ben fie neben anderen anführten: "Die Beit verlange überall Offentlichfeit und Mündlichkeit im Gerichtsverfahren, diefe babe man ja bei bem Bartbaufer Gericht, eine Abichaffung bes letteren fei baber unzeitge-Das Gericht murbe nicht abgeschafft und besteht bis auf ben beutigen Tag.

Möge es benn auch fortbestehen im wechselvollen Lauf ber Zeiten — bas Gericht ber Gewerken von Barkhausen! Möge noch Jahrhunderte lang in gewohnter Weise ohne Wiberrebe ber Schöffe das Recht weisen, daß es an der rechten Zeit und Stunde sei, das Georgenthäler Hoferbgericht im Namen zc. zu hegen und darauf der Nichter Unsrieden und Unrecht verbieten! Wenn Ihr die alten Formen im rechten Geist handhabt, so wird Guch wohl niemand Guer Gericht antasten oder entziehen, Ihr Gewerken von Barkhausen.

principal principal principal security and principal security and principal

Helendrich Latte, Lee arthur der geit mie Erfeleite de Berten

-man Therefore by Market Street, Natural Street, Street, Market St

Der Propst zu St. Sever. zu Erfurt verwilligt einen Wechsel so das Kloster Georgenthal gehalten mit Eckardten von Rudestet um 34 Acker bei Barchhausen gelegen.

Ego Praepositus Ecclesiae Sancti Severi in Erford. notum facio tam praesentibus quam futuris, quod Ekehardus de Rudenstete quedam praedia possedit ab Ecclesia nostra ex quibus XXXIIII iugera, quae barchusen erant proxima coenobio, quod est in valle Sancti Georgii dedit sub tali conditione, quod fratres eiusdem cenobii de praediis suis totidem iugera agrorum eidem Ekehardo sibi magis vicina in commutationem restituerent. Et ne contractus talis in irritum duceretur factum est hoc de assensu nostro nec non Decani Heidenrici, ceterorumque fratrum nostrorum Ditmari, Heinrici, Guntheri, Wichelonis, in praesentia aliorum multorum. Et ut hoc semper deinceps illibatum permaneat sigilli nostri appensione roboramus et ab eadem ecclesia super eodem contractu cyrographum cum sigillo vice versa recepimus. Acta sunt autem hoc anno millesimo CCVII ab incarnatione domini.

Mit 2 Siegeln. Was Wolfchrift von Q Q I d. 11.

11.

AT THE REAL PROPERTY.

Nos Guntherus, Ludolfus, Hermannus fratres de Stuternheim recognoscimus ac tenore praesentium publice protestamur, quod de libero consensu et unanima voluntate assignavimus nostris sororibus Helemburgi, Jutte, Lucardi censum, qui nobis debebatur de Barchsen de prato, quod vocatur Rossebule et uno manso dictae Curiae adiacente tres marcas et unum fertonem argenti usualis. Tali conditione quod dictus census apud dictas sorores ad tempora vitae suse manebit, ita videlicet, ut si duae ex ipsis decesserint, tertia nichilominus dictum censum totaliter obtinebit. Ut igitur haec rata et inconvulsa permaneant praesentes literas conscribi et sigillo nostre una cum Sigillis Sororii nostri Eberheri de Staffurte et Avunculi aestri Guntheri de Slatheim decrevimus roborari. Testes buius rei sunt Theodoricus de Wechmar, miles Theodoricus de Hallis, Radolfus Raspo, Albertus de Mundeleiben et alii quam plures. Acta sunt hoc anno domini 1286 tertia feria post Dominicam esto mihi.

Mus RR I 6. p. 158.

### III.

Successu temporali gesta fidelium saepius pereunt, quae nos roborantur testimonio literarum. Inde est quod nos frater Heinricas abbas vallis Georgii omnibus hoc scriptum visuris recognoscimus lucide protestando, quod Conradus de Alsfeld pro animae suae remedio unum pratum, situm apud Barchusen, comparavit, pro quo annis singulis duo maldra tritici de praefata curia nostra Barchusen sibi dare promisimus in Erfordia, ad vitae suae tempora finaliter et fideliter praesentanda, ipso vero domino vocante de hac luce sublato praedicta annona, ob iugem sui suorumque memoriam habendam pro recreatione et reparatione debilium conventui nostro in refectorium ad ova comparanda specialiter perpetuo deputabitur, sive etiam ad aliud qualecunque servitium speciale, secundum prioris aut cellerarii providentiam et arbitrium annis singulis faciendum. In hujus siquidem rei memoriam ampliorem presentem literam erogavimus sigillo nostro firmiter roboratam. Datum anno domini 1300 Idus Januarii.

Mus R R II, 3.

#### IV.

Nos frater Otto dictus Abbas monasterii vallis sancti Georgii praesentium literarum tenore publice recognoscimus et ad universo-

cupimus notitiam pervenire. Quod desideriis universitatis villam seu villanis in Udenstete praelatis ad nos favorabiliter acscere cupientes pratum unum situm iuxta Grangiam nostram dam dictam Barchusen Sochewese vulgariter nuncupatam ad pascua iidem villani sua cum nostris pecoribus ab antiquis temous pecora pepulerunt. De quo quidem prato octo solidos denam ecclesia sancti Kiliani in praedicta villa Udenstete solvere uevimus annuatim villanis eisdem seu universitati eorundem decensu nostro praetacto locavimus et locamus rationabiliter in his tis pro una libra cere nobis ac successoribus nostris annis sinin festo beati Michaelis a procuratoribus Ecclesiae Scti Kiliani icte, qui proprie dicuntur Altarlute sepe dictorum villanorum et nomine pro censu perpetuo persolvendis. Ita tamen quod si oratam Grangiam quacunque exigente necessitate reparari desive construi contigerit in futurum ante dictum pratum ad em Grangiam omni iure et modo, quibus ipsum hucusque possedinoscitur libere devolvatur contradictionibus et instantiis quibet penitus amputatis. In quorum promissorum omnem certitun ac firmitatis evidentiam ampliorem strenuus miles Rudolfus de ingen, dominus in Udenstete patronus antedicti beneficii seu tor, nec non honestus vir Berngerus verus pastor eiusdem cum ensu pleno ac ratihabitione constanti Sigilla sua una cum nopraesentibus, appenderunt. Actum et Datum Anno domini CCXXXIII VI Kalend, Julii.

Q Q I. d. 129.

## we set and collection on the V. seed the first on the season.

## Bor gerichte gen Legenn.

Dot fond by recht by bas gvishuß zeu fanet Jurgenthal hat zeu ihugenn, vnnb an bes gutes gewerdenn gelegenn Im felbe zeu Bargnn von alter herkomen frebbept megen,

Das Bobbug gal bo habenn eynenn Schultheis nach eigener wilgen phingstenn gericht zeufigen, aber als not geschiet, aber ber meister zen Erffurth haben mpl.

Brum erften gal ber Soffemeifter gen Erffurth ben felbigenn Schult-

heisenn das gerichte, den gewerden vorkundigen lafin ben ber bufe, vnd dan sigenn zen Barghußenn aber wo mann das vorgeseffin hat vff bes gotshuß gutern baselbst do dan das gotshuß bas gerichte hat hoch vnnd nobber, vnd fal dann frage nach bes gothuß rechtenn,

Rhmant ber gewerden zal auch fich von bem gerichte zephen bei ber bufe,

Item wer do kommet zeu des gotshuß gutern der, ber vor nicht anhat, was der gebenn fal zeu lehin recht, Sullen dy gewercken fynde, der das gut off lest zal geben eynen schilling phennige dem Schultheißenn, wer das emphat, funff schillinge phen (ige) lanthweher, dem Goffemeister und eynen Inschribe schilling, were ps aber das ymand son guth den kyndern ader synen Erben by lebennigen libe geben wil dy sullenn gebe zeu entphaen XXVIII phen. vnnd eynen Inschribe schilling, sundern dem Schulteisen der offlaße schilling des glichen sal geben, wer vor des gutes hat, und mehre darzen bekommet des selbigenn gutes,

Item ber Schultheiß sal frage, wer zennise aber forngulde vorsitet vinnd ber nicht angibt myt ber suer in hoff gein Erssurt aber an wen sy dy mißten vor vinnser liben frauwen tage lichtewihe So sullen by gewerden synden, Als manche vierhehintage als er vorsitet nach unser lieben frauwentage vorgenant, als vifte sal er verfallen sy XXVIII phennige dem Hoffemeister aber dem gobhuse, vinnd einen schilling dem Schulteißen uß herbrachter freihent, doch zeu wynachtenn an, sullen dy gewerden gemant werde vinne ore Zennse und vor vinser liben frauwentage vorgnant, mit dem Baner nicht besweret, Auch zo haben by Herrn von Jurgental allezehtt macht zeu phendenn dißen oren gutern vor ore korngulde und andere gerechtigkent nach Frem willen,

Item der Schulteiß zal frage, was der vorfallen fy, der den andern obereret oberzeunet, obersend, oberenmeth beschediget ader obersetet an dissenn gutern, ader ehner dem andern onglich tut, ader smeliche Worte butet als scheltwort, drauwort, schantwort ader andern freuel ader misseditunge tut, myt flahen, werssenn, raussenn gutern, so sullen dy gewerckenn synde von etlichen studen zeu busse dem gothus XXVIII phennige, vand dem Schulteißen ehnen schilling, doch nicht von allenn, sundern ehn iclich stud zeu teylen und czu erkennen wie recht ist,

Item ber Schulteiß jal frage, ab by Herrn von Jurgental aber vere boten awemen und manten umme ore verphlichtige aber verseffene Zehnse, was bes gothuß gewerkenn pflichtig werenn zeu thun. Sulten sy synge synte bas by, by da sumig synd gewest an der bekalunge over Zeynse synt phlichtig benselbigen zeugeben, haffergarben aber haffer aber lynsen aber wickenschwebe oven pherden zeu suter, und on brott, enger, kese und byr zeu senden. widderumme, als offte man hier gerichte sitt, zal der Hoffemeister zeu Erffurt den gewerckenn ehne thun byrs schenken synt der Zeeitt das graßegelt abe gegangen ist vom Schwansche,

Auch fullenn by gewerden fonbe, wer bo nicht enfegeth aber offwerffet bie grabenn, wan bas von bes gobhuße Schultheisen geboten wirt, bas ber fo bem gobhuße verfallenn XXVIII phennig und ben gutes gewerden epnenn schilling.

Auch habenn by herren von Jurgental bas recht wer bas graße gelt nicht angebe an fanct Michaelistage frue, ber ist verfallenn an bem andern tage zwen phunt wachs abber XXVIII phennige, so vor bes phunt vnd 10. zeu digen tagen als viel, bas synt bry vierhehintage, vnnd bes gutes gewerdenn eynen Schilling auch zeu digen tagen als vyl,

Ben Bargkhußenn aber vff ben guternn mag der Schultheiß das gotshuß zeu sanet Jurgental gericht sitzenn vund hegen als viste ps noth ist, vmme erbgutern vmme schulde, gulde vnde vmme welcherlen forderunge dy antrethen des gohhuß guttern, gelegenn Im Felde zeu Bargbusen, vnd auch was das bluth vnd halsgerichte anrureth, vnd wer do ortel straffeth der zal sh straffenn vor den Hoffemeister zeu Ersfurth, Darzeu ist ps noth, zu sullene ehliche Schepphen vom Ergen zeu Jurgenthal vnd der Nichter aber Schultheiß In Hoff komme vnnd dar vober erkenne, welch ortent by macht blibe, vngestrafft sorder, doch nicht gerichte Im Hoffe zeu sienn, sundern slecht dy besserunge der gestrafften vrteil zu erkennen vnnd vßzeusprechen, vnnd wer dy sach sprt 113 phunt phennige vnde in heller. Also ist ps gescheen Anno domini Mocces Lxxxvio zewuschenn zeweienn gnant Steffan franke der da recht behilt vnd Kardinal.),

<sup>&</sup>quot;) Sheint ein fpaterer Bufap gu fein.

Domand gal auch by gutern befwere ane wiffenn ber Berrn von Jurgenthal aber mufte lage lege aber vfffage bei ber Buge,

Much wer bo enn vrtent ftrafft ber fal geben bem vorgenannten Soffemeifter foben ichillinge phennige, und ber bas mibber ftrafft XIII foillinge phennige, bo bon gal ber Soffemeifter Beliche vorfprochen etnen fcbilling phennige wibbergebe ju vertrinfen. Das Gelt vnnb fcbillinge ale bieuor neft gefdreben ftebet, fullen fo gebenn eber ban by Befferunge ber geftrafften prteile pfigefprochin wirt,

Sulde ftraffunge ond mibberftraffunge font auch gefcheen zeu Smerborn In bem Dorffe vff bes anannten gobbug froben boffe, gelegen hunder bem Rirduge Im Dorffe, ale ban, ale fo gewerden geu Barghußenn gewest font, von Merton fobrit leger und forftan lantgraffe antwurten, bmme ebn viertel lanbes gen Bargbufenn Unno bomini MoCCCC oXIX Dunftage nach fanct Mathei tage In fegenwertige fept bol fromer luthe bund nadebuer.

torns on horalization for wall a court

too the ob customer till an VI. Segungeformel bes Gerichte um 1742.

Formul. Bie man bas Gericht zu Burgbaufen begen und figen

1te Quaestio. Judex : Gerichtsicopfe, 3ch frage Euch, ob es beute an ber Beit und Stunde fei, bes Durchlauchtigften Fürften und herrn Berrn Grnft August Bergogen zc. (folgen bie Titel) biefes Dris Burg. baufen babenbes Georgentbaler Soff- Erbgerichte zu begen und zu balten, bag es Rraft und Dacht babe, einem Jeben gu feinem Rechte? Scabinus : Berr Richter, wollt 3hr bas Recht, fo ermahnet es. Judex : 3d ermahne es. Scabin .: 3d befinde und theile vor Recht, bag es an Beit und Stunde fei, weil 3hr gefdidt feib, mit bem Schreiber und Schöpffen und habt ben Stab in ber Sand, fowohl auch Gnabigfter Grlaubniß bon Sochftgeb. Meinen gnabigften Fürften und herrn herrn Ernft August (folgen alle Titel) bero Georgenthaler Soff - Erbgerichte allbier zu Burghaufen zu begen und zu halten, bag es Rraft und Dacht babe, einem Jeben gu feinem Rechte. - Sierauf wird bas Bericht gebegt. - Judex: Go bege ich bes Durchlauchtigften Furften und Berrn Berrn Ernft Muguft ac. (folgen bie Titel) Georgentbaler Bof. Erbgerichte allhier zu Burghaufen mit Urthel und Recht, bag es Rrafft und Macht habe, einem Jeben zu feinem Rechte zum ten Mal, jum 2ten Mal, zum 3ten Mal (nach eben biefer vorhergehenden Formul).

II te Quaestio. Judex: Gerichtsschöpfe, ich frage Euch, ob Hochgeb. Meinen gnädigsten Fürsten und Herrn Erbgerichte Ich gesetet habe Zwier und Eins, einem Jeben zu seinem Necht, daß es Krafft und Macht habe? Scabin.: Habt Ihr bas Necht, so ermahnet es! Judex: Ich ermahne es. Scabin.: Dieweil ich abermals ermahnet werbe, so befinde ich und theile vor Necht: Ihr habt Höchstged. Fürstl. Durcht. von Sachsen Beimar Burghäuser Erbgerichte geheget und gehalten Zwier und Eins einem Jeden zu seinem Necht, daß es Krafft und Macht habe.

111te Quaestio. Judex: Gerichtsschöffe, Ich frage Euch abermals, was ich an diesen Fürstl. S. Weimar. Burghäuser Erbgerichten gebieten und verbieten soll? Scabin.: Habt Ihr das Necht, so ermahnet est. Judex: Ich ermahne est. Scabin.: Ihr gebietet Necht und Unrecht, einem Jeden zu seinem Necht, daß est Krafft und Macht habe. Judex: Ich gebiethe Necht und verbiethe Unrecht und des Dinges Unsust, auch daß Niemand sein selbst oder eines Andern Wort vor Gericht rede, Er thue est denn mit Gerichtserlaubniß. (Allhier sordert der Frohnbote die Parteien also: Wer vor Meines gnädigsten ze. allhier zu Burghausen Erbgericht Etwas zu klagen oder Etwas zu schaffen hat, der trete herbei, mit Necht soll Ihm geholssen werden.) Also zu Malen auszurussen. Lehlichen rufft er: Wenn Niemand mehr vorhanden, der an diessem ze. Gerichte zu klagen oder zu schaffen hat, so wollen wir basselbe wiederum aussehen.

IV 1e Quaestio. Judex: Gerichtsschöffe, Ich frage Euch, ob's wieder an der Zeit und Stunde sei, Meines gnädigsten Herrn (folgen alle Litel) Burghäuser Erbgerichte wiederum aufzuheben? Scabin.: Wollt Ihr das Necht, so ermahnet es! Judex: Ich ermahne es. Scabin.: Weil Niemand mehr vorhanden, der dieser bedarff, so ist es an ber Zeit und Stunde, daß man es wiederum aushebe, dis zur anderen Zeit, daß man es wieder bedürfftig. Judex: So gebe ich des Durchlauchtigsten ze. dieses Orts Burghausische Erbgerichte wiederum aus, zum 1ten 2ten und 5ten Mal Im Namen Gottes des Baters, des Soh-

nes und des heiligen Beiftes bis gur andern Beit, daß man beffen meitere bedürffet.

# Enbe bes Gerichts,

#### which makes the reflect moved to VIII. spiritely make

THE R. WILLIAM OF THE PARTY OF

Muszug aus ben Excerpta diplomatum ex charlario monasterii Vallis St. Georgii Thur. sacr. ©, 518 ff. sub 11. 28. 29. 56. 60. 71. 74. 75. 78. 102. 118. 130. 166 — 169. 188.

- 4) Der Probst St. Severi zu Erfurt willigt in einen Taufch zwischen bem Kloster Georgenthal und Ectardt von Rudestebt über 34 Acter bei Barthausen. 1207.
- 2) Der Boigt Lubolf v. Stotternheim tritt bem Kloster Georgen thal eine Wiese, genannt Rossenbuhl, und einen Acker bei Barkhausen ab und gibt seine Zustimmung bazu, daß ein Ersurter Bürger (genannt Herzog) 7 Mark Silber, welche er in Stotternheim von einem Hof zu fordern hat, bem genannten Kloster überweis't. Stotternheim 1235.
- 5) Die Mutter biefes Ludolf v. Stotternheim mit Namen Sellenborg, er felbft und fein Bruder Scinrich genehmigen jene Abtretung. 1236.
- 4) Das Stift St. Mariae zu Erfurt genehmigt einen Handel zwischen dem Rlofter Georgenthal und einem Einwohner zu Schwerborn über einen zwischen Barkhausen und Schwerborn gelegenen Ader. Erfurt 1256.
- 5) Der Landgraf Albert in Thuringen erläßt dem Klofter Georgenthal eine Abgabe von 10 Golid., welche von Barthausen (de curia in Parchbusen) zu entrichten find. 1257.
- 6) Die Schwester Ilenborg von Erfurt übergibt bem Rlofter Georgenthal 6 Ader in Barthaufen, 3 Ader in Aleinrubestedt und 5 Ader in Schwerborn. 1266.
- 7) Albert und Theodorich von Bippach übergeben bem Rlofter Georgenthal 7 Acter Wiese und 10 Acter artbares Land zu Kleinrubesteht 1269, und der Landgraf Albert von Thüringen ertheilt hierzu seine Genehmigung 1269.
- 8) Die Grafen Gunther und Beinrich von Schwarzburg beftatigen

m Misfer Seorgentfal bas Gigenthum eines Hofs zu Aboftebt, wein hermann Groß für bas Moster gekauft hatte. 1988.

9) Eines Cinwohners zu Ubeftebt Bekenntnis (notitin) über einen, a Alofterhof zu Barthaufen (eurine monasticae in Parohusen) und tige im Barthaufer Feld gelegene Ader (in einedem villae campis ni) betz. Kanforerpag. 1294:

43) Germann den Allengafeine wir den die der Allen Allengafeine der Anne der Allengafeine der Anne der Anne der Allengafeine der Anne der

・ Proposition (大きなない場合である) というできません。
 ・ Proposition (大きなないのである) というできません。

# Erlänternde Bemerfungen gu ber urfundlichen Beilage.

Die Driginale ber Urkunden I. bis IV. befinden fich in dem herzogt. Saus - und Staatsarchiv zu Gotha. Sie find unseres Wiffens noch nicht abgedruckt. Die Auffindung gelang den eifrigen Bemühungen bei Herrn Hofraths und Archivars Beck zu Gotha. Genau collationirte Abschriften wurden dem Großherzogl. Areisgericht zu Weimar bei Gelegenheit der von dieser Behörde über die Entstehung des Gerichts zu Barkhausen vorgenommenen Erörterungen mitgetheilt.

Die Urkunde V. ift, wie bereits oben erwähnt, einer in dem Geb. Saupt- und Staatsarchiv zu Weimar aufbewahrten Copie nachgedruck, auf welcher sich die Bemerkung findet: Ertrahirt aus einem alten auf Pergament geschriebenen Zinsbuch des Klosters Georgenthal d. a. 1420 sol. 48 b. dis 52. Eine im wesentlichen ähnliche Urkunde mit der überschrift: Anno domini 1415, und mit der Schlußbemerkung: "Und alse ist es verteidinget und verbriefet worden durch einen Erbaren Rath zu Ersfurt und Herrn Niclas Akten zu Georgenthal im Jahre Christi 1492 Donnerstags nach Judica" befindet sich in den Barkhäuser Gerichtsacten Nr. 73. Auch soll nach einem Bericht des Herrn Justzamtmanns Heumann vom 7. März 1829 eine mit dieser Gewerkenordnung sast gleichlautende, auf Pergament in Mönchsschrift geschriebene Gewerkenordnung in der Gemeindelade der Barkhäuser Gewerken vorhanden sein.

Die Urkunde VI. ift aus ben betreffenden Acten entlehnt. Die jeht gebrauchliche Segungsformel stimmt fast wörtlich überein, nur bag bie Anrede bei Frage und Antwort zwischen Richter und Schöffen nicht per "Ihr", sondern per "Sie" bor fich geht.

2Bas nun ben Inhalt ber einzelnen Urfunden anbetrifft, fo wird man gu I. wohl nicht irre geben, wenn man annimmt, bag fruber und

<sup>\*)</sup> Die Ginfuhrung bes "Sie" burfte eine nicht eben gelungene Reuerung fein. Sie past ju ber ehrmurbigen Formel ohngefahr wie ber moberne Frad ju einem altbeutichen Ritterangug.

noch im Sabr 1207 Bartbaufen eine, wenn auch fleine, boch eren Bofen (mansis; man vergl. Bais, Berfaff, 11. 188 ff., Steuernat, bes Gefcoffes G. 175) beftebenbe Unfiedlung fei. Dabin beutet ber Rame, beffen Enbung in bortiger Geen Ortsnamen (man bente an Mittelbaufen, Bippachebelbaubezeichnet. Berner, bag in ber erften Urfunbe und auch fpatame offenbar ale Ortebezeichnung gebraucht wirb, ferner, bag eiten Urfunde von einem mausus") bie Rede ift, bag bie Alur von e besondere Bemarkung mit gemiffen Sufen gebilbet bat u. f. m. at, bag theils geiftliche Stifter, theils benachbarte ritterliche ter, bie von Rubeftebt, von Stotternbeim u. f. m. Gerecht-Brundbefit, refp. ginepflichtige Leute (Hobarii) gu Bartbaubt haben, wie ja eine befannte Sache ift, bag im Mittelalter tlichen und Privatrechte ber Fürften, geiftlichen Corporationen. teiberen und ber Grunbftudebenber fich oft in einem und bemrt auf bie munberlichfte und verworrenfte Art burchfreugten. ifte bon biefen Rechten mag im Lauf ber Beit ju Barthaufen ter Georgenthal an fich gebracht, ber Drt felbft mag auf irgenb ife vielleicht burch Berftorung bei Belegenheit einer ber vielen ber thuringifden Grafen, Ritter und geiftlichen Corporationen nbe gegangen fein und Die geringe Ginwohnerschaft fich nach gewendet haben. Über bas Dabere biefer Rataftrophe laffen fich ingelung urtundlicher Beweife nur Bermuthungen aufftellen. de leitet auf Die Beit bes thuringifden Erbfolgefriege und Die Jahre 1248 bis 1250 fallenben Rampfe zwifden Beinrich bem en einerfeits und ben nach Unabbangigfeit ftrebenben thuringirafen und herren, namentlich ben Grafen von Refernburg und burg und ihren Unbangern, fowie ben Unbangern bes Ergju Maing andrerfeits, welche Fehben Die bortige Gegend gang 6 mit Keuer und Schwert beimsuchten. Go entfette, nach bem Erbroniften (Tittmann, Beinr. b. Erl. B. 2. G. 198), im Juli einrich die von ben Grafen bart bebrangte und mit Feuer ber-Stadt Beigenfee, brannte fobann viele Dorfer ber Grafen nie-

ber die Bedeutung von maass als Hof nebst Zubehör an Grundstütten Kaurer, Einf. zur Gesch, der Markenverfassung S. 127; 35pft, Usbeutsch. Rechts. S. 262 ff.

ber und berannte einige Tage Erfurt, worauf er wieber beimgog, mit bem er bas Chlog eines Ritters, Beinrich von Balbeftete, im Da Saufen gelegen , erobert und ben Ritter felbit nebft zweien anberen a fangen genommen batte. Der Beginn bes Jahres 1249 entgund neue Rampfe. 3m Januar 1249 murbe von ben Unbangern be Markarafen Reumart eingenommen, in Brand gefiedt, ber Die rer, ber bie Softie in Sanden batte, tobtlich verlett. Unfange & bruar ichlug ber tapfere Schenf Balther von Barila Die verbunden Brafen von Schwarzburg, Refernburg und Gleichen bei Dublbank auf bas Saupt; bie Brafen Gunther und fein Cobn Beinrich bon Me fernburg, Die Grafen Beinrich und Bunther von Schwarzburg nib vielen ber Ibrigen murben gefangen, mußten fich um großes Gut if fen und bem Schenken Frieden fcmoren. Gobann nahmen bie Dart graflichen bas Schloß Edfebt ein u. f. w. , welchen gebben bemnacht burch ben Unterwerfungevertrag ein Enbe gemacht murbe, melder 15 thuringifche Grafen und herren in ber Mitte bes Jahres 124 mit bem Martgrafen abichloffen. Daß bas Rlofter Georgenthal, beffen Schirmherren und wertthätige Gonner bie Grafen von Refernburg wo ren, nicht auf Geite bes Martgrafen ftanb, tann taum gweifelbo ericheinen. Dasfelbe barf von ben benachbarten ritterburtigen Be fclechtern, g. B. benen von Stotternheim, vorausgesett werben, weld als Boigte ber Erfurter Stifter und Rlofter, und als Miniftens len ber Grafen von Refernburg u. f. w. fcmerlich mit bem Mart grafen gemeinschaftliche Cache gehabt baben werben. Berudfichtig man, bag Barthaufen, wie ber noch vorhandene Thurm beweife burfte, ein fefter Ort gewesen sein mag, wogu ibn bie überbies burt ben großen Schwanfee gefchübte Lage auf einem Sügel qualificiren mochte fo gewinnt jene Bermuthung an innerer Babrideinlichkeit. Dan bt achte auch nur bie Bezeichnung bes Orte in ben verschiebenen Urfunden In ben fruberen Urfunden wird er einfach Barthaufen genannt. Er im Jahr 1257 (f. o. VII, 5.) gefchieht einer bem Rlofter Beorgen thal gehörigen ouria in Parchbusen Erwähnung. Sierunter ift offen bar ber Saupthof im Gegensat zu ben Bauernhöfen (mansi, Sufen) ! berfteben. Rimmt man nun an, bag im Jahr 1248-49 bie Gebant bes Orte vernichtet murben, fo wird es erffarlich, weshalb jene curis nebft einigen Udern (Sufen) im Jahr 1294 auf Ubeftebter Ginwohns übertragen murbe. (S. o. VII, 9.) Dem Klofter blieb nur eine grangia (Scheune, Beonomiegebaube), und auch biefes Gebäude war im Jahr 1353 verfallen oder abgetragen. (Urf. III.) Es wurde jedoch die Möglichkeit einer Reparatur von den Mönchen im Auge behalten und die in der Rabe gelegene Koppelhutwiese nur mit einem dabin zielenden Borbehalt an die Ubestedter Einwohner abgetreten.

Bu II. Rach bem Ercerpt (VII, 2) hatte Lubolf v. Stotternbeim im Jahr 1235 an bas Rlofter eine Biefe, genannt Roffebuel (mobl Pferbeweibe von Rog und bulen, f. Grimm, Worterbuch Art. bub-Ien) und einen Ader (aus ber Urfunde II. erfahren wir, bag es ein mansus, Bauernhof, gemefen) abgetreten. Der Raufpreis ift in bem Greerpt nicht angegeben. Die Urfunde II. weif't nach, bag bie Bebruber Gunther, Lubolf und Bermann v. Stotternbeim faft zwei Generationen fpater bon jener, bem Rlofter abgetretenen, Befigung noch eine jahrliche Abgabe (census) von 31 Mart (tres marcas et unum fertonem) gewöhnliches Gilber von Barthaufen gu forbern batten, eine beilaufig bemertt - febr bebeutenbe Abgabe, wenn man bie Preife eines mansus bamaliger Beit in unferer Begend in Berudfichtigung giebt; Grafer a. a. D. G. 174. gibt ben burchfdnittlichen Berth eines mansus (Sufe von 30 Ader Lanbes) für bas 13te Jahrhundert auf B Mart Belbes à 5 bis 6 Thir. Die Gebrüber von Stotternheim überweifen ihren Schwestern Die fragliche Abgabe ad dies vitae. Da fie fic ben Rudfall nicht vorbehalten, fo ift mabriceinlich bie Meinung gemefen, bag mit bem Tobe ber letten ber brei Schwestern bie Abgabe aufboren folle. Doch ift es auch möglich, bag bie fragliche Abgabe unter benjenigen fich befindet, welche bas Rlofter im Jahr 1312 (f. v. VII, 11) von ben herren von Stotternbeim erfaufte, b. h. gur 216. lofung brochte, word ? - were statt pallen . enmil montitiele mond

Bu III. Rach ben Ermittelungen bei Grafer S. 177. hatte gu bamaliger Zeit ein Mltr. etwa 12 jegige Berliner Scheffel gefaßt und ware ber ohngefähre Preis für hartes Getreibe (Korn und Gerfte) 4 Mart pro Malter gewesen; hiernach hatte bie vom Kloster ad dies vitae bes Conrad von Alsfeld übernommene Abgabe einen jährlichen Werth von ohngefähr 5 bis 6 Thirn, gehabt.

Auffallend fonnte es erfcheinen, bag in ber Urfunde II., alfo im

Nabr 1300. Barthaufen noch ale curia bes Rloffere bezeichnet mabrent boch nach ben Greerpten (f. o. VII, 9) bie euria mon bereits im Jahr 1294 burd Taufd an Ubeftebter Ginwohner i gangen fein foll. Indeffen ift biefer Biberfpruch boch nur iche Es tann namlich , bingefeben auf Die Buftanbe und Beariffe bes lichen Rechts bamaliger Beit überhaupt, und auf bie Beffaftun Berbaltniffe und Berfaffung von Bartbaufen im Speciellen, nicht bezweifelt werben, bag bas Rlofter Georgentbal binfichtlich feine fibungen in Barthaufen bon ber gewöhnlichen Gerichtsbarteit e mar und die Gerichtsbarfeit über bie ju Bartbaufen geborigen nach und nach an fich gebracht babe. Wenn nun von Erwerbu Befigungen ober Gigenthumsrechten an ben ju Bartbaufen gebi mansis bie Rebe ift, fo ift bamit nicht gefagt, bag bie Donche bie @ ftude felbft bewirthichaftet batten. Bielmebr fagen auf ben mans Rlofters Bauern, beren Rechte an ben Grundftuden felbft bie Mannigfaltigfeit barbieten in ber Abftufung von bem Recht bes Binsbauern bis berab ju bem fundbaren Berbaltnis bes Coloner Borigen. In bem Saupthof (curia) mochte ein auf Lebenszeit er ter ober erblich infenbirter Rlofterbeamter (villicus) fiben, welch Berichtsbarteit ausubte, bie Abgaben erhob u. bergl. Jenes Bet nis bes Ubeftebters d. a. 1294 begiebt fich baber nur auf eine Ber rung nad Sofredt und batte unzweifelbaft nur bas nubbare und bienftpflichtige) Gigenthum in ber Bartbaufer curia und ben vertauschten ganbereien jum Gegenstand, mabrent bas freie Dbereigenthum bes Rlofters an Bartbaufen unberührt blieb. Beraugerung bes lettern batte auch nur bor bem Landgericht und ohne Buftimmung ber Grafen von Refernburg auch nur an folde fonen fattfinden fonnen, welche fabig waren, Dbereigentbum figen, refp. am Bericht ber freien Berren Theil zu nehmen. Das fter fonnte baber im Jahr 1300 recht wohl von ber ibm geborigen Bartbaufen reben. allerina torrad auf bierich midliguia was

Bu IV. Diese Urkunde ift ein Beleg für bas, fpater vollst mit Erfolg gekrönte, Streben ber Ubestebter, bas (nach hofrecht und bienstpflichtige) Eigenthum ber Gemarkung Barthausen an fi bringen. Sie erwerben nach ber fragt. Urkunde gegen übernahmner jährlichen Abgabe von 8 Schillingen Pjennigen (0. 1 Thin, 10 6

en Sollling . Pfennig bamaliger Beit - fpater murbe er megen Berblechterung ber Pfennige viel geringer - etwa gu 5 Ggr. gerechnet) n bas Stift St. Rilian und von t Pfb. Bachs an bas Rlofter felbft Roppelbutrecht bes Rlofters an ber fogenannten Cochemiefe. Die Semeinde Ubestedt (villani seu universitas villanorum) tritt bier als er acquirirende Theil auf. Die ganglide Erwerbung Barthaufens beint in bas Jahr 1415 gefett werben ju muffen. Wenigftens beauptet bies bie Bewertichaft in einer an ben Bergog Job. Georg gechteten Borftellung vom 19. Dai 1664, worin es beißt: "Rachbem afere Borfahren bon bem anno 1415 bamaligen Abt Nicolao Convent. B Mofters Georgenthal Reun Sufen Landes und zugleich alle abere Berechtigfeit und Bericht beneben ber Biebtrift auf ben genannn Butern laut bes bierüber annoch in originali borbanbenen Raufriefe abertauft, fobann zc. mit Biffen eines Rathe ber Stadt Erfurt F Gwigfeit alfo zu verbleiben frafftigermaßen burch bes Rlofters Inratificiret und mit etlichen Articula fo annoch vorhanden und nicht Lein Unfere Borfahren, fonbern auch wir eine geraume Beit in guter bservanz erhalten, übergeben worben" zc. 2Bo jener Driginalfaufbrief 6 befindet, gebt aus ben Acten nicht bervor. Bielleicht ift er im atheardio ju Erfurt. Die Bilbung einer befonderen Barthaufer Beoffenichaft (Gewerkichaft) mag aus ber Mitte ber Ubeftebter felbft berergegangen fein und ihren Grund in ben Berhaltniffen gehabt baben, elde ber Combinirung beiber Gemeinben wegen ber Berfcbiebenbeit er Landesberrn (Barthaufen mar an die Landgrafen von Thuringen etommen, Ubeftebt bagegen Rurmaingifch), ber Berichiebenheit ber Berichtsbarfeit, ber Abgaben u. f. w. hinderlich maren.

Bu V. Die Abweichungen, welche bie oben gebachte Gewerkenrbnung d. a. 1492 barbietet, bestehen in Folgendem :

Lettere erwähnt bei ben Aufnahmegebühren, Bugen u. f. w. nicht nehr ber Schillinge, sondern substituirt ben Betrag von 16 Pfennigen ber i Groschen 4 Pfennigen an Stelle eines Schillings, so daß z. B. as bem Hosmeister zu zahlende Aufnahmegeld 6 Groschen 8 Pfenn. = 1 16 Pfenn. = 5 Schill. beträgt. Übrigens ift die Höhe ber verhiedenen Abgaben dieselbe geblieben. Ginige neue Bestimmungen entält die Gewerkenordnung d. a. 1492, nemlich als

- 10) bag bas Rlofter bas Recht habe, baß, wer am John nistage von bem Rlofter ober bem Hofverwalter komme, von ben Gewerken, welcher schenke, mit einem halben Stubchen Bein oder Bin ober was gerade geschenkt werbe, tractirt werden muffe.
- 11) bag Beräußerungen bon Barthaufer Gutern nur bor ben Barthaufer Gericht geschehen burften.
- 12) Daß Berpfandungen von Barthaufer Grundfluden nicht obnt Confens ber Gerichtsherrichaft flattfinden follten (bei ber Urfunde V. find allerbings auch Befchwerungen ohne Wiffen bes Rlofters verboten).
- 13) Daß an Gerichtstagen, wie vormale, bem Bermalter und ben Seinen eine Mahlzeit gegeben werden folle.

Man sieht auf ben ersten Blid, baß diese spätere Redaction nicht zum Nachtheil der Guts = und Gerichtsherrschaft ausgefallen ift. Was im übrigen die Bestimmungen privat = und strafrechtlichen Inhalts und die Gemeinde = und Gerichtsversassung anbetrifft, so mag hier nur noch erwähnt werden, daß nach den Gerichtsprotosollen des 17ten Jahrhunderts der Organismus der Gewerkschaft sich bereits damals etwas verändert hatte. Neben dem Gerichtsverwalter und dem Gerichtsschultheißen (der im Jahr 1695 verstorbene Schultheiß Siering hatte dieses Almt bis in sein vonkt Jahr bekleidet) kommen 2 Heimbürgen, die alljährlich am Gerichtstag von den Gewerken neu gewählt werden, sowie mehrere edenfalls von den Gewerken gewählte, von dem Nichter in Sid und Pflicht genommene Gerichtsschöffen (gewöhnlich 2 dis 3) vor. Die letzteren sind gewissermaßen Gehülfen des Schultheißen beim Nichten der Nechtshöndel, auch liegt ihnen die Pflicht der Rüge ob. Außerdem kommt ein Gemeindeschreiber, ein Flurschüt und der Frohnbote vor.

Beilaufig mag hier zur Statistit ber Gewerkschaft noch bemerkt werben, bag im 17ten und 18ten Jahrhundert die Jahl ber-Gewerken ziemlich bedeutend war, fo z. B. 1795 sich auf 80 belief, und bag noch Ermittelungen aus bem Jahr 1850 bie Flur nach bem Fundbuch aus

441 Mder 14 Ruthen Biefen,

91 Uder 16 Ruthen Wegen und Rainen,

587 Ader 344 Ruthen Artland

beftebt.

Bu VI. Sier burften einige Bemerfungen über bas altbeutide

Berichtsverfahren, namentlich in ben Lanbern fachficen Rechts, am Dlat fein, wenn fie auch fur viele Lefer nichts Reues enthalten werben. Befanntlich beruhte urfprunglich bie eigentliche richterliche Entscheibung bes Streitfalls auf bem Musipruch ber Gefamtheit ber bas Bericht befuchenben (bie Theilnahme am Gericht und ber Urtheilsfindung mar eine Pflicht publici juris), b. b. babin bingpflichtigen unbescholtenen Manner. Dabei murbe folgendes (übrigens nach ben Obfervangen ber vericbiebenen Berichte auch in mannigfaltigfter Beife mobificirtes) Berfabren beobachtet. Benn eine - burgerliche ober veinliche Rlage - von bem Borfprecher bes Rlagers - natürlich munblich und fiebenben Auges porgebracht wird, fo eröffnet ber Richter eine Berhandlung barüber mit bem Gegentheil. Uber Die Streitpuntte, welche fich im Laufe biefer oft, j. B. wenn Beweife ju erheben find, Bertagungeantrage porliegen u. bergl. | burch mehrere Gerichtstage fich bingiebenben Berhandlung ergeben, lagt ber Richter biejenigen Dingpflichten, welche aus ber Mitte ber Dingpflichten als Urtbeiler befonbere gewählt und vereibet find (in manchen Berichten tommen auch ftanbige Urtheiler - Schofe fen - vor), entideiben, inbem er Ginen bavon - in ber Regel feinen Bertreter, Unterrichter, ober junachft Gigenben - fragt, mas Recht fei. Diefer barf bie Urtheilsfindung nur aus gemiffen Grunden (Sadi. 2. R. 11. 12. 68. 1 ff.) ablebnen. Die folenne Aufforberung bes Richtere an ben Urtheiler, Urtheil ober bas Recht zu finben, beißt bad Urtheil ober bas Recht ,, mahnen" (Somener, Richtsteig S. 507). Rann ber gefragte Urtheiler mit feiner Untwort nicht fertig werben, fo fann er fich ein Befprach erbitten, um mit ben übrigen binauszugebn, fich au berathen und zu befprechen, b. b. "man gibt acht"") (G. 2.R. 1. 58. S. t.) und ,, man bringt bas Urtheil ein". Findet ber Gefragte aber, was boch bie Regel fein foll, bas Urtheil, fo fragt ber Richter um Bulbort, b. b. ob bie anderen bem Urtheile folgen, und verfündigt fofort,

SERVICE THE PROPERTY OF A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

<sup>&</sup>quot;) Rach bem Gloffar zu obiger Stelle foll bas Acht geben, namentlich bei Bauergerichten, baufig vorfommen. "In biffen achten bebben be buren en wunderlifen Geden; noch bat fe wol welen; wat fi wrugen willen, nochtom tomen fi tviis weber unde fegen, fie untweden nicht; tum bribben male fo brenget fi't ei." Der Gtoffator scheint mit dieser Bemerkung ben Bauern etwas anhängen zu wollen, als ob es mit ihrer Alugbeit nicht recht gut bestellt ware.

wenn tein Biberfpruch erfolgt, bas Recht. Biberfpricht ein Dingpflicht und findet ein anderes Urtheil, fo gilt bagjenige, welches bie meifte Folge bat, für welches fich bie Majoritat entscheibet (G. 2.R. B. II. Mrtt. 4 ff.). Dergleichen Fragen bes Richters famen nun im Lauf ber Berbanblung febr baufig vor, bie gange Berbanblung bewegte fich in Fragen ber Parteien an ben Richter, bes Richters an bie Urtheiler und in Untwotten ber Urtheiler fort. Dag auch bei Erlaffung ber Urfunde V. bit Gefamtbeit ber bingpflichtigen Gewerten noch als bie Urtheilsfinder betrachtet murben, geht aus ber Urfunde felbft bervor, indem es beißt: "bie Bewerten follen finden". Die Gröffnung bes Berichte et folgt burd Fragen bes Richters, welche fich auf bie Segung bes Berichte begieben. Gie werben ftete gefragt, und bie barauf gefundenen Urtheile geboren gu ben gemeinen. Gie bienen bagu, Die Befehlich. feit bes zu baltenben Berichts nach allen Geiten festguftellen und Storungen zu beseitigen. Der Gachfenfp. 1. 59. 6. 2. fennt beren zwei, namlich 1) ob es an ber rechten Beit fei, Gericht gu halten, und 2) ob ber Richter verbieten folle Dingelete (nach Somener Ding - Blete, b. b. Dinggerichleißung, Berreigen bes Berichte, und Unluft, b. f. Unrube, Barmen u. f. m.). In abnlicher Beife fpricht fich ber Richtfteig aus (Someper a. a. D. G. 435, welcher eine Reibe Begungsformeln mittheilt), und auch unfere Barthaufer Gerichtsorbnung ichließt fic eng an jene mittelalterlichen Procegnormen an. Gie fdreibt 4 Fragen por, namlich 1) ob es rechte Dinggeit fei, 2) ob ber Richter bie Segung ordnungemäßig vorgenommen habe, 3) mas er gebieten und mas er berbieten folle, 4) ob es Beit und Stunde fei, bas Gericht wieber aufque heben? Bemerkenswerth ift es, bag ber befragte Urtheiler nicht fogleich auf bie Frage antwortet, fonbern vorerft eine folenne Aufforberung -Dahnung - verlangt, und erft wenn biefe erfolgt, jur Findung bes Rechts fcreitet: "Bollt 3hr bas Recht, fo ermahnet es". Es ift, als wenn er bamit jeden etwa möglichen Borwurf einer unberufenen, poreiligen Antwort von fich ablehnen wollte. Gewiß ein darafteriftifder Bug in bem fich bor uns aufrollenden Bild jener alten Berichtsberband. lungen im Relbe bon Bartbaufen.

# XVI.

# Legendarium bes Dominikanerklosters zu Eisenach,

mitgetheilt

202

R. J. g. Michelsen.

verbitge Inelle für vie Geichigen ere enrigen Kommilanerendert,
dessen Sierung in nerstanntig mit der Geografie der heltigen Erenanty
den habenmandung fiehr, fomde für der Singraphie der beich Franzenty
fen und Miteurianischen und siche daren flaudundspriffer den sonnennen
keit derin mern Grafen und gefeinen godonfren, von ertien Priese velebilt,
her Benerentein und gefeinere Glaffen den Sendigischen Priese velebilt,
ton der den seicheren gefeinere Glaffen des Sendigischen Granzens und ben er
tone der den seicheren gescheinen und eine ergebere der er
flesten de Sendigen von angeben Sendigen und Glaffen Miere er
geöffenibelliche des Leutzieckenstellen der Erenen und Glaffen Miere er
geöffenibelliche des Leutzieckenstellen der Erenen und dies kunten er-

Die gegenwärtige Ausgabe ber Legenda de sanctis patribus conventus Isenacensis ordinis praedicatorum ist einem Manuscripte ber Buber's schen Sammlung in der Universitätsbibliothet zu Jena entnommen, Nr. 12. in 4., 114 Seiten auf Papier. Es hat diese Handschrift bem Dominifanerkloster zu Eisenach selbst gehört, wie mehrere mittelaltersliche Notate in bemselben zeigen. Sie enthält die ältere Historia de Landgraviis Thuringiae, die ohne Zweisel, wie wir anderswo darthun werden, in diesem Kloster versaßt worden ist; ein urschriftlicher Andang zu der Chronik der Landgrafen ist das vorliegende Legendarium.

Auf ben ersten zwei Seiten bes Manuscriptes, welches zum größten Theile am Schlusse bes vierzehnten Jahrhunderts mit zahlreichen Abkürzungen und nicht selten recht unleserlich geschrieben ist, stehen verschiedene Bemerkungen von früheren Besitern, namentlich solgende: "Hujus manuscripti plurima pars est Historia de Landgraviis Thuringiae in Io. Pistorii T. I. Scriptor. rer. German. sol. 908—960."— "Hunc codicem sorte possedit Marcus Wagener. vid. ipsius "Thüringen Königreichs wahrhafftiger kurzer, gegründeter Auszug" Lit. K. ubi manuscripta chronica recenset, quibus usus, inter haec: chronicon Heinrici de Frimaria valde vetustum latinum de Thuringia in quarto, multis in socis obesum." Lehtere Beschreibung past ganz auf unsern Coder. — "Ex dono M. loh. Timothei Kirchneri, substituti pastoris Rotensteinii, 30. Ian. A. 1625."—

Unfer Legenbarium ift bekanntlich in ber handschriftlichen Chronit Gisenachs von Roch nicht bloß öfter angeführt, sondern vielmehr ftark benuht, so bag eine Reihe von größeren Stellen baraus in die Chronik wörtlich aufgenommen ift. Diese Stellen waren bisher schon eine

wichtige Quelle fur bie Befdichte bes bortigen Dominitanerflofters, beffen Stiftung fo merfwurdig mit ber Gefchichte ber beiligen Glifabeth in Bufammenbang ftebt, fowie fur bie Biographie bes burch Frommigfeit und Gelehrfamfeit und felbft burch feine faatsmannifche Birffamfeit berühmten Brafen Glaer von Sobnitein, bes erften Priors bafelbft, bes Beichtvaters und geheimen Rathes bes Landgrafen Beinrich, ben er 1242 auf ben Reichstag zu Frankfurt am Dain begleitete, wo er geftorben ift. Die bier mitgetheilte Legende von bem Grafen Glger ift größtentheils in bas Deutsche überfest in ber "Siftoria aber furgen einfeltigen Erzelung : Bie ber Ebele und Bolgeborne Berr, Berr Elgerus Graffe zu Sobnftein zc. ber bie prophetifche und apoftolifche Lebre auff - und angerichtet in Duringen, und viel barinnen aus ben bebbniichen Abgöttereven und cultibus sanctorum gu Ertenntnus ihrer Gunben gebracht und ben rechten Weg zum Simmel geweifet hat zc. Durch Marcum Wagnerum Frimariensem. Anno Chr. M.D. LXXXII. 4. s. l." Es wird bier Bogen G. III. am Ranbe citirt bei Belegen. beit ber Ergablung von ber beiligen Glifabeth, welche vor bem Bilbe ber Rreugigung Chrifti auf ber Bartburg aus tiefer Demuth ibre golbene Rrone bom Saupte nabm und auf bie Erbe legte : "Vide chronicon Isenacense manu scriptum, quod Sebastianus Steindorffer in sun bibliotheca habet." Diefer Gebaftian Steinborffer nennt fic, wie Seffe mir freundlich mitgetheilt bat, in einem für Marens Wagner (etwo 1559) beglaubigten Zeugniffe: ,,ex Imperatoriae et sacrae Caesareae majestatis autoritate tabellio publicus, nunc civis Vinariensis \*). 54

Bulett ist in den gelehrten Programmen Funkhänel's und Rein's (Gymnas. ill. Isenac. solemnia saccul. 1844. S. 23 und "das Dominikanerkloster zu Eisenach" 1857. S. 9) von diesem Manuscripte, ohne daß es ihnen zur Benutzung vorlag, noch speciell die Rede gewessen. Herr Prosessor Rein äußert sich a. a. D. Not. 21. darüber wörtlich folgendermaßen: "Auf der Bibliothek zu Zena befand sich in Buder's Nachlaß an dem Manuscript, welches die historia de lantgraviis Thuringiae enthält, als Auhang eine schriftliche Ueberlieferung aus dem

<sup>&</sup>quot;) Bergi. M. Wagner's Thuringen Ronigreichs Auszug B. A. 3 b. und besfelben "Auszugt bes abelichen Geschlechte ber Thangel". Zena 1582. 4. Bogen T. 116.

Moster felbit: Legenda de sanctis patribus conventus Ysenacensis ord. praedie, u. f. m. Roch, in feiner banbidriftlichen Chronif Gifenache, bat biefes Manuscript benutt und oft wortlich citirt. Bis jum 3abr 1844 ift es vergeblich gefucht worben, f. bas angeführte Programm (namlich Aunkbanel's) G. 23. Gideren Spuren gufolge ift es aber nicht verloren gegangen, und man barf boffen, von fundiger Sand balb nabere Aufschluffe gu erhalten." - Diefe fundige Sand, bie uns bier auf bie rechte Gpur leitete, war bie bes gelehrten Renners ber banbidriftlichen Quellen ber thuringifden Gefdichte, bes Sofrathe Beffe zu Rubolftabt, ber bie Freundlichfeit gehabt bat, uns querft auf bas Manufcript in ber hiefigen Universitätsbibliothet, welches biefen Unbang ju ber altern ganbgrafendronit enthalt, fpeciell aufmertfam au machen und und in biefer Begiebung auch feine eigenen banbichriftlichen Sammlungen gur beimatblichen Lanbesgeschichte gur Berfügung au ftellen. Bir fprechen bafur unfern verbindlichften Dant aus, und find baburch erft zu ber gegenwärtigen Publication eigentlich veranlagt und befähigt worben.

Beber Ginfichtige wird aber gewiß balb ertennen, bag in biefem Legendarium ber Predigermonche ju Gifenach fich fur bie Befchichte bes breigebnten Sabrhunderts uns eine nicht gang unbedeutenbe Quelle eröffnet. Es ift bas eigentlich icon langft insbefonbere aus ben in bie banbidriftliche Chronik Gifenachs von Roch baraus aufgenommenen Stellen befannt. Dan wird auch bie miraculofe Legende febr leicht von bem mabrhaft biftorifden Gehalte zu icheiben vermögen, und bann baraus merthvolle Nachrichten und ein gewichtiges Beugnis aus bem nachftfolgenben Jahrhundert, bem nicht blog überlieferungen im Rlofter, fonbern auch theilweise alte Aufzeichnungen gu Brunde liegen muffen, fomobl über bedeutenbe Perfonlichfeiten und Thatfachen, wie über bebeutfame Buftanbe, Berbaltniffe und Stimmungen bes Zeitalters ju icopfen im Stanbe fein. Go ift g. B. für bie Gefdichte Thuringens, mas über unfer Dominitanerflofter als bie bamale berühmtefte und befuchtefte Erziehungeauftalt ber Gobne bes biefigen Lanbesabels berichtet wirb, und felbft fur bie beutiche Reichsgeschichte, mas aus biefer Quellenschrift über bie 2Babl bes "Dfaffentonige" (,,rex clericorum"), wie fcon bie Beitgenoffen

366 XVI. Legenbarium bes Dominitanerflofters ju Gifenach.

biefen Römischen König genannt haben \*), bes Laubgrafen Seinrich Raspe von Thuringen, sich schließen und folgern läßt, offenbar febr intereffant.

<sup>\*)</sup> Bergi. 3. F. Bohmer's Regefta Imperit von 1246 - 1313. Stuttgatt 1844. S. 1.

longe anth too mises a beate Dommers, we perfect arrive season primes hastituted, investment of omes die verboes dei te refere selecia populo escangelizzates, et exemplis est soften to file en movibus conformates. Videntes stague sindentes et all business mercarum nationum, quad till festers sub vingalo properties assidou arraichem, etc necessaria pie manuferbust, et destruit exemplis caram et hours operabus and et planes, escant et deserte

Legenda de sanctis patribus conuentus Ysenacensis ordinis predicatorum.

De genealogia fratris Elgeri et de puerili eius etate.

Tempore illo, quo in Thuringia regnauit gloriosus princeps Ludowicus, Thuringic lantgrauius, maritus beate Elizabeth, filie regis Vngarie, anno domini MCCXVI. quo ordo fratrum predicatorum ah Honorio papa fuit confirmatus, habitauit tunc temporis in Thuringia Heynricus comes de Honsteyn, nobilis vite moribus et virtute. Iste diuina donante gracia habuit filium, nomine Elgerum, qui cepit esse ingeniosus et ad proficiendum beniuolus, et in omnibus etate et moribus creuit et profecit, et iu studio artium liberalium assiduus fuit. Videntes autem episcopi ac ceteri prelati studiorum, ipsum esse de nobili prosapia et multum studere, ipsum apud episcopum Magdeburgensem promouerunt ad prebendam majorem ecclesie eiusdem ciuitatis et canonicatum, et non longe post factus est prepositus solempnis ecclesie Goslariensis. Que prelatura nulli dabatur nisi esset genere nobilis et in artibus liberalibus et iure canonico sufficienter instructus.

Quomodo frater Elgerus motus est ad ingressum ordinis predicatorum.

Cum autem haberet nobilitatem generis et dignitatem in prelatura, cogitauit die noctuque, quomodo sibi scienciam acquirere posset, ut aliis bene preesset, vnde diuina gratia instigante profectus est Parisios ad studium generale in ecclesia dei magis famosum. Erant tune ibidem fratres predicatores in domo sancti lacobi, non longe ante hoc missi a beato Dominico, qui predicti ordinis exstitit primus institutor, incessanter et omni die verbum dei in eadem ecclesia populo ewangelizantes, et exemplis suis multos in fide et in moribus confortantes. Videntes itaque studentes et alii homines diuersarum nacionum, quod illi fratres sub cingulo paupertatis des assidue seruiebant, eis necessaria pie ministrabant, et doctrinis ac exemplis eorum et bonis operibus moti 1) plures prelati et clerici eorundem ordinem sunt ingressi. Videns Elgerus de Honsteyn, Goslariensis prepositus, ac sanctam vitam et doctrinam fratrum adtendens, omnia propter deum reliquit et resignauit, ordinem fratrum predicatorum est ingressus, et consorcio pauperum se conjungebat. Et statim cepit asperam et sanctam vitam ducere, devotioni insistere et die noctuque deo et beate Marie in omnibus adherere.

Quod frater Elgerus missus est ad Thuringiam et de receptione conuentus Erfordensis, vbi idem pater primus prior factus est.

Cum autem fratres predicatores mitterentur in omnes provincias ad fidem Katholicam ampliandam, missus est et frater Elgerus de conuentu Parisiensi ad Thuringiam, ex eo quod esset ibi notus ex parte parentele et posset loqui principibus, comitibus et baronibus, et eo melius populo verbum dei predicare. Cui adiuncti sunt in socios frater Marcoldus, frater Daniel, frater Albertus de Mysna, viri personati, prudentes, bene docti, religiosi et deuoti, predicatores egregii et in verbo dei multum gratiosi, ad quorum predicationem populi diuersarum terrarum ipsos sequebantur. Hic cum aliis etiam fratribus ydoneis Erfordiam sunt ingressi, presidente tunc ecclesie Maguntine venerabili domino, domino Syfrido archiepiscopo, et regnante in Thuringia christianissimo principe Heynrico<sup>2</sup>), lantgrauio Thuringie, fratre Ludowici prenotati. Anno domini MCCXXIX. Et in Thuringia a principibus, comitibus, baronibus et ab omni po-

<sup>1)</sup> Die Urschrift bat "motis".

<sup>2)</sup> Ursprünglich stand hier im Driginal: "Ludewico, lantgrauio Thuringie, cum aua consorte beata Elizabeth silia regis Vngarie". Dies ift von gleichzeitiger hand corrigirt.

alo honorifice recepti, et in Erfordia pro recepcione conuentus sine nni contradictione sunt admissi, vbi cum adiutorio bonorum hominm emerunt curiam vicedomini de Rasteberg prope ecclesiam sancti auli, constructoque ibi oratorio humili de liguis, vbi horas canoniis et missas deuote decantabant, fratrem Elgerum sibi in patrem priorem eligebant.

# Quomodo populus incepit fratribus adherere et prope conuentum edificare.

Vidensque populus fratrum denocionem et conuersacionis sancte onestatem, ac audiens ex eorum ore doctrinam salutarem, ceperunt sis ex fide coniungi pociores ciuitatis, et quoque plures femine noiles et ignobiles in ciuitate et extra ciuitatem Erfordensem transturunt se propter exempla et doctrinas fratrum prope conuentum in arochia sancti Pauli, curias et domus comparantes. Etiam homies tanta compassione ad fratrum inopiam mouebantur et tam large is elemosinas ministrabant, quod victualia querere aliunde eos non portebat, et dum edificaretur ecclesia fratrum predicatorum in Erordia, egrediebantur prior et fratres cum scapularibus ad labores, nod cernens populus generaliter accurrebat, tantoque studio necesaria comportabant, quod opus non erat alios laboratores conducere. rofecerunt autem fratres in temporalibus et plus in spiritualibus, nod multi canonici de collegio beate virginis Marie et clerici bene octi et discreti ordinem in Erfordia sunt ingressi, salutem animaum suarum in religione tali querentes.

### le conversacione fratris Elgeri prioris ibidem facti.

Inter fratres uero ibidem congregatos magna religio et obseruania regularis stricte seruabatur. Sed exemplum et speculum sanctiatis fuit venerabilis vir frater Elgerus de Honsteyn, prior in eodem oco primus, qui orationi diutissime solebat insistere, tantaque comunctione frequenter in orationibus mouebatur, ut in loco orationis acrimarum effusio inveniretur. Valde compaciens afflictis et miseicors ad pauperes fuit, et eis quicquid habere poterat largiter et hiariter tribuebat. Eciam visitans leprosos sedebat cum ipsis et vleera ac corum dolores contingens ad patientiam cos hortabatur. Benign multum erat seruus dei frater Elgerus prior erga omnes, et multu affabilis humilitatem cordis sui factis exterioribus omnibus ostend bat. Circa commissos sibi fratres solicitus valde fuit, ut et cos doctrina et in obseruancia ordinis conseruaret. Eratque tunc temp ris strictum silentium, et frequens oratio, et colligebantur fratr plerumque ad ecclesiam, singula altaria deuote visitantes post con pletorium et matutinum, et disciplinas asperrimas accipiebant, g mitusque de cordibus, lacrimas de oculis vberrimas effundentes.

Quomodo fratres predicauerunt in Thuringia et quo modo frater Elgerus se habuit ad alios religiosos.

Sermo domini tunc in Thuringia fuit preciosus, et pauci fueru qui ante aduentum fratrum predicatorum populis verbum dei intimerent. Sed fratres in omni loco Thuringie et ciuitatis Erfordens soli predicabant, nullo prorsus obstante. Erantque gratiosi in veri et grati populo, et precipue frater Heynricus de Frankenhusen, que successit fratrem Elgerum in officio prioratus, et frater Daniel, frater Albertus de Misua lector, frater Albertus de Orlamunda, vi itaque deuoti et multum venerati.

Fratres quidam minores anno domini MCCXXIII, a confirmatione ordinis sui anno primo, in suburbiis ciuitatis Erfordensis circ leprosos prope capellam spiritus sancti sunt recepti, ubi\*) cum mult paupertate servientes domino morabantur. Tandem XI annis com pletis ibidem, et anno quinto postquam fratres predicatorum in Enfordia edificare ceperunt, dicti fratres minores aream, quam nun inhabitant, in ciuitate auxilio diuino et promocione prefati viri i prioris, fratris Elgeri prioris fratrum predicatorum, acceperunt, queisdem multa pietatis beneficia exhibuit. Erant enim tunc paupere et valde caritatiui et humiles, vtentes diuersorum colorum petiis con fectis pauperis indumentis, erantque tunice breues et stricte manice multique ex ipsis sacco rustico desuper induebantur, fune cincti, c nudibus pedibus in estate et hyeme ambulantes. In hiis tamquam i cede domini saluatoris erat gloria eorum et gloriacio, ac per ear

<sup>&</sup>quot;) "ubi" fehlt im Ms.

populus ad corum dilectionem mirabiliter et compassionem mouchatur. Vnde et memoratus pater, frater Elgerus prior, frequenter ad cos accessit, et eis predicabat et predicari inbebat in capitulis, in cimiterio corum, prout tune voluntas corum et necessitas requirebat, quia layiei pro maiori parte fuerunt.

De humilitate fratris Elgeri et contemptu mundane vanitatis.

Venerabilis pater, frater Elgerus, quamvis nobilis esset genere, fundamentis tamen ordinis, scilicet paupertate et humilitate, constanter innitebatur, volens esse verus mendicus, et coram suo et suorum fratrum dominio de Honsteyn subjectis pauper apparere et mendicare non erubescebat. Mendicabat enim in terra fratris sui de Honsteyn elemosinam hostiatim querens. Quem dum idem comes, per quandam villam suam equitans, mendicare videbat, expauescens clamauit ad eum: heume quid agis, frater mi? que te ad illa compulit necessitas? Cui vir dei mite respondit: non me ad hoc compulit necessitas, sed magna Christi caritas, scio enim, quod de dei gratia habundassem diniciis, et adhuc habere possem quicquid a te postularem. Consimile humilitatis et despectionis exemplum narratur de ipso fratre Elgero. Qui quadam vice sedebat in porta pro audientia confessionis, veniens ad ipsum mulier paupercula de villa, portans sibi elemosinam quam babuit, scilicet ollam cum lacte, quo tamquam prime puritatis cibum et tamquam homo puri et mundi cordis libenter vescebatur, imitando illum, de quo scriptum est: butirum et mel comedat etc. Cum autem sic staret cum muliere, venit frater suus comes cum multis militibus et familia magna bene ornata, volens ipsum visitare. Qui a longe videns fratrem suum comitem, statim dvabolus immisit sibi temptationem, erubescere sue humilitati insidiebatur, et ipsum temptando seducere nitebatur. Inualuit autem dicta temptatio in tantum, quod cum aliquali turbatione incepit cogitare: ecce, frater tous est magnus dominus, habens multa bona, et tu es pauper et vadis mendicatim, ipse equitat cum apparatu magno, et tu cum socio solus in baculo transis per villas et ciuitates. Et cum ista subito in animo suo sic reuolueret, ad se tamen reuersus et insidias dyaboli aduertens, volens temptationi erubescentie resistere, ollam cum lacte, quam sub cappa occultauit, extraxit et super caput suum fudit proprium, ita ut tota cappa per descensum lactis macularetur, et videns frater suus comes et alii nobiles stupefacti, et abierunt retrorsum. Quibus dixit: nolite expauescere, sed scitote, quod hoc ideo feci, quia dyabolo, qui me de erubescentia temptabat, cum hac deformitate restiti et ipsum confudi. De quo humilitatis et deiectionis signo frater et omnes alii presentes, quibus narrabat temptationem, fuerunt multum emendati. Postea uero frater cum fratre loquebatur adinuicem scorsum cum reucrencia debita et consueta.

# De origine conuentus Y senacensis ordinis predicatorum.

Legitur in cronicis, quod anno domini MCCXXVIII, mortuo illustri principe Ludouico, lantgrauio Thuringie, marito sancte Elizabeth, Heynricus eiusdem Ludouici frater eandem relictam fratris de consilio malorum hominum de castro Wartborg eiecerit, et ean per tempus in miseria et in exilio ad tempus permiserit, licet correptus super hoo commisso ipsam reassumpserit. Eciam legitur, qued frater eiusdem Hevnrici lantgrauii, scilicet Conradus, in Erfordia propter abbatem de Revnhartsborn, quem Sifridus episcopus Maguntinus pene grauioris culpe subiectum virgis disciplinauit, in ipsum episcopum irruebat et cultello exempto ipsum interficere laborabat, licet impeditus, et postea contra episcopum exercitum magnum collegit idem princeps Conradus de permissione fratris sui senioris Heynrici, et ciuitatem Frixlariensem obsedit et totaliter incinerauit, et monasterium sancti Iohannis baptiste incendio destruxit, licet\*) penitentia ductus super occisione multorum hominum per ignem seculum dereliquit et frater domus theutonice factus est. Accidit postea, mortua beata Elizabeth relicta fratris corundam et canonizata ab ecrlesia propter vite sanctitatem anno domini MCCXXXV, quod iidem duo principes, Heynricus et frater Conradus ordinis prenotati, essent in Wartborg, et ambo rapti insompniis et visionibus ante diui-

<sup>&</sup>quot;) Dieje Berte, bis en ben Schiuß bes Capes, fteben gang oben auf 2.90

num iudicium. Et videbatur Heynrico lantgravio, quod beata Elizabeth eum accusaret coram deo summo iudice, quod ipse eam tanmam turpem de castro Warthorg eiecisset cum filiis et filiabus suis, beredibus veris fratris sui Ludouici lantgrauii. Postea accessit alius ccusator, scilicet lohannes baptista, qui eum accusabat, quod adniserit, ut frater suus Conradus ecclesiam suam in Frixlaria et omnia ornamenta per ignem destruxerit. Hoc audiens Heynricus loqui ion poterat, quia se reum sciuit, et implorans apostolum suum santum Petrum, qui verbum pro eo sibi assumpsit et pro eo loqui inepit, scilicet quod in emendam commissorum ipse Heynricus debeet edificare unam ecclesiam in honorem sancti Iohannis et beate Elizabeth. Et consimilem visionem habuit frater Conradus, eiuslem principis Heynrici germanus, cui videbatur, quod heatus Iohanies ante tribunal domini Ihesus ipsum accusaret, quod eius eccleiam in Frixlaria per incendium destruxisset, et beatam Elizabeth, eliciam fratris, eiici de castro Wartborg per fratrem suum Heynrium admisisset, nec posset saluari sine emenda tali ut iam dictum st. Qui de sompno evigilantes fuerant perplexi, et quilibet visioem suam in corde suo cum magna maturitate et seriositate ac vultus arbatione reuoluebat, et alter alterum de mane inspiciens, et vientes se esse turbatos, senior, scilicet Heynricus, querens a frare suo, quid sibi obesset, quod seriosum seu turbatum eum esse duerteret. Similiter autem alius ab eodem quesiuit. Tandem quibet sompnium suum et visionem alteri exposuit. Qui, habita delieratione, boni tanquam viri hatholici, et penitentes viri, visiones nas sanctissimo patri domino Gregorio pape nono scripserunt et eius onsilium petiuerunt. Qui ipsis scripsit, ut quantocius possent, eclesiam edificarent et conclusionem visionis adimplerent.

de inceptione conventus Ysenacensis et sundatoribus.

Cepit ergo illustris et christianissimus princeps Heynricus, lantranius una cum germano suo, fratre Conrado domus theutonice, dificare ecclesiam de mandato summi pontificis in honorem sancti ohannis baptiste et sancte Elizabeth in oppido Ysenach, intendens bi locare sanctimoniales, ut sub clausura deo seruirent. Hoc autem fratres predicatores in Erfordia, qui iam fuerunt in bono numero, intelligentes, statim frater Elgerus prior misit illuc duos fratres maturos et predicatores egregios, qui aliquando etiam ibidem fuerunt ad predicandum missi, et noti principi. Et illi principem accesserunt et institutionem ordinis predicatorum sibi exposuerunt, scilicet quod fratres deberent populo proponere verbum dei, eos ad penitentiam exhortari, confessiones hominum audire, et sub cingulo paupertalis viuere. Qui princeps, diuina mediante gratia gaudio repletus, dixit illis fratribus, ut in Erfordiam redirent et fratrem Elgerum de Honsteyn priorem, suum patrem et amicum, adducerent. Veniens antem frater Elgerus, prior venerabilis, cum pluribus aliis fratribus ad presentiam principis, quoque eos gratiose recepit, et illam ecclesiam cum magna area ipsis et ordini dedit in laudem dei et honorem sancti Iohannis baptiste et sancte Elizabeth. Fratres autem receperunt ecclesiam et conuentum a glorioso principe Heynrico, Thuringie lantgraujo, anno domini MCCXXXVI. Et ad preces prenominati principis fratres pro illo conuentu deputati elegerunt illum sanctum virum, venerabilem patrem, fratrem Elgerum, priorem Erfordensem, in priorem, qui ipsis fuit confirmatus. Et in Erfordia sibi successit frater Heynricus de Frankenhusen, vir magne sanctitatis et multum gratiosus in verbo dei. Veniens autem prenominatus prior in Ysenach ad fratres suos sanctam vitam similiter et multum exemplarem duxerunt coram deo et coram hominibus. Et cum dictus princeps sanctam conversacionem fratrum vidit et didicit, congratulando domino, gratiosissimo et deuotissimo affectu fratres familiarissime prosequebatur, ac si solo dono dei ipsos celitus recepisset, el elemosinas largas ipsis ministrauit, et in edificiis ecclesie et connentus multum cooperatus fuit.

Quomodo populus cepit fratribus adherere et domus prope conuentum edificare.

Videns autem populus et audiens sanctam conversacionem fratrum, ac corum devocionem et vitam corum austeram adtendens, quam plures femine nobiles extra civitatem Ysenacensem et intra, vidue et virgines, se transtulerunt propter exempla bona et doctrinas

fratrum prope conuentum, edificantes ibi domus plures, quia circa locus fratrum fuit satis solitarius et pauci ibi habitabant. Et illas domus titulo iusto donacionis conuentui, de consensu principis, dederunt jure hereditario, solummodo eas tempore vite possidentes. Sanctus\*) igitur pater, noue domus cura suscepta, pro noua filiorum generacione studuit, ut pridem se ipsum divina gratia secundanit, sie multi famosi intrantes ordinem ad ipsius regimen confluxerunt, tracti sue sanctitatis exemplo quo pollebat, vade nobiles et circumsedentes prope ciuitatem Ysenacensem, filios suos in puerili etate venerabili fratri Elgero priori dabant, ut in moribus et virtutibus ab eo instrucrentur et consorcio fratrum conjungerentur, et videbatur ipsis nobilibus, quod filii eorum in toto mundo non possent melius esse, nisi cum fratribus in monasterio predicto. Princeps vero familiariter multum se habuit ad fratres, et sanctum virum fratrem Elgerum in consiliarium et confessorem elegit, omnia sancta suarum terrarum secundum directionem et consilium eius ordinauit et fecit. Eciam dominus Sifridus archiepiscopus Maguntinus, gaudens venerabilem patrem fratrem Elgerum sibi et ecclesie sue Maguntine a deo datum, qui verbo et exemplo populum dei edificare esset ydoneus, ipsum cum esset in Thuringia visitanit, et alibi ipsum vocauit, el plura negocia ecclesie sue tamquam viro iusto et sancto et maximo fidei zelatori commisit, et ipsum et ceteros fratres ordinis predicatorum in omnibus prosecutus est.

# De diligenti cura quam frater Elgerus prior habuit circa fratres.

Circa fratres sibi in regimine commissos multum solicitus fuit et pro eis continue ad dominum Ihesum Christum preces denotas fudit et optulit, ut misericorditer suam sanctam societatem propugnaret et custodiret. Habuit insuper predictus prior reliquias sancte crucis, quas de ciuitate Parisiensi secum adtulerat ad Thuringiam, quas in quandam ymaginem Christi crucefixi denote inuoluit et inclu-

<sup>\*)</sup> Die Beilen "Sanctus igitur - - pollebat, vnde" fieben unten am Enbe ber S. 92 ber Sanbidrift; es ift aber burch Beiden am Ranbe angebeutet, baf fie, von berfelben Sanb wie ber Text gefdrieben, bierber gehoren.

sit. Et fertur a fratribus fide dignis, quod cum fratres primo in ecclesia edificata in honorem sancti Iohannis baptiste et sancte Elizabeth in Ysenach ab illustri principe Heynrico, Thuringie lantgrauio, inciperent horas canonicas et missas decantare, non habuerunt aliquam ymaginem alicuius sancti, predictus princeps de capella castri Wartporg unam paruam ymaginem sancte crucis recepit et in manibas suis ipse ad fratres predictos portauit, quam ymaginem multum dilexit, ex eo quod beata Elizabeth, uxor olim fratris sui, visa est ante eandem suam auream coronam de capite deponere ad terram, et cum interrogata sit, quare hoc fecisset, respondit: absit hoc a me, ut videam ante me regem meum spinis coronatum et ego vas luteum sim corona aurea circumdatum. Et illa eadem ymago in predicta ecclesia ad altare sancte crucis hodierna die cernitur, et multis miraculis\*) narratur claruisse.

De consolatione quam frater Elgerus prior babuit de ymagine sancte crucis super defectibus fratrum.

Cum ergo frater Elgerus prior ibidem curam fratrum gerens quandocunque habuit aliquem defectum, statim recursum habuit ad sanctam eiusdem crucis ymaginem, cum plena fiducia se humiliter ad veniam prosternendo, cum deuocione et lacrimis suam indigenciam et necessitatem Christo crucefixo exponendo. Qui multociens ab ymagine Christi consolabatur et ad patientiam hortabatur. Et postea inuenit omnia vasa, prius vacua, tunc plena frumenti et cereuisie, et aliis que pro necessitate fratrum haberi solent. Hoc miraculo et signo amicitie dei et dono viso, conuocatis fratribus deo omnipotenti, qui saciauit quinque millia hominum in deserto, gratias immensas simul retulerunt.

De cura quam frater Elgerus prior habuit circa diuinum officium et ornamenta ecclesie.

Eciam circa diuinum officium et ornamenta ecclesie et altarium multum solicitus fuit. Habuit prenominatus pater sororem carnalem

<sup>\*)</sup> hier folgten zuerft bie Worte ...domiaus deus per illam"; fie fint aber im Driginal ausgestrichen.

sanctimonialem in Frankonia, in monasterio quod Rore dicitur, multum operosam, ac ut dei famula non esset ociosa, precipue operabatur manibus propriis illa, que ad dei cultum requirebantur. Rogata igitur a fratre suo Elgero, ut sue subtilitatis labore pro ornatu summi altaris in choro ecclesie fratrum predicatorum in Ysenach. faceret antipendium cum linea et palla altaris, specificans ei formam et ymagines fiendas. Que sciens, fratrem suum esse virum sanctum, et carnaliter et spiritualiter ei sie afficiebatur, ut nichil quod sibi per cam fieri volebat, posset denegare. Et statim desiderio fratris acquiescens, manum suam ad dicti operis laborem mittens, pannum mire subtilitatis cum serico diuersis coloribus et vmaginibus consutum laborabat. In cuius panni medio est corona dominica, et a dextris et sinistris patroni ecclesie fratrum et patroni ordinis predicatorum et minorum et ymagines apostolorum cum versibus pluribus. Qui quidem pannus hodierna die in predicto conuentu ob memoriam istius sanctissimi patris obseruatur et in summis festibus ad summum altare pro ornatu appenditur.

Qualiter dominus noster Ihesus Christus in forma fratris Elgeri apparuit in conuentu Ysenacensi et vices eius gerebat.

Vulnerauerat caritas Christi cor eius, ymmo et totus in caritate diuina inflammatus fuit. Vnde non est silencio transeundum, qualiter dominus Ihesus Christus sub similitudine habitus fratris Elgeri exstitit prior fratrum in Ysenach. Nam accidit, ut a fide dignis fratribus recitatur, quod quodam tempore prenominatus pater fuisset vocatus per unum nobilem infirmum ad unum castrum, et cum illuc venisset et confessiones illius infirmi audiuisset, volens redire ad conuentum, infirmus cum omnibus suis amicis instanter petiuit, quod pro consolacione et relevacione sue infirmitatis per aliquos dies maneret, et quamuis per curam fratrum sibi commissam se excusaret et se difficilem redderet, tamen caritate proximi et instancia infirmi victus mansit, et cum se manere debere videret, ad cappellam castri accedens, se ad orationes prosternens, et fratres suos in conventu Ysenacensi domino Ihesu Christo fideliter recommendans. Et statim

videbatur fratribus, quod prior corum ad conuentum rediret, et omnes dominum Ihesum Christum in similitudine habitus fratris Elgeri gratanter receperunt. Et cum prenominatus pater bene per quindenam in castro pro consolacione infirmi remansit, licencia recenta ad conventum rediit, et nullus eum recepit, et sanctus pater egre in corde suo ferebat, timens, se offendisse fratres per nimiam absenciam. Sequenti die turbatus socium suum, quem credebat fuisse, vocauit, et dixit: quomodo est hoc, quod fratres non recipiunt nos de via venientes, cum tamen bene per quindenam absentes fuerimus? Cui ille frater respondit : Karissime pater, nonne sequenti die, sicut recessimus de conuentn, reuersi fuimus? et fratres gratanter nos receperant et postea semper presens fuistis. Et statim pater sanctus subticuit et miraculum dei considerauit. Similiter narratur, quod sanctus pater quadam die intrans cellam suam pro officio prioratus deputatam, et cum magna deuocione ante ymaginem Christi, quam habuit depictam, pronolutus incepit orare, et cum in oratione feruida et deuota perseneraret, raptus in sompnium fuit et in exthasim positus, et in secretario diuine gracie dulciter refocillatus, et quasi homo mortuus per integram mensem inde non surrexit, nec eins absencia interim fratribus apparuit, sed omnibus videbatur, quod esset cum eis in choro, in refectorio et in dormitorio, in capitolio, et non erat, sed sub similitudine habitus et forme sue dominus lhesus Christus vices suas gerebat. Cum autem de sompnio diuine dulcedinis surrexisset et ad matutinum cum fratribus venisset, credens, fratres debere cantare matutinum sequentis diei sicut obdormiuit, cantauerunt matutinum sequentis mensis, et quia omnes fratres concordauerunt in hora, ipse multum mirabatur et miraculum et singularem dei graciam aduertebat cum gratitudine. Ista miracula ante mortem suam nulli vnquam reuelauit, sed in fine vite suc.

Quomodo senio et infirmitatibus grauatus venit ad capitulum prouinciale.

Cum autem sanctissimus pater, frater Elgerus, per nimias castigaciones corporis, scilicet per vigilias, iciunia et alios labores deificos, nimis esset debilitatus et fatigatus, equitare scu curreizare crsuasus est, qui ex humilitate imitando suum dominum Ihesum hristum asino usus est pro vectura. Qui senili asino insidenti buiauit quidam vir magne reputacionis, dicens ad suam familiam: icce talis, sedens in asino, et magne nobilitatis et filius magni conitis de Honsteyn, et in iuventute castra et multas possessiones re Christo crucifixo dereliquit et ordinem predicatorum ingressus st, et posset equitare preciosos equos, et asino vehitur. Narratur e eo, quod semel venit ad capitulum prouinciale pro absolucione na ab officio prioratus, et cum staret coram proninciali et diffinitoibus et pluribus aliis prioribus, petens instanter suam absolucionem, vamuis non impetrauit, audiuit asinum suum ruditu, ut solet, horide vociferare, ac dixit: Ecce, ego peto hic meam absolucionem, on potens amplins preesse propter senectutem et debilitates corpois, et in testimonium asinus meus clamando me accusat, quod non um dignus tenere amplius officium prioratus, quia invalidus ire per edes non possum, sed contra ordinis statuta subuehor, grauiter orso eius ipsum fatigando. Hoc ut dixit, aliquos in risum, aliquos a lacrimas concitauit, et regere conuentum Ysenacensem quamuis ebilis usque in finem vite sue est compulsus.

### De preciosa morte eius in ciuitate Frankenfort.

Appropinquante vero termino vespertino, quo summus paterfanilias suo seruo fideli et mercenario, fratri Elgero, die noctuque in
inea domini sabaoth laboranti, mercedem condignam reddere voleat, regnante tune Friderico imperatore secundo, qui conuocacioem principum in Alemannia habuit in Frankenfort. Vocatusque
ciam fuit illustris princeps Heynricus, Thuringorum lantgrauius et
ostea rex Romanorum electus, qui suum confessorem, scilicet veerabilem priorem, fratrem Elgerum, secum ad iter assumpsit, tanuam sanctum virum et consiliarium et directorem singularem. Et
enerunt in Frankenfort, et factum est cum ibi essent. Iste sanctus
ater se ad conuentum fratrum predicatorum recepit, sicud decuit,
ulciter cum fratribus conuersando, et principes sibi noti et ignoti
ropter eius famam bonam, que per totam Alemanniam currebat,
psum visitantes, et singulariter dominus Syfridus archiepiscopus

Maguntinus, qui ipsum precipue dilexit et ad multa negocia ecclesie sue frequenter ipsum direxit. Tandem in festo assumpcionis beate Marie seruus dei, frater Elgerus, correptus febribus cepit infirmari, et de die in diem languor crescebat. Videns et cognoscens, mortem sibi imminere, conuocatis aliquibus fratribus de conuentu Ysenacensi, quorum prior erat, diem obitus sui eis indicauit. Cum autem appropinquaret felix hora, in qua pater sciens se de hoc seculo nequam migraturum, deuote recipiens ecclesiastica sacramenta, et congregatis iuxta cum fratribus de conuentu Frankenfordensi, ubi decubuit, et fratribus aliquibus de conuentu Ysenacensi, quos vocauit, orantibus, ut consuetum est, et ingemiscentibus ac de morte sancti patris et pii pastoris dolentibus, consolabatur eos dicens: Eva, fratres mei dilectissimi, gaudete in domino Ihesu Christo, qui nos de tenebris huius mundi in admirabile lumen suum vocare dignatus est. Et vos, fratres de conuentu Ysenacensi, gaudete et exultate, quia locus, in quo statis, terra sancta est, in quo dominus lhesus Christus suas oues pluribus vicibus in pascuis deficientibus pascere dignatus est. Et etiam per semet ipsum in conuentu Ysenacensi sub similitudine forme et habitus mei, aliquando per quindenam, aliquando per mensem integram prior existens, curam vestram et vices meas gerendo, chorum, refectorium, dormitorium, capitolium diligenter vobiscum frequentando, et interim me in extasi et in raptu existente, in secretario sue gracie dulciter refocillando. Et huius rei signum veritatis erit, quod hodie in die sancti Kalixti pape ex hac luce sum migraturus. Hiis verbis finitis, plicatis manibus et oculis in celum leuatis dixit: in manus tuas, domine, commendo spiritum, et coram multis fratribus orantibus et lugentibus dormiuit cum patribus suis, anno domini MCCXLII.

### De exequiis fratris Elgeri\*) in Frankenfort.

Postquam igitur spiritus sanctissimi patris celos velocius petens corpus immaculatum exiuerat, lucerna ardens simul et lucens extincta fuerat, et pater consolacionis pauperum filiorum et fratrum corruerat, repente fama mortis ipsius diffusa est per totam ciuitatem

<sup>&</sup>quot;) 3m Ma. ift bier "fratris" noch einmal wiederholt.

Frankenfordensem. Et statim exiit sermo ad curias principum et dominorum, quod sanctus pater, frater Elgerus de Honsteyn, mortuus esset, et factus est concursus magnus omnium populorum, nobilium et ignobilium. Facta est conuocacio per reuerendum patrem et dominum, dominum Syfridum archiepiscopum Maguntinum, omnium clericorum et religiosorum, et de vespere vigilias et die sequenti missam quasi episcopo solempniter in conuentu fratrum predicatorum celebrauerunt. Erant tunc pro reuerencia dicti funeris presentes prenominatus archiepiscopus et gloriosus princeps Heynricus, lantgrauius Thuringie, cum suis militibus, et multi alii magni domini, principes, comites et barones, ac ecclesie dei prelati, ad exequias tanti funeris congregati.

## Quomodo corpus fratris Elgeri deductum est in Ysenach.

Peracto vero officio solempniter circa tam nobile funus, facta est processio omnium clericorum et religiosorum predicte ciuitatis ante portam eiusdem, cum cantu solempni et pulsu campanarum omnium, non quidem ut fastum mandane vanitatis circa ipsum, qui mundum contempserat, solempnizaret, sed ut deum in sancto suo, cuius preces et suffragia eis 1) profutura sperabant, collaudarent et domino deo gracias agerent, qui fidelibus suis in tota Alemannia talem dedit sanctum et patronum. Extra portam vero ciuitatis Frankenfordensis funere deportato, gloriosus princeps Heynricus, lantgranius Thuringie, multum de morte sui sancti confessoris turbatus, sanctum corpus ad quendam currum recipiens, ad suam ciuitatem Ysenacensem sui principatus, unde etiam exiuerat, deduxit, ubi cum applicuisset, antequam ciuitatem intraret cum funere, ipsum in beate Katherine monasterio sanctimonialium extra muros deuote collocauit, et per abbatissam et sanctimoniales solempnes vigilias decantari fecit. Interim incoli 2) ciuitatis hoc intelligentes solempnem processionem omnium clericorum et religiosorum ad occurrendum tam

<sup>1)</sup> hier ftanden im Driginal guerft bie Worte "fidelibus in tota Alemanniaet, bie aber burchftrichen find , und nun hernach im Text folgen.

<sup>2)</sup> sic!

nobili funeri ordinauerunt. Et statim omnes campane ciuitatis sust pulsate, et factus est concursus magnus populi. Quidam enim lagubres voces extollunt, quorum gemitus et ululatus per totum audiobatur, quidam vero vultus tristes dimissis capitibus ostendunt, tanti patris solacio destituti, et singulariter fratres conuentuales ibidem orphani derelicti et patre suo dilectissimo orbati, voces lamentabiles dabant et clamabant: O dulcissime pater, quomodo ita separamur a te, quis amplius consolabitur nos! — Sed certe flendum non erat, sed pocius gaudendum, tantum apud deum in regno celorum tocius ciuitatis et tocius patrie Thuringie percepisse salutis aduocatum et patronum.

#### De sepultura fratris Elgeri in conventu Ysenacensi.

Finito offertorio defunctorum in ecclesia sancte Katherine, in presencia principis prenominati et aliorum multorum hominum nobilium et ignobilium, cum magna reuerencia et deuota processione clericorum et religiosorum, delatum est sanctum corpus sanctissimi patris Elgeri ad domum fratrum predicatorum. Hique fratres, ut de fratre, ymmo de patre dilectissimo spiritualium filiorum, quos is Christo generauit, tanta maiori deuocione, quanto maiori amore, tanta maiori solempnitate, quanto maiori debito, et tanto maiori luctu, quanto maiori destituti et orbati piissimi patris solacio, exequias solempnes secundum formam ordinis peregerunt, licet suffragis tanquam mortuus minime indigeret. Hiis vero finitis, fratres sepelierunt ipsum in capella beate Marie virginis et omnium sanctorum, sita sub choro eiusdem ecclesie consecrate in honorem sancti Iohannis baptiste et sancte Elizabeth. Nec ita reuerenter et honorifice fratres, propter servandam ordinis humilitatem, intuitu sue nobilitatis tumulauerunt, qui in vita omnes reuerencias et honores mundanos non quesiuit, sed quia dominus deus choruscantibus miraculis seruum suum ostendere voluit esse gloriosum in celis, ideo locus congruus et deuotus sepulture sue parabatur, ubi a fidelibus conformiter venerari posset in terris. Et bene in capella beate Marie virginis et omnium sanctorum est tumulatus, quia isto presagio sue tumulacionis sibi applaudit, quod in ipsorum numero computari meruit, et hoc signa et miracula, que deus ad gloriam suam ostendit, probant.

### De miraculis que contingebant.

Signa et miracula subscripta et alia plura meritis fratris Elgeri diuina elemencia ad laudem sui nominis et honorem ordinis predicatorum et conuentus Ysenacensis operari diguata est.

#### Primum miraculum.

Eadem hora, qua conuentus dominarum sanctimonialium sancte liatherine vigilias in presencia funeris adducti de Frankenfort decantaret, matrona quedam de ciuitate, que fluxum sauguinis paciebatur ultra annum, cum aliis hominibus veniens ad ecclesiam prenominatam, et videns feretrum tanto desiderio accensa est, ut cor eius pro gaudio scindi videretur, et accedens obtulit pugillum thuris ad exequias venerandi patris, dicens: domine lhesu Christe, pro dilectione, qua te dilexit frater Elgerus, rogo te, ut emendes quidquid tibi displicet in anima mea et corpore meo, et statim in moribus et in corpore est sanata.

# Item aliud miraculum.

Eodem die, quo sanctus pater, frater Elgerus, est sepulture traditus in capella fratrum predicatorum, venit quidam pauper, babens strumam in collo ipsum in laboribus multum impedientem, et accedens loculum sepulchri, dicens: domine Ihesu Christe, sicud vere credo, fratrem Elgerum sanctum esse, sic me adiuva per eius merita, et statim sanatus est et tumor colli decessit.

#### Item aliud miraculum.

Capiti cuiusdam femine infixus erat calamus per aurem, qui per atres septimanas eam multum crucians extrahi non valebat, donec magno accensa desiderio dixit: domine deus, nos habemus fratrem Elgerum pro magno sancto, adiuva me per eius merita, et postea cum ipsa quiescens dormiret, calamus de capite eius exiuit, et sanata est.

#### Item aliud miraculum\*).

Dominus Bertoldus, plebanus in Sula, defecerat in visu, quod nullam literam legere poterat. Qui in vigilia sancti Laurencii cogiauit visitare sepulchrum fratris Elgeri, laneis et discalceatus, et nius auxilium implorare, mane facto inuenit se sanatum, ut legeret nissam, et super omnia benedicens deum et sanctum suum glorilicans.

#### Item aliud miraculum.

In die sancti Ypoliti suit solempnis predicacio in domo fratrum redicatorum. Venit obsessa quedam a demonio, que, ut postea etulit et sui cognati, XXVI annis a demonio vexata est. Cognais vero et amicis super sepulchrum fratris Elgeri ponentibus eam am multum laborautem, et orantibus, liberata est et postea in pace limissa.

#### Item aliud miraculum.

Quedam mulier, Iutta de Steteuelt, habens filium infirmum et contractum, non potens ambulare per XIIII septimanas, atque maer dixit: fili, vis ut voueam te ad sepulchrum fratris Elgeri venire? Qui respondit: placet mihi. Illa autem veniens de villa ad sepulchrum, rouit filium cum magna deuocione. Et statim rediens parabat se ad coluendum votum et hortabatur filium secum ire. Qui postulans barnlos, quibus inniteretur, sed nec sic incedere valebat. Quem maer increpans, dixit: video, quod non habes plenam fidem ad frarem Elgerum. Sta firmiter, in nomine eius. Ad que verba iuvenis comfortatus fide, stetit super pedes suos et sanatus est, et reietis baculis venit ad sepulchrum fratris Elgeri, dans gloriam deo.

#### Item aliud miraculum.

Monialis quedam sancte Katherine per nouem annos vexabatur dyabolo, et in se ipsam manus iniecit violentas frequenter. Tan-

<sup>&</sup>quot;) Das Wort "mirgenlam" ift im Driginal aus Mangel an Raum meggeiffen.

em orationibus ad sanctum Elgerum fusis pro ea, ad ipsum vehecenti desiderio mota est, et ad eius obsequia se deuouit et saata est.

# Item aliud miraculum.

Fuerat Heynricus magister in hospitali surdus in una aure, queens graciam meritorum fratris Elgeri, imponens terram de sepulchro uri sue, et sanatus est.

#### Item aliud miraculum.

Vir de summitate domus cadens semivious delatus est ad seulchrum fratris Elgeri, et ad inuocationem eius sanatus est.

Vidua quedam nobilis de Sebech vouens annulum propter quanam occultam infirmitatem, et meritis fratris Elgeri liberata est. Ine volens retinere annulum, quem vouerat, de nocte inuenit eum a digito suo fractum.

Sacerdos quidam, nomine Heroldus, iugem vomitum passus est t continue per XV annos, et deuote veniens ad sepulchrum fratris Elgeri sanatus est.

#### Item visiones de sanctitate.

Narrant plures honeste persone et deuote, que tunc temporis ederunt in domibus ex opposito capelle, in qua reliquie sancti paris requiescunt, quod pluribus noctibus viderint in capella predicta sultas candelas accensas et clarissime lucentes, ac si mille faces arcrent. Et audiuerunt voces cantancium et psallencium. Mane acto inventum fuit ab illis personis, que hoc notauerunt in predicta apella, prope sepulchrum fratris Elgeri, quod cera ibi stillauerat d terram de candelis, que pro testimonio huius rei geste et miraculi bservatur in eodem conventu usque in hodiernum diem\*).

# De vita fratris Pauli et fratris Wiperti de Ysenach.

Tempore illo, quo venerabilis pater, frater Elgerus de Honeyn, tunc prior Erfordensis primus, misit fratres suos ad ciuita-

<sup>\*)</sup> hier folgt im Ms. eine faft leere Seite; auf biefe S. 102 ift von etwas ingerer Sand eine fur bas Grab Elger's vorgeschlagene Infdrift geschrieben.

tes et villas secundum institucionem ordinis ab ecclesia, ad predicandum verbum dei hominibus fidelibus et ad confessiones hominum audiendum, accidit, quod prenominatus pater misit duos fratres ad ciuitatem Ysenacensem, ubi residebat gloriosus princeps Heynricus, lantgrauius Thuringie et Hassie. Et quia sermo dei tunc rarus fuit d preciosus, et ante aduentum fratrum predicatorum ad terram Thoringie nouiter intrancium paucissimi fuerunt, qui populo dei verbon diginum intimarent, factum est una dierum, quod unus de illis fratribus ibidem missis predicaret et multi homines ad verbum dei acdiendum confluerent. Aduenerunt eciam tunc duo clerici, qui simul in scolis fuerunt nutriti, se mutuo multum diligentes et pro nimia dilectione semper insimul ibant, et una veste ac pannis unius coloris fuerunt induti. Quorum unus, scilicet Paulus nomine, maguam graciam ex verbo predicationis concepit, et in animo suo vitam mundanam transitoriam regoluebat, et ordinem predicatorum, qui tuno nouus erat, ingredi ad serviendum deo eterno motus fuit. Ille ver die noctuque super tali concepto spiritu sancto instigante cogitam, ex continuis cogitacionibus multum seriosus effectus est. Socion vero suum, Wipertum nomine, dereliquit et illis duobus fratribu predicatoribus adhesit, ipsos sequendo et sermones eorum, quos alternatim fecerunt, deuote audiendo. Mirabatur multum Wiperlus de dilectissimo suo socio Paulo, qualiter circa ipsum esset, quod se sic ab eo absentaret, et an ipsum in aliquo offendisset minime con-Tandem videns ipsum esse multum seriosum, eus cipere potuit. accessit et dixit : Karissime frater et dilecte socie, multis annis de leximus nos mutuo, et fuit nobis anima una et cor unum in amore sincero, et nescio an te in aliquo offenderim, tu enim multum te subtrahis a familiaritate mea huc usque habita. Cui Paulus respondit, dicens : Karissime frater et amice, nichil habeo contra te no me in aliquo offendisti, sed totus mundus mihi desipit et abhorre videre et audire mundana, quia in veritate sunt fallacia et vana, mihi summum gaudium in hac vita est, illis sanctis fratribus predcatoribus de Erfordia, in quibus deus et per eos loquitur, adheren-Vtinam dei voluntas esset, quod ego dignus essem, corum ordines ingredi et omnibus diebus vite mee deo seruire in eodem. Illi du

oncordanerunt, spiritu sancto regente, quod simul ad illos framissos a venerabili patre Elgero humiliter accesserunt et cum ad ordinis ingressum deuote promoueri petiuerunt.

d frater Paulus et Wipertus ordinem predicatorum intrauerunt.

Statim illi fratres terminarii gauisi, videntes illos duos clericos aptos et abiles, cum eis ad conuentum predicatorum fratrum in diuerunt et sanctissimo patri, fratri Elgero, illos presentaue-Qui tanquam de nouis filiis in Christo generatis gauisus, ipsos dinem recepit, et diligentissime in moribus et disciplinis reibus educauit. Crescebant autem illi duo fratres, scilicet Paut Wipertus de Ysenach cognominati, et confortabantur spiritu o in omni scientia et doctrina, et in vite sanctitate pre multis fratribus profecerunt.

uomodo frater Paulus et Wipertus missi sunt ad

Postea anno domini MCCXXXVI, cum conuentus Ysenacensis per venerabilem patrem, fratrem Elgerum, priorem Erfordenreciperetur a glorioso principe Heynrico, lantgrauio Thuringie,
tunc fuerunt ad eundem nouum conuentum pro fratribus conuenus frater Paulus et frater Wipertus, oriundi de ciuitate Ysena, ut ex corum noticia fratres ibidem congregati possent promoqui cum aliis fratribus illuc etiam missi cum adiutorio principis
orum hominum fidelium conuentum edificauerunt, et in conet extra sanctam et exemplarem vitam duxerunt.

d frater Paulus et Wipertus facti sunt terminarii.

Tandem missi sunt prenominati fratres ad predicandum verbum audiendum confessiones hominum ad terminos ciuitatum Molet Northusen, ita quod frater Paulus deputatus fuit pro terminin Northusen et frater Wipertus in Molhusen, ubi tunc temnon suerunt conuentus fratrum predicatorum. Et facti terminultum edificauerunt populum cum suis sanctis doctrinis, dus vitam sanctam et conuersacionem honestam coram deo et ho-

minibus. Et sicud se multum dilexerunt in seculo, sic mult dilexerunt se in ordine, se muluo in terminis visitantes. Simlibet cum socio suo ad conuentum de terminis redierunt et exinerunt.

#### De morte fratris Pauli.

Tandem appropinguante termino, quo summus paterfamilia voluit reddere mercedem suis operariis, in vinea sue ecclesie ter laborantibus, cepit infirmari frater Paulus XLIII. anni suum ordinis ingressum, existens terminarius in Northusen, dem decubuit. Et cum videret infirmitatem suam crescere et in diem augmentare, vocauit per nuncium dilectissimum suur cum, fratrem Wipertum. Cui confessus fuit, et aliis sacra denotissime receptis obdormiuit in domino, et mortuus est sancti Albani confessoris. Canonici vero ecclesie sancte cru magna affectione, quam habuerunt ad ipsum, corpus eins vo sepelire, sed frater Wipertus, turbatissimus de morte sui d simi fratris, obstitit. Attamen canonici sibi solempnes exequi vigiliis et missis-fecerunt, et funus ante ciuitatem cum proci solempni deduxerunt, non sine magno planctu et ululatu ho utriusque sexus, et precipue filiorum et filiarum suarum con nalium, qui planxerunt mortem eius multis diebus. frater Wipertus cum funere ad ciuitatem Molhusen, ubi term exstitit, accesserunt ipsum amici sui, et precipue filii sui confessionales, ipsum turbatissimum de morte amici sui dulcite solantes et sibi compacientes.

#### De morte fratris Wiperti.

Tandem venit frater Wipertus cum funere ante ciuitater naceusem, et fecit intimari fratribus in conuentu, qui cum psione exiuerunt, et corpus tulerunt, et in cripta sub choro sol ter locauerunt. Et interim quod sepulchrum ibidem fiebat, in choro solempnes vigilias inceperunt. Consedit etiam fratrib ter Wipertus mestissimus, et pro dolore maximo surrexit, licencia, et descendit ad funus, flectens genua sua dixit: ,,0

ater mi dilectissime, mutuo dileximus nos in vita, et simul ordinem um sanctum intrauimus, et tu modo sine me recedis et me superitem et solitarium dimittis. Peto animam tuam, si est in regno cerum ut spero, quod mihi mestissimo fratri impetrare dignetur, ut idie moriar et tecum sepeliar." Et surgens ascendit dormitorium, pit infirmari, vocans priorem suum confessus fuit, et receptis omniss sacramentis et antequam vigilie pro fratre suo in choro termirentur, mortuus fuit, et secundum desiderium suum sepultus in dem sepulchro cum fratre Paulo, et sicud in vita dilexerunt se, a et in morte non sunt separati. Et requiescunt in cripta subschorum aute capellam beate Marie virginis et omnium sancrum.

#### De vita fratris Ludouici de Beszingen.

Frater Ludouicus de Beszingen, vir magne sanctitatis, preditor egregius et in verbo dei multum graciosus, et ita exemplaris bram hominibus, quod existens terminarius in terra Buchonie, hoines nobiles et ignobiles ipsum sequebantur de ciuitate ad ciuitam et de villa ad villam, et multis miraculis fertur claruisse.

#### Miraculum.

In Northeym villa in hospicio Ludouici de Aldendorf militis plus nam XX homines utriusque sexus conuenerunt propter presenciam atris Ludouici de Beszingen, et cum sederent ad mensam et cibos nos quilibet de domo sua comportassent, potus eis defecit, et viens prenominatus frater dixit socio suo: "Surge, affer pflasconem eum." Et fuit ita parans, quod vix continebat quartam vini. Inem videntes commensales, omnes dixerunt: "Non, Karissime amine, non: seruetur vinum pro vobis: quid inter tantos")?" Ipse ixit: "Ecce, clemencia dei magna est, et eleuatis oculis in celum enedixit et cruce signato dixit: "Bibamus in nomine domini lhesu lhristi, qui pauit quinque millia hominum de paucis panibus," et inepit bibere et dedit aliis, et biberunt omnes, et duranit vinum in aschone durante mensa, nec diminutum fuit quo usque unus dixit

<sup>\*)</sup> sic! - Der Sinn ift: "mas foll fo wenig unter fo Bielen ?"

de discumbentibus: "Nonne possumus ebibere illud vascului Et tunc cessauit. Cui dixit prenominatus pater, frater Ludoui "Videte, quam pius et largus est dominus deus, qui non deri quit sperantes in eum."

#### Miraculum.

ltem in Landiswere unum militem, dictum de Helbe, qui buit infirmitatem magnam, et habens magnam tidem ad fratrem douicum de Beszingen, accidit, quod prenominatus pater illuc v ret, et per imposicionem manuum suarum ipsum curauit.

#### Aliud miraculum.

Item in una villa quandam puellam, cuius capud vermes intrunt et ipsam graniter leserunt, per imposicionem manuum cu et vermes fugauit.

#### Aliad miraculum.

ltem in una villa quedam mulier, bospita fratris Ludouici, bens mensam, quam nimis corrodebant vermes, quibus imper et omnes mensam exiuerunt et de mensa ceciderunt, et mortui i

#### Aliud miraculum.

Item in conventu Ysenacensi visus est pluries duobus cu eleuari a terra, dum deuote oraret ante altare summum.

Item aliud miraculum de eodem patre.

Item in capella beati Dominici, dum deuote quadam vice ret, predefunctus apparuit sibi quidam frater mortuus, quem orationibus de penis purgatorii liberauit, ut ex quadam revelacibi postea facta ostensum fuit.

#### Item aliud miraculum de eodem.

ltem in conuentu Ysenacensi dyabolum eum invadentem in cie tonitrui, volens eius oraciones deuotas impedire, quod actens seruns dei ipsum signo crucis fugauit, et nulla tempesta paruit.

#### Item aliud miraculum de eodem.

Item sororem seu beginam, Berchtam de Wichmanshusen, iam suam confessionalem, frequenter a diuersis languoribus cu-

Tandem ipso mortuo, sepultus est in capella beate Marie virnis et omnium sanctorum, in loco sacro multum, in die Albani onfessoris.

#### De vita fratris Heinrici de Wiszense.

Frater Heynricus de Wiszense, vir simplex et magne deuociois, ac magnarum oracionum, superfundens oraciones suas cum prosis lacrimis, rarissime inter fratres comparuit, nisi in refectorio,
i choro et in capitolio, sed die noctuque in ecclesia vel in choro
el in capellis prouolutus ante altaria inveniebatur. Item exemplo
cati Dominici, visitans post matutinum et completorium singula alria ecclesie, se et suos fideliter patronis recommendans altarium,
i pro se et aliis peccatoribus, sibi et ordini recommendatis, maxias disciplinas sibi dedit cum maximo fletu et planctu, ita quod fles suus et verbera a multis satis a longe audiebantur. Tandem
liciter obiit in die Marie Magdalene et sepultus est in capella beate
arie virginis et omnium sanctorum.

Item leuato capite raro visus est transire et oculis eleuatis, sed mper vel celum vel terram humiliter aspiciens.

Item narrauerunt deuoti homines utriusque sexus, fratres et egine, quod in missa tantam habuit deuocionem, quod frequenter dit angelos in altari iubilantes et saltantes circa sacramentum, quod mens periculum pluries auditus est dixisse: ,,O domicelli dei, sitis impositi et non subuertatis calicem": ,,Schont ye iunghern gotis, id schötet nicht den kelch umme."

Temporibus\*) duorum patrum, scilicet Dominici et Iordanis, agnus fuit feruor deuocionis et vite sanctitas in ordine fratrum precatorum, ita quod nullus poterit sufficienter enarrare.

<sup>\*)</sup> hier mangelt bas Rubrum. Der bafur leergelaffene Raum ift unausgefüllt blieben.

In oracione fuit modus eorum, quod aliqui erecti steterunt, aliqui geniculando innetis manibus, aliqui se ad formas prosternenti vel venias coram ymaginibus faciendo orauerunt, et aliqui tam da oraciones suas, specialiter post completorium et matutinas, pritraxerunt quo usque sompnus eos rapiebat. Et aliqui cum euigilbant, singula altaria visitabant in ecclesia quo usque esset meda nox, et tunc redibant ad dormitorium, et statim dato signo iterun surgebant ad matutinum, quod deuote quo ad officium beate virginis et quo ad officium diei peregerunt. Et finito officio singula altarit ecclesie per modum peregrinacionis humiliter procumbentes orando visitauerunt, et se sanctis, scilicet deo, beate virgini et aliis patronis ecclesie et altarium deuote commendauerunt. Ita quod ecclesia raro vel nunquam sine orantibus inveniebatur, unde plerique cum a portatorio querebantur, in ecclesia facilius quam alibi inuenti sunt orantes. Et pluries illo sancto sergore succensi non prius ab oracione surgebant, nisi aliquam specialem graciam a domino impetranerunt, unde aliqui in tanto feruore deuccionis visi sunt toto corpore eleuari a terra ante altaria vel ante ymagines in suis oracionibus. Dato signo pro aliqua hora festine ad chorum de quibuscunque locis cum magno zelo properabant, et horas diei et noctis ad laudem dei omni tempore deuote exspectabant. In cellis etiam babuerunt beate virginis et eius filii crucifixi ymagines ante oculos suos, ut legentes, orantes et dormientes ipsas respicerent et contrario ab ipsis respicerentur oculo pietatis.

In\*) meditacionibus et contemplacionibus se totum dederunt, siue in domo siue in itinere, et in eis miram cordis dulcedinem senciebant. Visi enim sunt aliqui, prouoluti ante altaria vel ante ymagines ex magna deuocione et feruente deuocione, a terra tolli, et tanto rapti fuerunt spiritu in celum, quod corpus quasi mortuum iacuit nihil senciens. Eciam aliqui, cum sedebant circa fratres vel alios homines, ita rapti fuerunt in meditacionibus et contemplacionibus, quod non aduerterent quid loqueretur vel fieret ab aliis, vel an aliquis recederet ab eis vel ad eos veniret. Ita quod erat in eis lux dinina in , qua in hac vita corda eorum et alio-

<sup>&</sup>quot;) Much bier ift wieber bas Rubrum nicht ausgefüllt.

rum sanctorum illuminabantur, sicud exteriores oculi de exteriori uce et ideo de exterioribus factis et dictis nil advertebantur. Et postquam redierunt ad se, multum doluerunt, quod ab illis supernis et internis illuminacionibus fuerunt abstracti. In itinere non fuerunt aisi orarent boras cum aliis, vel essent in collacionibus divinis, semper seorsum se ab aliis abstrabebant, ut meditacionibus insistere possent. Aliqui autem lhes. nostr. redempt. etc. vel Salue regina alta voce ex magna deuocione cum facrimis per viam cantabant. Nunquam enim ex deviacione itincris turbabantur, ymmo alios turbatos et conquerentes consolabantur, dicentes: non curemus, quia totum est de via celi, quod facimus et quo inimus.

In oracionibus eorum fuit magna compunctio, alta suspiria dabant amaris singultibus peccata sua et aliorum lugentes, ab internis salinam lacrimarum producentes, ut, qui foris erant seculares vel intus fratres alii, crederent funus deplaugi, unde et aliqui inventi sunt, qui non poterant in nocte quiescere, nisi prius se lacrimis irrigassent. Quidam etiam inveniebantur in oracionibus suis noctem iungentes cum die, centenis et ducentenis genuslexionibus vel veniis laborantes.

Completo completorio vel aliqui matutino, se in choro vel in ecclesia vel in capitolio vel in aliis angulis claustri recipiebant occulte, et duris disciplinis se subiiciebant, et omnes actus suos ex animacione sanctissima procreahant, et ex hoc se fortiter disciplinabant, aliqui virgis, aliqui nodosis corrigiis, ne sonus eminencius audiretur. Item aliqui inuenti sunt, qui semper utebantur ciliciis, et aliqui, qui ferratas cinctaras habuerunt ad cutem.

In iciunio et abstinencia continui et feruentes sucrunt, carnem suam contra luxuriam et templaciones, ut esset viua et pura hostia deo, macerabant. Et aliqui inventi sunt in abstinencia, qui non biberent per octo dies, aliqui qui iciunauerunt per totam quadragesimam in pane et aqua, aliqui qui per totam quadragesimam non biberunt nisi semel in die, et aliqui raro pitanciis utebantur, aliqui omni die de oblatis sibi aliquantum abstrahentes.

In observacione sileucii mirabiliter erant tunc fratres deuoti, aliqui non loquentes nisi interrogati, et cum alii se essundebant per rumores vel verba secularia, ipsi tacuerunt et aliquantulum sustinuerunt, paulatim et quidem insensibiliter immiscentes verba de deo, transserebant eos ad salubriorem materiam, ita ut in eorum presencia non potuerint verba ociosa et inutilia durare. Vix notari poterat, quod semel in anno aliqui dicerent verbum ociosum. Eciam ubicunque suerunt, samiliariter se hominibus exhibuerunt, ignitis vereloquiis et exemplis essicacibus habundanter sulgebant, ita quod

semper cuiuscunque condicionis cuilibet loquerentur et unicuique satissacerent.

Circa\*) officium predicationis multum feruentes fuerunt et dei gracia multum graciosi, ut omnes homines eos audire siciebant. Et aliqui fuerunt a deo sic in feruore predicacionis verbis dei accensi, ita quod non cum vera consciencia commedere illo die audebant, nisi uni vel pluribus predicassent, in quibus spiritus sanctus supplebat ex interiori unctione, quod eis extra deerat ex sciencia acquisita. Siciebant enim vocare homines ad penitenciam, et in quodam capitulo generali cum de mandato domini pape incumberet aliquos mitti ad prouinciam terre sancte ad precundum Tartaris et infidelibus, quasi tota multitudo fratrum cum lacrimis et venia petinerunt, se mitti ad illam saluatoris sanguine consecratam, ymmo quam plures dixerunt, se esse paratos mori et sanguinem fundere pro fide et gloria saluatoris.

In seruiciis vero se mutuo preuenientes, et in infirmaria, in hospicio, in mensa, in locione pedum beatos se reputabant, qui potuerunt alios in huiusmodi preire. Tanta erat in seruiendis devocio et faciei ad hoc hylaritas, ut non hominibus, sed deo et angelis seruire viderentur, aliqui quanquam tantam in hoc dulcedinem cordis senserunt, ut pre cordis leticia ipsas occulte deoscularentur scutellas, de quibus fratres, quibus seruiuerunt, commederunt. Fratres temptatos de aliquibus peccatis dulciter consolabantur, et pacientes aliquid, ad virtutem paciencie hortabantur. Infirmos fratres consolacionibus suis recreabant, monentes cos, ut non curarent, el optime proficeret illis, quod plus posset gracia quam natura, plus Christus quam Ypocrates et Galenus. Circa pietatem et mansueludinem multum studuerunt, ita quod non solum compaciendo infirmitatibus confratrum et subueniendo suo posse eorum necessitatibus, sed etiam interdum procedendo humano in . . . . \*\*), ut plus ipsa pietatis virtute et adiuvacionis mansuetudine fratres corrigerentur. quam austeritatis disciplina, quamuis et hanc suo tempore et locum et personas habere, optime a saluatore Christo docti essent. Fratribus et hominibus pacientibus seu tribulatis se pios et compassibiles exhibebant, presenciis suis sepe visitando et eos verbis et exemplis et exhortacionibus et oracionibus fouendo. Maximam autem curam de nouiciis habuerunt, ut illi nutrirentur doctrinis, moribus et disciplinis et exemplis.

<sup>&</sup>quot;) hier ift wieder ein Rubrum nicht eingetragen.

<sup>&</sup>quot;) hier ift ein Wort im Drig. ausgestrichen, und ein anbres zwar barüber gefdrieben, jedoch unleferlich.

### XVII.

### Arhäologische Banberungen.

Bon

B. Rein.

I.

ie an der Werra gelegenen Amter Crenzburg, Gerftungen, Tiefenort und Bacha.

#### Dorwort.

Nachdem S. R. H. unser Großherzog, der erlauchte und hochgesinnte Beforderer aller Wissenschaft und Kunst, den Bereinsvorstand mit ver Aussicht über die Überreste der mittelalterlichen Kunst im Bereich ves Großherzogthums betraut hatte, wurde mir der ehrenvolle Austrag, über die Alterthümer des Gisenacher Landes eine Rundschau anzustelen. Sofort richtete sich meine Thätigkeit darauf, das in den einzelnen Amtern Borhandene aufzusuchen und gleichsam zu inventaristren. Natürlich nahmen die kirchlichen Gebäude meine Ausmerksamkeit vorzugsweise in Anspruch, sowohl hinsichtlich ihrer Architektur (Grundriß, Aufriß, Prosile, Thüren und Fenster), als der in ihnen befindlichen Antiquitäten, wie Gemälde, Sculpturen, Grabmonumente, heilige Gefäße, Relche, Patenen, Taufschüsseln, Monstranzen u. s. w. — Gloden und Kirchenbücher.

Leiber fand ich im Ganzen wenig Bedeutenbes, benn bie Sturme bes Bauernaufftandes und bes unseligen dreißigjährigen Ariegs, noch mehr aber der modernistrende Realismus der Reuzeit haben das Meiste rascher Bernichtung ober der allmählichen Auflösung preiszegeben. Gleichwohl will ich nicht versaumen, einen kurzen Bericht vorzulegen, denn

1) hoffe ich, baburch auch andere zu veranlaffen, folche Dinge mit regerer Aufmerksamkeit und größerer Pietat zu betrachten, und bei fich barbietender Gelegenheit das drohende Berderben von manchen alterthumlichen Gegenständen abzuwenden 1);

<sup>1)</sup> So 3. B. rudfichtlich ber Erhaltung ber Grabmonumente, welche noch in biefem Sabrountert vielfach verfauft ober zu andern 3weden verwendet worben

- 2) können biese Berichte auch allgemeine Bebeutung gewinnen. Bwar find es, wie es in ber Natur ber Sache liegt, nur einzelne Bemerkungen, aber sie werden zu allgemeinen Resultaten führen, wem man auch in den Nachbarländern ähnliche Forschungen anstellt. Liegen bann die kunstopographischen oder statistischen Berichte aus mehreren Gauen vor, so werden sich die provinziellen Eigenthümlichkeiten jedes Stils in Architektur und Sculptur ergeben und in allgemeine übersichten zusammenstellen lassen, welche gute Bausteine barbieten für eine allgemeine beutsche Kunstgeschichte 1).
- 3) Endlich möchte ich gern ein Scherflein beitragen zur Erforschung unfrer Specialgeschichte, welche sehr barniederliegt, wenn wir vergleichen, was in andern Ländern, z. B. in dem benachbarten Meiningen und Gotha dafür geschehen ist. Darum habe ich diese Gelegen beit benutt, manche die Geschichte der einzelnen Orte betreffendt Motizen mitzutheilen, welche ich in den gedruckten Quellen, vorzüglich aber in den Staatsarchiven zu Weimar, Gotha, Dresden, Kassel und Magdeburg, sodann auch in den Acten und Lehnbriesen der Justipämter gefunden habe.

Ich beginne mit ber Werragegend, welche einen Theil bes alten Westergaues ausmacht, mit Ausnahme bes Amtes Bacha, welche theilweise zu dem Gau Tulliseld gehörte. In kirchlicher Beziehung war alles der Prapositur des Capitels zu Eisenach (vorher des von Dorlo und Salza) untergeben, welche nach dem alten Archidiakonatsregister 9 sedes oder Hauptkirchen (Rectoreien) umfaste: 1) Mila (mit den Pfarrkirchen Mila, Neukirchen, Bischofroda, Münsterkirchen), 2) Rend da (dazu Herleshausen und andere hessische Drte und aus unserm Lande Lauchröden), 3) Ecarbtshausen, 4) Lupnib, 5) Rörnerit (hessisch), 6) Creuzburg (Ista, Pferdsborf), 7) Heringen sind. Ia man hat Gradmonumente gewendet, d. h. die Sculptur nach der Erte zu gelegt, um die Unedenheit des Bodens zu beseitigen.

1) Ein Beispiel mag bie Sache erlautern. Borliegende übersicht enthält in Dorfern, die ju herbfelb und Kulda gehörten, mehrere Rirchen, deren Soor sid im Thurm befindet und zwar aus bem 14ten und 15ten Jahrhundert. Bei weiteren Forschungen und Bergleichen wird sich zeigen, ob diese Anlage ben genannten Stitern eigenthumlich oder allgemein verbreitet war, und in welcher Zeit man so anordnete. Gewöhnlich haben dieselben Kirchen auch 1-2 Nischen hinter dem Altat-

Berftungen, Berta, Dankmarshausen, Herba, Obersuhl, Salmansusen), 8) Bacha (Beiligenrode, Dechsen, Bölkershausen), 9) haufu (Salzungen, Breitungen, Dornborf, Tiefenort, Ettenhausen,
hweina, Gumpelstabt, Lengsfeld, Barchseld).

Daß ich alle Rirchdörfer besuchte, war nothwendig, ba ich nicht ffen konnte, ob fich nicht in einem kleinen Dorf und in einer neuausenden Kirche Alterthümliches sinden wurde. Das in dem Bericht ergangene ist entweder als unwichtig zu betrachten oder von mir gar ht bemerkt worden 1). Manches mag ich bei aller Gorgfalt überen haben und ich wünsche, daß es andern vergönnt sein möge, eine Rachlese zu halten.

<sup>1)</sup> So 3. B. habe ich die fich jahllos wiederholenden hölzernen Sonnengemolbe Rirchen, welche im Iden und 17ten Jahrhundert fehr beliebt waren, felten eripnt, ebensowenig die modernen runden und vieredigen Fenster u. s. w. Die izsculpturen schildere ich nur turz, da ich dieselben am Schlusse der Wanderungen betil, Object, Beit u. f. w. zusammen behandeln werde.

### Juftigamt Creugburg.

In dem Bintel einer großen Thalebene hart vor dem Felfenpal durch welchen fich die Werra rauschend drängt, erhebt sich ein kleim Hügel, der Kreuzberg, welcher vor 800 — 900 Jahren auf seinen Scheitel ein Benedictinerkloster trug, bessen Stiftung die Sage der heiligen Bonisacius zuschreibt. Aus den an dem Fuß dieser Höhe lie genden Dörfern Meilingen, Colbendorf, Rumpfrehn, Hebberg um Cruciberg machte Landgraf Hermann I. 1212 eine Stadt, auf welch ber Name des letzteren Orts übergetragen wurde 1). Bon dem Kloste hat sich kein überrest erhalten, weil es durch Landgraf Ludwig de Eisernen schon 1170 in ein Schloß verwandelt worden war, welche die Erinnerung an die heilige Elisabeth eine stete Weihe verleiht 2). Di

<sup>1)</sup> Zwar wird unser Eruciburg schon 974 in einer Urtunde bes Raise Otto II. (in welcher berselbe einen Tauschvertrag zwischen Wainz und Fulba bektitigt, Schultes, direct. dipl. I. p. 96) genannt, war aber jedenfalls nur ei offener Ort, bessen Anbenken sich nech in dem Namen Altstadt erbalten but Diese breitete sich an dem nordwestlichen Fuse der Burg aus, wo auch die S. Andreas firche stand, deren bis zur Unkenntlichkeit verunstalteten überreste zu als Scheune benutt werden. Wegen ihrer Kleinheit mechte sie schen im 13ten Ich hundert verlassen werden sein, da man zwei größere anlegte, s. unten. — Durunde älteste Stadtsiegel (fast 3 Zoll im Durchmesser) mit der Legende Sigillweivium in Grueedurch, zeigt die Stadtmauer mit 3 romanischen Thurmen, den eine hoch über dem Stadtshor thronend mit einem Kreuz auf der Spipe, die beiden at dern kleineren rechts und linke.

<sup>2)</sup> S. S. 198. Unm. 4. Burgmanner erhielten bie Bewachung bes Schloffes ur empfingen Burgguter, von benen noch 2 eriftiren, ber Steinbof (jest von Butth rifc) und ber f. g. harstallbof. Indem 3 o bannes Rotbe (Chron. S. 48: ergablt, wie König Abolf 1295 Creuzburg eroberte, nennt er folgende Burgma

mfassungsmauern besselben und Theile ber Palas sind noch übrig, biese Beitschrift II. S. 111), aber die uralte Wallfahrtskapelle im of, welche noch der verdiente Alterthumsforscher Dr. med. Paullini 595) sah, ist verschwunden ), was wahrscheinlich geschah, als die erzöge Johann Ernst und Johann Georg das Amthaus einrichteten b veränderten.

Die junge Stadt blutte so rasch empor, daß außer ber großen it olaitirche auf dem Markt (f. II. S. 111) noch eine zweite, n heil. Bonisacius und der Jungfrau Maria geweihte Pfarrfirche Kirche unster Frowin uf dem berge uswendig der Stadt" 1356, mit Bicareien) 1252 angelegt werden mußte, welche heute noch als Gotacterfirche dient. Diese wurde 1634 durch einen großen Brand zerrt und erst 1710 restaurirt, d. h. das Schiff, denn der Chor wurde

stammient die Stunen (havn, gen. Schlaun), Scherffe, v. Creusburg, Buttlat, v. Ressetroben, v. Stenn, v. Pferdsdorf, Strier trieger), Stouben (v. Steuben), Frawen und Walther. Die besten ten Namen sind wohl verderbt. Später waren auch die v. Cschwege, Zenge, Beineburg, v. harstall, Schelsis Burgmänner. — hier gedenken auch mehrerer angesehener Bürgersamilien, die aus Creusburg stammen, wie reithaupt (Ios. und Ios. Friedr. 1500 waren Agenten an den höfen zu ien und Paris), Schellhaß. Pfesserforn, Prätorius, Bodinus, eliner, Lagus, hennig u. s. w. — Diese und die st. Notigen sind aus Schronis des Propstes Jos. Crämer in Paullini syntagma, p. 289—324, aus others Chronis und aus Paultini's zeitfürz, erbaulichen Luft II. S. 628—4 entlehnt. Auch die handschriftliche Chronis von J. M. Koch in der Bibliosis des Großherzogl. Appellationsgerichts zu Eisenach hat keine anderen Quellen aust.

1) Paullini nennt diese Kapelle Kreuzstrchlein, aber eigentlich hieß sie Beorgkapelle (vicaria S. Georgii in castro Cruceberg) und ber Altar war auch & S. Peter und Paul geweiht, wie eine Urkunde von 1483 beweif't, wo 30-run Anselle das Bicar des Altars S. Peter und Paul und Georg in der evelle auf der Burg genannt wird. Borber war Christoph von Uten Prier der Kapelle 1465 und 1472 neben dem Amtmann Seinrich von Sausen. iber enthält das kleine im Großberzogl. Geheimen Archiv zu Weimar befindliche wialduch nur Urkunden von 1465 — 1515. — Uebrigens unterscheidet das Archistonatsregister 2 Bicareien, eine in castro Cruceberch und eine in monte Cruzerch. Es muß also außer der Schloßkapelle noch eine zweite, vielleicht auf dem jallschröberg, existirt haben.

Auf einer andern Seite der Stadt trauert in Ruinen 1 bes Augustiner-Ronnenklosters, welches 1173 von d grafen zum Ersat für das aufgehobene Kreuzbergkloster gestistet heil. Jacob geweiht wurde. Auch hier zeigt der Westgiebel nem gothischen Fenster ein Kreuz, auf der Südseite sind 3 zus und 3 Reihen neu eingebrochener Fenster (1667, wie eingehau auf der sensterlosen Rordseite befand sich der längst niedergeleg gang und in der Rordwand erhielt sich der älteste Rest, ner rundbogige Lichtöffnung. Das Gebäude wurde 1765 durch e sen Brand vernichtet und wird jetzt von dem Scharfrichter in sansten Weise verwendet. Won der Rargarethenkapelle die heil. Elisabeth 1224 stiftete, ist keine Spur mehr vorhant

<sup>1)</sup> Dieses geschah, als die Kirche in das Wohn - und herrenhaut Rlosterguts umgewandelt wurde. Die herren v. harst all befamen da der Mesormation, dann 1602 Dr. Breithaupt, 1619 der Amtsverwese haus, darauf der Adjunct Urbich zur halfte. Diese Familie scheint zur Bohnung eingerichtet zu haben. Spater wurde das Gut theils be theils zerftüdelt.

<sup>2)</sup> Auch von ben Urkunden find die meisten untergegangen, worüber lette Propst 3 of. Eramer 1514 klagte. Das Großherzogl. Geb. Arch außer 3 Urkunden bes 14ten und 10 Urkunden bes 15ten Zahrhunderts m ben Zahren 1500 — 1532, wo Sequestration erfolgte. Der vorlete ?

Roch ist zu gedenken einer kleinen, durch die kunftfinnige Fürsorge bes Broßherzogs R. H. trefflich restaurirten Perle des spätgermanischen Stils, er Liboriuskirche, welche hart an der 1225 von Landgraf Ludwig ebanten Werrabrucke am Fuße des f. g. Wallsahrtsstiegs ihre glatten madermauern und ihr sauberes Stabwerk anspruchslos prafentirt. in dem Portal steht die Inschrift: Anno domini MCGCCIC quinta ria post sestum Sancti Bartholomaei inehoatum est praesens opus 1).

Nach dem früheren Reichthum an Bildern, Monumenten2) und eiligen Gefäßen fragt man jest vergebens. Ein geschlagenes metallnes aufbeden, welches erst 1786 von Eisenacher Freunden in die Markterche geschenkt wurde, gehört zu der so oft besprochenen Gattung mit tesam verschnörkelten mehrmals wiederkehrenden Schriftzugen. In er Mitte ist die Berkundigung dargestellt, umgeben von einer Umsbrift in Minuskeln, die sich 10½ mal wiederholen. Der äußere Rand at dieselbe in Majuskeln, aber nur 5mal wiederholt3).

<sup>1)</sup> Roch 1500 brachten zwei Creugburger Burger aus Rom einen großen Abisbrief für diese Rapelle mit, aber schon 1523 predigte in berselben ein Karthauer von Eisenach, Albert v. Kempen, zuerft das Evangelium und begann die Reformation.

<sup>2)</sup> Bu ben II. S. 112 angeführten Rotizen, aus benen sich ergibt, welch reisten funiterisches und literarisches Leben in Greuzburg blühte, füge ich noch einige binzu. 1312 beschenfte Thomas Stasforber bie vier religiosen Stiftungen ner Bradt, sede mit bem Bitd ihres Patron. 1330 mußte ber Scharfrichter ber Mibolaitirche zwei große Gemälde zur Strase stiften, Clias, ben die Raben nahren, und die Taufe Christi im Jordan. 1501 ließ Lukas Biegler der Liboriuskirche biefen heiligen malen. Aues dieses ist vernichtet. In der Rikolaikirche sind nur 4 undebeutende Grabmonumente der Familie Urbich. Dr. 30 s. Casp. Urbich, Odnischer Gesandter in Wien, wurde 1704 geadelt, Joachim war Czaarisch Mussischer Eich, Rath und starb 1715. Deren Bater Joh. Christoph, der lange in Schwedung gewesen, starb 1693 als geistlicher Adjunct und Oberpfarrer in Greuzburg. Die Rachsommen verarmten und verloren sich gegen 1740. Die in dieser Kirche beistlicher Gemahlin und Prinz des Herzogs Zohann Ernst (1392) scheinen kein Densmal gehabt zu haben.

<sup>3)</sup> Unsere Legende ftimmt im Ganzen überein mit ber von Bechftein, im bribio bes henneberg. Bereins I. S. 100 und von Drte, handb. b. firchl. Kunftstichle. S. 251 abgebilbeten Formel. Samtliche Erflärungsversuche (nomen eins vann eacabis etc., M. Luther u. f. w.) befriedigen nicht, aber es verlohnt fich nicht ber Mube, naber barauf einzugeben.

#### Bifcofroda.

Dier haben wir ben überrafdenben Unblid einer uralten Dorf firche, die aus 3 an einander geschobenen Rechteden besteht, nemlich aus bem Schiff mit flacher Dede, aus bem Thurm mit einer Gewölbevierung im Erdgeschof und aus dem mit einem Tonnengewolbe bebedten Chor. Rleine einfache rundbogige Kenster gemabren ein warliches Licht und im obern Stod bes Thurms find Die romanischen Renfter von ber robesten Urt, indem jebes burd ein Saulden obne Capitel in 2 Offnungen getheilt ift. Ornamente und Profile find leiber gar nicht vorhanden. Das Schiff ift eben fo lang, als Thurm und Cher aufammen, ragt aber an ben Seiten über ben Thurm binaus, fowie biefer wieder breiter ift als der Chor, fo dag der Grundrig fic de mablich verjungt. Diese Anordnung findet man bei ben angelfach ichen Rirchen regelmäßig, feltener in Deutschland, mo ber Thurm gewohnlich bas Beft - ober Oftenbe bildet. Rur bas Alter ber Rirde haben wir einen Anhaltepunkt in dem Factum, daß Erzbischof Rutbert von Maing 1104 Bifchofroba ber bem Peterestift in Erfurt incorre rirten neugeflifteten Propflei Belle identte, und fo ift es febr mabrideinlich, bag bas Stift bald barauf die Rirche baute 1). Mit bem Gut belehnte bas Stift bie Familie von Creugburg2), von welcher ? Grabmonumente übrig find. Nahe am Altar ficht bas Bild bes Rib tere Sane Georg v. C., ein fraftigee Geficht mit vollem Bart, ganze Ruftung und Scharpe barüber, Die rechte Sand am Schwen, Die linke am Doldgebeng , zu ben Rugen ber Belm. Die Umschrift if bis auf ben Ramen vertilgt. Die 4 Wappen an ben Gden gebore ben Familien von Creuzburg, von Barnroda, Goldader und einer mir unbefannten an. Bor ber Rirchthure liegt eine große Steinplatt

<sup>1)</sup> Gudenus, cod. dipl. I. p. 34. Schultes, direct. diplom. I. p. 21454. Daß auch bas Klester Dissibedenberg Bestungen in Bischesteba hatte, zeigt bie Unkunde von 1143 bei Gudenus I. p. 135. Schultes II. p. 37 sq.

<sup>2)</sup> Nach bem Aussterben fiel bas Gut wieder an bas Erfurter Stift, beffer Abt Placibus 1726 von ber Familie v. Hopfgarten auch bie Dbergericht über Propftei Belle erkauft hatte. Im Jahr 1803 ergriff ber erlauchte Garl Auguk Besis von Bischofroba und Belle.

t ber Umschrift: Margaretha von + borg nach Christi geburdt VXVI (1516) . . . Die Figur (in langem Gewand mit Rosenkranz d gefaltenen Händen) ist nur mit starken Umristinien in den Stein gerist, so daß man bei dem ersten Anblick die Arbeit für viel älter Iten muß. Am obern Ende ist daß Familienwappen und gegenüber Wappen mit 2 Weinstöcken (?). Daselbst liegt auch ein alter Tausin mit einsacher Kleeblattverzierung.

#### Sfta.

Die Kirche ist neu und unbedeutend. Die größere Glode, mit m Relief der Jungfrau Maria und der vier Evangelisten geschmudt, t die Inschrift: Gertruda beiss ich in Maria Ehr laut ich Stephan artmann goss mich Anno MCCCCCI. Auf der kleineren steht: Marretha beiss ich in S. Gertruda Ehr laut ich Stephan Hartmann ass mich.

#### Rrauthaufen.

Rirde und Thurm find etwa 1500 gebaut, wie aus ber Form ber atgermanifden Kenfter mit umgefehrten Bogen erhellt. Gine Berngerung bes Gebaubes folgte jufolge ber Infdrift 1709. Un ber ugenfeite finden fich 3 gang vermahrlofte Brabfleine ber Berren v. effelroben, Die im Bappen und auf bem Belm eine Sblattrige rennneffel führten. Gin Stein von etwa 1500 ift untenntlich, ein ibrer von etwa 1550 lagt nur bie Worte erkennen : "fröhliche Uferhung", ein britter vom Enbe bes isten Jahrhunderts zeigt einen barnifdten Ritter und über bem Bappen bie Buchflaben VNS (von effelroben). Reben ber Rirche fleht bas in ben Solaftall bes Schulbrers bermandelte Erbbegrabnis, beffen Steine in Diefem Jahrhunrt bis auf einen verlauft find, welcher bem letten bes gen. Befchlechts gehorte: Wilhelm Lebrecht gestorben 31. Mai 1799, und feine attin Charlotte geb. v. Grothenus. Diefe Familie baute 1710 bas nface Chlog, welches jest von bem Freiherrn Riebefel von und gu ifenbach bewohnt wirb 1).

<sup>1)</sup> Ben bier ftammen bie herren v. Rruthufen, bie icon 1200 erlofden. ie berren p. Reffelried en tamen etwa 1400 bierber und erwarben 1461 auch

thundry italiel dass grad i neumakterungenbererfeitelneten genernefolit im eineneit meinen fill Afficialen eine interest meine fill Afficialen. Generalen interesten interesten

tim fehalts suidem nicht feinen kindelte auten im incorbertions ibmississischer flieden fliedet auten der Denfeligender auf Magen untder aus ihren Sharpplate auf flieden bei beiten beiten flieden beiten befen flieden geriegende Magen getennte beite find ber Grabkein Christoph fin den den Gebelle geriegt i ber Grabkein Christoph fin den der Gebelle geriegt i ber Band befoligt. Das Ministist hiele Christ Arengang, watere biedelte befoligt. Das Ministist hiele Christ Arengang, bestien Shellestwerdstand, besinten biedelte Magentla, that bie Auferbeiten feriene findelten in 2 Reiben 6 Abtheilungen, nemlich 1) die Geißelung (Christoph von dem Hobenprießer, Christof nach der Auferstehn die Groblegung; 2) Christof auf dem Olberg, Christof aus dem fleigend, Christof bei Maria und Christof auf dem Wege zum freigend, Die Figuren auf Goldgrund sich erhebend und reich d

bas benachbarte Lengroben (hersfelber und bann heffisches Lehn) von Diet Buttlar iftr 200 Goldgulden und 180 Schod). Beibe Guter wurden fittlite an die Burggrafen v. Airchberg vertauft, welche mit ben hReffeirsben einen Erbvertrag schloffen und bald nach biefer Familie erloschen. Wenn tam an die Familie Treusch v. Buttlar, Arauthausen aber nach fachem Bedsel an die Freiherren Riebesel.

<sup>1)</sup> Raddem die herren v. Madelungen (Bafallen des Stifts hersiber Opnaften von Frankenstein) 300 Jahre bier gewohnt hatten und dem Au nahe waren, kaufte Jost (Jodecus) Diede, Schwiegerschn Craft Mel v. Madelungen, bas Dorf 1616. Ginen Theil von Madelungen befierren v. Molsborf von etwa 1350 bis 1536; benn man unterschied A Riedermadelungen, welche jest vereinigt sind.

rrathen ben spätgermanischen Stil. Bor ber Kirche hangt eine sehr ofe Glode mit ber schwer zu entzissernden Inschrift: Anno dm 'XVI (d. i. 1516) o (d. i. ob) reverentin(m) taemerate beate trie virgiais suh duo (domino) reinhardo crocebergh. Demnach ist Glode wahrscheinlich von Bischofroda oder Berka hierher gekomm, wo die Herren von Creuzburg ausäßig waren. — Die beiden n Harstall'schen Schlösser, das blane mit hohen Giebeln und Areppentum (1555 erbaut) und das rothe mit schonen Holzgiebeln in Nococoli, gewähren ein anziehendes Bild '). Dem blauen Schloß gegenüber dem linken Berrauser liegt das Rittergut Sand, früher Münstelluchen genannt?).

# Sherbba.

Rirche und Thurm etwa 1400 erbaut, 1600 reftaurirt. 6 Grabine find für die Coftumbunde intereffant:

1) Grorg v. Creugburg, geftorben Donnerstag nach Bartol. poft. . . Die ritterliche Figur, mit der rechten Sand ben Dolch altend, die linke am Schwert, zeichnet fich durch wunderbar gekun-

<sup>1)</sup> Sie sind abgebildet und beschrieben in dem Album der Restoragen, Schlösser, i. w. in Thuringen, Leipzig bei Werl, heft 9. und 10. Mihla scheint dem Erzeithum Mainz gehört zu haben, bis es 1243 durch Berkauf an den Truch sestelb v. Schlotheim kam. Ein Zweig dieses Geschlechts nahm den Ramen neuen heimard an (f. diese Zeitschr. 111. S. 14 ff.), verlot aber diese Besigung en vor dem Ende des 14ten Zahrhunderts, denn 1399 übertrug Landgraf Balthasar ihla an die Brüder von Mostorf, denen Dietrich von heilingen und wanf die von Wangen beim folgten. Friedrich von W. verkaufte 1436 ihla nebst den Wüstungen harstall, habichthal, Lingingerode, Acssingsgewelbe Walterdehusen für 2400 Gutden an die sechs Brüder v. harstall, deren Rame 1 der so eben genannten Wüstung herrührt.

<sup>2)</sup> Munfterfirden hatte eine besondere Pfarrfirde, beren Patronat dem ift zu Borsla gehörte, obwohl der Ort Fuldaisches Lehn war. Der Official der opfiei zu Salza nahm die Prasentation des Pfarrers an und ließ die Einführung vöhnlich durch den Pleban von Mihla vollziehen. So murde 1493 Mathias reudenderge nach der Abbantung von Joh. Kuppehen oder Treppensem, rector, 1506 Joh. Ditmar nach dem Tode des Pfarrers Michael renn. Die Fuld. Lehnbriefe für die Familie von harstall erwähnen dis 1796; Lehns über die Kapelle.

telte Bartfrifur aus, indem am Rinn zwischen zwei langherabhangenden. Spigen ein kleiner zierlicher Knebelbart fich abzirkelt.

- 2) Frau RR. v. Creugburg, gestorben 1548 (nach archivalisien Rachrichten ohne Zweisel Unna v. C., geborene Pfeffersach, Bemahlin bes vorigen), mit einem langen vorn offenstehenden und breit beseten Mantel betleidet. Gürtel und Spange treten in der Offung schaff hervor. Um obern Ende sieht man das Creugburgische und bet Pfeffersachiche Wappen (gang einer Kaffeetrommel gleich, vielleicht eine Rolle, um Pfeffer zu quetschen).
- 3) RR. v. Creuzburg, gestorben 1582 (unzweifelhaft Georg v. C., Sohn von R. 1 und 2). Die kolossale Gestalt mit voller Rüstung und gewaltigem Bart ift fehr beschädigt. Auch hier begegnen und das Creuzburgische und bas mutterliche Pfesserfact iche Bappen.
- 4) Frau Maria (Beate) von Creuzburg, geborene Bengin 1), in ein langes faltenreiches Gewand gehüllt, mit einem breiten Band um die Schulter, welches bis zu den Füßen herabfällt. An den 4 Eden find die Bappen von Benge, Harftall, Reudel und ein unbeutliches.
- 5) Unna Maria v. Bangenheim, geb. 1583, geft. 1617. Ihr Bild hat eine große Rrause um ben Sals und schöne Mute auf bem Ropf, zwischen beiben Sänden ein Gebetbuch 2).
- 6) Wilhelm v. Rubleben, geb. 1583, geft. 16583). Bon ben Bappen ift nur fein eignes, fowie bas v. Efcmege und Scheuerfchlof

<sup>1)</sup> Sie war nach urfundlichen Quellen Gattin von R. 3. und faufte, ba nach ihres Gatten Tobe Scherbba anbeimfiel ibenn es waren nur Todter aus biefer Gie entsprungen), bieses Dorf mit Ginterfderbba von bem Geriog, verfaufte is aber ichen 1595 an ibren Schwiegersohn Bern harb v. 28 angen bei m. Ben Wangenbeims erwarb bie Landesberrichaft Scherbba 1753 und verschung bas Gut an bie Gemeinde 1835.

<sup>2)</sup> An ber obern rechten Ede ift ein Wavpen mit 2 hornern (Strang ver Tulleftebt?), links bas Mublrad ber herren von Lichtenbain. Die beiden untern Bappen find bezeichnet als v. hanftein und von Marborf, geboren aber andern Familien an.

<sup>3)</sup> Diefer herr v. R., Befieer von Strauffurt, mar Schwiegervater Jehanns v. Wangenbeim, und farb mabrideinlich mabrent eines Befuche :a Scherbtg.

ju erkennen. Sämtliche Monumente mögen von ben Steinmegen in Treuzburg ober Treffurt gearbeitet sein, im Ganzen steif und hands verksmäßig, aber hin und wieder nicht ohne Anmuth, die Falten und binien mehrmals recht verständig. Der Taufstein von 1566 mit spatsermanischen Formen trägt die Wappen der Familien v. Buttlar, von Treuzburg, v. Eschwege, v. Resselven, Zenge.

Rene Rirchen haben die Dörfer Pferbeborf (1766) und Spichra (1753), auch Atterobe, welcher Ort keine Spur seines boben Alters verrath. Reben der Rirche steht ein Freigut, aus welchem bie Berren v. Utterobt hervorgegangen find. Das uralte Propsici Bella (f. S. 404) hat sogar seine Rirche verloren.

# Juftizamt Gerftungen.

that present (1907 influenteen made of the first fit shell and on gold , but

Die alte Hüringische Feste Gerstungen, bekannt durch mehrere unter Kaiser Heinrich IV. (1073 u. ff. 1085) daselbst gehaltene Fürstenversammlungen, welche 1311 von Landgraf Friedrich an den Abt Heinrich von Fulda abgetreten werden mußte 1), gelangte 1402 durch Kauf
wieder an die Landgrasen Balthasar und Friedrich. Es war eine Wasserburg hart an der Werra gelegen und auf den andern 3 Seiten durch
tiese Gräben gedeckt. Grundriß und Fundamente haben sich unverändert erhalten, aber die Gebäude gehören späteren Zeiten an. Zwischen
dem Graben und dem gleichnamigen Marktslecken stand die Borburg
oder die s. g. Kemnate mit dem Brückenkopf, jenseits aber die eigentliche Burg, ein langes Biereck bildend. Reben dem Thorhaus (jeht
Rentamt) erhob sich ein gewaltiger Eckthurm, welcher 1521 seine jehige
Gestalt erhielt. Die andere Ecke nach der Werra hin nahm das s. g.
Kol mach iche Haus (jeht Justigamt) ein und einen andern Thurm, der

<sup>1)</sup> Diefes geschab zufolge bes mit Kaiser Seinrich VII. 1310 abgeschloffenen Gertrags, nachdem ber Abt als Berbundeter König Abolfs die thuringischen Schlöffer Gerftungen und Wilbeck im Kriege erobert batte. S. die Urt. bei Schannat, hist. Fuld. prob. 226. N. 120., und Schultes, neue dipsom. Beiträge I. S. 372. Diese Rotiz dient zur Bervollständigung der böchst interessanten urfundslichen Darstellung sener unruhigen Beit von Michelsen, d. Landgrafschaft Thüringen anter den Königen Abolf u. f. w. Jena 1860. S. 22. Auch die Urfunde von 1402 gibt Schultes a. a. D. S. 366 ff.

fcon vor 100 Jahren ale verfallen bezeichnet wird, entfernte die Remacit ganglich 1).

Rabe bei der Burg sehen wir die Kirche, beren Thurm aus dem Ansang des 15ten, das Schiff aber aus dem 16ten Jahrhundert berrührt<sup>2</sup>). Im Erdgeschoß des Thurms ist der gewöldte Chor, mit scharsen Rippen und saubern Fensterfüllungen geschmückt und durch einen hoben Spisbogen von dem Schiff getrennt. Eine Glocke ist der schrieben: anno + dm + MCCCC + XXXVIII + in der wochen vor Laurencii + he me (d. i. wohl Hermann) + kanger + meister. Die bedeutendsten Grabmonumente sind 1) Heinrichs von Boine burg. Der Ritter in voller Rüstung kniet nach vorn gewendet, oben in der Ecke ist das v. Hunschshausen'sche, unten das v. Boineburg'sche Wappen. Die Umschrift lautet: anno dm MCCCCXXXXVI die veron menz ianuarii obiit validus armiger henricus de boyneborch hie sepultus cuius anima requiescat in pace amen. 2) Caspari v. Boineburg. Dieser, auch in voller Rüstung, legt die linke Hand

<sup>1)</sup> Das Schles wurde theils von mehreren Burgmannen bewacht (3. B. von Gerstungen 1174 — 1333, v. Greuzburg 1327, v. Leimbach 1332, v. Kolmatsch 1339 — 1552, v. Stein 1368, v. Herba 1376, Schad 1451, v. Bienbach, Diebe zum Fürstenstein 1429, v. Hernsberg, von Heringen u. a.), theils von Pfandinhabern besessen, welche oft wechselten (3. B. v. Buchenau, v. Kolmatsch, v. Beineburg, v. Herba 1400, von Stuternheim 1404, v. Meisebug 1442, von Hundelsbausen 1454 u. a.), auch wurden beide Berhaltnisse bin und wieder mit einander verschmelzen, wie z. B. bei den Herren v. Kolmatsch (1403) und v. Beineburg. Diese Kamitie erwird nach und nach samtliche Burggüter, versauste dieselben aber wieder, nemtich das Diebesche Lebn an v. Bultee 1721 und das andere an den Imtomann und Sbergagermeister v. Wisteben (1662), von dessen Rachsemmen es 1737 an v. Knobelsborf und 1742 an die Landesberrschaft gelangte, welche 1747 auch das Buttee soet, ein hober statticher Helbau, eristet nech jest.

<sup>2)</sup> Daß eine viel altere Kirche ba war, seben wir aus einem Meces von 12-2, nach welchem bas Rifelaiflester zu Gisenach bas Patronat über bieselbe besaß. 13:14 wird ein Plebanus Theodoricus genannt. Hormannus Gerstungensis, welcher 12-7 ftarb und selig gesprechen wurde, war dier nicht Pfarrer, sondern Franzisfaner in Mublhausen. Dessen lebensgroßes Bild defand sich noch im vorigen Indendert im Franzisfaneikloster zu Fulda, s. Fortgesehte Kuchenhift. D. Eil mars 1714, S. 8 f.

un bas Schwert und hat zu den Füßen sein Wappen mit der Umschrift: nno den 1519 of de sotach nach elisabeth . . . caspar von boymeoreh rittert de got gnad . . . Beide Monumente find leider sehr versittert und die Schrift hat natürlich auch sehr gelitten. Dagegen schön inserbirt ist 3) der Stein einer Schösserfrau Leonhardt, gestorben 588, und 3 fleine Steine von Catharine Elisabeth und Christine Sabine Geriden, gestorben 1615 (von einer Magdeburger Patriciersumilie).

Berta a/28.1).

Die Rirche, welche nebst ben Pfarrhausern von einer Mauer umeben war, verdankt ihre Gestalt verschiedenen Zeiten. Der Thurm, velcher den gewölbten Chor birgt, ift im Anfang bes 15ten Jahrhunerts gebaut 2), obwohl 1553 neue Fenster eingebrochen murben. Das

1) Berta (bavon nannte fich 1239 ber Minifterial Seinrich v. B.) geborte efprunglid bem Abt von Berefelb (auch die Abvocatie, welche Die Berren v. Frannftein 1330 an henneberg verfauften) und ben Landgrafen von Thuringen, melde 354 (abnlich 1481) fich babin vereinigten, Berta, Sausbreiten bach und bebefee ungetheilt und gemeinfam ju befigen. Spater befag jeber bie Balfte on Berfa und Sausbreitenbad, und Seffentaffel folgte in ber Berofelber Salfte, s ein von 1730 - 35 verhandelter Theilungereces ju Stande fam. - Ubrigens mandes in ben fruberen Berbaltniffen Berfa's bunfel, fo g. B. bas landgrafde Bericht (plebiscitum i in Berfa , welches 1284 porfommt, ferner bie Nadricht, af Landgraf Eubwig v. Seffen 1469 Berfa erobert und feinem Bruber Lub: ig entriffen batte, f. Spangen berg, Senneb. Chron. G. 440. Demnach muß beffen eine Beit lang Pfanbinbaber gemefen fein. 1440 taufte bas Stift ju Gifeach mehrere Befigungen (Berefeiber Lebn) bafelbft, Die fruber ben herren von umrobt, v. heringen und v. Linfingen gebort batten. Sans von ieberpach erbte 1509 antere Mumrobt'fche Guter baf., antere Linfing'iche Beoungen erwarben bie herren von Trott etwa 1520, und 1694 auch noch von eriduer.

Der heff. Umtevoigt 30 h. Meldior Baldenberger 1694 vereinigte ein nfebnliches Gut, welches man in neuerer Beit gerichtug.

2) Auf ber Subfeite bes Thurms fant ich eine halb übertunchte fleine Safel, ie fcmer gu lefen ift: anno den mo CCCCX

XXII t p l opo m
...p. p gradum rill
et io molebam nec

twa su lefen: anno dom 1432 praeseus opus inceptum per conradum rill et hannem molendarium amen). burch hohen Spithogen von dem Chor getrennte, in Holz gewöldt ! Chiff wurde in dem 17ten Jahrhundert ganz umgestaltet 1), und bei ! 18te Jahrhundert blieb auch nicht zuruck (1726). Auf einer alter Glocke steht 1463, veni sante spiritus her got her. Die alte Kapelle i S. Mariae et Salvatoris am Gehülfensberg über Berka, die noch ! 1407 2) und 1515 vorkommt, sucht man vergebens. Das Stadtsiegd ! stellt 3 runde Thürme auf einem Berge vor (also ein rebendes Bappen).

#### Danfmarehaufen3).

Die auf einer kleinen Sohe über ber Werra herrlich gelegen Rirche besteht aus brei Theilen, 1) bem Besthurm mit ber Borhalle in Tonnengewölbe ( anno dm MCCCCXXXI), 2) bem Schiff von 1731, 3) bem fünfseitig geschlossenen und schon gewölbten Chor, mahrscheilich gleichzeitig mit bem 1586 in Eselbruckenform angelegten Bektportal errichtet.

#### Dippach 4).

Die Rirche hat einen alten Thurm, in welchem fich ber Chor be-

- 1) Dieses geschah 1616 nach einer lateinischen und einer deutschen Tafel "meweitert und erhöhet" ober renovatum est capitaneo nobili et strenuo I. Berthold de Boineburg.
- 2) Der Abt von Gersfeld ichlieft 1407 einen Bergleich zwischen bem Pferte von Berfa Gurt herr und ben Burgern von Berta uber bie auf bem Sittlieber in bem Stedt ber Kapelle bargebrachten Opfer, welche sehr beträchtlich geweinigen muffen.
- 3) Die Mittergüter find zerschlagen und mogen vor Alters ben herren vor horne berg gebert haben, beren Stammsis nabe bei Dantmarsbausen auf einer höhe thronte sient horne burp e genannt, auf turbessischem Beden). 1357 werden die v. Benbausen (— 1467), 1360 v. Mumrett, 1416 v. Beineburg, 1522 v. Dalwig bier genannt, barauf die Diede zum Fürftensstein, welche 174- ihre Besidung an die herren v. Gettsfahrt vertauften, denen die von Gesen seigen felgten. Auch das Stift Julta und die herren v. Burden au waren hier begütert, ebense die v. Mode, v. Linsingen 1500, v. Trott u. a. Ben den Bauern gibt es mehrere alte Grabsteine in der Kirdbesmauer (1596 u. s. v.), aber keiner von den Mittern mehr.
- 4) Der Mitterfin in Diprad, Gerefelbische Bebn, geberte bis 1266 ber gemilie v. Beifenbad und v. hattenbad, bann bem Alester Frauenfee, fester ben herren v. Linfingen, v. Beinehung 1660-1715, und balb baranf bem Birefangter hermann v. Bulte, beffen Radfemmen nech im Befin find.

det, bessen frühere überwölbung 4 Eckconsolen bezeugen. Hinter bem tar 2 kleine Wandnischen, von benen die eine durch ein nettes eiser
Gitter verschlossen wird. Wahrscheinlich enthielt das eine das heise DI, die Hostien und die heiligen Gesäße, das andere diente als laerum und piscina. Auch der hohe Bogen zwischen Chor und Schiff sich erhalten, aber das Schiff ist vielsach umgestaltet. Das Grab1 Christophs v. Boineburg (dessen Todesjahr in der sehr wortden Inschrift vergebens gesucht wird), schmücken mehrere Wappen,
e v. Meisebug, v. Wildungen (mit 2 Messen), v. Hanstein, von
bleier (mit 3 Hämmern), v. Bodense (ein halber Ablerslug), von
dweinsberg. Die große Glocke hat die Inschrift: in di ere gots
d marian sancte katte an (d. i. Katherine) ben ich gegosn MCCCCIC,
uf der kleinen stehen die bekannten Worte: O rex glorie veni eum
er MCCCCLXXI.

#### Fernbreitenbach 1).

Auch hier enthält der alte Thurm den Chor mit Kreuzgewölbe nd sauberem Schlußstein. Nach Offen hat fich ein schönes germanisches enster erhalten, auch der Spisbogen zwischen Chor und Schiff. Das ihm neuen Ursprungs.

### Großenfee?).

Das Thurmgebäube, in welchem ber Chor mit schönem Kreuzgewilde, scharfen Nippen und zierlicher Rosette sich befindet, ist zusolge iner äußeren Inschrift 1480 errichtet. Die darauf solgenden b H p nd mir unverständlich (Steinmetzeichen?) hinter dem Altar ein leines Wandschränkten mit eisernem Gitter. Das von dem Chor urch hohen Bogen getrennte Schiff ist vor etwa 200 Jahren erhöht nd in seine jehige Form gebracht worden.

ALTERNATION OF STREET STREET, STREET,

<sup>1) 1360</sup> und 1390 befagen bie v. Redrobt und v. Rumrobt Binfen ba-

<sup>2)</sup> Rad bem Archibiafonateregister muß biefer Drt vor Alters Seulingsfce. Sulingesszehe - geheißen haben, von bem langft eingegangenen Sullingsfee.

#### Sausbreitenbach.

Bon bem alten Schloß, welches viele Jahre ein Amtsfit war, fieht man nichts als eine kleine mit Rafen bededte Erhohung, Die ben Plat bes Sauptthurms verkundet !).

#### Berba.

Thurm und Chor ganz wie in Gerstungen, Berka, Dippac, Fernbreitenbach und Großensee, bas Schiff mit Tonnengewölbe überspannt, im 17ten Jahrhundert. Eine Glode mit dem Relief des heil. Georg hat die Umschrift: a d MCCCCLXXXIII Margaretha Margaretha o rex glorie veni cum pace. Gine große an 7 Fuß hohe hole sculptur hat in dem Mittelbild die Kreuzigung mit einer Gruppe von 10 Figuren. Der rechte Flügel enthält oben Christus auf dem Olberg, unten den Weg zum Kreuz, der linke Flügel die Grablegung und die Ausgerschung.).

#### Lauchröden.

Die 1144 gefliftete Rirche (f. S. 191), mit Geelgerath - und anbern Stiftungen reich ausgestattet ') empfing ihre jehige Gestalt 1610-12. Rur ber Thurm am Westenbe ift alter. Aus ber alten Periok

<sup>1)</sup> In den Archiven babe ich eine Reibe bestischer und thüringischer Burgmanner und Pfandinhaber gefunden, 3. B. v. Serba 1350 — 1415, Eberwein 2. Momrobt 1357, v. Hornsberg 1358, Gög Schindekopf 1366, vet Buchenau 1398, v. Besa und v. Nobe 1400, v. Nedrobt 1448, ven Bischofroda 1498, v. d. Zann 1558 — 1686, v. d. Brink — 1734, dan Kammergut. Ein anderes Burggut blieb im Privatbesit, das s. g. Walden bergische (1787 Schumann, 1840 Georgi).

<sup>2)</sup> Bor 150 Zahren waren nech 2 große Gleden ba, eine: principio erat verbum et verbum. Osanna. A. d. MCCCLXXXIII, und die zweite: Anno da MCCCXCVIII festo trinitatis fusa est.

<sup>3)</sup> Die hetren v. Frankenstein maren von hersfeld mit herba betehnt und gaben hornvorweit und Remnate ben herren v. herba, bie ben Ramti bes Dorfes angenommen hatten. Daneben gab es noch zwei andere Ritterfige, bei herren v. Mihla (1330 gen.) und v. heringen, benen bie v. Boineburg folgten, 1498 — 1733.

<sup>4)</sup> So 1364 durch Frie r. Bieleben und hans Conrad Frie un

fleine Bolgichniherei ber, Die Grablegung barftellend. Ginige bmonumente, wie Sans Georgs v. Creugburg und Des er anfagigen Abam Lubwig v. Redrodt haben feinen

#### Reuftabt.

Thurm und Chor gilt das bei herba u. a. Gesagte, die von 17382). Eine große Holzschnitzerei auf Goldgrund zeigt lbild Maria mit dem Jesuskind, 2 Engeln und 4 Seiligen in . Die beiden Flügel bestehen aus 2 Abtheilungen, je mit n.

#### Salmannebaufen.

Rirche und Thurm find neu, aber ber mit doppeltem Rreuziberspannte Chor gehört in das 15te Jahrhundert. Links vom
kleines Schränkchen, Scheidebogen zwischen Chor und Schiff
ine reiche Holzschnitzerei mit architektonischer Umrahmung ist
a gewidmet, die die Mitte einnimmt, von 2 Heiligen umDie Flügel zerfallen, wie in Neustadt, in 2 Abtheilungen, von
obere je 2, die untere 3 Heilige enthält.

r. beringen, welche bie Duble ftifteten. - Der Pfarrer jugleich if ber Brandenburg.

rfetbe ftarb 1703 und wird auf dem Stein genannt herr auf Brandenproden, Unterellen, Bartha, Spirau, Reuhof, Salmannshausen, Elfstie Schicksale Lauchrobens an tie ber Brandenburg geknürft find (cs
b jum verbern, halb jum hintern Schles), so waren auch tie Besiger
zahlreich, s. S. 191. Die Rittersige in Lauchroben entstanden, als die
herd a und v. Redrobt die hohe Burg verließen, und als die Remnate
Tamilie andeimfiel (1703), fausten zwei Familien biese halfte, nemlich
en herm und v. d. Brint. In neuester Zeit ift der zerftückelte Reditheil burch die Treiberren Riedesel fast ganz wieder vereinigt worden, die
aber ift großberzoglich.

ch einem Binsregifter ber Rirche von 1572 ftattete ein herr von Rol. efetbe mit einem Baib von 300 Adern aus, ber ber Rirchwald hies. : ber Chor neu gebaut.

#### Unterellen 1).

Der alte Chor im Erdgeschoß des Thurms wird von dem St durch hohen Spithogen getrennt. Das Schiff zwar auch alt, aber 200 Jahren umgestaltet. Zwei Grabsteine von Frauen sind sehr v wittert. Das eine von 1604 hat an den 4 Eden die Wappen 1 Hertingshausen, v. Mansbach, v. Helldorf und Scheuerschloß. I der Glode ist der Heiland am Areuz, gegenüber die Grablegung Medaillon abgebildet, mit den Worten: Ave Maria gracie plena 1 minus MCCCCLXIII.

Die merkwürdige runde Rirche zu Unter fuhl ift bereits befchi ben Bb. II. S. 1132).

#### Bunfchenfuhl ober Binbifchenfuhl.

Thurm und Chor sind ganz wie in Gerstungen, herba u. s. mit 2 Rischen hinter dem Altar, von denen die kleinere vergitte Sehr alterthümlich sind die eisenbeschlagene Thure mit einem Rieß schlüssel, der verwitterte Taufstein und eine große Eichentrube. Ut die schöne Holzsculptur wird später berichtet. Die größere Glocke v 1495 hat die Inschrift: In der Ehre Gottes und Maria din ich geg sen, die kleinere: s. marcus. iohannes MCCCCLXIII, mit einem Cicifir und Medaillon. Die Kirche wurde in den letzten Jahrhunderl vielsach umgestaltet 3).

<sup>1)</sup> Dieses Derf war wie Laudröben ein Pertinens ber Brandenburg und zwar vorderen Burg, se daß ber Besid mehrsad wechselte. In den v. Reckrobt'schen Le briefen von 1560 und 1646 werden aufgeführt Laudröben, Unterellen, Gebring Salmannsbausen, Epidnellen, die Wüstungen Reaberoda, Geoerbain Svirau, Lberg, ber Beig Piller, der Kielforst. Das Gut in Salmainssanfen ging von Rerodts burch verbeiratbete Töchter über an v. Kornberg (1874–1861), v. Bneburg, v. Herdauchen Theil erl Dr. Röbiger (1659—1765), v. Gödel und endlich die Treiherren Riede (1823), so daß biese jest das Gante besiden.

<sup>2)</sup> Untersuhl achorte theile in Dankmarshaufen, theile ben v. Lin finge welche ihre beiben Bormerte an bie herren v. Trott verkauften (etwa 1520).

<sup>3)</sup> Deren Atter beweift ein Indulgengbrief, ben fie 1340 mit ber Rarelle Da fcartbanfen eibielt. 1393 wurde Altar und Cher geweibt gur Ehre Maribes h. Arengen und Burbara's Den Drt verfauften 1330 bie herren v. Frantifein an henneberg. Dabei lagen Rengers und Dherbreiten bach.

Gang neu find die Rirden von Sorfdlitt') und Gospen.

entbliebt. Die Buchfaben ffelbene Rainskein; batten nus eine unter

# Jufigamt Tiefenort.

Bon ber uralten Kirche in Tiefenort (S. Petersfirche) 3) ist nur unbedeutende Steinsculptur über dem westlichen Eingang erhalten, kreuz zwischen zwei Lilien und mehreren Blättern, von sehr rober eit. Der Chor im Thurm, von dem Schiff durch hohen Spitzen getrennt, ist, nach dem auf Ecconsolen ruhenden Kreuzgewölbe zu illen, im 15ten Jahrhundert gebaut, aber der höhere Aufsat des rms erst 1521, wie auch die geschweisten Fenster und die an der jenseite fortlausenden Stäbe verfünden. Darauf erlitt die Kirchen großen Umbau 1587, abermals 1630, wo das Tonnengewölbe ugefügt und das südliche Rebenschiff breiter ausgedehnt wurde, dann 7 (Sacristei), 1777 und 1790, welche Jahreszahlen theils an einen Thüren und Fenstern eingehauen, theils in der Amtsbeschreibung egeben sind. Das Monument des Grasen von Beichlingen ist I. 583 ff. geschildert worden 4). Die Inschrift einer alten Glocke

<sup>1) 1260</sup> maren bier bie herren v. Mila begütert, 1299 - 1340 bie herren ireienberg, 1369 bie herren v. Brandenberg, außerbem bas Riofter

<sup>2)</sup> Wosbrachterobe, Grosbertherobe ober Gospolberobe hattie gleichnamigen herren (1236-1410), eine Rebentinie ber v. horneberg. uben werben genannt heinrich v. Berta 1239, die herren v. Mulver. t 1246, die herren v. Greienberg 1299-1340 und bas Mofter Frauenfee.

<sup>3)</sup> Diefer ichenkt Theoberich v. Pferbeborf 1350 Binfen von feinem ju Dornborf für die ewige Lampe. Auch vermachte Tite und Andreas Benhaufen der Rirche ein Gut baselbst 1402. Johann v. Eppinroba 1393 Pfarrer, und sein Borganger Johannes war zugleich Propst in itingen 1380. Der alteste h. Wideratus archiprosbyter de Diesseshart 1137. defred us 1160. 70. parochianus.

<sup>4)</sup> Gin anderer Stein neben ber Kanzel hat die Umschrift: Anno Christi 1588 o netatis 61 anno ministerii sui 40 5 die Martii reverendus pastor Georgius olus senior placide in domino obdormivit cuius anima requiescat in pace 1 M 1 A. Der Geiftliche ist sehr steif bargestellt, mit großem Bart und Priester-

(14tes Jahrhundert) verursachte mir große Schwierigkeit und erft be bem zweiten Besuch entbedte ich, baß sie nur bas Alphabet bis le enthielt. Die Buchstaben (seltsame Majusteln) hatten nur eine becorain Bedeutung, keinen tiefern Sinn, und basselbe mag auch anderwätt ber Fall sein. Bu gedenken ist noch eines alten Schtuffels von gewaltige Dimensionen, bem bas große einsache Thurschloß entspricht.

In Tiefenort, fowie in mehreren benachbarten Dorfern lage Burgguter, Die zu bem naben Schlof Creienberg geborten, welches a einer ansehnlichen fegelformigen Sobe weit bin ichaute. Dach ben Gi ten fteil abfallend, fendet ber Berg nur auf ber Offfeite einen fom len Ruden in bas Thal binab. Dasfelbe geborte bem 21bt von Or felb, melder es ben Dynaften bon Frankenftein ju Lebn gab! und fpater an bie thuringer Landgrafen verpfanbete (1407). Seitte ift bas Umt bei bem Wettinischen Saufe geblieben 2). Urfundlich fomm es 1155 gum ersten mal por, und 1184 (Verona II. Non. Nov.) perlic Raifer Friedrich I. bem Chlog ben Gottesfrieden (Driginal im Rgl. 9 Provingialarchiv gu Magbeburg). Die Sauptburg, einen großen & umidließend, an beffen Gubfeite ber Dalas und in beffen Ditte te Berchfrit fich erhob, mar burch boppelte Mauern, einen bagmifden be findlichen Zwinger und tiefen Graben von ber Borburg getrennt. Die enthielt bart am Graben bas f. g. Bering'iche Saus, jur Beichling'id Beit Frauengimmer genannt und fpater ale Amthaus verwendet. feben wir es auf einem alten Grundrig von 1655. 3 Mauerthum waren bamale noch wohl erhalten, aber ber folge Berchfrit lag barn ber, benn bie Berobung begann mit bem Musfterben bes Beichling for Befchlechts. Jest erblidt man nur noch bie bobe Band bes Palas, beffen Sauptgefchog romanische Gaulenfenfter maren, mehrere Re rod, in beiben banben einen Reich baltenb. Das Denemal bes Paftor Gerin

rod, in beiben banden einen Reich haltenb. Das Denemal bes Paftor Gent. Briebrich Cotta (geft. 1708) ift nicht mehr vorhanben.

<sup>1)</sup> Bahrend bes Interegnum entftand eine heftige Febre gwifchen beiden, mungludlich fur die Frankenfteine endete. heinrich v. F., welcher Greienberg mit eroberte, wurde 1256 excommunicirt und erft 1263 fam es ju einem Bergleid. heim, henneberg. Chron. II. St. 174 ff.

<sup>2)</sup> In bem Bergleich zu Friedewald 1588 entfagte hersfeld feinen Ansoridganglich gegen Abtretung von Wallenburg, Rieinschmaftalben u. f. m. heit henneberg. Chron. II. S. 310 ff.

ewaltige Trummerhaufen 1). Bon ben abgebrochenen Steinen 1707 bas Rornhaus in Tiefenort erbaut 2). Die Zerftörung ift

Bon der Kapelle ist feine Spur mehr vorhanden. In berseiben fungirten arrer (Berlt 1347) und ein Capellan (Peinrich 1306), die in Allen-Riosterurfunden vorfommen. Auch 1295 zeugt ein plebanus in creyenberc, ne Kamensangabe.

Die Berefelber Abte und bie herren v. Franten ft ein 1160-1240 batten bburgmannen, von benen ein Weichlecht ben Ramen ber Burg führte (1155-Reben biefen fommen noch gablreiche andere Perfonen vor, theils von b, theils con ben Frankenfteinen angefiellt, oft aber burd Rauf medfeine, o. Trefurt 1268 (f. S. 206), Lugelin 1309, v. Bienbach 1309. v. Beringen 1314, v. Appenrobe 1318, Sminruben 1332, v. 16 (Beners) 1352, v. Buttlar 1361 an ber Stelle ber v. borns. Rusmurm 1362, p. Serbilftabt 1363, p. Rotenberg 1375. v. Bibra 1398, v. Rralude 1403, gleichzeitig v. Beringen und nhaufen 1392 bis 1437. Einmal (1386) erwarb fogar ber Propft von ng Meinbarb v. Sobnftein bas Schloft. Mis bas Schlof in ben Be-Thuringen und Sadfen übergegangen mar, mechfetten bie Pfandbefiger in barer Schnelligleit. Buerft tamen bie v. Redrobt 1410, bann r. Sopf. n 1436, Grafen v. Gleiden (1440-47, f. S. 198), Riebefel 163), Lugelin, abermals Riebefel (1480-83), bann bie Landesberren 1483-93), Golbader (1493-1503), p. Boineburg 1503. 1522, Gra. Beidlingen 1522-67, f. S. 190. Mis fatt ber gabireichen Burgman. andinhaber und Amtleute bas Amt Greienberg erhielten, wurden bie in Tiegelegenen Burgguter gu einem Rammergut vereinigt. Rur gmei Guter blietrennt, nemlich bas ber v. Benbaufen und v. beringen, fowie bie drobt'iden Befigungen (bagu geborte bie Buftung Fadenroba), melde arfchall 3 o b. Meifebug 1433 und 37 faufte. 3mar erwarb ber Pfanbe hermann Riebefel auch Die Deifebug'fden Stude fur 900 Gutb. 1448, aber bie herren v. Boineburg behielten biefelben bei bem Berer anderen herricaft jurud 1522, worüber lange Streitigfeiten entftanben, 189. Darauf gaben fie bas Deifte noch an bie Grafen und behielten nur f. g. Freihof in Tiefenort (1703 von Leo erworben , barum Low'iches Gut t). Das von Redrodt'iche fteinerne Saus am Rirchof (1386 v. Bering'ich, pothete) ging burd viele ablide Sanbe, bis basfelbe 1619 30 b. Eut. Ihaus faufte und mit bem f. g. von Dermbad'iden Gut vereinigte, neuerer Beit wieber gerftudelt murbe. - 3m 12ten und 13ten Jahrbunegegnen und einige Personen de Thiefeshart ober Diffeshart und 57) und fogar ein Marfchall Bertold v. Tiefisbart 1216.

um fo mehr zu betlagen, je feltener romanifche Burgen in Deutschlad gefunden werben.

#### Burthardroba.

Auf der neuen Rirche (1787) hangt eine kleine Glode, beren i 3 Abfahr gerfallende Inschrift mir viele Mühe verursachte: anno di m d v (1505) anna his ich wohr haus gut burkertroda let ich (d. h Anna heiße ich, wahre Haus gut, Burkardroda laute ich). Ein klei nes Relief, die heil. Anna mit zwei Kindern auf dem Arm, steht ge rade unter der Jahreszahl.

#### Ettenhaufen 1).

In der Mitte des durch eine Mauer und Thorthurm (1517 et neuert) eingeschlossenen Kirchhofs schen wir die 1714 neugebaute Kirch und den alten Thurm, der den Chor enthält. An der Seite ift ein kleine Wandnische und der hohe Scheidebogen sehlt auch hier nicht Eine Glode hat die Jahreszahl 1484 und die Worte: ave Maria grecia plena dominus Margaretha.

#### Dornborf2).

An ber zur Zeit des Jojahrigen Rriegs gebauten Rirche hat fist nach Beften ein romanischer Thurm mit uraltem Portal erhalten, f. Bb. 11. S. 114. Die innere Breite besfelben betragt 6½', die hofte

<sup>1)</sup> Aus bem alten Befipe ber herren v. Frantenftein gelangte et a henneberg, welches haus bie Familie Golbader mit ben Gerichten belehnte (148) ermahnt).

<sup>2)</sup> Das hohe Alter Dornborfs beweif't die Urkunde Rarts bes Gregen, welche 786 die Mark Dornborf an Gersfeld verlieh, Bend, beff. Gesch. III, Urk. S. 17. Landau, Territorien S. 199 ff. Bu dieser Mark gehörte Frauense und Greienberg. Daher waren in Dornborf auch Greienberger Burggüter, welche is dem Besit der herren v. Frankenstein (1302) oder beren Burgmannen meren, 3. B. v. Benhausen 1331. 1415, v. Pferded orf 1301. 1311. 1368, v. Bolterehausen 1415, v. Manebach 1336, v. Buttlar 1364, Swizerube 1341, v. Buttlar 1347. Biel alter waren die hersselder Ministerialen genannt v. Dornborf 1131—1170. — Die Kirche wurde 1328 bem Reseruberg incorporirt, ein rector ecclesiae kommt aber schon 1278 vor.

Seitenwande ichragen fich etwa 2 Fuß lang bergeftalt ab, Pfeilerede entfleht, welche einer bunnen Caule Plat barbied in ber Bogenwölbung in benfelben Dimenfionen als Bulft Die Capitale bestehen aus 3 Bufdeln von langen schmalen welche facherartig geformt find, aber leiber febr verwittert.

#### Frauenfee.

stiller Waldeinsamkeit rings von Bergen umgeben an dem geheimnisvollen Sees lag das etwa 1200 gestistete Cisternnenkloster zum See, in lacu, welches von den wilden Bauernsthat verwüstet wurde 1). Bon der alten Klosterherrijcht nicht das Mindeste mehr übrig, denn die sehr baufällige elche übrigens auch nicht mehr die alte war, mußte vor einien abgebrochen werden, um dem schönen Rendau Plat zu Das Denkmal des letzen Propses Georg v. Weitersewelches Heim 1767 als vorhanden erwähnt, ist längst abstommen.

#### Riefelbach2).

aus rothen Canbfteinen gebaute Rirche gehört bem 17ten, ber

Frauensee hersselbisch war, so siel es mit hersseld an hessen, mahverhoheit Sachsen gehörte, bis es 1816 an das Großberzogthum abget. Das Klostergut wurde bessische Domane, beren Pachter in der s. g.
ohnte. Daneben baute Landgraf Wilhelm 1632 statt des Klosters ein
, welches der Amtmann bewohnte, die das Gut an Privaten verkauft
t teroth, jest v. Grote). Das Kähere s. in dem Aussau unsers
Riegliedes Pfarrer Büff, in Zeitschr. des Bereins s. bess. Geschichte
zu welchem ich an einem andern Orte Kachträge liesern werbe, theils
chen Urkunden, theils aus dem Stamm- oder Saalbuch von 1578 und
wes sich im Besig des Großherzogl. Appellationsgerichts zu Gisenach besinnich heim, henneb. Chron. II. S. 315 s. — Das alte roh gearbeiBiegel zeigt die Jungfrau Maria mit dem Zesuskind auf dem rechten
ie Legende S. Conventus in lacu.

5 taufdte ber Abt won Berefeld bie Boigtei über Rieselbad von Landein, Bend, beff. Gefc. III. S. 71. Die Guter baseibit geborten 5 jum Greienberg ober waren bei Berefelb geblieben. Genannt werben v. Benhausen 1295, Swinruben 1339, Lugelin 1357, von gewölbte Chor durch Spisbogen vom Schiff getrennt, bem 15ten Jafo hundert an; doch find die Fenster des lettern Theile spätgermanisk Links vom Altar eine schone Rische mit eisernen Thurchen. Die Glock ist beschrieben: ave Maria gracia plena dominus MCCCCLXII.

Gang neu ift bie Rirche von Merters.

## Justizamt Bacha.

Bacha, ursprünglich eine königliche Meieret (villicatio), weicht Ludwig der Fromme etwa 817 an das Stift Fulda vertauschte, wird schon 1189 oppidum genannt, obwohl die Ummauerung erft 1266 wo folgt sein soll'). Als wichtiger Grenzposten und Übergangspunkt die Werra (weshalb die hölzerne Brücke 1342 in eine fleinerne verweddelt wurde) war Bacha durch eine Burg gedeckt, deren Bewachung Burgmännern oder Pfandinhabern anvertraut war 2). Rachdem der Pornsberg 1364, v. Bienbach 1372, v. Bibra 1398, von Talaunt 1424.

<sup>1)</sup> Als Namen alter Strafen habe ich in ungedrucken Urkunden gefunde: 3uden - und Bedergasse (1390), Steinweg (1470), Sandweg (1486) und Scheuergasse (in mehreren Lehnbriefen). Das runde Siegel zeigt in beil. Benisacius stehnd, mit unverhaltnismäßig großem Oberleib, in der rute den Bischofestab, in der linken das Buch, welches bei seiner Erwordung ren ist Schwert durchbehrt wurde, darunter den Palmenzweig, das Sambel des Martinde thums. Die Legende lautet: Sigillom civitatis Vucche. Der heil. Benisacius der nur auf die Abhängigkeit von Fulda, denn der Schuhpatron war eigentlich bei Di gesottene Bitus, der nech jest auf dem Marktbrunnen steht (neueren besprungs).

<sup>2)</sup> Die Urkundesvon 217 f. Schannat, tradit. no. 287. p. 121. und iven 1189, Schannat, vindem. I. p. 118. und überhaupt 28. E. Eberhatte: (Superint.), geschichtliche Rotizen über die Stadt Bacha. 1841. Da dem vertischen herrn Berf. hauptsächlich uur bas gebruckte Material zu Gebote ftand, so sie ich aus den Archiven Manches hinzu. Die alten Berhältnisse sind damit jedoch ich inmer nicht ganz aufgestärt, namentlich ist dunkel, wie sich die Amtleute, But manner und Beigte zusammen verhielten. Wahrscheinlich sind diese Amter est pet sammengefallen, so daß der Gustreusis zugleich Beigt oder auch Amtmann war. Die erste Amtmann, welcher genannt wird, ist Johann v. Benhausen, But 1309 ein Zectgeräthe in dem naben Kloster Greusberg stiftete, heinrich etwallendach Burgm. 1321 (Eberhard), Albert v. Sunthausen, Bur

andgraf von heffen in lehter Eigenschaft in ben Besit von Bacha geommen, ift bas Umt hessisch geblieben und zulest 1815 an bas Großerzogthum übergegangen. Bieberholte Branbe haben ben mittelalterden Charafter ber Stadt verwischt, jedoch find außer ben alten
Rauern und Thurmen noch mehrere alte Überrefte auf uns gekommen:

1) Die Sauptfirche bat am Beftenbe einen anfehnlichen Thurm

tion about you deliver when only and the course own 335, begabte bas eben genannte Rlofter mit Land in Gerfa, Bubwig v. Beimad 1342 Burgmann, Seinrid v. Rasborf, 1347 Boigt, Beuge in einer Muenorfer Rlofterurfunde, Johann v. Benhaufen 1357 Umtmann (vermuthlich er Bobn bes obengenannten v. 1309), Bertold und Apel o. Buttlat 260 Burgm. (Cherb.), Rraft v. Rasborf und Johann von Bienbach 363 Burgleute gen. in Greusberger Urfunben, Bolfram p. Dft beim, bes Stifts Burgm. 1388, mit bem vormals v. Buttlar'iden Burggut belehnt (Schanmat, client. p. 138), Cherhard und Gotticalt von Budenau 1390 Planbamtleute mit einem Untervoigt Sans Shabe vom Leibolbes (Greugberger Urt.), Frie v. Berba Burgm. 1396 mit Saus und Sof belehnt (Schannat, effent. p. 302 und nach einem Lebnbrief befagen bie Berba noch 1711 biefes Burggut), 30b. v. Bibra 1399 Burgm. (b. Cberbarbi). Darauf übernahm ber Landgraf beffen I ber Pfanbicaft pon ben b. Buchenan mit 8000 Gulb., Gotts dalf p. Budenau bebielt nur I von Stadt und Burg mit 4000 Gulb. Pfanb= mme 1406 und 1408, welcher Antheil auch balb an Seffen überging. Darauf er-Stint Simon v. b. Thann 1413 als Boigt, und 1425 erhalt Sans von aumbad ein Burglebn in Bad und Pferbeberf. Reben ihm mar Sans v. bra 1429 Burgmann und blieb es auch fpater (1453), gugleich auf Biberftein, Conte aber auf Burg Riebed. 1529 mar Lubolf v. BBeiblingen Rammerbifter und Bermalter ber Relinerei und 1549 Mieranber v. b. Thann Amtann. - Außerbem merben noch mehrere Abelsgeschlechter ale in Bach begutert geannt, welche jebenfalls burd Burgmannicaft babin gefommen maren, 3. B. bie Pferbeborf 1320, v. berba 1348, v. beringen 1365. 1396, v. Rod: anfen 1365, von Bienbach 1366, v. Bigleben 1369, v. Raga 1383 urd Erbicaft von ber Frau v. Milenborf), bie Bruber Rraft und Sans bin Bibra, welche 1385 eine Remnate erhielten über bem Saus ber v. Berba, unter Grie v. Borfa 1413 Burger in Bad, Ente v. Bolfershaus n 1430, u. a. Much tommen mehrere angefebene Burgerfamilien vor, wie Schor : ad 1350, Rollebad (1362 vermachte Ronrad R. ben Bettelorden in Gifenoch, erofelb, Comaltaiben und Raffel reiche Pitancien), Lanbau (Deter &. vertaufte 396 Bufengraben an Sufanne v. b. Thann, biefe mieber an bie Bitme boife & Berlebach), Debn - Rothfelfer, Murhardt (1396), 2Bief (1432), u. a.

pon 5 Stodwerfen , oben germanifd (mit Steingallerie von burch dener Arbeit), unten romanifd. Die Conftruction bes Portols eben fo einfach, als bes gu Dornborf, aber bie Capitale find bier reicher, an ber obern Ede Lowenfopfe, an beiben Geiten von Bl pergierungen eingefaßt, bie fich burch gang eigenthumliche Dotive a geichnen. Da bas alte Schiff baufallig geworben mar, fo murbe 1820 abgebrochen, leiber aber auch zugleich ber bobe prachtige @ (1306 errichtet) 1), fatt beffen bie neue Rirche bon 1821 bis 1824 richtet murbe. In biefe übertrug man 2 fcone Grabmonumente, früher auf bem Boben lagen, von eifernen Gittern eingefaßt, und maur fie in ber Corriftei ein. In 2 Rifden nebeneinanber in Renaiffar fill erbeben fich in tuchtiger, bochft forgfaltiger Bebandlung zwei ( falten, nemlich Caspar Bibtmarfter in eleganter Ruftung prachtiger Gnabenfette, ein ausbrudevolles benfenbes Beficht mit ! gem Saar, fpanifchem Bart und großer Salsfraufe, in ber linten & ben Marichalftab (abgebrochen), Die rechte auf Die Bufte geflubt, Selm zu ben Rugen; bas Cowert hangt an ber linten Geite. Umfdrift (leider theilweise gerftort) lautet: . . nob. et stren. Cass Widmarcter (eques) | auratus reg. Gallie et Navarr. dux gion. | consil. hass. principis Mauric . . | . . . fracense pie dorm. anno 16 | die .. Daneben ficht feine Battin, eine fl Dame mit mobiwollender Diene, in fpanifder prachtvoller Rleibn in ber linten Sand die Sandichube baltend, mit bobem fteifem & gen, offenen Urmeln und faltenreichem Rleib, welches an ben Su febr mulftig gearbeitet ift, etwa wie eine Jade mit Dofchen. Be bers fcon ift ber Schmud. Muf bem biden rudwarts gefammten &

<sup>1)</sup> Bu benen von Eberhardi a. a. D. genannten Geistlichen bieser Au Pfarrer henricus 1290 und 1305, Kraft v. Rasdorf, Pfarrer und etalmeister 1348, Zoh. Startloff, Pfarrer 1385, Zoh. Biene, Pf. 16 Job. Breme 1413, Berwig, Priester 1440, Georg Wizel 1521, süg solgende hinzu: Ludwig v. Rasdorf, Pfarrer 1368, Alb. Meter, rector pu chialis 1368, Witefind vom Robe u. hermann v. Appinseld, Pri und Spitalmeister 1376, Contad Steinmen, Pf. 1445, Friedr. Thu ner, Priester 1457. Rach bem Archiviatonatsregister mussen 8 Bicare zu bi Kirche gehört haben, ein neunter zu dem h. Geisthospital nahe der Stadt, ein zehnter zu dem Leprosorium exten muros.

rablen 3 Rofetten von eblen Steinen, um ben hals folingen fich Pern und bie Bruft schmudt eine Brofche ober Medaillon, an welchem ne lange Perlenreihe schwebt. Auch hier fehlt bie Kette nicht. Um n Stein laufen bie Worte:

2) Die alte Burg (jest Spinnfabrik) bilbet einen nicht allzu geumigen vieredigen Sof. Bei dem Eingang von der Stadtseite sehen ir links einen hohen schönen runden Thurm, deffen Mauer 8' dick . Im Inneren befinden sich 5 Gewölbe übereinander und der spisgige Eingang ift wie immer hoch über der Erde. Das Hauptgebäude iht auf der rechten Seite dem Thurm gegenüber. Die nahe Werra wässerte den Wallgraben 2).

<sup>1)</sup> B. C. Cherhardi, Gaspar v. Bibemarkter's Leben und Berdienste um Stadt Bacha, Bacha 1840, schildert das vielbewegte Leben dieses tüchtigen Krieses und Staatsmannes. Aus einer Donaumörther Patriciersamilie stammend, murbe iselbe 1566 in Leipzig geboren, studirte, diente drei französischen Königen als Obrist, irde hessischer Geheimerath und starb als Amtmann von Bacha und Frauensee 21. Seine Gattin, Bictorie heidenreich von Freiberg, folgte ihm 1635. er die Unruhen des Jojährigen Kriegs vergaß man auf den Grabmonumenten, die bei seinen Lebzeiten hatte machen lassen, das Todesjohr hinzuzusügen.

<sup>2)</sup> Bermuthtich bieß die Burg Wendelftein ober Binterstein, welchen imen die in die neuere Zeit ein ehemale zur Burg gehöriger Garten trug. Wegen beschränkten Raumlichkeiten der Burg besand sich nahe babei eine steinerne Kemste (jest Posigebäube), in welcher ein Burgmann saß und wo wohl auch der Abt n Julda abzusteigen psiegte. Darum wurde das haus 1282 als palatium inxta clesiam parochialem bezeichnet, Schannat, Buchonia p. 414. Diese Besigung n als Jubalsches Kuntellehn 1629 an die herren v. Dörnberg (Schannat, ent. p. 74) und blieb dieser Familie die 1795, wo sie an den Landgrasen von sien. Philippsthal verkauft wurde. Dazu gehörten nach den Lebnbriesen die Wüng Larau und der Hos Mashad (Masmans oder Masmus 1379), 5 haus Pantaleonis (zur vicaria Pantaleonis gehörig, deren Gollator der herr der muste war, jest sieht ein Bürgerhaus auf dem Plate) und eine Reibe von Eine

- 5) Die f. g. Widmart auf bem Markt, ein ftattlicher mit Erfern gezierter Burgfich, 1601 von Caspar Widmartter gegründet, verjüngt fich bis ins 4te Studioert in eigenthümlicher Weise bergeftalt, bas bie Stockwerke burch kleine hervorragende Dacher von einander getremt find 1).
- 4) Bor ber Stadt auf ber Gubfeite ift ber Rirchof, vormals bei Gervitenflofter, welches von Mariengart hierher verpflangt wurde?). seigütern in Bellershaufen, Langewinden bei Mehlar, Lengelete (bas Bindadfle und Pferdeborf foe Burggut), Dermbach, Ober and Riederalda (früher v. Bergit, Borfa, Wiefenfelt (vorber v. Betblingen) und Lechfen (von Borfa). Diefe Guter wurden ohne Ineifel erft fpater erworben.
- 1) Diefen Sie erbte ber Aboptiofohn con Bibmartter's Caspar Debn. Roth felfer 1635; jest ift ber Landgraf von heffen Philippathal Befiger.
- 2) Rachbem Beinrich r. Beringen 1339 an bem Drte Challettob ein Rivfter ber Marienfrichte, Rariengart genaunt, geftiftet batte, geftattet ber Abt von Fulba 1368 bas Rlofter nech Bacha ju verlegen. G. die Abb. aber Mariengarten v. Buff in Raffl. Beitfor. bes Bereins fur beff. Gefd. 1854, VI. S. 120-144. Raum mar bie Uberfichelung erfolgt, fo fanden fic vielte Bebutifter, melde Seelgerathe ftifteten, fo 1392 berting v. Buttler (mit einem Saufe in Bulba), 1401 Gottichalt r. Budinome (mit Binfen von Steinenfelt), 1409 Sans r. Buttler (mit Buft. Buternis unter bem Midenberg) 1412 Bader v. Bilphe (mit Binfen von Gunbe b. i. Ginna); 1418 Berlt v. Mausbad (mit Binfen von Entterats), besaleiden Zile von Bolfershaufen, 1438 Rorid v. Buchenau (mit Binfen von Ufbaufen), 1461 ter Maridal Philipp r. perta (mit tem Berrinberg unter bem Dofenberg), 1470 Georg Bigel (mit einem Saufe ju Bacha), 1483 Rabe und Mangelt ven berba (mit Binfen von Balbfaffen). Durch biefe fremme Freigebigfeit erbielt bas Rlofter - tres ber Orbensregel ber vollftanbigen Armuth - ein fo bebeutenbes Ginfemmen, bas es von ben Erfparniffen femobl Binfen faufen (b. b. Capitale ausleiben), ale unbewegliche Guter ermerben tonnte. Co faufte es 1390 von Beinrid r. Rotenberg Binfen von Beinebad, 1390 von hermann und Friedrich v. Bolferebaufen Binfen von bem Gut ju Refa (Ruft. Rofa bei Gunna), 1396 v. Tile v. Benhaufen Biefen u. f. w., 1418 ron Tile r. Bolfershaufen die Sofe Lutters und Friedrichen reda, 1424 ein haus in Bechlar, 1425 von Tile v. Bolters. haufen Bant in Pferbeberf, 1429 von Sans r. Bibra Binfen, 1434 ren Rerid r. Budenau Binfen in Gunt (Gunna), 1453 ren Sane r. Bibra Fifdweite und Wiefen ju Gosmar (Ruft. Gosmars bei Bada), 140 ren Cimen und Lubmig v. b. Thann Frauengarten, 14th von ber Statt Salja 16 Gult. jobrlide Gulte fur 400 Gult., 1499 ren bermann unt George. Redrobt Binfen in Balbfifd. Binfen, bie von ber Stadt Bada erfauft maren, ermabnt Buff &. 126. Dafelbft mirb auch ergablt, baf fich bie Dende ber neuen Bebre jugementet und bas Riefter 1527 verlaffen batten. Prier Peter von Alchaffenburg befam 1555 für fich und seine Zamilie ein Spaus in Bacha und bas Gutden Albrechtis (Buftung bei Liefenort). E. Cherbardi G. 9. Das Riefterfiegel, beffen Stempel &. R. D. ber Grefbergey

bie Alpftergebaube murben etma 1550 meiftens abgebrochen und bas Raterial vericbieben verwendet; Reller, Grundmauern und Brunnen ebft Rirche blieben übrig. Lettere litt aber febr burch einen Brand abrent bes Tiabrigen Rriegs (vermutblich 1757). Der Chor, 40' na, bielt fich ziemlich unverfehrt (bis auf feinen Dachreiter), aber bas biff, 60 lang, verlor bie obere Balfte feiner Dauern und bas einae Seitenschiff, welches fich auf ber Gubfeite befand. Die Deftauraon bridranfte fich barauf, Die auf bie balbe Sobe reducirten Manern it einem erbarmlichen nach innen offenen Dachftuhl zu bebeden, fo ag fich ber Ban nur burch bas Dach von einer Ruine unterfcheibet. ber Chor (mit boppeltem Rreuggewolbe, wo jedesmal ein gamm ben bluf bilbet) vieredig gefchloffen und von 3 Renftern, nemlich einem roferen und zwei fleineren (mit anmutbigen Rullungen) erlenchtet, at nach Rorben eine Rapelle, jest Gacriftei, ebenfalls mit iconem othifden Renfter und linte eine fleine Difche, baneben 2 übel conrvirte Grabfteine. Muf bem einen prafentirt fich ein bartlofer Ritter it offenem Bifir (3 große Rnopfe an beiben Geiten bes vieredigen elms) auf zwei mehr berafbifden als naturgetreuen Sunden fichend, eren Ropfe fich nach außen febren. Dit ber rechten Dand faßt er is große geriefte, unten runde und an ber einen Geite ausgebogte Bappenfdild feines Gefdlechts, Die linte rubt an bem Schwertgriff. In ben Seiten fleben bas v. Merlau'fche und bas v. Urff'iche Bappen. Bon ber Umschrift bat fich nur erhalten: anno dm MCCCCLXXXIII dinstag nach . . . . herr berlt von Mansbach ritte de . . . Auf em anbern Stein, ber von Runbftabden eingerabmt ift, bie auch eine lifche bilben, feben wir einen Ritter mit perudenabnlicher Saartour, ollem Bart und hoben Salsbergen, mit ber rechten Sand ben Degen altend. Auch bier ift manches verflummelt ober burch bie aus ber Stabtfirde bierber gebrachten eingemauerten Chorftuble verftedt. Anno 524 auff mittwochen sanct Thomastagk starb . . . . Melehior von e(r Than God)t wolle der sele genaden . . Die oberen Eden füllen as Thann'iche und bas v. Stein'iche Bappen aus. Gegenüber fieht rfint, seidnet fic burd feltene Sconbeit aus. In practivoller arditeftonifder mrabmung thront ber beil. Sigismund (Ronig von Burgund, ber 620 als Dar-

rer farb), beffen Ramen bie Umfdrift angibt. Ge mar alfo biefer Beilige ber

ecielle Schuppatron bes Rlofters.

CHANGE C. P. BENTY IN THE

bas Monument bes Secretarii Ambrosii Laubii 1595 und ber Margaretha Laubin 1598. Gine fleine Steintafel zeigt bas Erucifir von vielen Betenden umringt, wahrscheinlich von C. Widmarkter gestiftet, wie ich aus dem Wappen mit dem Bod und aus dem angebrachten Wistließe. Den Eingang in den Klosterhof deckt eine kleine Nische mit den Worten avo Maria. Darüber steht ein Täselchen mit einem schiefgestellten Wappenschild (etwa v. Boineburg) und dabei sorm (sacrum) marie. Auf einem nahen Hügel trauern die einsachen Ruinen der zum Kloster gehörenden S. Annakapelle, eines vielbesuchten Wallfahrtsorts. Ornamente, Profile u. s. w. such man vergebens.

## Seilgenroba ....

bewahrt trob seines boben Alters keine Überrefte und hat sogar seine Rirche verloren!).

## Mariengart,

vorher Schallesloh genannt, theilt dieses Schidfal. Das Aloster ift ganglich verschwunden, obwohl die Gebäude bis zur Reformation dauerten, trot der Übersiedlung nach Bach. Es mögen sich hier flets einige von Bach beputirte Brüder aufgehalten haben. Bermuthlich wurden die Gebäude durch den Bauernkrieg verwüstet und das Material benutte man zur Errichtung des naben Rittersies 2).

# mygoods whi hill a tod on Dferbeborf. " tod mebin artis are the

Die von einer Mauer eingeschloffene Rirche bat einen germanifden

<sup>1)</sup> Rach biesem Orte nannte sich ein ebles Geschlecht, 3. G. 1226 Bertold v. h. Wend, best. Gesch. 111, S. 102. Die Novocatie geborte ben herren v. Franken stein bis 12-10, wo sie bieselbe an bas Rioster Creusberg verkanten, was Landgraf Albert 1284 bestätigt. Auch die Rirche wurde 1353 wegen Armuth bem genannten Rioster incorporirt und muß bald verfallen sein. Außer dem Rioster waren die v. homberg (1334), v. Cissen bach (bis 1359), darauf v. Benbausen in h. begürert, deren Güter das Rioster 1383 erwarb. Auch das Benbausen sode Gut Gasten volle in heilgenroda ging gleichzeitig an Creusberg über-Rach der Ausbedung des Riosters entstand ein Mittergut, welches seht der Famille v. Donop gehört.

<sup>2)</sup> Buff a. a. D. G. 120 - 144. Rad ber Reformation wurde ber befflicht Landbofmeifter Ludwig v. Boineburg 1523 mit Martengart befehnt, und nach biefer Familie folgte 1650 ber Strift Joh. Friedr. v. Buttlar (er convertirte 1676 und ließ fich in der von ihm gebauten fath. Privatkapelle bestatten, welche jeht in Ruinen liegt), 1712 ber Landgraf v. heffen und in neuester Zeit der Großberzog Garl August.

Thurm nach Often, beffen Erdgeschoß ben flachbedeckten Chor in sich aufnimmt. Letteres ift durch ein schönes Fenster mit schlichtem aber sauberem Stadwerf geschmudt und durch einen großen Rundbogen von dem neuen Schiff getrennt. Der alte runde Taufflein bient jest als Fuß der Kanzel. Bon dem Rittersit ist keine Spur mehr vorhanden 1).

# Bolferebaufen.

In ber neuen Rirche (1717 - 20 gebaut) 2) befinden fich 16 alte Brabfleine ber gleichnamigen Kamilie, Die meiftens gang ausgetreten find, fo bag man gewöhnlich nur bie Bappen, felten Ramen und Bab. len gu erfennen vermag, g. G. 1509, 1582, Sans Bilbelm v. B. 1577. But erhalten ift nur ein einziges Denfmal mit ber Umidrift : Anno dom 1608 d. 20 9bris ist der gestrenge edle und veste Xian von und zu Völkershausen s. Alters 60 J. in Gott seliglich verschieden. Der bartige Ritter bat eine prachtvolle Ruftung an mit fpanifcher Rraufe und tofibarer Rette. In ber linten Sand balt er ben Maricalftab, mit ber rechten faßt er bas Schwert. Bu ben gugen liegt ber Belm, an ber rechten Geite bangt ber Dolch. Die 4 Gd. wappen find v. Bolferehaufen, v. Fifcborn ober Lieberbach, v. Budenau und v. b. Thann. - Das Colog Diefer Familie beftand aus 2 Saupttbeilen, Die fich noch jest unterscheiben, obwohl bie alten Dauern ganglich und bie Graben theilmeife verschwunden find, nemlich aus einem hoben Solzbau bes 16ten Jahrhunderts (jest Rentamt) und barüber aus ber mit Baffer umgebenen Sauptburg (1714 abgetragen, jest Dachterei, bon welcher nur Die Brennerei bem alten Bau ange. bort). Gin brittes Gebande ift als bescheibene Commerrefibeng von bem Landgrafen Georg nach 1729 angelegt3).

to Rub Bloom Dirty name

<sup>1)</sup> Richt einmal ber Ort ift befannt und biof bie "herren gaffe" beutet tarauf bin. Buerft ericheinen bie herren v. Pferbiedorf ober Peberedorf 1200 und verschwinden 1450. Bon bier hatten fie fich nach Dornborf, Tiefenort, Lengsfeld u. f. w. gewendet.

<sup>2)</sup> Gine Menborfer Rlofterurfunde von 1306 nennt ben Pleban Bertolb in Bolfershaufen und 1346 ben Pfarrer Gerhart als Beugen. Jebenfalls mar bie Rirde viel früber vorbanden.

<sup>3)</sup> Das Gericht Bolfershaufen (ungemiß ob gur Mart Dornborf geborig, Can.

t gang richtig erfcheint. Das Material ift überhaupt no biefes complicitte Berbeitnis aufrufteren. Gompht bie hen Grafer unterhielten M Remen eine Femilie feit fil III **M wit ten a** 1437**4** din verfauft 1356 (biefer batte eine Ri T. m.), fettet Setmena 5. 4. Dae (ane) de distribute de la companie de la c L Dftheim erfauft) ebenfalls mit 1. - Thile v. B. übergab feinem C pervater Bilbelm v. herba 1 v. B. und feinem Comager Reinbarb Bren be de 1480. 3wiften 1480 und 1500 baben bie Borren v. 20fferti nie gebireichen einzelnen Theile v. B. an fich getauft, nur bie herren v. S behielten einige Gerechtigfeiten bis 1587, und Die von Budenan blieben im ! Me fie 1570 ibre Bfundicaft an bie Beeren v. Boineburg vertauften, weich Medita erft, 1701 ffr 4000 Gulb. abtreten. Die beiben woch vorbendemen Bun bienten gemähnlich zwei Linjen als Baohnung. 1706 ftarb ber lehte herr v. fersbaufen, und Cantgraf Rarl nahm & als Berefelber Lebn an fic und tait Mobialgater von ben Cognaten. G. Die verbienftliche Atbeit von Buff, in Be bes Bereins für heff. Gefd. II. G. 37 - 77, und Magfer chent. II. G. 32

1) Rad diesem Orte nannte sich ein altes Geschlecht, dann besasten m Beschlechten dieses Dorf somodi gang, als zum Abeil, wie Dietrich an Betras 1348, Kraft v. Kasborf 1348, gleichzeitig mehrere v. Buttla 1383, Copal v. Cosbrechteroda die 1390, mehrere v. Ableershallsch. 1480 und v. Mansbach 1376.

# XVIII.

Aus Sanbichriften thuringischer Chroniten.

Bon

Dr. J. J. Seffe, st. Trafter ju Aubelfabt.

NAME OF STREET OFFICE ASSESSMENT

then disherbuck on excell point were guardined.

from nest nitam non partident linian pallem.
N. sta agamerate. Nest median illi product. N.

Peter when his works the war w

the life has factor out womanion or de

- 1) Nachricht von einer Handschrift ber faiserlichen Bibliothef zu Bien, welche außer anderen Stücken, eine thüringische Chronit, mit ber Bezeichnung: de ortu Thuringorum, comitum Provincialium, primorum Landgraviorum Thuringiae etc. enthält.
- 2) Auswahl einiger Stellen, welche entweder nicht, oder boch nicht in der nämlichen Fassung in den Zeitbüchern dieser Gattung angetroffen werden, und
- 3) Barianten berjenigen Stude, beren Inhalt mit bem ber Reinsardsbrunner Chronif übereinstimmt, mit hinzufügung ber Lesarten ber Schedel'ichen im 4. B. 1. u. 2. H. S. 113 124 unserer Zeitzschift beschriebenen thuringischen Chronik, insofern sie von Wegele's Ausgabe ber Neinhardsbrunner abweichen und sich zu genauer Prüsung und weiterer Berücksichtigung empfehlen.

Centesimus trigesimus primus historicus codex chartaceus (bibliohecae Caesareae Vindobonensis in fol.) antiquus bonaeque notae,
ed in principio mutilus, quo continentur: 1) Fragmentum historiae
b anno U. c. 725. seu rerum gestarum Imp. Augusti. 2) Sermo
e nativitate Domini p. 4. 3) De ortu Francorum p. 5. 4) De
rigine Saxonum p. 7. 5) De origine Longobardorum p. 11. 6) De
rtu Thuringorum, comitum Provincialium, primorum Landgravioum Thuringiae etc. p. 11—26.

Anno dni MCLXXX ludewicus 3. lantgrauius cum hermanno fol. 14 b. ratre suo postea lantgrauio tale edictum proposuit. Si modo esset liquis qui mihi indicaret statum patris mei bonam curiam et melio-

sentire voluerunt. ut possessiones restituerent Cumque la clerico promissum munus dare vellet ille renuit Scilicet relic fol. 15 a. bus sactus est monachus in ordine cisterciensium.

- ol. 17 a. Anno 1231 Elizabeth lantgrauia migrauit ad crist quoque hystoriam de vtrifque predictis principibus videlice et obitu corum frater theodericus de appoldia ordinis torum domus erfordensis planissime explicuit distingwer VIII libellos quis ergo cam plenius legere voluerit hos oct perlegere curet.
- puer hirsutus quasi canis horribili aspectu volens iterati in ventrem matris sue qui vix a uiro fortissimo interfectus e in quadam villa prope gota et reynhersborn suit similiter bens duo capita in domo calcisicis. Item nostris temporib fordia suit quidam adolescens non habens brachia nec man dit et consuit cum pedibus suis multo tempore Et seque (1277) sacta est frugium magna babundantia ita quod quatus tritici ersordensis mensure emerentur pro quinquaginta duob denariorum scilicet maldro tritici soluente sertonem uel XI maldre hauene pro dimidio sertone et hoc stetit per multos
- fol. 21 a. Anno dni MCCLXXX marchio theodericus de landifh

eodem anno nondum completo idem fridericus alberti thuringiae lant- fol. 21 b.
grauii filius detentus in castro comitis fifridi quod dicitur cupen nocturno tempore fortualiter liberatus est recessit et quidam nobilis de
elsterberg cum eo.

Eodem anno mense Iulio in thuringia in ciuitate ysenache quedam virgo juuencula morabatur vtroque parente orbata nomine margareta luxta eius hospitium quedam mulier pestifera cum filia sua habitabat, quam predicta puella propter filiam ipsius ad conludendum fepius vifitabat Si quidem omnes iudei sicut dicitur quosdam pauperes vagabundos habent inter se quos bubones vocant quos etiam per diuersas provincias pro suis negotiis mittunt Isti itaque iudei ut dicitur christianorum fangwinem concupiscunt Sed incertum est vnde aut quare hoc sit, supra dictam puellam explorantes ad interimendam ipsam cum predicta muliere malefica promisso traditionis precio consiliati sunt Quo prefixo tempore die vocata est margareta atque illis celantibus ipsam in hunc modum tradidit occidendam Itaque in domo vndique firmiter obserata prefati judei margaretam exempti gladiis et cultris per circuitum domus interius agitatione ceperunt ut sic ipsam calefactam sanguinem eins ad cutis superficiem traherent. Illa autem nimis fatigata atque lassata tandem in terram corruit quam illi confestim assumentes omnes venas eius fleuboftomis incidentes sanguinem ipsius in vas magnum receperant post hoc taliter extinctam posuerant in quendam alveum et lapidibus corpori superpositis in flumen occulte merferunt deinde non multo post nutu diuino corpore a piscatoribus invento et ad littus protracto conuenit cum marchione maena multitudo utriusque sexus et volnerum indiciis reperta est immanitas sceleris affuit etiam filia supradicte triditricis (tradituris?) conquerens ac deplorans sue dilecte consodalis miserabilem interitum addensque ipsam a perfidis iudeis interemptam Quo audito marchio portas ciuitatis claudi mandauit ipsosque iudeos cum reis sibi presentari fecit in quorum presentia defuncte puelle corpus per omnia winera cepit sangwinare Quibus amotis fluxus sangwinis cessauit deinde vocatis Iudeis et ingressis 2. extincte puelle corpus utrasque manus leuauit in altum rubicundam habens faciem tam diu quam posset quinquagena psalmorum recitari Tunc 5. iterum amotis iudeis et iterum reuocatis iterum leuauit manus ut supra cum pallida facie Talia marchio cognoscens indicia seminam illam pestiseram cum quatuor reis iudeis secit rotari et diuersis cruciatibus trucidari Ceteri vero iudei peua patibuli multati sunt pene omnes.

Sufficere iam credimus nec vitra procedere volumus in hoc libro licet multa addere possemus sed ne ipsa prolixitate aut multiplicitate in fastidium legentibus quod absit liber iste vertatur Tanta autem tune pretermisimus quod hec que scripta sunt pauca respectu eorum que obmisimus videantur. Hec autem ad dei gloriam solius et legentium vtilitatem protulimus nequaquam propria deliberatione et presumptione Sed consilio et assensu prelatorum meorum etc.

#### Begele's Ansgabe.

- S. 1 3. 2 (tamen) cf. Cod. Vindob. fol. 12\*. Schedel. Chron. Thur. fol. 165b.
  - - 23 cis Renum juxta renum habitantes. (V.)
  - 2 7 Quo 166 •.
  - - 16 audacter euidenter.
  - - 19 abjecto objecto.
  - 3 28 cum XII militaribus cum XII militibus seu militaribus.
  - 4 3 loci ab incolis loci illius ab etc. (V.)
  - - Bussone Bisone.
  - - 4 Kefernberg Kevernberg.
  - - 5 villam Aldinberg villam quoque (V.) A.
  - unum Frederichsrode, alium etc. quorum unum Frederichsrode, alterum rode, alium etc.
  - - 15 juxta Loybam montem juxta Loybam in Schauenberg montem etc.
  - 5 = 1 Post hoc anno MXL. V.
  - = • 5 impensis impendiis. V.
  - = 20 S. 166b.
  - 6 = 15 quater quatuor.
  - - 17 Proinde S, 167°.

```
XVIII. Mus Sanbidriften thuringifder Chronifen.
38
5. 14 R. 25 tante presumptionis amentia - tune tanta presump
• - • 28 et - guod.
- - dei clementiam non - dei clem. super nos non
15 5 Dispositisque rebus bene - Dispositisque re
   omnibus, the Seduct of the sed the sed
- - 6 nuptui traditis - nuptui bene traditis.
- - 20 devotissime vocavit - ad se devotissime vocavit.
• 17 • 15 Cluniacensium Hirsaugensium - Cl. uel H.
18 . 3 oppidum - castrum et opp. V. fol. 144.
                   Company of Company of
. 20 . 15 G. 168b.
- - 26 Hammersteyn in vinculis moritur - Hammerst.
          Idus Junii in v. m.
21 . 6 instituit - constituit, 1694.
22 25, 169b.
· 24 · 1 Cod. Vindob. fol. 14*. - 167b.
- - 4 Lukenheimensis - Luchticheym, V. Lucheheime
     al. Lictenstein.
- - 9 copiosa - populi per sent. V.
- 12 tumultuoso — magno t, V.
- - optavit - imposuit. V.
woin a ris Post hos - Eodem anno. V. Ext. 1980 1 22
w 🚧 🎍 47 Tammesbrucken --- Tungesbrucken: 🖦.
# 25: wil 5 premunions werpreminentale the secutor if
                       The west of the second to the
. 26 . 9. 169b.
     • 18 praesumpseriat --- praesumpserunt. Al 32
                             South same? 4
     · 20, 170°.
     - 10 (ubi) 170% ....
. 27
     • 15 fuerunt - fuerant. For santon for a
. 29
      · 23 idem - ibidem. V.
. 50
        2 justicium — mesticiam.
     - Ricxa - Richiga s. Michinga.
      - 8 Latrensem - Latrensem. 100 - 1001 500
- - 4 (sepelitar) Situm est predictum monasterium Lut
          juxta Brunswig: fundanit etiam idem monasterim
          Mennithity as netique Cristoferi in homburg.
```

5 (Julia) 1713.

· 81 •

- 1 3. 8. 1724.
- 1 22 (Ex) 172b.
- 5 3 Post hoc anno domini MCLX (172b).
- .. . 8 incesso incenso.
- . . 14. 179 b.
- . . 27. 1734.
- · 11. 173\*.
- . 25. 1784.
- · 26 ipse Ludewicus ipso elaborante L.
  - 29 cepit edificare quasi viridarium apud Album Lacum castellum — Castellum quasi viridarium apud album lacum edificare cepit.
  - . 3 iptra infra.
  - . 5 et illa nes illa omitteret.
  - 5 ac tune.
  - 8 (et) obtentu gratie edificationem etc. et sub obt.
     (ctiam V.)
- · . 10 suppliciter exeravit --- bortatur et exerat.
  - 14. 174ª.
    - = 34 (Post) 171 b. cod Vind. fol. 14b.
    - . 25 174ª. b.
    - 1 permoli commoli.
  - 3 conquirendo --- conquerendo.
  - . 5 Fulda Fulde.
  - 2 obscene obsceno.
  - 4 (gravis) 174 b.
  - . 6 Hassauia.
  - . 7 Heylingenberg helinginbec (Hellugenburch).
    - . 23, 175ª.
    - . 17 Hydeborg Hildeburc.
    - 21 Adelbertus. Bergl. Opel: bas Chronicon montis sereni, fritisch erlautert (Balle 1859. 8.), G. 24 ff.
    - . 16. 175ª.
- . 27 sitique et sicque.
  - 16 feodante feodalia.

### X.VIII. . Aus Sanbichriften thuringifcher Chronifen. 440 S. 90 3.16 (Lantgravius) V kl. nouembri. ź 91 - 18 Holsacia - alsacia. 92 - 4 obtulit - contalit. - 6 Anholt - hanhalt. - 28 (Eodem) Cod. Vindob. fol. 15 . b. 21 Chronic. Thuring. in biblioth. Vindabon: fol. 15 . 121 176b. - MCCX1 - MCCIX. (Vindob. Ms.) 23 adducenda - deducenda. - - - - - 34 principales, comes etc. - pr. erant. -- M. de Molbergh -- - burg. - 25 Vargila — farila. - - 28 qui a principibus et prelatis atque magnatis... que transiere terras et terminos, cum summa honoris tia suscepti sunt, tam in processu itineris quam 4 122 - 5 multe virtutis — mulier virilis. V. - -- que feminee cogitationi virilem animum inserem atque v. a. gerens. V. . 9 sericis — serico. V. - - incunabulo - invol. cunabulo. = - = 11 animequior - animi equior. V. - - 12 mihi vitam - vitam mihi. = - = 14 pretiosissima - pretiosa V. - 21 (et) - et. = 136 = 12 Ms. Vindob. fol. 15b. - 142 - 7 (si) — ut. - - 15 (castrum) vetus castrum. - 18 et deest in V. - 20 acriter - acrius. - 25 terret, ingrate — torret in crate. - - (non) modo — tum. *-* 143 *-*3. compellebat. — Hec acta sunt circa annum MCCXV. ω' 3 Cod. Vindob. fol. 15b.

| Tax very Sametral dan land land Strain Showing          |
|---------------------------------------------------------|
| 3. 3 MCCXXI. kalendas februar. A DOM HE & HOE &         |
| = 16 debuit - consucuit XIXXDan 21 = 212 +              |
| * 18 solatio - Anno MCCXXII (Cod. Vindob. V kal.        |
| april.) pepererat.                                      |
| = 10 Post hoc - Anno 1222. V.                           |
| = 12 Scowinforst - schauenforst, V.                     |
| = 13 Rudolstad - e rodolfftat. V. 10 4                  |
| = 22 Cod. Vindob. fol. 164.                             |
| 2 12 Rochelibesburg - rochlifberg.                      |
| = 12 Cod. Vindob. fol. 16b.                             |
| 2 19 inimicicie - discordie. V.                         |
| = 20 (In) Ms. Vindob. fol. 16b.                         |
| - 4 et in qualibet - tune in qualibet. V.               |
| = 5 dedit tres ziost - fecit (V.) zaost.                |
| - 8 ad locum forest, in quo - ad locum in quo forest    |
| c. fuerat. V.                                           |
| 11 ziost - zaost. V.                                    |
| - 14 puellam (in pace V.) ad pr.                        |
| 1/= 10 Cod. Vindob. fol. 16                             |
| = 11 multa — plurima.                                   |
| = 12 signatorum transfretavit - s. properavit vel t.    |
| - Frederici eiusdem. V.                                 |
| = 15 illorum — illa.                                    |
| = 14 sexaginta - XL. (Vind.)                            |
| = 15 corde — c. et carne. V.                            |
| = 17 intozicatus — intozicatus.                         |
| # 11 Ceciliam - Siciliam.                               |
| 15 progressi - multas transierunt ciuitates cepit autem |
| Lantgrauius paulisper febribus inquietari, tandem ad    |
| ciuitatem Ortrant venerunt. (simul V. M.)               |
| 24 Cod. Vindob. fol. 16b. Matanagaill 21                |
| - 10 connodatos — connodans. V.                         |
| = 11 remittens m rem. cum                               |
| = 13-22 desunt in V.                                    |
| 23 quam - tam. V. V in thomas 41-51                     |
| The Man was all                                         |

+ 313 + 9 10 - 40 V.

43 XVIII. Mus Sanbidriften thurmafider Chroniten. 5. 208 3. 28 MCCXVIII — MCCXXVIII. , 212 - 12 MCCXXIX — MCCXXXI. V. - 19 Cod. Vindob. fol. 173. - cuidam - fratri danieli ordinis. V. - 22 corporali - in M. V. - 23 aliquosque - al. etiam V. 213 - 4 Cod. Vindob. fol 17 -. - s 6 monte - castro Helgenberg. V. - 7 et alia causa (etiam Vind.) - 8 Eckehardo - Echardo. (V.) - 11 in m. S. Petri - sancte Marie. (V.) - 12 conspectibus - conspectu (conspectui?) - = 13 postulanti - postulatam. (V.) - 14 culps - culps. (V.) - 20 deambulantis - - tibus. - 22 cultro - cultello. - 23 deprehensum sed prepeditus transf. I. (V. sed est desunt.) 26 archiepiscopatus - (archiepiscopi V.) Moguntiai terre Hassie insitum succumbens ditioni. - 28 (injuriam?) — causam. 214 . 1 mimime — sed. V. 3 sexus femineus - mulieres. - 4 partes corporis — parte pudibunda corporis detecta irridendo fictam imaginem stramineam clamabat pudibunda parte corporis detecta ut maternis occultarentur matricibus verbo tono infamie victam imaginem stramineam instar luto fedarunt irridendo. (V.) - 8 prenarrati — prefati. (V.) — • 10 XVII. ΙΛ°. - 13 Hilgenstadt - helingenstat. V. - 14 itaque — etiam trifort. · 16 depositam — repos. - a. sacrilego — - a. - 17-19 desunt in V. (de - perierunt.) 215 • 2 in — de V.

```
B. 215 3. 7 ad — ob. V.
· 221 · 23 Molberg - Mulburg.
· -- - 25 deduxit -- edux.
. — . — impuratorem - imperatoria. V.
. — . — sue — sui.
                        . . .
- 27 hoc anno 1237. (V.)
- ,- - 29 choros - coream. "Vi
- 223 - 7 quid - q.
       - 9 Reynersborn — timens no forte suscitatetur a matre
            sua sancta Elizabeth in martburg. (etiant V.)
       - 10 ductuque --- ibique.
- - 12 interesset - chaequiis (exseguiis).
- - 13 emanare — emittere. (eliem V.)
 - - dum — cum.
 - 18 secrete - deest in V.
- 225 - 18 a -- juxta. V.
- - 22 Lodewicus - Hertwicus. (etiam V.)
 - 23 Asce - acce - adze uel adform.
- - 24 ante ls. - civitatem Isenach. V.
      28 Lupize - lubicze. Steynberg - steinfirst (Stein-
            forst) (etiam V.). luchtenwalt V.
       - 30 Waldinborg --- (montem waldeborg V.) Postea Hein-
            ricus marchio destruxit castrum luchtewalt et illud in
            kallenberck juxta villam settelstete.
- 226 - 5 illis . . . eis. — eis . . . ipsis.
- - 9 abduxit — de —.
      - 19 recepit - accepit.
      - 20 Cod. Vindob. fol. 18b.
- 228 - 14
      = 23 extrahens --- extendens. (etiam V.)
 - 25 Slotheym - Slath.
- - 26 facis - facitis. (etiam V.)
- 28 si poss. esset — etiam si p. foret —. V.
229 & 6 terr. Sed oportet.
 - 10 deus - dominus.
```

- istas — ipsas. V.

```
444
         III. Mus Sanbidriften thuringifder Chronifen.
C. 229 3. 15 nusquam — nunquam. V.
 - - 14 adiens ciues Ysen. Vall - bellate to
       = 32 sq. restrigendo dec. - restringentes aque curs
           ciuitate factum subsistere non valebant.
 = 230 = 14 aspexit - conspexit.
· - · 18 aliarum - filiarum la com - · · · · · ·
 - - 19 ipsis nunc S. V.
20 dicta - dna V.
. - 21 Ysenacksburg - ysennachfberg et methenste
frowenburg edificans munivit, and add of a
                         berg (Wizbach). V.
- - 23 Colleberg - C
- - 27 Cod, Vindob.
                         19th the steamer St. .
- 28 Sowenburg - Schowborg V.
- - = 29 mudificavit - reedificavit.
 - - - 50 munitionem facientibus - municio fieret per q
· - - 31 et grauaretur - deest.
 = 232 - 1 comitis - committens, V.
- - 13 illud - illud in monte C. V.
-nint8) 1-ni 14 Zettinstete - scetenstede, V. 89 .
       = 15 Code Vindob, fol. 10 .. b.
-airst-, or a '17 eduxit-ad --- adduxit in. V. a speciff to a
es tom tre: 30: sign -- igitar. Zastas serve de a cen-
       . 24 recessit --- sesessit.... yen at antica
       26 invenepant --- - runt.
                         Jan Mr. a Poppian W. L
       - 50 quum — quam.
 - 353

    1 ergo — igitur.

                        A Secretary - Transport At a
       * 10 Cod. Vindob. fok! 19th and made and 1 02 .
       - 12 Weispech — veohipech.
       = 13 (Uitle) Cod. Windobe fol-19 hanten &t .
 - 234
       - 17 dux de brunswick, mic.
                                months of L.C.
       - 25 torrame degrapher of the property of
 - 255
       . 10 XVI - XV. V. Patron 15 € 15 € 8 ×
       . 84 Cod. Vindob. fol. 909; mg : --- vindo Ot :
                       = 18188 - 19-61.
· 256
         2 ducessa — i.
```

| 5, 256        | 8. 4        | recepit — reciperet:                  | . §        |
|---------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| - 237         | - 16        | Cod. Vindob. fol. 20 a.               | •          |
| - 239         | - 34        | Cod. Vindob. fel. 20.                 | •          |
| . —           | - 35        | (mater) - meteries and average        |            |
| <b>• 240</b>  | . 4         | Cruceborg — Creinberg. Kreyaberg (V.) |            |
| . —           | - 23        | Cod. Vindob. fol. 20°. et b.          | <i>:</i> · |
| - 943         | - 19        | habere — habitare.                    |            |
| - 244         | - 4         | Willekindus — willekynus.             |            |
|               | - 7         | duxerat — direxerat.                  | . :        |
|               | <b>.</b> 8  | fait — faisset.                       |            |
| . —           | <b>- 9</b>  | inquictasset — - ent.                 |            |
| •             | - 12        | acceperunt fecerunt.                  |            |
| - 249         | - 29        | Cod. Vindob. fel. 20.                 |            |
| • —           | - 31        | Bercka — Bercha.                      |            |
|               | - 33        | pacem servare jur.                    | -          |
| = 250         | - 1         | est magna fr.                         |            |
| - 253         | - 2         | maldra tritici Erf.                   |            |
| • -           | - 5         | comitum — comitis.                    | ×1.        |
| •             | - 17        | rex cum.                              |            |
| •             | <i>-</i> 19 | pallis — pallio.                      |            |
| = 254         | <b>.</b> 9  | S. Lucie.                             | -          |
| •             | - 13        | servari — servare.                    |            |
| • —           | = 14        | Ilmenow — ylmina.                     |            |
| <b>= 2</b> 55 | <b>.</b> 8  | iniqui — pestiferi.                   |            |
| • -           | - 32        | comiti de Cl.                         |            |
| <b>~ 258</b>  |             | Valeriaui ydus Aprilis.               |            |
| • -           | - 15        | Cod. Vindob. fol. 20b. 21 .           |            |
| <b>~ 259</b>  | <b>- 28</b> | 20°.                                  | -          |
| • -           | <b>3</b> 3  | Witteke — Wilddeoke.                  |            |
| * -           | . —         | Brandenvelchs — - fels.               |            |
| - 270         |             | Friderico — Theoderico.               |            |
| -             |             | pauperrimis — pauperibus.             |            |
| - 271         |             | perlinitam — perlitam.                |            |
| • -           | . —         | disrapti — dirapti.                   |            |
|               |             | commoretur — commoraretur.            | •          |
| •             | . —         | tumulto — u?                          |            |

```
XVIII. Mus Banbidriften thuringifder Chronifen.
S. 272 B. 21 excitata - o? tumultus gravissimus excitatur.
     - 24 vel — ubi.
      * 27 vita - vitam dignatus est concedere.
     . 33 cf. P. Leyseri hist. poet. medii aevi p. 1097
      - (1401) (1401) (1401) - modernist de -
. 275
      - 15 Hegelo - Hevelo.
      - 16 veritus — exterritus.
      . 14 Cod. Vindob. fol. 20b.
- 280 - 9 sustentabantur - - rentur. V.
      - 14 circa festum ad vi ic.
 . 289
      - 17 pre - per di
                         onem.
 . 290
      . 24 ad mat. fixus
                         fra matut, transf.
                        chel dated a lead of
= 294
      . 12 deducens inde
      • 14 ignotas — ignaras.
      23 Ruzzereg — Reuzze Rex.
       - 28 talia - talium.
       ■ 53 aliquod — t.
      = 28 in Regem Rom. in octava b. Martini ut.
295
 . 298
      - 21 patruo fraudulenter - uel fratruele occ.
      . 4 adiens - adiret.
 . 299
       - 12 demisso — dimisso.
                               mr 4 6. 9
       - 24 Iamiam - langama yazara -- carana ada
       - 28 lamia — lanuensium.
                                 Complete Company
         1 Florensem civ. — Florenciam. man. a
 . 500
       ■ 29 coll. et bost. -- coll. ab; bost. acc. = col.
       801
         - 1 icla sagilla - icla sagille..
  805
       • 20 Drivordt — Drivardia.
                               92936 18 TR ..
      • 21 Zarduns - Zandern. andoveste di
       . 10 Werneberg - Varaberg. And the last of the
  806
                                            .
      . 11 Bune - Buntongton - charter ofto BY :
      - 18 ab inimicitia — ab amieitia digengeerant. .
 - 807
         4 quesi oraturam — quesi adoraturancio .....
 . 508
        8 infamiam (491), abancarium my infinal phogobric
                            s — tvinullo · · · u?
```

## to and despression of the alternation of the state of the Barianten zu ber thüringischen Chronik

XXIII. The Qualifornia starmation was all XX

rowins mile demandate in private ands. librid, percentier antiquie manuscriptic procumulate dendings, iglana in illicolograficati a savio Bun Bretomen with the memorate or live samp \_ancioner additing

the City printing your hibbotheese majorie monasteriis amilia anima-

complete and a state of the sta

# Mikolaus von Snahen aus Gallus Staffens Sammlung

ju ber Gefdichte bes Erfurtifden Petereflofters , nebft vorhergebenber Biographie bes Berfaffers und Inhaltsanzeige bes gangen Berts.

venire patnered, lidely many describers, an exercise gal mela, and

Documentorum, diplomatum et rerum circa regale monasterium Is. apostol. Petri et Pauli Erphordiae, a prima eius fundatione per gloriosissimum regem Francorum Dagobertum et restauratione Anno 706 per eminent : ac celsissm : Princip : D. D. Siffridum I. archiepiscopum Mog. ad haec usque tempora gestarum Anno 1058.

Miscella collectio adnexis civitatis Erphordiensis, oeconomiaeque Germanicae fatis ex variis praefati monasterii manuscriptis codicibus congesta per F. Gallum Stassen, einsdem monasterii monachum et bibliothecarium\*).

### Anno MDCCLX, mare a hotographic mental and a material by

\*) Gallas Stafsen p. 577 in fine chronici Nicolai de Syghen post verba: Gallus de Ulma vir parvae staturae Ribliothecarius Erfurdensis" haec de se ipso addidit : Gallus Stafsen Mogonus, Bibliothecarius sub Gunthero II. Abbate s. Petri, Praesidente congregationis Bursfeldensis, vir magnae staturae, exigui ingemii, parum doctus, multum garriens, monachus inutilis, infirmus corpore, mente stupidus: animo sincerus, voce superfluus; animal vorans, bibens, loquens, dormiens, scribens, sine fine clamans et nihil efficiens. Haec descripsit spiritu fervidus, carne infirmus, Vituli miserere Ioannis,

Quem mors praeveniens non finit esse Bovem, cf. de vita Galli Stafsen Afuth disquisitio in bigamism Com. de Gleichen p. 42 sq. not. a. Gallas Stafsen Phortuus est d. 1. April 1780 actatis suac 57 mo. Ex prae-

Ut primum cura bibliothecae regalis monasterii nostri a superioribus mihi demandata, in pervolvendis libris, praesertim antiquis manuscriptis pro modulo desudans, plura in illis deprehendi a scriptoribus annotata, quae vel accuratiorem de fatis monasterii notitiam suppeditabant, vel quod minus clarum in aliorum scriptorum textu reperiebatur, e sua obscuritate per coaevorum distinctiorem enarrationem educebant, vel quia in pluribus voluminibus fparsa, compilatorum oculos effugiebant, ideoque praetermissa; quemadmodum in magno chronico, quod P. R. P. Petri Friderici monachi nostri monasterii immenso labore, indefessaque industria compilatum, saepius et multis in locis deprehendi: quoniam insuper talia manuscripta temporis lapsu detrita, ac perditioni proxima; ne talis nobis thesaurus eriperetur, animum adjeci, omnia illa, quotquot invenire potuero, fideli manu describere, ut exinde aut mihi, aut alteri antiquitatum aestimatori per hoc commodior occasio et uberior campus aperiretur, accuratiori, quam ante hac, modo monasterii nostri annales consignandi.

Et licet ad hocce litteraturae genus ingenium meum, temperamenti, vitia ad tam morosa omnem exhaurientia patientiam, non admodum factum esse videretur, adversa itidem valetudo plurimum saepius pariebat fastidium, ita ut, dum laborem adgrederer, in tanta taedia atque difficultates inciderem, ut veteres codices flagitiosissime nonnunquam scriptos durissimum pistrinum et metalla, ad quae me damnatum lugebam, esse viderentur; amor tamen studii huius, atque praeclarissima Monachorum Benedictinorum exempla fessum de novo provocabant fervorem, nutantemque animum in arena continebant: dedecet enim, magno perhibente Trithemio, genuinum Benedictinae familiae alumnum suorum exempla patrum contemnere, et dum largissimis fundatorum fruitur eleemosynis, fruges consumere natum in suam condemnationem inani stertere otio, atque neque sibi neque aliis prodesse.

Magni huius Benedictini luminis stimulatus magis exhortatione opus, licet arduum prosecutus, cum usus amplior exercitatioque accessissent, deprehendissemque, sterile hoc in speciem solum dulcissimos, gratissimosque suis cultoribus proferre fructus, adeo sua-

via omnia iucundaque mihi reddebantur, ut vel labore ipso, ut ut arduo impensissime delectarer, nihilque molestius ferrem, quam vel leviter in illo perturbari. Tandem decurso in hoc stadio aliquo tempore tot collegi manuscripta, ut volumen justae magnitudinis excresceret: proin, quae operis huius facies paulo diffusius explicabo.

Cum unice in evolvendis manuscriptis bibliothecae nostrae operam dare contingat: nec aliis perscrutandis occasio suppetat; multo minus Archivum monasterii, nescio, cujus praejudicii fato, mihi pateat, proin pauca admodum, sufficientia tamen pro stimulando fervore, manuscripta mihi obvenissent, ea tantummodo, quae ad manum habere poteram, descripsi: inter quae primum sibi vindicat locum chronicon R. P. Nicolai de Syghen etc.

Elenchus operum in hoc volumine contentorum:

1.

Chronicon R. P. Nicolai de Syghen monachi S. Petri Erfordiae a monasterio condito usque ad annum 1494 fol. 1 et seqq. (Ipsius originale propria manu in quarto ac vetusta nigra compactura conscriptum).

#### 11

Continuatio hujus chronici per monachum anonymum S. Petri cum schemate genealogico regum Franciae. fol. 580.

#### Ш.

Ioannis R(K?) ucher monachi s. Petri circa annum d. 1630 chronicon et series abbatum s. Petri, a R. D. Ruggasto usque ad R. D. Andream Gallum abb. fol. 633.

#### IV.

Msc. membranaceum procurante Helwico monacho s. Petri et capellano s. Annae, conscriptum anno 1266: in quo continentur sequentia. 1) series imperatorum romanorum. 2) archiepiscoporum moguntinorum. 3) abbatum s. Petri. 4) fragmentum necrologii san-Petrensis: recensentur quoque altaria tam in monasterio, quam allodiis, et quo quodcunque tempore ac a quo episcopo consecratum. fol. 694.

#### V

Msc. monachi anonymi, continens litteras indulgentiarum, et

Oblight 2 m Individe to by

anecdota quaedam circa fundationem monastrii s. Petri Erfordias

See at short to the street of the shirter terms

Alind chronicon ms. anonymi mouachi S. Petri cum serie abb. Petrensium ab anno 1059 usque ad R. D. Guntherum de Northausen, fol. 744.

VII. o sale to ship

Msc. in quo monasteria ord. s. Benedicti in Germania existentia cnumerantur cum copia fundationis Dagobertinae et aliis notalilioribus monasterium s. Petri contingentibus, fol. 766.

the side of the contract of the same

Chronicon monachi s. Petri describentis res suo tempore gestas ab anno 1631 usque ad annum 1699, fol. 778.

IX.

Nicolai de Egra monachi s. Petri professi sub R. D. Gurthero de Northausen memorabiliora ab anno 1494 usque ab annua 1496, fol. 825.

X.

gradien d windlich

Ex libro copialium San-Petrensium saeculi XVI, epistolat diversae, concernentes praecipue alimentationem apostatarum illo is tempore ex monasterio s. Petri aufugientium, et sub protection consulatus alimenta ab abbate s. Petri extorquentium. fol. 828.

XI.

Processus judicialis ratione D. Volmari vicedomini in abbaten s. Petri electi anno domini 1323 fol. 323., annexum quoque fragmentum codicis mscripti e bibliotheca metropol. Mog. fol. 885.

Mitgetheilt aus einer anderen Sandfdrift von Wegele, unter bem Sitel: Berbandlungen über Die Baht bes Abtes von St. Peter zu Erfurt, Boltmar II. Q. S. B., in ber Beitschrift für thuringische Geschichte und Alterthumskunde. 2. St. S. 41-84.

#### XII.

R. P. Hermanni de Northausen, monachi et cellerarii s. Petri sub R. D. Gunthero abbate, liber censualis de anno 1452 continens seudorum numerum, quae abbates monasterii s. Petri Ersordiae de jure conserunt vasallis monasterii, item charta visitatoria

reformatorum bursfeldensium cum ordinationibus et statutis R. D. Guntheri abbatis ad disciplinam monasticam in suo coenobio rite et debite conservandam. fol. 901.

### the many desired commission (Serial SHIX entree of Them to Them the Commission of th

Series celsissim: principum abbatum fuldensium a B. Sturmio usque ad modernum Epum de Bibra. fol. 913.

### 

Sequentur 50 traditiones et documenta monasterii s. Petri et urbis Erfurdiensis, pleraque ex autograph. fol.

### Burners at the field scare that and XV. and if came to the west does about

Finem facit syllabus henefactorum monasterii s. Petri ex necrologio ciusdem monast. conscripto a R. P. Rudigero de Venlo anno D. 1485. Schannati excerpta suppleturus descripsit I. S. hujus monasterii professus a. 1759\*).

burger are alor corrector Corob-sont contains from the

über die unter Rr. I. dieser Sammlung einverleibte unmittelbar aus dem Original entlehnte Copie der Chronik Nikols von Syghen bemerken wir Folgendes: Sie ift nicht felten richtiger als der von Wegele besorgte Abdruck, boch hält sie fich nicht immer genau an die bon dem Chronisten gebrauchten Worte und Redensarten, fürzt ab, wo dieser mehrere gleichbedeutende an einander reift, oder die Er-

<sup>\*)</sup> Der von Soannat gemachte Musqua ftebt in beff. Vindem. literar, Col-Bott. H. p. 17-21., welchen G. F. Mooner's Beitrage ju einem Commentar bes Recrologiums bes Rlofters auf bem Detersberge vor Erfurt - in Cene's Sabresbericht an bie Mitglieber ber beutiden Gefellicaft in Leipzig. 1840. 8. 6. 1-31. meift gludlid erlautern. - Dochten bod auch bie zwei Sanbidriften, auf welche Buerft in Pers' Ardire ber Befellicaft fur altere beutiche Beidichtstunbe (4. 28. 2. 265) Die Blide ber Forfder bingelenft murben : Excerpta ex Necrologio S. Pe-Lri Erfordiensis compilat. a Rutgero Monacho S. Petri anno 1485. Mscpt. VII. in 4., bamale im Befie bes Gubernialfecretare Corront in Brunn, und Excerpta wetnsti Necrologii ejusdem monasterii S. Petri Erfordiae. Mscpt. VIII. in 4. ebenbemfelben geborig; (f. Derb a. a. D. - vergl. : Die Quellenfdrift. Reller ber Befdichte bes Preußifden Staats, nach ihrem Inhalt und Werth, bar-Beffellt von Rari Rlettfe [Berlin 1858. 8.] G. 431), baib an bas Licht gego. gen werben, um ihr Berbaltnis gu Staffen's, wie es icheint, nicht immer gang Auperlaffiger Copie beurtheilen gu tonnen, welche fich vielleicht baraus ergangen und berichtigen laft.

zählung überhaupt zu weitläufig, und schon Dagewesenes wie wird; ebenso läßt sie die über die erwähnten Ereignisse und 3 gemachten Bemerkungen des Berfassers, seine Herzensergießung das unter den damaligen Geistlichen herrschende Sittenverderben Ermahnungen zur Besserung ze. größtentheils weg. Bisweiler men auch kurze, eigene Zusätze des Copisten und Nandglossen schen Charakters vor.

Da es unserm gegenwärtigen Zwede nicht angemeffen sein sämtliche Abweichungen ber Copie Staffen's von bem Begi Terte nach ber Reihe anzuführen, so heben wir dazu bloß die in hin und wieder gewählten Abschnitten vorkommenden aus, in be zeugung, daß der Urheber der ersten in vielen Fällen das Richtige sen und überhaupt bei diesem durch die Unleserlichkeit der Urschige gemein erschwerten Geschäfte nicht ganz gewöhnlichen Scharfblid bunden mit nicht geringerer Sprach - und Sachkenntnis, bewiese

W.\*) M.\*)

- S. 2 3. 25 propius vel Proprius.
- = = 36 orbata orbatam.
- . 3 : 10 morum moribus.
- - 12 defuncti Comitis.
- - 19 consecratum constructum.
- = = 20 in patronum eorum, sanctum sc. Benedictum patrocinio S. Benedicti.
- - 32 parvulas puerulus.
- . - 58 hunc ipsum.
- 4 19 Hunc locum Is 1.
- - 29 cleniocinis eleemosinis.
- - 32 querentibus exquirentibus.
- - virtutem veritatem.
- . 5 . 1 sic conscripsit sicut conscripsi.
- - 5 legisdator legislator.
- - 19 -
- · · 21. 494 444.

<sup>\*)</sup> W. bedeutet ABegel'iche Musgabe: M. Manufcript.

```
W.
                 M.
5. 5 3. 26 quo — cuius.
- - - 29 ydolatrie - idolorum.
- 6 - 8 monachorum, quorum - m. quam.
- - nach monachorum: Hoe loco ad 5 fere versiculi desi-
          derantur.
- - 13. 1195 - 1191.
- - 18 post - in
- 7 - 21 preposituris — prep. prioratibus et cen.
- - 29 laudis - laudum.
= 8 = 4 pertinentibus - - tiis.
- - 12 antiquorum - antiquitus.
- - 27 Cristi — Cristus.
= - - 28 providebant - - bat.
. 9 . 1 fatur — fatetur.
- - 2 corporalia — temp.
- - 3 in utroque — in utraque.
- - cito deficient - deficient cito.
- - 4 raro - rarus.
· — · — nusquam — nunq.
- - rarissime - rarissimus.
- 11 = 2 honores - honorem.
. - . 3 quam - qui.
= - permutant - - tat.
. - . 8 vita - victu.
. - 24 qui - quae.
. 12 . 1 Dico - secundo q. a.
. - - sanctam scripturam - scientiam scripturarum.
- - dicens a.
. - 10 sacrarum - sacram.
. — · 16 contrariorum — a.
- - 18 celestem — celestium.
. - 21 item - enim.
```

. - 25 sicud - sine.

- - 28 sanctarum - sacrarum.

```
XVIII. Mus Sanbidriften thuringifder Chronifen.
454
  W.
C. 12 3. 29 finem - non (?) referatur.
• 13 • 8 optimus — omnipotens, - matelate to
- - 15 restaurare - t. the many and the manual it
27 quidem - quoque.
- 14 - 1 venerandissimo - reverendissimo.
  - . 7 sunt - scilicet. (011 - 2011 A)
. - . 11 hic - hinc.
     · 12 ut - ned and gray - strongering did
- - 19 est - esset, ambad - alvel by
. 15 . 1 non - modo. Autoria building a
  - - 5. 1494 - 1454 (?)
  - 8 precolenda - percol, marid - found to
· - · - qui - que. Jade - Landwigner my
- - 10 scilicet - sed.
  - - 12 servayerat - sibi (re)servayerit.
  - . 14 miseralus - - tur? " ui - uppartu m &
 - - 17 spiritus - sepins.
 - - : 18 prudencie - prouidentie.
 · - · - videbatur - - bitur. omia - mi. opcom
      * 19 dignabatur — dignabaturi (1882-178)
      = 20 Quam pl. — 0 զահանգերեն - ան առան -
  - 22 sacrum — sacro sanctumatic
      • 9 cordialiter — cordialias. - - W Martin
      · — sumus — i.
      • 11 sinceres — - ri.
                            ,9 to 1 a 1
      - 17 rapitur — rumpitur, a statement
     · • · 28 · flue · · · · · hic. · ·
 - 17
      * 18 tue - tuo. * ******
      - 29 amalissimi — amant-...
     - 1 legimus — legerimus. - mnoomaatoo ee
  18
      = 23 regulam — de regulari
      - 31 ideo - . . . Hoc loco in eviginali & versiculi
  __
      = 7 videlicet XV. sacrosunetos.
 . 19
```

```
W.
                   M.
6. 19 3. 10 potest - possit.
- - 15 templo - verberatos fl. exp.
- - 17 Cum — quoniam.
. 35 . 38 aspectum --- aspectus.
- 34 - 24 falsitatis — aut mend.
= - = 28 perfecit - es. satis profecit.
- - 30 quondam - quidem.
• 35 • 2 usque — versus.
- - 6 quandam domun - (?) queadam dominum.
- - - 8 patuit - (pntebit).
- - 11 furto - fartim.
- - 16 socia - o (?)
· - · - usque - versus.
- - 18 agnito - cogn ----
- - 22 nominati - - nm?
- - 24 illud - idem.
- - 27 sacris - scientia.
. 36 . 3 omnia - anima.
- - - 4 extra - infernum.
- - essent — essel.
- - Sic mulierem seducit --- sed sic mulier carnalis concu-
           piscentia excecat.
· - · 9. 1493 - 1443.
. - - 27 idem - quidem.
= 37 = 16 pulo - pula.
     - 17 usque — versus.
. —
     • 13 belle — o.
. 47
- - 15 in cenobio a deo pretecta — emnibus perfecta et pr.
. 48 . 26 ritu - ritui.
. 49 - 7 Seilicet quia - Sed.
• 53 • 31 Mielberg — Mouburg (Molburg?).
. 69 . 22 fefellit - fallit.
- - 34 Quocunque - Quodcunque.
. — - 35 contrarium — - am.
```

```
111. Mus Sanbidriften thuringifder Chronifen.
456
                    M.
  W.
S. 70 3. 6 ascendissent - - set.
. 72 - 16 parte - porta.
     = 17 (vetuit) prohibuit (?).
    . 33 s. Benedicti - n. Benedictini.
      = 3 maternam - matronam.
     . 9 calumpnam — columpnam.
 81
     * 8 minus — nunquam.
 = 103
      - Sis - Sit.
     . 11 hic glutino - hoc glutine.
 - - 13 Ex Isidori libris excerptae . . . adhortationes.
 104 = 33 diverso modo — diversimode.
 - - : 36 aliter — aliud.
      2 37 possum — possumus.
      * 8 munitum — communitum.
 = 105
      . 10 primatibus etc.
      = 30 Nicolas - Nicolaus.
 . 106 : 9 legeret - legerit.
      * 11 fuerat — fuit.
      * 14 cooptare - coaptare.
      22 XII. — duodecies.
 - 107
      - 34 factoque -- faciloque.
      * 30 sq. vocabat — vocavit.
 - 125
      z 31 tempus cen. s. monast. fundandi. et e
      . 1 quod - quando.
 - 126
      - 2 leguntur — legantur.
 - 133
        3 legi — legitur.
      · 9 episcopus - - pum.
 - 135
      - - Czizensis - - sem.
      - Nuenburgensis — - sem.
      - 3 Vincencii — parte terei (tereia?) speculo hist
  138
      - 4 quibus -- duando.
        6 quia capta - q. capta a P.
      - 10 administrabut - - atque gubernabat.
```

. 11 sanctus - sincerus.

XVIII. Aus Sanbfdriften tharingifchen Chronibu. 487

| w.             | м.                                  | •     |             |        |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------|
| <b>5</b> . 158 | 3. 19 dicens — diceret.             |       |             | 5      |
| . —            | - 26. 1059 — 1079.                  | 4     |             | •      |
| . —            | = 97 fuerat — - rit.                |       |             |        |
| • 139          | 2 Scilicet - Sed.                   |       |             |        |
| - 141          | 2 mollificantes — emellientes.      |       | i:          |        |
| - 146          | - 10 septem — quinque.              |       |             |        |
| . —            | 14 Nutscelle — R—,                  | 1     | •           | -      |
| -              | · 17. 713 — 718.                    |       |             | -      |
| -              |                                     | ٠:    | •           |        |
| · —            | · 25 vulgariter — vulga Ameneb.,    | MURC  | antem       | comme- |
|                | niter Amelb.                        | -     | •           | •      |
| - 147          | - 3 cepit — accepit.                | • • • | ::          | •      |
| - 152          | s 6 notabilibus autiquis et autent. |       | <i>::</i> · | ı      |
|                | - 7 legitur — legi.                 |       |             | (i) 1  |
| •              | - 12 Felsenbure — Welsenburg au     |       | •           | :      |
| •              | •                                   |       | ١٠.         | •      |
| . —            | • 16 quod — istud.                  | et 5  | •           | •      |
| . —            | • 22 regnaverunt — regnavit.        |       |             |        |
| . —            | - 31 sequens cum rex.               |       |             |        |
| - 133          | - 19 laudetur — Laudetur.           |       |             |        |
| · 156          | - 18 que — quod.                    | •     | •           | -      |
| • 160          | - 13 sillabis certe — syllabicatae. | -     |             |        |
| . —            | • 14 hec — H.                       |       |             | ``     |
| • 165<br>• 170 | •                                   |       |             | ••     |
|                | 23 permissum — parvissimum.         |       |             |        |
|                | 17 dedenke — ge—.                   |       |             |        |
|                | · · · vo fan — wavon.               |       |             |        |
| 231            |                                     |       |             |        |
| 235            |                                     |       |             |        |
| ,              | - 38 ut plurimum evenit (in deest). |       |             |        |
| 237            |                                     |       |             |        |
| 241            | 2 innovandum — ruminandum.          |       |             |        |
| 243            | - 34. 1489 — 1089.                  |       |             |        |
| _              |                                     |       |             |        |

```
M. 1/
 W.
S. 249 3. 15 nimium — nimia, mall — mall 04 /
 - 17 a nonnullis - sub not. - neal and
· 250 · 7 exerceant - exerceatur. - lyong to
· - · - causatur - caveatur.
- - 26 Gallicia - Galilaca,
258 . 5 dissipaciones - dispensationes
- - 12 perficiens - pro-
- - 13 perfecti - -us. Hiv - Ely at-
- - 16 perficere - proficere.
• 275 = 6 candem - casdem try - will region the
      - - 9 videretur - videret
      . 12 acculare - acci
                        larezo auditidulos ir -
      . 4 denariis - donariis
. 282
                        sy Perendere - N
. 288 . 20 sunt - s
      - 21 exstiterunt -
                       the - tonsestone at -
      . 24 successione -
                     cessive. bonn at
      . 11 Spairwalt -
                        nwaltimentous file
. 293
. 505 . 18 institutor - institutionum in-
      . 27 montem altum et mingreuin - monte illi magne.
      • 28 dotare — providere. Busic - 1904 il
      . 29 deducere "44 sperdacere." in a safety !!
. —
      s 1 temporalibus -- opere (diere?) perfecieset.
- 504
- 305
        6 usque - republican -- fiulto, sans ?
      . 19 ad - in.
                          550 8 5 601 85
      • 20 At - Assureriving mirelianter 72
      • 51 curiose — praeparari/procuraviti o/
- 506
      - 10 mi -- mea.
                        1150
- 307
                                          10
      • 6 preoptime — per→port ···
- 508
      . 8 visa - (emb ns) transprint and the second
- 509
      - optimus — omnipetens,
      • 25 regi — archalemoura — apatent and a G
      - Bohemie a Caesaruntep. - 9691 37
```

111. Mus Banbidriften thuringifder Chroniten.

158

```
.77
  W.
                            M. "
       3. 29 cristianismi — christianissimus 1 18 1 18 1 18 1
B. 310
      25 archiepiscoporum ett decem aut 39 episcoporum.
- 314
       = 27 (Acta sunt hee anne de 1156 wie wit Rante).
                            .. . ..
       • 4 hoc - hic.
. 316
       . 7 interim quode weet quandin. and termed the
       - 10 interim quod diligentei quamdit elligant et dik obs.
       - 14 vadunt - evadunt. an' an ambie de
       - 16 So, si, vi les Per tria si, 260 W. (per silentium,
            solitudinem visitationem.
       • 19 pro — prae.
                                       Elling of
       - 30 quomodo -- queti
                                 A 11 11 15 15 15 1
       - 5 quandoque — quantin finali brieve : 51
. 318
                                 aut immerent tie.
      . 319
       - condicionis well condicionis.
                                                    100
      - 23 Iunii — Iulii. de Carrey de de compa de
- 328
                                                    705
      - 31 elici — confiely no transmitter t
                                                    Hete
. —
      9 calices - - com. - start years it
529
      - 3 ignavem - - vum.
· 330
       - 16 talis et talis ista - talia et talia iste.
       - 17 nobilitaris - webilis.
  335
      = 34 quo — qn.
      - 8 fetabat — fortebat.
- 341
      - 4 videlicet — ut in scriptio etc.
- 342
       . 18 apportaverant - asp.....
       . 4 duorum — ducum.
. 343
       - B adesse -- subesse.
       - quem - quid.
      . 6 Talem vitam - talis vita.
. 344
      - 30 ligna ab igne de f. - l. abiegna de facili.
- 348
. 349
       = 3 patet. — Vis dicere mi frater Nicolae: Charitas
            proximi Erfordiae exulabat et nanc nondum rediit.
2 350 2 5 est -- es.
       - 28 Nuninkinus - Meinkindns.
      • 36 barvoti — si.
```

### II. Mus Sanbidriften thuringifder Chroniten.

```
W.
                 M. .
©. 352 3. 20. 1232 — 1234.
. 555 . 5 usque — uersus.
- - 5 requisiti - conq-.
     - 14 solent - habent.
- 358 - 10 concursum — concussum.
* 361 · 32. 1527 — 1257.
     - 33 ordinis ejusdem.
. 362 - 15 contumaces (id est) rebelles.
     * 17 aleo — alea? alee?
 - - 19 nulla - nullus.
    - revelarent - revelaret.
- 363 - 32 humilatus — -ia---
     = 38 Kelremeister - Kaeltermeister.
- 364 - 3 miserabilis — miserabiliter.
- 367 - 21 perutiles — perviles.
- 368 - 1 horrescunt - horrefacit.
     - 11 pauci lucri — 0 —0.
. -
     • 16 amputare — i.
     = 19 (a?) -- ? deest.
- 372
     . 1 multas — et quam alores.
- 574
     • 5 largire — i.
- 375
     - 6 potestas — pietas!?
     - 10 prelonginques - perl
     = 17 contumax et coajca -- contum: contra.:
     - 18 suum - sue.
- 576
     - 11 in monte S. Anne cepella - in monasterii caj
         S. Annae.
      • 13 prosperanter l. - - er, quando litigant.
- 378
      - 16 Erfordensis - - sibus.
💌 🛶 🔧 = 18 quoniam 🟎 quando.
     . - civ. omnia - non adduc. L
     • 20 preconsules — proc. . . . .
     - 22 quum — quande.
     . 4 civitatibus — communitatibus.
- 581
```

```
W.
                          M.
6. 384 3. 7 Erfordenis — Erfordie.
= 389 = 17 Bokensis - Bollensis.
       = 19 dom. - Theme.
       - 21 ecclesiastice — i.
       - reformacioni - c.
       28 Carthusie - - siensis.
 . —
 • 583 • 8 Lechniz — a.
       . 19 edicta - edita.
 - 584 - 12 usque — versus.
= 386 = 17 construi (fecit) — construxit.
       - 35 idem - iidem.
. —
. 387 - 11 cathenis -- -as.
= 388 = 7 cunctarum — o.
= 10 earundem — et super his.
s ---
       = 20 fore — fere.
       = 84 diriguntur — - antur.
s —
s —
       = 40 permittitur — pre—.
       s 3 ut permittitur — et permittimus.
= 389
___ ي
       = 6 qua -- quam.
          8 abbates et prelati.
<u> -</u>
       = 18 eorum — earum.
       = 23 attemptaverit vel presumpserit.
       = 25 Avione — Avenione.
: ---
= 390
       = 2 tempore anteacto — a tanto tempore.
: -
        z 4 lyneis — linteis.
       = 7 lyneorum — lintearum.
s —
       = 8 moniti - modi.
s 9 verbis — vobis.
       = 12 aliisque — aliasque.
       = 13 supermissis — in praemissis.
s —
       = 18 infirmaria -- - torio.
= - = 26 quantacunque - quacunque.
```

= - non - nequaquam.

```
XVIII. "Had Senbfarifen thitringifder Chronibit.
462
   W.
       S. 390
       = 29 auso — w.
       = 30 allemplaverit - - - ass pres.
       = 2 quo — quibus.
 £ 393
       = 29 consucverunt — coeperant?
 s 396
       s 33 certi — celeri
 s 597 : 5 venientibus — te.
 s - s 7 fuerunt - fuerint.
 s - = 14, 1800 - 2800.
       = 20 caveant --- at.
 = 401 = 29 tam eciam periculo incendia imminente kabetur
            - tum etiam ut etc. haberetue.
       = 4 pater N. - Ioannes Orttonius.
 s 402
       = 10 posuerunt --- , posuit.
 • —
       = 21 quando -- quanto.
 s —
       a 1 cervisio — ceres.
 £ 403
       = 25 Walsyleuben - Walfleuben.
 s -- = 30 sexageni --- •
 = 404 = 15 scale — taedac.
 = - = 19 ipse - omnipotens nav.
 = 406 = 25 disuasit - - ss -.
 = - = 52 plus - folus.
      = 5 pompose - - ae.
 = 407
       = 6 elate - - ae (incedunt?) deest.
 = - = 8 vestimentum - - tis.
 = - = 10 fuerit - fieret.
 = - = 26 magnalis - magnalibus.
 = 408 = 10 in i. c. (id est.)
       = 11 una - unam.
 s — s — pulsa — u.
 = 409 = 12 monast. S. Eucharii - mon. S. Mauhiae apo
 = = 15 discipline — observancie.
```

. - = 24 regularis - observantia.

```
M.
 W.
5. 410 3. 10 nolitis — non vultis.
                                                  :
      = 18 interneciones - interminationes.
. 415 . 8 mentem .-- le.
      = 14 nt --- et.
- - 21 umbrosi — umbrosa.
      - 26 S. Flore Aretina --- ex abhacie florentina assumtis
           in Abbatiam S. Florae Arctinae.
· 416 · 3 flagrans — fragrans.
- - - 8 questualis — -les,
· 419 - 23 Wakghen - Walighen.
- - 24 tonitrui - - 4.
- 420 - 11 Talmam - - mann.
      = 12 eodem - eadem.
- - 232 persolvendis inst. - persolvendem assumpsit.
• 421 • 4 Iuda - Machabea - ac - i.
- 422 - 9 nickilipenderent — vilipend.
- - - 17 qua — quibus.
- - 22 habita - babuit.
- 423 - 18 licenciant - licentiam dent.
      - 27 summe - sententiae.
٠ ___
- 424
     : 3
      = 16 exseculus — a.
      - 17. XIII - 14.
     - 3 comportandis — q.
425
      . 25 usque - versus.
426
     . 17 vila — e.
      = 18 conversacione — i.
- - 19 comportant - circumportant.
* 427 - 18 idem — item.
* 428 . 9 solenniler - - italis.
 - = 16 sine - siuc.
- 28 latis sentenciis excommunicacionibus - sub p. late
```

- ie - is.

### VIII. Mus Sanbidriften thuringifder Chroniten.

M. w. S. 429 3. 1 accusatis - - us. = 12 animo - omnino. = 29 omnibus disponendis fac. 430 = 24 Drubecensis - Embeccensis. 431 = 20. 1464 - 1484. • 22 Lunterburg — a. = 28 annalis observantiae Bursf. . 432 - 21 commoditati - - tes. . 24 fussione - fossione. . 433 - 3 roboravit - coronavit. . 434 . 27 perutile - - lis. . 435 . 13 pedenter - pedester. : 436 : 25 eo - ideo. - - 27 peccalis - a. 437 = 1 oberrantem - ab-. - a 15 lucifacere - lucrifacere. - 16 maligna - ni. . 22 virium sua — virili suo. 26 innumerabilem - - lium. - 29 venerari — remunerandam. 7 palpitans — - tantes. . A38 - 11 memorie — a. . 10 homizi — - num. 439 • 13 presumeret — presumpscrit. - 17 secundo — septimo. **28. 24** — 27. - 25 cuinsnam discipline — causa discipline degentes 440 - possent - w. - 16 diocesum - is. 441 . A cuculle - a? o? 449 8 statuta deest. • 11 abbatis recipiantur. Item -446

. 12 fuit - fiat.

## utume timb handfiring aftengiget Egetiffe.

| V.        | <b>M.</b>                                           | <i>11</i> |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 46        | 3.14 canonicum — - orafit:                          | :nt .9    |
| -         | - seculared the state of the                        | thi -     |
| 17        | - 11 usque — versus.                                |           |
| -         | = 20 similiter — simil. surfice - whose is          | ሪቻል 、     |
| -         | - 27 usque — versus." has handstatumente tor        |           |
| 18        | <ul> <li>8 ஊூர் வட நாழார் கொளர்கள்திரு ்</li> </ul> |           |
| -         | - 24 flavoam - blavoddf.india - moig / -            | 847 ·     |
| iO        | - Servasii Birvati. (normelenati) 21                |           |
| <b>i1</b> | = 8 assutus — assatus. W in minding if a            | -         |
| -         | - ferreis fustibus — foretpibus. 18 wit 61          |           |
| -         | - 4 sq. combustus — rotalius: - constyres al        | -         |
| -         | · 6 qui hoc malum (feofit?)"— qui huitis mali et    | author.   |
| -         | • 15 ceno — -a.                                     | ō₩        |
| •         | • 16 sunt — fuit." Professional Community           | ide :     |
| •         | 17 geilreden — gailradig."                          | ites -    |
| 3         |                                                     | - •       |
| •         | = 18 id — idem. with the market file.               |           |
| •         | - 24 interficientur — e                             | 11        |
| •         | • 27 tristis — -es.                                 | •         |
| 3         | • 5 spiritu — sempër?                               | . •       |
| •         | - 1484 - 1487. With the New York                    | i.        |
| •         | • 28 opposita — a.                                  |           |
| 4         |                                                     | oria e    |
| В         | • 6 certi — -a. serias zation .                     |           |
| •         | • 18 demum — dein.                                  | •         |
| Ð         | - 5 quodammodo — quondam.                           |           |
| •         | • 17 balisteriis — a.                               | ••        |
| D         | • 1 potnit — - uerit.                               |           |
| •         | s 6 accenso — -us.                                  |           |
| •         | - 15 gravare — -i.                                  |           |
| ı         | • 8 timore — in terrore.                            | •         |
| •         | 9 posset — nec ipse suum foetorem sustinere p       | osset:    |
|           | · 17 usque — versus.                                |           |

```
XVIII. Que Sanbidriften thuringifder Chroniten.
466
                 M.
  W.
S. 461 3. 29 debeo - - am.
 # 462 # 18 Westpalum - - phalorum.
 = - 26 alias — alii.
 : 463 : 8 eodem — eidem.
= = 10 preconsules — o.
 - = 25 Magdeburgensem ecclesiam - i - a.
 : 465 : 3 plura — plurima.
= - = 12 (translacione) - destructione.
- - 14 albam — u.
      s 15 liliam — u.
- = 16 magnum — a.
= 29 usque - versus.
 : 466 : 10 longa — -um.
= 467 = 15 didiscere - addiscere.
 : 468 : 14 tunc — tamen.
. - = 28 prius - principio.
 s - s 31 major - moris.
 • 471 = 30 similibus — -ia.
 = 473 = 30 sericis — sericeis.
 = 474 = 8 conf. atque remiss.
 - 475 - 3 scribonium flavii — sindonem (sarboneas) bi
 - - · · 17. 1485 — 1482.
 • 476 • 11 Cailch — Ailich.
 _
     = 17 cartis — carthusianis.
 • 477 • 10 subcellarius — subcellararius.
 - 12 adducta - adjuncta.
 - 478 - 5 Elxleuben — Eisleuben.
 - 18 mensuram - - e.
- 479 : 10 Almsiensis - Alvisensis.
     - 14 iub. permissionem - plenjssinam remiss.
     • 17 wan - von.
- 480
1481, 5.12 superpos. ungelt, - taxam ungelt et cives.
     - 14 Gispleuben — Gispersleuben.
```

M.

- 2 3. 28 solvebat -batur.
- 5 4 Erfurdie - iensibus.
- 12 verum upam. . . .
  - 27 dirupere disrumpere.
- ) 8 inquietem inquietudinem.
  - 10 gesait - andt.
- 5 = 13 florenos is. . . .
- 21 induxerunt inflixerunt.
- B 2 fussatem --- nm.
- = 19 inducerent deducerent.
- · 29 secutores ferratores.
- 7 19 unum una.
  - 28 mittebantur procons. introduci permittebantur.
- B = 12 adducenda - i.
  - = 18 eosdem eos dein.
- 9 9 similiter simul.
- = 30 Auracia w.
- 0 15. 1492 forte 93.
- 1 = 6 pro potencia per -am.
- 11 Iohannis -es.
- 2 = 6 et margravi et archiep.
- 24 summe 0.
- 3 13 quadrangulis quadratis?
- A : 13 cursus m.
- 28 doceret laceret.
- 15 13 quidem quidam?
- - 15 iuria iura.
- 16 salvare servare.
- 19 episcopio episcopis.
- 22 et sic, de aliis.
- 16 11 Faich Waich.
- \_ 29 Elsleuben Elxl.
- \_ . 30 annis os.

```
XVIII. Mus Sanbidriften thuringifder Chronifen.
  W.
                M.
      S. 497
      . 14 hic - hac, and make - all world a
      . 18 cum suis - sibi assoc.
. 499
      - 21 habencia - - tesperado - resquelle ta
      • 11 a - de, americalappai - medelopai a -
. 501
      - 14 migrabit - - vit.
. 502
      • 12 Herbipolis - de Herbipoli.
. 503
      . 9 Hünfelt - Hoenf. s. Fuldensis modo Hünfeld
. 504
            __legendah __imrendah qr
           - 29 consistent - neralema-
                NOW - move the
      devilence converse managed in the state of
                       Charles administration of a
                  - All somittee - you dein.
                  Justine - minimus D.
                  Se Aurana - T.
                         12 1101 - feet
                & goo printed to pur - and
                       San Barrelling of
                         - C. Santa (1871) 61
                       .6444 000
                   . 6. 10 De . 1
                       day to
```

### XIX.

# Zur Geschichte alter Abelsgeschlechter in Thüringen.

Son

Dr. Junkhanel.

Ad nur rermathen. Addrice in its fair he is the fair in the interpretation of the fair in the interpretation of the interpretation o

Reflect ... S. Marine Maginirem in puster writing. Sing with the labeled risk of the Solver War and sales with second

# Die Herren von Mühlhaufen.

Bekanntlich führten von der ehemaligen Reichsstadt Mühlhausen in Thuringen einige abliche Familien ihren Namen. Zwei davon charaktrifiren sich durch eine Bezeichnung, die auf ihre Stellung, ihr Lehn oder Umt hinweist. Dies find die Reichsministerialen von Mühlhaussen und die Kämmerer von Mühlhausen.

1. Die Reichsministerialen, ministeriales imperii. Bu meiner Renntnis find folgende gekommen:

bufin bei Schultes, director. etc. I, 211, und II, 410. Daß biese einer und berselben Familie angehörten, wird sich später zeigen. Über ben Namen "Alt-Mühlhausen" s. Grasshof., commentatio de originibus etc. Muhlhusae p. 4\*).

1219 Cunradus filius Swikeri bei Schöttgen und Kreysig, di-Plomatar, et scriptor, histor, germ. 1, 757.

1221 Swikerus et Cunradus fratres de Muhlhusen ebendafelbft. Jebenfalls find es biefelben, die in zwei Urkunden von Reinhardsbrunn aus dem Jahr 1238 nach Ditericus Camerarius de Mulehusin als Zeugen auftreten: Swikerus et Conradus frater eius. (Mittheilung bes Gern Archivraths Dr. Beck in Gotha.)

1253 Berner Schieferftein und Ronrad von Altmublhaufen bei

<sup>\*)</sup> Diefer Name erhielt fich noch langes fo wird 1378 hermann, und 1384 30-Dann von Alben - Molhusen als Rathsmeister in Muhlhausen ermahnt. S. Grassbof. p. 15.

472 XIX. Bur Gefchichte alter Abelegefchlechter in Thuringen.

Galletti, Geschichte und Beschreibung bes herzogthums Gotha II, 205. Bergl. Diese Zeitschr. 111, 299.

1295 und 1297 Suiker bei Grasshof p. 15 und 214.

Worauf fich die Reichsministerialität dieser Familie beziehe, lößt fich nur vermuthen. Wahrscheinlich hatte sie ihre Besitzungen vom Reiche in Lehn. Dazu kommt noch ein anderer Umstand. Graßhof S. 157 führt aus den Jahren 1254 und 1285 einen Suckerus Castrensis in Mulchus an, der Land und einen Hof an das Mühlhäuser Ronnen-kloster "S. Mariae Magdalenae in ponte" verkauft. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies ein Suiker. Man darf daher wohl annehmen, daß diese Herren von Mühlhausen Burgmänner in dem eastrum imperiale zu Mühlhausen waren und zu den Ganerben dieser königlichen Burg gehörten, also Reichsvasallen waren. S. Grasshof. p. 29, 174, 176, 179.

Diefe Reichsminifterialen von Dubthaufen führten, wie fich auf einer Urfunde jenes Swiker von 1295 ergibt, in ihrem Giegel bal Dubleifen (Dublbau), welches befanntlich auch bie Reichsftabt Dublbaufen in ihrem Giegel bat (Grasshof. p. 15. Unmertung). Und an einer Urfunde bes Provincialardive ju Dagbeburg \*) fiegelt Swikerns im Jahre 1265 fo. Daraus lagt fich mit Giderbeit beftimmen, bağ bie oben aus ben Jahren 1098, 1200 und 1253 angeführten Berner Schieferftein berfelben Familie gugeborig find. Derfonen biefes Ramen! fommen in Balfenrieber Urfunden einige Dale vor. Gie batten Reids auter in Dberfalga, einem Dorfe bei Rorbhaufen, in Bebn und merten baber auch ,,bon Calga" genannt. Go 1229 Conradus miles de Molehusen cognomento Scheverstein (Urfundenbuch bee biftor, Berein für Dieberfachfen II, G. 124, Urf. 162), 1235 Heinrichs Scheverstein de superiori Salza (ebenb. G. 149, Urf. 203), 1238 Werne rus de Salza cognomento Scheverstein und fein Cohn Conradu Scheverstein (ebenb. G. 159, Urf. 222), welcher letterer in ba nachften Urfunde 223 aus bemfelben Sabre Conradus miles de Molebosen cognomento Scheverstein, und in ber nachften Dr. 224 (@. 160) Conradus Scheverstein, imperialis aulae Camerarius beißt. Seben

<sup>\*)</sup> Diefe Mittheilung, fowie viele anbere aus bemfelben Ardive, verbante it bem bochft gefälligen herrn Ardivar v. Dufverftebt in Magbeburg.

falls ist ber in diesen vier Urkunden vorsommende Conrad eine und dieselbe Person. Sein Siegel ist auf der dieser Abhandlung beigefügsten Tasel unter Nr. 1. abgebildet '). Dieses Siegel beweist, daß alle biese Herren, die diesen Beinamen "Schieferstein" haben, der Familie jener Reichsministerialen angehörten.

II. Die Kammerer von Muhlhausen, cameraii sacri imperii ober imperialis aulae (imperatoris im Chronicon montis sereni bei Mencken II, 270), welche die Reichstammerguter in Muhlhausen verwalteten und die Reichsgefälle erhoben. (Grasshof. p. 75 und 106). Dem Berfasser dieser Abhandlung sind folgende bekannt:

1180 Camerarius Tylo 2) de Molhusen in einer Urfunde Seinriche bes Lowen über bas Rlofter Somburg bei Langenfalga. (G. Reue Mittheilungen bes Thuring. Cachf. Bereins u. f. w. VII, Beft 4, C. 49). Derfelbe (Ditericus) tritt in einer Urfunde Raifer Friedrich's I. pon 1188 als Benge auf bei Schultes, director. 11, 333. Gin an= brer Dietrich ift ebenfalls Beuge 1258 in ben beiben oben befprochenen Reinbardebrunner Urfunden mit bem Bufage in ber zweiten : dictus miles de Aldistete. Diefer Rame Dietrich (Theodoricus) findet fic auch 1242, 1270, 1290, 1300 bei Grasskof. p. 15 und 212. Dann Henricus 1270 und 1272 ebendaf. 42 und 64. Mechthildis, coninnx Theodorici Camerarii de M., Die eine Schenfung on bas Rloffer Georgenthal macht, tommt bor in einer Urfunde bes Landgrafen Seinrich 1242. C. Gotha diplom. II, 249, Polad, Bachfenburg 37. -Bas ich fonft noch aus Urfunden nachgewiefen gefunden babe, ift Rolgenbes, 1257 Henricus und feine Cohne Johann, Beinrich, Dietrich und Lubolph (Magbeburger Provincialarchiv). 1262 verlauft Rammerer Seinrich feine Guter in Beveftebe an bas Rlofter Reifen-

<sup>1) 3</sup>ch verdanke bem herrn Archivar Dr. Schmidt in Wolfenbuttel biefe Abebittung, sowie die Notis, bag die in dem Walfenrieder Urfundenbuche unter Ar. 223 registrirte Urfunde mit dem Nr. 162 verzeichneten Driginal identisch, und bas bas an diesem hangende Siegel dem an der Urfunde Rr. 222 befindlichen vollig gleich sei. Dieses Siegel beweist, daß diese herren von Salza nicht zu dem berühmten Dynastengeschlichte dieses Namens gehörten. S. Först emann, Reine Christin zur Geschichte der Stadt Nordhausen I, 137 fg.

<sup>2)</sup> Tylo, Thielemannus - Theodoricus, Dieterich. G. Forftemann &. 3 und 62.

ftein. Cein Bruber beißt Dietrich. (Bolf, polit. Gefdichte bes Gichefelbes I, Urt. XXXV. S. 31.) - 1268 ftellt Rammerer Beinrich eine Urfunde aus über eine Schentung an bas Rlofter Unnenrobe. S. Bolf, Gichefelb 1. Urf. XLI, G. 34. - 1270 vertauft Henricus Camer. de Mulh., Scultetus Landgrafii in Tungesbrucken. an bas Rlofter Bolferobe Guter. (Urf. im Ronigl. Gachf. Sauptftaats. archip in Dresten) 1), - 1272 ift in einer Urfunde ber beiben gleichnamigen Grafen Albert von Gleichen über bie Rirche in Marffugra Beinrich Beuge (Geb. Staatsardiv in Beimar 2)). 1274 berfelbe Renge in einer Urfunde über eine Schenfung an bas Rlofter Unnenrobe (Bolf. Gichefelb 1, Urf. XLVI, G. 58), fowie in einer anberen über bas Rlofter Gernobe (Bolf I, Urt. XLVII, G. 39). - 1277 befennt ber ichon ermabnte Rammerer Beinrich, lanbgraflicher Schultbeiß in Tungebrud, bağ er mit Buftimmung feiner Battin Mgnes, feiner Gobne Johann und Seinrich, feiner Tochter Runegunde und Jutta, ferner feines Brubers Dietrich und beffen Gattin Bertha, beren Gobne Dieterich und Beinrich und Tochter Dechthild, endlich feiner Comefter Dbilie, Land an bas Rlofter Bolferode verfaufe. (Schöttgen u. Kreysig, diplomat. etc. 1, 768). - 1288 ift in einer Urfunde Rubolphs von Bobenftein über bas Rlofter ,,Reue Bert" bei Rorbhaufen Diet. rich Beuge (Beimar). - 1295 beurfundet Graf Beinrich von Bleidenftein, bag Henricus Camer. senior de Mollehusen zwei Sufen, bie er bon ihm gu Lebn gehabt, an bas Rlofter Unnenrobe abgegeben babe. (28 olf, Gichofeld I. Urt. LVI, G. 44.) - 1306 machen Iohannes, Theodoricus et Henricus Camerarii de M. eine Schenfung an bas Rlofter Bolferobe. (Dreeben.) - Much ericheint lohannes Camer. dictus de Molhusen 1306 in einer Baltenrieber Urfunde (Urfundenbuch bes biftor, Bereins für Rieberfachfen III, G. 47, Urt. 678). Bahricheinlich find es Diefelben, Die 1316 eine Schenfung an bas Don-

<sup>1)</sup> herr Graf Uetterrobt batte bie Gute biefe und eine nachft folgende Urfunde aus bem Dresdner Archive mir mitzutheilen, sowie auch Abbitbungen ber an biefen zwei Urfunden hangenden Siegel, bie er in seine reichhaltigen Sammlungen aufgenommen bat.

<sup>2)</sup> Urfunden biefes Ardies bat herr Ardirbeamter An e für mich nachzuseben die Gute gehabt.

nenkloster Beuern machen, Sohne bes Heinricus, und in Ermangelung eines eigenen Siegels mit dem ihres Baters siegeln (Guden, Sylloge S. 532). — 1525 loannes sacri imperii Camerarius in M. stellt eine Urkunde aus über eine Schenkung an das Kloster Unnenrode. (Wolf, Eichsfeld I, Urk. LXXXIX, S. 66.)

Gin Zweig biefer Rammerer von Dublbaufen befag eine Beit lang bie Burg Straugberg (im jegigen Rurftenthum Comargburg . Sonbershaufen); Dulbener, biftorifde biplomat. Radricten von einigen Bergichlöffern in Thuringen G. 71 flg. behandelt biefes bedeutenbe Beraichlog und feine Befiger ausführlich. Er berichtet, bag bie alteften Befiger Die benachbarten Grafen von Rirchberg gemefen maren und bie Rammerer von DR. Die Burg pfandweise betommen, aber gu Unfang bes taten Jahrhunders burch Rauf und Reluition ben Grafen von Sobenftein überlaffen batten. Daß fich nun jene geitweiligen Befiger, in beren Familie ber Titel "Rammerer" eine Art pon Gefolechtename war, Camerarius de Struzberg nannten, ift nach ber Sitte jener Beit nicht befrembend. Go fommt benn urfundlich 1289 Theodoricus Camer. de Struzberg vor bei Guden, Syll. 322, und Dulbener G. 73 und 89, ferner 1290 unter ber Bezeichnung Theodoricus Camerarius junior dictus de Mulhusen, residens in Struzberg bei Grasshof p. 157. Derfelbe verfauft 1297 mit Buftimmung feiner Gobne Dietrich und Beinrich einen befonbers benannten Balb und Relb an bas Rloffer Unnenrobe (2Bolf, Gidefelb 1. Urt. LXI. S. 49). Alls Beuge ericheint er 1300 bei Guden 1. c. p. 326, und Dulbener G. 90. - 1308 finden wir in einer Olbeslebener Urfunbe Bartolb Remmerer von Strugberg als Beugen (Mencken I, 633), ben Mulbener G. 73 für einen Gobn biefes Dietrich, alfo für einen Bruder ber 1297 vorfommenben, Dietriche und Seinriche, balt. Damale alfo mar Straugberg noch im Befite Diefer Ramitie. Dagegen 1320 lefen wir in zwei an verfdiebenen Tagen ausgestellten Urfunden bie Bezeichnung ,, Theodoricus Camerarius quoudam dominus in Strussberg" und , Theodericus Camerarius de Molhusen, quondam dominus in Strussberg" (Geh. St.-Archiv in Beimar). Diefer befag bemnach bie Burg nicht mehr"). Db aber ber bier 1289 guerft

<sup>\*)</sup> Doch führt in einer Erfurter Urfunde bes Provincialardios in Magbeburg

ermabnte Dietrich und ber in ben beiben letten Urfunden vorfommenbe, ber Straußberg nicht mehr befaß, eine und biefelbe Derfon fei ober, wie Mulbener meint, ber lettere bes erfteren Cobn, ber 1297 genannt wirb, lagt fich ohne bestimmtere Radweifung nicht enticheiben. Da fich aber jener Theodoricus Camer, junior nennt, fo ift er mabriceinlich ber Cobn jenes Dietrich , welcher ber Bruber Beinrichs, bes Coultbeißen in Tungesbrud, mar. Ungweifelhaft aber ift es, bag biefe Rammerer bon Strugberg nicht eine befonbere Familie, fonbern nur ein 3meig ober Mitglieber ber Rammerer von Dublhaufen gemefen find. Mulbener G. 72 berichtet noch, bag fich bie Rammerer bon Mubihaufen, wie von Straugberg, fo auch noch von Almenbaufen genannt batten. Uber Almenbaufen ift Bb. III, G. 199 von mir gesprochen worben. Bie Straußberg, ift auch mabriceinlich Almenbaufen ober vielmehr Befit bafelbft nur vorübergebend einem Theile biefer Familie jugeborig gemefen. Guden, Sylloge p 326 sq., aus welchem Mulbener G. 90 einen nicht burchgangig genauen Abbrud gibt, theilt eine Urfunde vom Jahr 1300 mit, in welcher Iohannes Camerarius de Almenhusen, Margareta feine Battin, feine Cobne Johann, Beinrich und Dietrich, fowie feine Tochter Abelbeib Land an bas Rlofter Beuern (im Gichsfelbe) verlaufen. Dazu gibt Dufb ener S. 76 eine furge Stammtafel biefer Rammerer, Die er nur nach Urfunben aufgestellt baben fann. Er führt nemlich brei Bruber ant Dietrich Rammerer von Almenhaufen und feine Gattin Dechtilb aus bem Jahr 1247, Beinrich Rammerer von Dublbaufen 1272 und Diet rich von Strusberg 1289, 1300. Dies maren wohl bie Gobne Dietrichs von Mubihaufen, welcher ber Bruder Beinrichs, bes Schultheis Ben in Tungesbrud, mar. Jenes Dietrichs, Rammerere von Almenbaufen, Gobn ift nach Mulbener Johann Rammerer von Almenbaufen , ber Ausfteller obiger Urfunde von 1300, und von beffen zweitem Cobne Beinrich führt er aus bem Jahre 1316, alfo boch gewiß aus Urfunden, zwei Gobne an, Johann und Dietrich. Muger ber Bleich.

von 1389 ein Rammerer heinrich, ber in ber Urfunde felbst ben Busan ,,von Strausberg" nicht hat, in ber Umschrift bes Siegels noch biefen Busah; er hat alfa bei Rachbildung feines Siegels bas feiner Borfahren beibehalten (Mittheilung bes herrn Archivar v. Mulverstebt).

beit ber Bornamen (namentlich Seinrich und Dietrich) fpricht bafur, bağ biefe Rammerer von Almenbaufen gur Kamilie ber Rammerer von Dublbaufen geboren, nach Mulbener G. 73 ibr Berbaltnis zu bem Rlofter Beuern und ber Umftand, daß in jener Urfunde von 1300, bie, wie icon erwahnt, Guben genauer als Mulbener wiedergibt, Johann Rammerer von Almenbaufen als erften Beugen ., Theodoricus Camerarius de Struzberg, patruus noster" nennt. Gin Giegel biefer Rammerer von Almenhaufen, welches bas verwandtichaftliche Berhalt= nis berfelben zu ben Rammerern von Dublbaufen außer 3meifel feben murbe, habe ich aller Bemühungen ungeachtet noch nicht auffinden forment).

Bir ertennen alfo in biefer Familie ber Rammerer von Dublbau= fen mit ihren Bergweigungen von Straugberg und Almenhaufen eine reich beguterte Abelsfamilie Thuringens, Die fich Dynaften gleich ftellen mochte; benn Henricus fcreibt fich 1257 dei gracia Camerarius de Mulehusin (Magbeb. Pr.= Archiv). 3hr Rammereramt war ein Reichsamt, fie maren Reichsminifterialen, mithin verschieben von ben Rammerern ber Landgrafen Thuringens, von Banre, fowie von benen bes

Dag es eine abliche Familie in Thuringen gab, bie ihren Ramen ,, von MI. menhaufen" ohne einen Bufan fubrte, ift von mir fcon Bb. III, G. 199 befproden. Außer ben bort genannten bat herr Mue G. 209 noch einige Mitglieber terfelben aus Urfunden nachgewiefen; ibre Babt fonnte noch vermehrt werben, wenn baburd fur ben Bmed biefer Abbanblung etwas gewonnen murbe. Es genugt, bier nur bie ju nennen, beren Giegel an Urfunden noch vorbanden find. In einer Urfunde bes Rlofters Reifenftein (Magbeb. Prov. : Ardiv) von 1269 führt Ludwig, beffen Gatrin Bertrabis, beffen Sohne hermann, bugo und Chrenfried beißen, ein Siegel, meldes einen bamascirten (eingebrudten) Querbalfen im Schilbe geigt. Dasfeibe Siegel gebraucht Sugo 1324 an einer Balfenrieber Urfunde (Urfundenbuch bes biftor. Bereins fur Rieberfachfen III, G. 140); Die icone Abbilbung besfelben (unten Safet Rr. 3) verbante ich Geren Archivar De. Schmibt in Bolfenbuttel. Ein gleiches, Sanfens von Almenhaufen, aus bem 3abre 1426, fcilbert herr Mue a. a. D. herr Ardivar von Mulverftebt bat fic aber noch einen MIs menbaufenichen Bappenichitt nach einem Siegel von 1279 notirt, in welchem eine breifache Theilung vorfommt. Mus biefen Siegeln geht hervor, bag biefe herren bon Mimenhaufen verichieben find von ben Rammerern von Mimenhaufen, Die gur Familie ber Rammerer von Dubthaufen geboren.

478 XIX. Bur Gefchichte alter Abelegefchlechter in Thuringen.

Ergflifts Maing in Erfurt aus bem Gefchlechte ber herren von Apolba ober Melbingen.

36r Giegel ift urfundlich nachgewiefen und noch jest porbanden: es ift viermal ichragrechtsgeftreift, bat alfo zwei rechte Schragbalten. Go führt es ber oben genannte Beinrich 1257, fo 1270 und 1277 Beinrich, Schultheiß von Tungesbrud (f. Die Abbildung Rr. 2), fo ferner Die brei Bruber Johann, Dietrich und Beinrich 1306, fo enb. lich 1304 ein Rammerer von Straugberg (Magbeb, Dr. - Archip) \*). Diefes Giegel bat alfo febr große Abnlichfeit mit bem ber laubgraflic thuringifden Schenken von Bargula, es unterfdeibet fich von biefem nur burch bie geringere Babl ber von ber rechten nach ber linten acbenben Streifen. G. Lepfins, Rleine Schriften II, 45 und bie Jafel XII. unter Dr. 1, 2, 3, 4 u. 6 gegebenen Abbilbungen, fomie bei Schöttgen und Kreysig Diplomatar. Tabula III, Rr. 5, 6, 7. Dazu fommt noch ein anderer Umfand. In bem Rampfe zwifden Beinrich bem Erlauchten und Copbia von Brabant um bie Lanbaraf. fchaft Thuringen war bekanntlich Schent Rubolf von Bargula eine fraftige Stube Beinrichs gegen viele widerfpenflige Brafen und Berren. Bon Rubolfs Rebbe gegen bie Brafen von Bleichen, Schwarzburg und Revernberg i. 3. 1248 iprechen alle bebeutenberen thuringifden Cbroniften, wie bas Chronicon Sampetrinum bei Menden, Die Reinbarbs. brunner Annalen, Johannes Rothe. Die Annales Erphordenses, Die Pertz, Monum. German, histor. tom. XVI, bat abbruden laffen, geben G. 55, 3. 25 ff. barüber Kolgenbes: Post mortem principis (nemlich bes Landgrafen Seinrich Raspe) intestinum Thuringiae bellum, quod iam fere biennio inter H. comitem de Glychen et . . . de Mulhusen et fratrem suum Rudolfum pincernam duraverat, ad pauperum probationem durius inflammatur etc. Die in ber Sanbidrift befindliche Lude fann entweber einen Bornamen ober auch bas Bort Camerarium ergangen laffen. Diefe Rotig, fowie bie Beichaffenbeit ber

<sup>\*)</sup> In bem britten Jahresbericht über bie Berhandlungen bes Thuringisch-Sachs. Bereins it. C. 59 ift ein Siegel aus bem 15ten Jahrhundert von hand von Muhlhusen besprochen, welches "iwei auswärtsgekehrte halbe Monde ober abne liche Figur" bat. Dieser hans tann atso nicht zur Familie ber Kammerer gerechnet werden.

Giegel mochen es mehr ale mabricheinlich, bag bie Rammerer von Mublhaufen und bie Schenken von Bargula nur Zweige einer und berfelben Ramilie gewesen finb\*).

Mußer ben Reichsministerialen und ben Rammerern von Dublbaufen werben nicht felten, namentlich in Erfurt und Rordhaufen, Derfonen mit ber Bezeichnung "von Dublhaufen" genannt. Gewiß ift nach allgemeiner Gitte ber Beit bamit nicht ein Familienname angegeben, fonbern bie Beimath ober ein Befit ober ein amtliches Berhaltnis. Db alfo- biejenigen, welche in bem Folgenben ermabnt merben, jenen Reichsministerialen ober Rammerern angehören ober nicht, lagt fich ohne bestimmtere Angabe ober Wappen und Giegel nicht bestimmen, Bas bie in Erfurt vorfommenben herren von Mublbaufen anbelangt, fo bin ich noch immer ber Unficht, bag biefe Ramilie, Die bas nach ibr benannte Gericht inne batte, von einer ber beiben in ber Rabe Erfurts gelegenen Dorfichaften Groß : ober Rlein : Müblhaufen ihren Ramen geführt bat. G. oben G. 171. Bas herr von Tettau (über bas ftaatbrechtliche Berbaltnie von Erfurt jum Ergflift Maing G. 36) anführt, beutet allerbinge, wie er fagt, barauf bin, bag Johann von Dublbaufen "civis Erford.", in einem gewiffen Berbaltniffe gur Stadt Dublhaufen geffanden babe, beweift aber nicht, bag er ein Ditglied ber Familie ber Reichsminifterialen ober Rammerer gewesen fei. Außer biefem findet fich noch 1279 Gunberam von DR. , Burger in Erfurt (2Bolff, Chronif bes Rlofters Pforta II, 207), 1279, 1280, 1281, 1290, 1294, 1299 Gigfried als Mitglied bes Erfurter Ctabtrathe (Faldenftein, Siftorie von Erfurt G. 114, 120, 170, 180, Didelfen, Ratheverf. in Erfurt G. 4 und 14, Siftorifche Rachrichten von Rorbhaufen G: 199), Berlt 1290 (Faldenflein G. 159),

<sup>\*)</sup> Gine andere Frage mare noch, ob nicht bie Reichsminifterialen und bie Rammerer von Dubthaufen, Die ale folde ja auch Reichsminifterialen maren, trob ber Berichiebenheit ber Giegel aus einer und berfelben Familie ftammten. Seift bod auch Conradus Scheverstein , ber nach feinem Siegel ju ben Reicheminifterias Ien geborte, imperialis aulae Camerarius, Ge ift alfo bie Frage, ob nicht bie Reichsminifterialen in Beziehung auf ihre Reichsvafallenfcaft in ber Reicheftabt Dubthaufen ein Lebne - (Umte -) Wappenfiegel führten, bie Rammerer aber, bie noch anderwarts und vielfach begutert maren, bas Wappen und Siegel ihrer meit perameigten Familie beibebielten.

480 XIX. Jur Cefcielle-Allellzefchbin Ajdin Af Die Derren v. Missig.

Cheffer und Dietrich 1810 (ebend: Se 1860 flatze in Boldmuss innetbentall Milglieder des Statfs verolifnt Sichten die Moldmuss inne 1878 (Urfundenbuch des hiftor, Bereins für Miderfalfferill; 204 und Mil.), Bokohardus 1280 (ebend. S. 1290)(ebend. in 1246)?

Math unter ben Geiftlichen ber beiben genannten Sabte findet man blefte Ramen, all: 1828 magister Ernestus dietus de Molhusen, einter State Berladen Gerfordensis (f. diese Beitschen U., 46, 47, 46); Mage und lohannes in demselben Jahre im Stifte zu S. Peter in Giger (ebend. S. 50, 58, 67, 70, 83); ferner 1323 Conrad v. Mi, Comonicus um Domb S. Crucis zu Nordhausen (Diffor. Nacht. von Nordhausen S. 180), 1838 Burkard unter ben fratres servi diene Virginis eber Marine im Roster himmelsgarten bei Nordhausen (ebendas. S. 180), — And in Urfunden des ehemaligen Frauenklosters Capallinis isabe, 1848, und 1847 heinrich von Mühlhausen als Capallinis isaben (f. Michelson, Codex Thuring, diplom. 1, 38, 39, 44, 45).

But Mis aber biefe Berfonen teine genaue Ausfunft gegeben werben benten fo wenig bartibet; wer Fribelaus von M. in einer Urfunbe bet Ribbfeufen Detmann von 1197 fei (Schultes II, 389) und Beringer von Mublhaufen, Beiffter bes landgräflichen Gerichts in Buttelftebt 1269 bei Bolff, Pforta II, 159; vielleicht foll ber lettere Beringer von Melbingen beißen.

AST NIN. Jun 180501011 New Wolfer Decorate in Automore.

the war will be a second to be a second to the second to the second

services are helicony non-cold and the telephone which the

# Die ehemaligen Gerren von Melbingen.

Was der Unterzeichnete oben S. 178 ff. über diese gesagt hat, tann er seht in Folge gütiger Mittheilungen des Herrn Archivars von Mülverstedt in Magdeburg und des Herrn Prosessor Dr. Rein theils ergänzen, theils berichtigen. Es sieht fest, daß es eine doppelte adeliche Familie dieses Namens gegeben hat, wie es auch in Mellingen zwei Nittersiehe gegeben hat. (S. Nein in dem Correspondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts - und Alterthumsvereine 1860 S. 47). Die Gleichheit der Bornamen und der Orte, wo sie begütert waren, läßt keine Unterscheidung zu, wenn nicht die Siegel es möglich machen. Das Folgende stützt sich auf Urkunden mit Siegeln. Darnach muß man unterscheiden:

4) Die Gerren von Melbingen, die zur Familie der Gerren von Apolda gehörten und in Melbingen begütert waren. Bu diesen gehörten die früher besprochenen Kammerer Ludwig und sein Bruder Heintich. Bur eigenen Kenntnis des Unterzeichneten sind zwei Urfunden des Herzoglichen Haus- und Staatsarchivs in Gotha vom Jahre 1254 gekommen. Die eine ist vom Grasen Heinrich von Schwarzburg

IV.

<sup>1)</sup> Dben S. 178 habe ich aus einer Urfunde bei Faldenstein, historie von Erfurt S. 92, auf die auch herr v. Tettau in seiner gediegenen Schrift "über bas ftaatsrechtliche Berhaltnis von Erfurt zum Erzstift Mainz" S. 93 verweift, ben Rammerer Ludwig und seinen Bruder heinrich aus dem Jahr 1149 angeführt, set scheint mir doch diese frühe Zeit bedenklich und ich fürchte, daß sich dort ein Bersehen eingeschlichen hat.

über einen Bertrag gwifden bem Rlofter Georgenthal und ben "ci de Udenstete" ausgestellt und unter anderen bezeugt von Budwig Melbingen und feinem Bruber Beinrich. Gie bat brei Giegel, Grafen Beinrich, bes Abts Beinrich vom Petersberge in Erfurt : Ludwigs von Melbingen, welches im runben Schilde ben Apfelba und die Umschrift traat "Ludvvig Kemrere von Meldingin 1). zweite Urfunde enthalt einen Bertrag zwischen ben Brubern Sein und Ludwig von Melbingen und bem Abt hermann in Georgent über vier "mansi in minore Rudenstete" und es bangen noch ; Siegel baran, bas eine im breiedigen Schilbe mit bem Apfelbaum : ber etwas verletten Umfdrift ,.. einrici de Meldingen", bas anbi runde, mit bem Apfelbaume und ber gang erhaltenen Umidrift ,,L vvig Kemrere eto." An einer britten Urfunde (Provincialardio Magbeburg) von 1256 werden Beringer und Ludwig, Gobne Rammerers Ludwig von Melbingen, vorgeführt und ihr Giegel u gleichfalls ben Apfelbaum, wie enblich auch an einer Urfunde 1 felben Archive von 1266 Lubwig von Melbingen, Bruber bes Ritt Beringer von Melbingen, mit Lubwig von Blantenbann (f. Rein bem Correspondengblatte 1860 G. 47) gemeinsam bas Giegel ful in bem ber Apfelbaum fich vorfindet. Bu berfelben Ramitie gebo mabrideinlich mehrere Gerren von Melbingen in Urfunden bes Rloft Pforta aus bem 13ten Jahrhundert, als 1212 Beinrich, Cobn 1 ringers von D., und fein Cobn Ludwig (Bolff, Chronit bes & ftere Pforta 1, 290), Beinrich 1237, 1244, 1253 (Bolff II, 41, 64), Beinrich und Ludwig 1250 (Balff II, 56), Ludwig : Beringer 1261 (2Bolff II, 108). Auch fpater, 1313 und 1328 geln Beinrich und Bunther von D., Gobne Bunthers, mit bem & gel ber Berren von Apolba (Urff. in Beimar).

2) Eine zweite Familie von Melbingen, die mit der ersten vielf in Berbindung steht, aber ein verschiedenes Siegel führt. Bollstän erscheint dieses an einer Urkunde des Klosters Bolkerode von 1294 Schöttgen und Kreysig, diplomataria et scriptores histor. germ. 776, und dazu Tabula III, no. 3, welche Bertoldus miles de M

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth ericeint bie beutiche Umfdrift in biefer Beit. Giebe b Beitichr. III, S. 196.

dingen und Erenfridus senior et Ioannes Advocati de Cornre queffellen. Das angebanate Siegel bes erften bat ben rudicauenben Sirich im breiedigen Schilbe und ben Gfelstopf als Selmgier, Die Umidrift bes Giegels aber lautet: S. Berngeri de Meldingen. Ift bire nicht ein Berfeben ber Berausgeber, fo fiegelt ber Cobn mit bem Giegel bes Baters. Denn in einer Urfunde bes Rlofters Pforta von 1298 bei Bolff II, 255 tritt Beringer von Melbingen mit feinem Gobne Bertold auf und es ift mabriceinlich , bag wir in ber Bolferober Urfunbe Bertold für biefen Gobn Beringers nehmen burfen. Gang basfelbe Siegel bat auch in einer Beimarifden Urfunbe von 1378 Beringer von Delbingen, ber in ber Urfunde felbft ,, von Denftete" beift. Selm mit Gfelstopf auf breiedigem Giegel im breiedigen Schilbe bat Beringer miles dictus de Meldingen an einer Urfunde 1266 mit ber etwas beidabigten Umidrift: S. Camerarii Beringeri de Meldigin, und Rubolph v. Dt., Ritter, gefeffen auf Ubeffebt 1345 (Dagbeb. Urff.) 2). Dagegen ben rudichauenben Sirich allein auf runbem Giegel im breiedigen Schilbe führt 1302 Beringer von Denftete und Beringer miles de Udestete, ber aber nach ber Umidrift ein Berr von Melbingen ift und als beffen Cobne in ber Urfunde Bertold, Rubolf, Beringer, Beinrich, Lubwig ermannt werben (Beimar, Archiv), ferner 1366 Sermann von Deunstedt (Magbeb. Archiv), wohl ein Cobn bes gulegt genannten Beringer und Bruber Beringers von 1378, endlich 1378 Beringer von Depnftet ber Alte, beffen Gobne nach ber Urfunde Cbirbart, Albrecht von Beringer maren (Beimar. Archiv).

<sup>2)</sup> herr Archivar von Mulver ftebt bemerkt zugleich in feiner reichhaltigen Bufchrift, bag bie Familie, bie fich "de Azemenstorff" (Azmansborf im Weimarisschen) nannte, mit biefer zweiten Familie von Melbingen ibentisch sei, bieb ergebe fich aus einem Siegel Ludwigs von Azemenstorff von 1279, welches ebenfalls ben helm mit bem Efelekopf und die Umschrift habe "S. Ludewici de Meldingin".

imen und leventitäs seniae er terrens hervent de Cerore anklete en Dos angebruat, Sieste erke erken de erke erkennen hir kinderfit en derteuren Zeiten und der herven der de erken de erken erkennen Zieste und der handele erken de erken erken erkennete erken der de erken erkennete erken der de erkennete erken der de erken erkennete bei der de erkennete bei der de erken der de erken der de erkente bei der de erkennete bei der de erkennete bei der de erkennete bei de erkennete bei der de erkennete de erkennete bei der de erkennete de

Berichtigung ju ber obigen Miscelle Rr. X. 4. fiber bie beilige Glifabeth.

Zu bd. IV p. 229 der zeitschr. d. vereins für thür. geschichte und altertumswifs.

Im althochdeutschen bedeutet chopf, kopf (= mlat. cuppa, franz. coupe, engl. cup) nur 'crater, scyphus, cuppa'; dieselbe bedeutung ist im mittelhochdeutschen die gewönliche. Warscheinlich waren die so benanten trinkgefäse flacher als die becher, schalenförmig\*). Becher und kopf findet sich auch zusammen gestelt, s. Benecke-Müller mhd. wb. u. d. w. 'angster'.

Die jetzige bedeutung des wortes kopf (hirnschale, schedel, haupt) hat dasselbe im mhd. nur selten. Dise leztere bedeutung ist von der älteren ab geleitet.

<sup>\*)</sup> Noch jezt bezeichnet mundartlich 'kopf' die obertasse im gegensatze zu 'schale' (untertasse).

saidt, marech had I'velided with the

then provide a Server of the second of Major, referred our corner corner at the second of Server of Server

tisting or an ideal of the L. companies to a reason from the first meaning

the party of the fact that the training party has a served due.

### Rirchengucht in Weimar und Jena um bas 3. 1620.

Much gegen bie Mitte bes 17ten Jahrhunderts - und vielleicht noch mehrmale fpater - bestanden gwifden bem Confistorium gu Beimar und ben Theologen ju Beng abnliche Berhaltniffe und Reibungen, wie gu Macine' Beit; boch auch bamale fam es bor, bag bas erftere gulest fein Übergewicht gegen bie letteren behauptete. Bugleich fellt fic biefer Rampf in biefer fpateren Beit als ein Conflict calirtinifcher Doberation mit bem frengen gutherthum bar. Dem lettern bing ju Bena am langften und enticbiebenften ber altere Johann Dajor an, welcher icon 1564 geboren, bort faft ein balbes Jahrhundert Superintenbent und Professor ber Theologie war bis zu feinem erft 1654 erfolgten Tobe. Dagegen am Sofe und im Confistorio ju Beimar war Albert Grauer ein Anbanger ber Philippiften und Sumaniften ju Selmftabt, befonbere bes Cornelius Martini, und ein Gegner bes Daniel Soffmann bafelbft, beffen Unterfdeibung einer theologifden und philosophifden, alfo einer zwiefachen Babrbeit er feine Schrift assertio simplicis et unicae veritatis (Erfurt 1618) entgegensette. In berfelben Richtung fand icon neben ibm, von Gifenach nach Weimar berufen, Johann Rromager, geb. 1576, geft. 1643, welcher bann auch Grauer's Rad. folger in ber erften Stelle murbe, und welcher bem Bergoge Ernft gerathen haben foll, im 3. 1653 in bem bon feinem Bruber Bernbarb befetten und ihm übertragenen Franken burch Calirtus bie von diefem wirflich vollzogene Rirchenvifitation vornehmen zu laffen. In einer alten Streitfdrift, welche niemand liest, ber nicht muß, ift einiges

ergablt, woburd bas Berbaltnis biefer Confiftorialen in Beimar ju ben jenaischen Theologen, wenigstens zu Dajor, anschaulicher wird, nemlich in Neuhaus' hypodigma, quo diluuntur nonnulla contra catholicos disputata in Cornelii Martini tractatu de analysi logica1). Berthold Reubaus ober Ribufius, um 1590 im Braunfdweigifden geboren, mar ebenfalls in ben Selmflabtifden Sumaniftenfdulen burd Martini u. a. gebilbet, batte fich bann, als biefe bort gebrudt murben, nach Weimar und Jena gewandt und bort von 1616 bis 1622 in pertrautem Berfehr mit Grauer, Rromaper, Daniel Stahl u. a. gelebt, wie er auch Lebrer ber Pringen geworben mar; er mar aber bann 1622 ploBlid auf und bavon gegangen, man mußte lange Beit nicht wohn, bis aus Coln Briefe von ibm an Bergog Ernft eintrafen, welche nicht nur biefen feinen Aufenthaltsort, fonbern auch feinen übertritt gur fatholifden Rirde melbeten. Berbacht biefer Urt hatte er freilich auch fcon in Beimar erregt; Rromaver ergablt?), wie er oft ginter poetla" mit ben Sofleuten bie firchlichen Streitfragen burchgefprocen babe; als er bier einst zweifelte, ob bie Protestanten mohl bewiefen batten, bag ber Papft ber Untidrift fei, warnte ibn ber Cammerrath Rospod: "Berr Magifter, wenn 3br bas nicht glaubt, fo werbet 3br einen Sprung thun; benn wer im Grnft glaubt, bag ber Papft ber Bifchof von Rom fei, ber bat icon einen Bug in bas Papftthum gefest." In ber vielen Streitschriften, welche Reubaus von nun an gegen proteffantifche Rirche und Theologen, besonders gegen die Belmftabtifden richtete, geist er fich gwar gunehment parteiifch in einem folden Auffuchen und Huf gablen ber Schattenfeiten berfelben, wie es ibm felbft gur Rechtfent gung feines Abfalls befriedigend war; aber in biefer feiner noch unter ben Mugen ber Betheiligten genbten Gefchichtentragerei wird wohl pie les carifirt, aber boch nicht alles erdichtet fein. Go mas er, bier auch mit Berufung auf einen jenaifden Rechtslehrer Riemer, von Rromann und Dajor ergablt. Diefer Riemer fand freilich in ber Beife bamali ger evangelifder Juriften auf beiben Geiten gu viel geiftliche Berrio fucht, und ergoß fich in Rlagen barüber. Reubaus batte einft geget Rromaper in beffen Saufe ausgeführt, bag bas Rirdenregiment gu bet

<sup>1)</sup> Goin 1648. XL u. 360 S. in 8. S. pag. 284-89.

<sup>2)</sup> benfe, Caligine, 26. 1. 3.39.

toniglichen Rechten unferes beiligen Ronige Chriftus gebore, welche nicht profan, fonbern felbft beilig feien, und bag es baber von ibm gang nicht irgend einem weltlichen Kürften, fonbern ben Apolieln und ibren Rachfolgern als firchlichen Rurften und Gebietern übertragen feis und Rromaver, behauptet Reuhaus, batte biefe Gebanfen am folgenben Zage in einer Drebigt noch febr übertrieben ansgeführt, und geforbert, banach muffe auch jest noch verfahren werben. Schon barüber außerte fich Riemer gegen Reuhaus auf einem Spaziergange ,, in proximo nemore, vocato Bebicht", er fonne fich nicht genug über eine folche burd und burd papiflifche Predigt wundern. "D wie gern," fubr er fort, "mochten unfere Prediger ein lutherifches Papftthum in die Belt einführen! Denn auch unfer Johann Dajor in Jena ift gang besfelben Beiftes voll und gang aufgeblabt bavon, und boch murbe ein foldes Dapftthum viel ichlimmer fein als bas romifche. Aber Gott fei Dant, fie werben es nicht zu Stande bringen, ba fie ihr Brot nur aus ber Sand ber Fürften baben, und ba fie zwar "graben fonnten aber nicht wollen, und zu betteln fich ichamen." Reubaus lagt Riemer bann noch eine Ergablung von Major bingufügen, welche Loreng Braun (Brunonius) ibm ergablt babe, und welche zwei Jahre vorber gefcheben fei. Mm Schluß einer von ibm in Gena gehaltenen Predigt wird bem Dajor noch burch ben Rufter ein Blatt gur Abfundigung auf Die Rangel gereicht, welches er auch fogleich laut vorliest, und nun erft bemertt, mas er gelefen bat. Es enthielt eine Fürbitte ,,pro virgine gravida". Run, als es icon beraus war, fdwieg er einen Augenblid, und als er bann burdichaute, mas gefcheben mar, feste er nur noch bingu : ", 3rret end nicht, Gott lagt fich nicht fpotten," und verließ bann bie Rangel. Mis er aber biefe bas nachfte Dal wieber betrat, verbreitete er fich nicht nur im allgemeinen febr beftig über bie Frechheit ber Studenten, fonbern übergab auch ben, welcher bem Rufter jenes Blatt gur Berfundigung auf ber Rangel übergeben batte, mit einem feierlichen Bannfluche bem Satan, obwohl er ibm bem Ramen nach nicht befannt mar. Dies wurde bann an ben Sof nach Beimar berichtet, Grawerianam totam, fagt bie Erzählung, et sie Maioris, utpote a Grawero aversi, non amantissimam. Run wird Major bor bas bergogliche Confiftorium citirt, und nachbem er fich ju bem, mas gefcheben mar, befannt bat, fabrt

IX. . Cheffe in Die Chafen und im Webent un Gent ihn bei S. 101 liter Beliftent bei Confiferium aut : Bat für ein Mi riguaceam to impularunt furins), but The etiamout i aniu Aluthânica (neguh iemenh) eu: erroumumiciese 🚈 ifet: baf: bas flockt base ein bifchliches ift.: unb.b iffichen Birchte bier gu Banbe itreffe 1 : Co ber Polfet, Imiter Belfeln :: ri : Major, belåt es weiter, brhegt w tid pram. Salkmartet ausverbäten prifikt e efolien wich, mentich benfelben von ibn etwo en recilitàres rums au bestellere Ettile solden fi tistisajs (tugėtnesaticatesis alicis bemeliere Bolberbiner Best n feldt film ibn 46 ( it je fethfi «pat : Albeitaal 40 " rafi ध प्रकार केर्य के मान भाग स्थानिक केर्य कर किर्मा **विकास केर्य क** bie Schrift) curavit significari peramice mihi sacerdoti catholico et seni propenodam depontano, quod si placeut reverti Vinaffam datum iri ab sese operam, et connida pulcerrima mihi et lepidissima copuletar in matrimonium virgo."

Sente.

ten Landgrafen Ludwig und diefelben Namen find, die wir z. B. in bet Urkunde Ludwigs III. vom Jahre 1178 und später sehr häusig finden neben den Namen der beiden andern Ministerialen, die die Hofamter inne hatten. Daß hierbei bloß die Bornamen, nicht auch die nach und nach zu Familiennamen gewordenen Namen ihrer Besitzungen verzeichnet sind, ist bekanntlich in dieser Zeit sehr häusig. Man ist baher wohl berechtigt, den in dieser Urkunde am Ende genannten Rudolf für den Schenken Rudolf von Bargula und den Marschall Heinrich für den Marschall Heinrich von Ebersberg zu halten.

2Bo und an welchem Tage bie Urfunde ausgestellt fei, bat Goannat nicht bemerkt, es fragt fic alfo, wo und wann im Nabre 1468 Landgraf Lubwig mit Raifer Friedrich I. jufammen gewesen fei. Da lagt fich freilich Gideres nicht aufftellen. Geben wir junachft, mat unfere Thuringer Geichichtsquellen bieten. Die Annales Reinhardsbrung, p. 35 fagen; Anno domini MCLXVIII imperator post pascha Ratispone curiam suam habuit, ubi ipse Ludewicus Thuringie Lantgravius cum Hinrico Saxonum duce, absentibus licet reliquis Saxonum principibus, in pacem rediit. Ihnen folgt Johannes Rothe, Thuringifche Chronif G. 293. - Unberes melben bie Annales Palidenses bei Pertz, monum. hist. Germ. XVI, 94: Anno domini 1168 pace soluta inter principes Saxoniae provincia rursus predis et incendiis vastatur. Imperator clam de Italia reversus curiam indixit principibus Saxoniae Wirceburg in dominica Vocem iocunditatis. Oni neglecta curia, congregato exercitu provinciam ducis (b. b. Scinriche bee Lömen) predationibus et incendiis vastaverunt. Item secundo curiam indixit in pentecoste, tertio nichilo minus in festo apostolorum Petri et Pauli. Ubi pax firma inter principes facta est usque ad proximam curiam. Bieber anbers lauten bie Annales Stadenses ebenbafelbst G. 346: Imperator de Italia rediens audivit querelas principum contra ducem in Bomeburg (b. b. Bamberg) et aliquantisper pacem feeit. Dag ber Raffer 1168 gu Ende bes Dai einen Reichstag zu Bamberg gehalten und ba bie Streitigkeiten gwifden Beinrich bem Lowen und bem Landgrafen Ludwig und beffen Berbunbeten beigelegt habe, nimmt auch Schumacher, Bermifchte Rachrid. ten IV, 21 u. 27 an; vergl. Schultes, director. diplom. II, 197 .-

Pfifter, Gefd, ber Teutiden II. 403 fpricht von zwei Reichstagen in Bamberg und Burgburg, besgleichen Raumer, Gefc, ber Sobenfaufen II. 215 ff. ber (erften) Detavausgabe, inbem er berichtet, baß Briedrich im Frublinge 1168 nach ber Rudfehr aus Italien Die beiben ftreitenben Parteien, Beinrich ben Lowen und feine Gegner auf ben Reichstagen ju Bamberg und Burgburg vorgenommen babe, mabrent er in ber zweiten Beilgge, welche biplomatifde Radricten über ben Aufenthalt ber beutiden Ronige und Raifer von Beinrich V. bis Rubolf I. enthalt, G. 538 für bas Jahr 1168 Friedriche Aufentbalt in Frankfurt am 31. Dai und in Burgburg am 10. Juli anführt, Bamberg aber aar nicht ermabnt, Enblich verlegen Sergog, Beid. bes thuring. Bolfes G. 185 und Luben, Beid. bes teutiden Bolfes, XI, 285, veral. 649 ff. jenen Sof- ober Reichstag nach Frantfurt, wie auch Begele zu ber oben angeführten Stelle ber Annales Reinhardsbr. bemertt, fatt Regensburg mochte man eber an Frantfurt benten, wo ber Raifer Enbe Dai 1168 einen Softag gehalten, wobei er fic auf eine gewichtige Autoritat, Bobmer, Reg. p. 134 beruft. - Bei biefen auseinanber gebenben Radrichten, über bie bet Unterzeichnete bei feinen befdranften Gulfsmitteln ein entideibenbes Urtheil nicht abzugeben vermag, lagt fich nur bas als mabricheinlich binftellen, bag bie Urfunde, um bie es fich bier banbelt, bei Belegenbeit einer Busammentunft bes Landgrafen Ludwig bes Gifernen mit Rais fer Friedrich I. abgefaßt fei, Die ber lettere jur Schlichtung bes gwi= iden Beinrich bem Lowen und Lubwig von Thuringen ausgebrochenen Rampfes veranlagt batte.

THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Gifenach.

Dr. Funthanel.

at mindless and washington in

representation of the design of the control of the

the un maked the myblic art that the spelling of the con-

the state of the s

on day, so an anagrade at the last to a part of the

## Fehde und Einigung der b. Stuternheim mit der Stadt Erfurt. 1269-1286.

Das alte Erfurtifche Archiv, jest ju Magbeburg, bemabrt mebrere uridriftliche Documente aus ber zweiten Galfte bes breigebnten Jahrhunderts, in lateinischer Sprache auf Pergament, Die fur bie Befdicte ber Stadt und insbesonbere fur bie Ramiliengefdicte ber v. Stuternheim (Stotternheim) wichtig und werthvoll find. Diefelben betreffen bie Berflorung bes Stammfibes, ber Burg gu Stuternbeim, bon ber bas befannte Gefdlecht ben Kamiliennamen bat, und bie ge fchichtlichen Folgen Diefer Rataftrophe. Die Urfache lag in einer ungludlichen gebbe, welche Lubolf v. Stuternheim ber Altere mit feinen Cobnen wiber bie v. Alurftebt und bie Erfurter führte. Diefer tomm! aber fruber in mehreren Urfunden als Dienstmann und Rath bes Sand. grafen Albrecht vor: fo g. B. in einer lateinifchen Urfunde besfelben Archivs, gegeben (ohne Ort und Tag) im Jahre 1266; in welcher Landgraf Albrecht bem Rlofter Reiffenflein mit einem Sofe gu Groß. Rabnern (in majori Vanre) acht Uder (agros) Beinberg bei biefen Dorfe und zwei Sufen (mansos) Land, welche Buter bas Rlofter mit feiner Bewilligung erfauft babe, ju immermabrenbem Gigentbume übereignet. Mis Beugen merben barin aufgeführt: Bunther Truchfeß v. Schlotheim, bann Lubolf v. Stuternheim, ber Rotar Berbard, Bermann v. Mila und mebrere andere.

Unter jenen gedachten Documenten find zwei landgrafliche Diplomt aus dem Jahre 1269. In bem einen erklart Albrecht (der Unartige),

XX. Mistellen. 4. Fehde und Einigung der v. Stuternheim n. 493 Candgraf von Thuringen und Pfalzgraf von Sachsen, für sich und eine Erben, Heinrich, Friedrich und Dieterich, daß er allen Unwillen, welchen er gegen die Stadt Erfurt habe, darum daß diese seinen Dienstmann Ludolf v. Stuternheim und bessen Sohne gesangen genommen und sein Schloß zerstört hatte, und allem Nechte, welches er desfalls gegen die Stadt geltend machen könne, völlig entsage.

Gegeben zu Reumarkt (apud novum forum) XVI. Kal. Augusti

In bem anbern Diplom befennt berfelbe Lanbaraf für fich , feine Sobne und famtliche Erben, bag er auf inftanbiges Bitten Lubolfs b. Stuternheim, allen Unwillen, welchen er gegen Friedrich, Dietrich und Ronrad, Gebrüber von Klurstete und ibre Bermanbten und Freunde, fo wie gegen bie Stadt Erfurt gehabt babe und baben fonne, weil biefelben bas Schloß (munimentum) in Stotternbeim eingenommen und gebrochen batten, ganglich aufgebe, und auf jebes Berfahren gegen biefelben Bergicht thue. Much bestätigt er ben Bertauf bes Grundes und Bobens, wo bas gebachte Schloß geftanben, nebft bem Gute, ben Dbftfarten und Graben und allem Bubebor bis ins freie Relb, mo ber außere Graben fich endigt (,,cum allodio, cum pomeriis et fossatis, rum omnibus pertinentibus ad eandem usque ad campum patulum ibi fossatum exterius terminatur"), von Ludolf v. Stuternbeim und einen Erben an Die Stadt Erfurt fur 150 Drf. Gilbers, wofür jene fic Grundftude in ber Stadt Erfurt erfauft haben, welche fie von ber Stadt Erfurt ale Burgleben (titulo feodi castrensis) befigen, bagegen aber bas burgerliche Recht bafelbft gleich anberen Burgern balten follen. Aberdies babe ber Erfurter Rath benen von Stuternheim gur Unicaf. fung ibrer Gerathichaften und anberer Bedurfniffe 50 Dart Gilbers gezahlt.

Begeben gu Erfurt im 3. 1269 (ohne Datum).

Als Zeugen find bei ber Berhandlung gewesen: Gerhard, Propst ju Nordhausen, bes Landgrafen Notarius; Heinrich, Bogt von Gera; Sifrid von Hopfgarten; Helwich Marschall von Goltbach; Heinrich von Colmacz, u. a. mehr.

Allein dieser Bereinbarung ungeachtet lebte die Fehde mit den v.

494 XX. Diecellen. 4. Febbe u. Ginigung ber v. Stuternheim zc.

1286, nach bem Tobe bes alten Lubolf von Stuternheim, bessen Sohne, Günther, Lubolf der Jüngere und Hermann, eine besinitive Sühne mit der Stadt Erfurt und mit denen von Flurstedt schlossen. Der darsüber ausgesertigte Sühnebrief in lateinischer Sprache ist datiet zu Erfurt prid. Kal. Julii 1286. Indiet. XIV. Es bekennen darin Günther, Ludolf und Hermann, Söhne weiland Ludolfs v. Stuternheim, daß sie um alle Streithändel, die sie mit der Stadt Erfurt, so wie mit Dietrich v. Flurstete und seinen Angehörigen bis auf diese Beit gehabt haben, durch reissichen Rath ihrer Freunde gänzlich gefühnet seien, auch fünstig deren Freunde und Beschüher sein wollen. Dabei solle durch gegenwärtigen Brief der vorige Sühnebrief, welchen ihr verstorbener Bater Ludolf v. Stuternheim, sie selbst und ihre Freunde mit der Bürgerschaft zu Erfurt geschlossen, nicht entkräftet, sondern vielmeht bestätigt sein.

Als Zeugen dieser Suhne find genannt: Hermann ber Jüngere, Rämmerer von Bance, Eberher von Stussorte (ber Aussteller ", sororii"), Heinrich und Günther von Schlotheim (ber Aussteller ", consanguinei"), Dietrich von Werthern, Albert von Spheleben, Ritter; Albert von Emundeleben, Berthold Sprungil, Hilbebrand Klinger, Rudolf von Nordhausen, Gerhard von Naumburg, Bürger zu Erfurt, und andere mehr.

Bur Beglaubigung haben die brei Bruder ihr gemeinschaftlichts Siegel, auch hermann v. Banre und Geberher v. Stusforte ihre Siegel angehängt. Bon diesen brei in der Urfunde genannten Siegela find das erfte und britte ganz verloren; von dem zweiten aber ift nur ein Bruchstud übrig, auf welchem man eine Rose, bas Wappen berte v. Banre (Fahnern), noch erkennet.

M. L. 3. Michelfen.

Maria Policy Statement and Committee for the Science of the Science of

Raiserliche Einbernfung von Abgeordneten der Stadt Erfurt zu dem Concilium in Constanz. 1417.

Durch ein Schreiben in deutscher Sprace auf Papier (in demselben Provinzialarchive zu Magdeburg jeht befindlich), auswendig verstegels mit dem kleinen Siegel, welches den einsachen Abler vorstellt, erfarderte R. Sigismund, d. d. Constanz am Dienstag nach S. Darothern Tag. 1417, Abgeordnete des Raths und der Bürgerschaft zu Ersurt auf das Concilium nach Constanz"), "weil sie zu dem heiligen Römischen Reiche gehören, und zu den zu berathenden Sachen (nemlich Wiederherstellung der Eintracht und Ordnung in der christlichen Rixche, und Abstellung anderer Beschwerden des Reichs) billig rathen und helsen, auch dazu, die Christenheit und dem Reiche zu gemeinem Ruben und deutschen Landen zu Ehre und Liebe, sich trefslich schieden;" erinnert auch, wenn sie selbst Beschwerden in geistlichen oder weltlichen Sachen hätten, dieselben zugleich vortragen zu lassen, und daß diesenigen, die ihre Reichslehen noch nicht gemuthet und empfangen, bei Verlust berselben, sie die Pfingsten erneuern sollen.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. v. Settau, über bas ftaatbrechtliche Berhaltnis von Erfart zum Ergftift Maing &. 40.

A. L. J. Michelfen.

#### Documente gur Geschichte bes Suffitentrieges in Thuringen. 1428-1431.

Das Erfurtische Archiv zu Magdeburg enthalt (nach Erbard's handschriftl. Regesten) mehrere Urkunden zur Geschichte bes Suffitentrieges in Thuringen und ber Theilnahme ber Stadt Erfurt an bemfelben. Es find namentlich folgende:

- 1) eine Urkunde in deutscher Sprace auf Papier, der bas Siegel bes Domkapitels zu Magdeburg untergedruckt ift, gegeben am Moutage S. Laurentii Abend 1428. Es bekunden barin Spffrit, Dompropft, Deinrich, Dechant, und Kapitel der Kirche zu Magdeburg, daß der Rath zu Ersurt die Kriegsbeitrage gegen die Jussiten aus dem Magdeburgischen an heinrich, Dechant, Nicolaus Koncken, Canonicus zu S. Sebastian, und heinrich von Urden, Dechant zu S. Nicolai zu Magdeburg, richtig abgeliesert haben und quittiren sie barüber.
- 2) ein Dankfagungsschreiben R. Sigismund's au die Erfurter, batirt zu Caffaw am Freitage vor Deuli 1429, ebenfalls in beutscher Sprache auf Papier und auswendig versiegelt, weil sie ber Stadt Eger mehrmals Gulfe geleistet hatten. Daß diese Kriegshulfe gegen die Sufsten geleistet worden war, ergibt sich nicht bloß aus ber Zeit, in welche sie fällt, sondern auch aus dem Ausdrucke bes Königs, daß sie der Christenheit daran einen sonderlichen Dienst geleistet hatten.
- 3) eine Urkunde in deutscher Sprache auf Pergament, gegeben (ohne Ort) am Dienstage Balentini Martyris 1430, worin Magnus, Bifchof zu hildesbeim, fich babin erklärt, bag er wegen ber Zehrung,

Rosten und anderen Schabens, den er gehabt, als er im Sussitenkriege den Erfurtern zu Gulfe gekommen sei, sich mit den Erfurtern gutlich verglichen habe, quittirt sie darüber und spricht sie von aller weiteren Anforderung frei. Dabei ertheilt er ihnen noch die Zusage, wenn sie kunftig seiner Hulfe noch bedürften, ihnen auf ihr Erfordern binnen acht oder zehn Tagen mit vierhundert Pferden, doch auf ihre Kosten und Gefahr, zu Hulfe zu kommen.

- 4) A. Sigismund's Ordnung für die Dauer des Hussitenkriegs, in deutscher Sprache auf ein großes Pergament geschrieben, an dem das Majestätssiegel gehangen hat. Diese Kriegsordnung enthält (nach Erhard's Auszuge) folgende Punkte:
- a) Landfriede und Berbot aller Befchbungen der einzelnen Theilnehmer für die Dauer des Krieges;
- b) Einzelnen Reifigen foll biefe Beit über in Stabten, Dorfern und anderen Orten nichts verabreicht werben;
- e) Ber biefe Bedingungen nicht halt, foll ale friedensbrüchig angesehen und bestraft werden;
- d) Desgleichen, wer bie Suffiten beherbergt, ihnen Borfchub leiftet, oder fonft mit ihnen Gemeinschaft bat;
- e) Wenn über folde, die an dem Kriegszuge gegen die Suffiten Theil nehmen, die Acht und Oberacht verhängt wurde, so soll dieselbe vor dem Ausgange bes Krieges und ibrer Seimkehr nicht vollzogen werden;
- D Gegen alle, die personlich an dem Kriegszuge Theil nehmen, oder die Fürsten und Städte, welche die Ihrigen babei haben, soll während der Dauer desfelben keine gerichtliche Klage angenommen werden, außer wegen verweigerter Zahlung einer verbrieften und liquiden Schuld.

Die Urfunde ift gegeben zu Rürnberg am Dienstage nach Latare

ruod raften fod annered na Lewing and A. L. 3. Michelfen.

decently berry genericalistick access made by anchor values values of

e onimen Schend, den er gebole, old er im Huffienkelge er er er de Hille gekommen ich, tie mit ten Erhietson nättig er ett, gundet fie daruber und tyriget fie von oller weiteren er er er gulget virtein er ihnen nem en Zulege, wenn fie

the continuent and the following the following and the term beautiful and the term to the term of the continuent of the term o

Buring and American and America

# Bur Antitritit.

In einer neulich veröffentlichten Recension von mir unbekannter Sand über meine im vorigen Jahre hergusgegebene Schrift: "Die Landgrafschaft Thüringen unter den Königen Abolf, Albrecht und heinrich VII." wird beifällig anerkannt und hervorgehoben, wie durch bieft auf bisher unbenutte Urkunden gestütte Abhandlung eine der dunktiften Partien der Geschichte Thüringens wesentliche Aufklärung empfange; auch dadurch wichtige Begebenheiten, die bis jeht isolirt und zusammenhangslos balagen, in einen größern pragmatischen Zusammenhang gebracht worden seien.

Allein am Schluffe diefer Recenfion findet fich eine Bemangelung in brei Rebenpunkten, die ich wenigstens zum Theil für irgend begrunbet nicht anzusehen vermag, daher im Interesse ber Sache, von ber et fich babei handelt, hier zu beantworten nicht ermangeln will.

Es wird in biefer Kritik zuvörderst gesagt, es sei auffallend, baf ich die Ermordung bes Markgrafen Diezmann in Leipzig 1307 als eine ausgemachte Sache annehme, obwohl altere Quellen nichts bavon er wähnten. Die in Bezug auf diese dunkle Thatsache zu Leipzig früher schon hervorgetretene Kritik war mir keineswegs ganz unbekannt. Allein ich glaubte nicht darüber hinaus zu können, daß unsere Haupt chronik, beren Zuverlässigkeit gerade durch die in meiner Abhandlung neu benutzen Urkunden so ausgezeichnet sich bewährt, auch in mehreren anderen auffallenden Punkten, welche die neuere Kritik in Zweisel zu ziehen und in Abrede zu stellen begonnen hatte, jene Thatsache auf

as bestimmtefte zu berichten icheint. Das mefentlich gleichzeitige Cametrinum ergabit nemlich jum Jahre 1307 unter andern fo: "Heu, cu, scelus inauditum, nostris vero temporibus assuefactum! Eolem anno circa adventum Domini obiit Theodericus Iunior Landgrarius Thuringie et in Liptzigk apud Fratres Praedicatores est sepulus. " Allein es fann allerbinge ber Gat: "Hen, ben - - assuefactum!" auf bas vorber zu bemfelben Jahre Erzählte bezogen merben, und bas möchte theils burch ben Inhalt biefer vorhergebenben Ergahlung von begangenem Rirchenfrevel, theils auch burch ben Unang bee Folgenben : "Eodem anno", womit bie Ergablung einer anbern Begebenheit besfelben Jahres droniftifd angubeben pflegt, fich mobl mpfehlen. Albann wird von bem Chroniften einfach berichtet, bag ber Canbgraf Dietrich im Jahre 1307 geftorben (,,obiit") und in bem Rlofter ber Predigermonche ju Leipzig begraben worden fei; mabrend agegen bie Begiebung bes Cabes: "Heu, heu" auf bas im Terte Rachfolgende ju ben fpateren Erzählungen von einer an bem Landrafen Diegmann begangenen Mordthat Unlag geworben fein mag.

Allein es wird ferner in jener Recension fritisch bemerkt, ich habe "übersehen zu erklären", wie es geschehen konnte, daß Landgraf Alsorecht seinem Sohne die Burg Frankenstein zu geben versprach, obwohl vorher und nachher die Dynasten von Frankenstein Herren derelben waren. Hierauf müssen wir erwidern, daß es uns sehr angeziehm gewesen wäre, wenn der Recensent selber diese Sache erklärt oder wenigstens zu erklären versucht und es nicht bei dem bloßen Tadel sätte bewenden lassen. Denn die die jeht vorliegenden Urkunden reischen, unseres Erachtens, wenn man nicht zu willkürlichen Borausetwungen und Hyppothesen seine Zuslucht nehmen will, zur gehörigen und efriedigenden Erklärung der fraglichen Thatumstände nicht aus. In er Haupturkunde vom 28. September 1293, unter den Resten des Reichsarchis zu Pisa besindlich, worin Mark- und Landgraf Dietrich sie Bedingungen bekundet, unter denen er mit seinem Bater, dem Landgrafen Albrecht, damals ein Abkommen traf, heißt es wörtlich:

Wir suln unseme vater geben achte marc unde tusint marc Vrierges silbers vor sine guldin unde silberen phant, di vor uns zu Erforte in den judin stein. Dit silber sul wir leiste unseme vater uffe unser vrowen tag lichmesse der nu kumit. Vor daz selbe sil setze wi unseme vater Cruceburg hus unde stat mit deme das zu gehoret. Gebe wi ime nicht zu dem vor genanteme tage daz ber, so sal er uffe schaden gwinne als gewonlich ist nach dage uber ein jar also daz silber gwinnin ist uffe schaden. V gebe wir denne unseme vater daz silber nicht, so sal Cruceburg vpde stat unsir vater si und uns vor lorn.

Wir geben och unseme vater tusint marc Vriberges silber pfingstin di nu kumint vor Franckenstein, da setze wir ime Gera hus unde stat mit alledem daz dar zu horet. Unde gebe ime dis nicht uffe pfingstin des selbe silbers funf hundert mare sal her Dittrich von Winrsleibin unde her Heinrich von Mosinher Heinrich von Sloben, di di vesten inne ban, unseme vater werte. Gebe wir ime aber der tusint mare funf hundert, sonnse vater di selben vesten halden uffe sente Jacof tag. Leistt aber uffe sente Jacof tag di anderen funf hundert mare nicht, sonse vaters si und uns vorlorn. Diselben vesten Cruce und Gera, gebutet got uber unsen vater, die soln uffe uns vallen und uffe nieman mer.

Wir suln och losin Sangerhusin unseme vater von sente tins tage uber ein jar der nu kumet oder suln unseme vater da geben zwi tusint marc Vriberges silbers. Daz selbe silber so umme gut geben nach unseme rate. Wir suln och Eckarsberg di Nuenburg losen vor elf tusint marc Vriberges silbers und vor schaden der druf get. Di phant suln wir unseme vater gelosi von sente Mertins tage der nu kumet uber drin jar, und tete des nicht, so suln unse pfant ime vor standen sin, di wir in vor gesazet han, Turgowe hus und stat, Dibene hus und Sathim das hus und unse stat Luckowe.

Heit schon auf ben jungen Landgrafen Dietrich übergegangen und n nunmehr bem Bater verpfändet, mahrend die Beste Frankenstein im Besite bes Landgrafen Albrecht noch befand und nun erft für send Mark Silbers dem Sohne überlassen wurde. In Rücksicht Frankenstein sagt bann aber weiter ein andrer Artikel in diesem 1 würdigen Diplom bes Markgrafen Dietrich vom 28. September 1295

Wir sullin och alle unsis vater schult gelde, di wissintlich ist, nach sime tode ob win geleibin, und binamen di tusint mare Vriberges silbers, di unser swester von Frankenstein sullin, ob

Bar etwa Frankenflein ber Schwefter Glifabeth Leibaebinasaut? - Allerdings icheinen bie Gerren von Frankenftein in bie ,,unnatürlichen Albertinischen Rampfe" und Bermidelungen flart bineinge-Logen worben ju fein. Es fieht uns aber bas erforberliche Urfunbenmaterial, um biefe Berbaltniffe und bie gange factifche und rechtliche Bituation gu erffaren, nicht gu Gebote. Soffentlich wird bie von Berrn Drof. Rein oben (G. 196) angefündigte, febr ermunichte Dtonographie Brudner's über bie Frankenfteiner bier mehr Licht bringen. Bis babin fann ich aber ben Tabel meines Recenfenten, bag ich fogar Die Ubertragung Frankenftein's auf ben Markgrafen Dietrich ale volljogen annehme und biefe Befte 1295 von Ronig Abolf beshalb gerftoren laffe, weil fie im Befig bes jungen Rurften gewesen fei, burchaus nicht als begrundet hinnehmen, muß vielmehr behaupten, bag ber Recenfent Die obwaltenben Berhaltniffe fich nicht recht flar gemacht zu haben icheint. Denn im Commer 1295, ale Ronig Abolf feinen zweiten Relbzug nach Thuringen unternahm, mar Landgraf Albrecht nicht mit ibm, aber wohl mit feinem Cohne Dietrich im Streit. Diefer Feldzug begann aber mit ber Belagerung, Groberung, bezüglich Ginafcherung von Frankenftein und Rreugburg. Das Sampetrinum ergablt in Diefer Begiebung: ... Anno MCCXCV. rex - - reparato denno exercitu in Thuringiam iterum properavit, castrumque Franckenstein obsessum aliquamdiu, non sine magno sui exercitus dispendio, tandem, facto castrensium discidio, in deditionem recepit, salva castrensibus vita et libertate. Eo effectu animosior rex effectus Cruceburg contendit - - -. " Salten wir biefen Bericht ber Chronif jum Jabre 1295 gufammen mit bem obigen Inhalte bes Diplome vom 3. 1293, fo muß man boch wohl annehmen, bag bie Beften Frankenftein und Rreugburg Befahungen bes Markgrafen Dietrich batten und in beffen Ramen vertheibigt wurben.

Davon bin ich in meiner Darstellung ausgegangen, und wenn n babei vom Recensenten noch nebenher vorgeworfen wird, ich habe Fra kenstein und Kreuzburg benachbarte Besten genannt, obwohl sie w von einander liegen: so kann ich auch darin, ba die genannten Best beide in jener Region im Besten der Landgrafschaft liegen, indem auf Eroberung Thüringens, des Ofterlandes und Meißens ankam, ei unrichtige Angabe nicht finden.

Bum Schlusse möge hier eine von Herrn v. Tettan in feiner ich baren Schrift "über bas flaatsrechtliche Berhaltnis von Erfurt zu Erzstift Mainz" neulich veröffentliche Urkunde noch Raum finden, ifie alle Zweifel, die hinsichtlich des wirklichen Berkaufs der Landgmischaft Thüringen an den Römischen König Adolf erregt worden sin definitiv niederschlägt. Diese Urkunde aus dem Stadtarchive zu Müthausen lautet folgendermaßen:

"Datum et actum in castris prope Sebecke 1507. VIII. Ka August. Ulricus inferioris Alsatiae Lantgravius notum facit i quaestionem Regis Romanorum Alberti, an ex quo Albertus The ringiae Lantgravius Lantgraviatum suum Regi Adolpho pro cer summa pecuniae venditum, pro cujus summae parte ipsi civitate imperii Mulhusen et Northusen obligatae fuissent, ab imperio ali nasset et aliis tradidisset, hae civitates in ejus potestate mane deberent, judicatum esse per principes et nobiles: civitates illi imperio reddendas esse nisi Lantgravius Lantgraviatum imperirestitueret."

mingel Strong and Antonia Berneman M. L. J. Michelfen.

#### XXI

## Fortsetzung bes Berzeichniffes ber Mitglieber.

#### Orbentliche Mitglieder.

### Se. Königliche Boheit Earl Angust, Erbgroßberzog zu Sachsen-Beimar-Gisenach.

Derr Rammerberr v. Warbenburg in Jena.

- . Dr. j. S. Ortloff in Jena.
- Dr. j. Bermann in Jena.
- . Dbericulrath Seiland in Dagbeburg.
- . Opel, ordentl. Lehrer an ber lateinischen Saupticule bes Bai-
- . F. M. Roch, Rgl. Preug. Militarpfarrer in Erfurt.
- . Oberappellationsrath Dr. v. Retelhobt in Jena.
- . Dr. v. Bjelfe in Jena.
- . Beinrich Guftab Peter, Dr. phil. in Munchen.
- . Profeffor Dr. A. Comibt in Jena.
- . Bauinfpector Commer in Beig.

#### Correspondirende Mitglieber.

Derr Dr. Colmar Grunhagen in Breslau.

- . Dr. Cobn in Göttingen, Man wall wall werten
- Profeffor Dr. be Bries in Lepben.
- Profeffor Dr. be Wal in Lepben.

#### XXII.

## Fortsetzung des Berzeichnisses der eingegangen Geschenke.

#### Geber und Gegenftanb.

Der Borftand bes germanifchen Dufeums ju Rurnberg.

613. Anzeiger für Runbe ber beutschen Borgeit. Reue Folge. Jahrg. 18

614. Sechster Jahresbericht. Rurnberg 1860.

#### Berr Dr. Febor Bech zu Beit.

615. Reue Mittheilungen über Johannes Rothe. Beit 1861.

Bert Profeffor Dr. be Bries in Lepben.

- 616. M. de Vries, Bijdrage tot de Kritick van het Middel-Ne landsche Gedicht Theophilus.
- 617. M. de Vries, Verslag der Redactie van het Nederland Woordenboek. Haarlem 1854, 1856 und 1860.
- 617b. M. de Vries, Ontwerp van een Nederlandsch Woordenbergeningen 1852.
- 617°. Die nordfriesische Sprache, von Bende Bendsen, heraust von M. de Vries. Leiden 1860.

Berr Professor Dr. be Bal in Lepden.

618. D. W. Nibbelink, Handvesten en Oorkonden betrekkelijk Regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard. Le 1860.

Berr Freiherr Rarl von Reigenftein in Munchen.

619. Dehrere Abichriften von Urkunden jur Geschichte der Grafen Beichlingen.

- CXII. Fortsetjung des Bergeichniffes ber eingegangenen Geschenke. 505
  Geber und Gegenstand.
- Befdichte und Alterthumeforschende Befellichaft bes Dfterlandes.
- Dittheilungen ber Gefchichte und Alterthumsforschenden Gesellschaft bes Ofterlandes. Bb. V. S. 2 u. 3. Altenburg 1860.
- Der Borftand bes Boigtlanbifden Bereins gu Sobenleuben.
- . Bariscia, Mittheilungen aus dem Archive des Boigtlandischen Alterthumssorichenden Bereins. Fünfte Lieferung. Herausgegeben von F. Alberti, Greiz 1860.
- t. Fortsetung bes Rataloge ber Bibliothet bes Boigtlanbifden Alter= thumeforicenden Bereins.

herr Collaborator Frang Bed in Dhrbruf.

- . Ratalog ber Kirchenbibliothef zu S. Michaelis in Ohrbruf. Suhl 1860.
- Berein für Gefdichte und Alterthumstunde gu Frankfurt am Dain.
  - Archiv fur Frankfurts Geschichte und Runft. Reue Folge. Bb. I. Frankfurt a. DR. 4860.
- . Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins. Rr. 3. Frants furt a. M. 1859.
- . G. Senden, ber Frankfurter Chronift Achilles August v. Lerener. Frankfurt 1860.

Der Berein für Samburgifche Gefcichte.

Samburgifche Chroniten, herausgegeben von Dr. J. M. Lappen = berg. S. 1 u. 2. Samburg 1852 u. 1860.

Die Schlefifde Gefellichaft fur vaterlanbifche Rultur.

- Jahresberichte ber Gefellichaft fur bie Jahre 1858 und 1859.
- Die Schleswig Solftein Lauenburgifche Gefellichaft fur vaterlanbifche Gefcichte.
  - Jahrbucher für die Landesfunde der Berzogthumer Schleswig, Gol- fein und Lauenburg. Bb. II. G. 2 u. 3. Bb. III. G. 1 u. 2. Riel 1859 60.

Geber und Gegenstand.

Berr Profeffor Dr. Pfeiffer in Stuttgart.

630. Deffen Germania. Fünfter Johrgang. S. 1-4. Bien 1860.

Der Berein für Gefdichte und Alterthum Schlefiens.

- 631. Codex diplomat. Silvsiae. Bb. III. Rechnungebucher ber Ctatt Breslau. Ramens bes Bereins berausgegeben von Dr. Colmer Grunbagen. Breslau 1860.
- Beitidrift bes Bereins, herausgegeben von De. Richard Roepell. 632. 2b. III. S. 1. Breslau 1860.

Der Berein für Geschichte ber Darf Branbenburg.

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Erster Saupt 633. theil Bb. XIX. Dritter Saupttheil Bb. II. Berlin 1860.

L' Académie d' archéologie de Belgique.

Annales. Tom. XVI. Livr. 2-4. Tom. XVII. Livr. 1-5 Anvers 1859 - 60.

Der Berein für metlenburgifde Gefdicte und Alterthumstunde.

Lifd und Bener, Jahrbucher und Jahresbericht bes Bereint Jahrgang 25. Schwerin 1860.

Der biftorifche Berein für Dberbabern.

- 636, Ginundzwanzigster Jahresbericht bes Bereins. Runden 1859.
- 637. Dberbaperifches Archiv für paterlanbifche Geschichte. XIX, 2. XX, 2 XXI, 2.

Der historische Berein ju Bamberg.

Dreiunbawangigfter Bericht über bas Birten und ben Stanb bet 638. Bereins im S. 1859/60... Bamberg 1860.

Der Berein für Geschichte und Alterthumskunde Belifalens.

639. Beitfdrift für vaterlanbifde Gefdichte und Alterthumetunde. Res Rolae. Bb. X.

! !

ί;

Geber und Gegenftanb.

Die biftorifche Gefellichaft in Bafel.

10. Beitrage gur vaterlanbifden Gefdichte. Bb. VII. Bafel 1860.

Der biftorifde Berein ber funf Drte Lucern, Uri, Compg, Untermalben und Bug.

11. Der Beidichtefreund. Bb. XVI. Ginfiebeln 1860.

Der hiftorifche Berein für Rieberbabern.

Berhandlungen bes Bereins. Bb. VI. S. 3 und 4. Landshut 12. 1859 - 60.MARK THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Der hiftorifche Berein gu Denabrud.

13. Mittheilungen bes Bereins. Bb. VI. Donabrud 1860.

Der Berein für beffifche Befdichte und Lanbestunde.

- Beitfdrift bes Bereine. Bb. VIII. Caffel 1860. 44.
- Periodifche Blatter der Gefchichte= und Alterthumsvereine ju Caffel, 45. Darmftabt und Biesbaben. Rr. 12-14. 1860.
- Der Sanauer Begirfeberein für beffifche Befdichte und Lanbestunde.
- 46. Mittheilungen bes Bereins. Rr. 1 u. 2. Sanau 1860.

Der Berein für Raffauifche Alterthumskunde.

147. Annalen bes Bereine. Bb. VI. S. 3. Biesbaben 1860.

Der hiftorifche Berein für Steiermart.

- Mittheilungen bes Bereins. S. IX. Gras 1859. 348.
- 349. Jahresberichte bes Bereins. Dr. 10 u. 11.

Der Borftand bes Ratholifden Inftituts gu Cincinnati.

50. Gefdichte und Organisation bes Inftitute. Cincinnati 1860.

Berr Rentamtmann Riefewetter ju Leutenberg.

3. D. Riefewetter, Beitrage jur Geschichte bes Ortes Cauleborf. Banreuth 1860.

- 508 XXII. Fortsetzung bes Bergeichniffes ber eingegangenen Befch
- 652. Mehrere altere Pleine Schriften gur Geschichte ber Magie zr. it fen und Thuringen.

Der Musichus bes biftorifden Bereins für Rieberfachfen in San

- 653. Dreiundzwanzigfte Radricht über ben Berein. 1860.
- 654. Beitfdrift bes Bereins. Jahrgang 1858/59.
- 655. Urfundenbuch bes Bereins. S. V.

herr Beb. Juftigrath Dr. Dichelfen in Jena.

most blook 'my ow whomas and dealers

656. A. L. J. Michelsen, die Landgrafschaft Thuringen unt Königen Abolf, Albrecht und Seinrich VII. Gine urft Mittheilung, zu F. Chr. Dahlmann's funfzigjährigem I Jubilaum herausgegeben. Jena 1860.

Taken Miller of Serieffe on Strate market

admilestration and amplifulation and the translation and are

State of the second control of

Specification of the description of the second secon

. The production of the state of the section of th

earth and a second of the

## XXIII. Literarische Rotiz.

Durch bie neulich ericbienene erfte Ausgabe ber Dichtung .. Heinrich und Kunegunde von Ebernand von Erfurt" bat fich Serr Dr. Reinhold Bechftein in Meiningen ein Berbienft um bie Gefchichte ber thuringifden Sprace und Literatur erworben: worauf auch an biefer Stelle öffentlich aufmertfam zu machen wir nicht haben unterlaffen wollen. Die Entstehung bes Gebichtes fällt mahricheinlich in Die erfte Salfte bes breigebnten Jahrhunderte, und icon biefes bobe Alter gibt bemfelben als vaterlanbifdem Sprachbenfmal einen gang befonbern Berth. Gelbiges ift bier jum erften Dale nach ber einzigen Sanbidrift forgfaltig und fachfundig berausgegeben morben. In ber Ginleitung banbelt ber Berausgeber von ber Entftebung bes Bebichts und von bem Dichter. Diefer ift leiber feiner Perfonlichfeit und Biographie nach nicht naber befannt. Geine biftorifden Quellen maren für fein Bebicht die Vita Henrici imperatoris von Abalbert und die Vita sanctae Cunigundis, für bie letten Abichnitte besfelben auch bie munbliche Tradition. Dag ber Autor aber ein Beiftlicher ju Erfurt mar, ift nicht zu bezweifeln. Alles, mas über feine Derfon von bem Berausgeber ermittelt werben fonnte, ift in einem aus ben Initialen ber einzelnen Abichnitte jufammenzusebenben Afroflichon enthalten: morüber jest bie icharffinnige Erörterung von Geren Dr. Febor Bech ju Beit in Pfeiffer's "Germania" Jahrg. V. S. 4. G. 488 ff. gu vergleichen ift.

Jena ben 3. Darg 1861.

Drud von Fr. Frommann in Bena.

No. 1.





Sigillum Conradi Scheverstein militis de Molehusen. 1238.



Sigillum Heinrici Camerarii de Muhlhusen. 1277.

No. 3.



Sigillum Hugonis de Alminhusin. 1324.

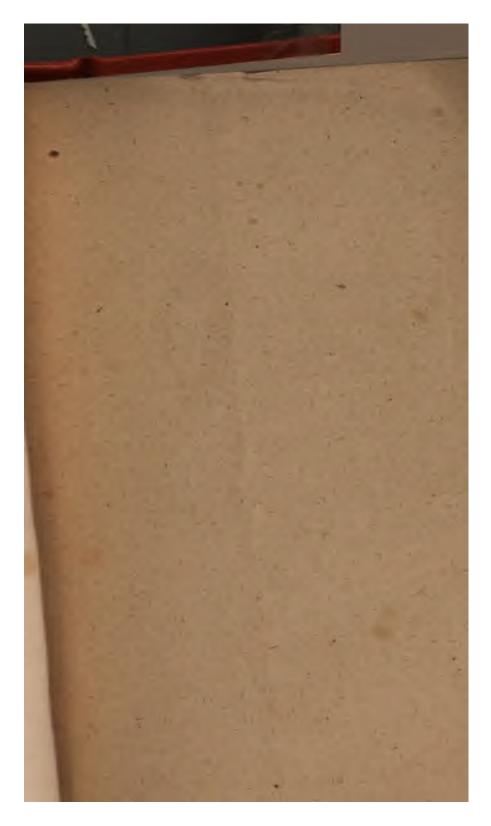

## nadridt.

Bu Bereinfachung ber Kaffeführung und Bequemlichfeit ber Mitglieder felbst wird tunftig von den in einzelnen Orten zerstreuten ordentlichen Mitgliedern der Jahresbeitrag bei Übersendung der gratis ausgegebenen Bereinsschriften durch Postvorschuß entnommen werden, während es in den Städten mit mehrern Mitgliedern bei der bisberigen Erhebungsweise auf Liste verbleibt.



## Beitschrift bes Bereins

für

## hüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

Fünften Bandes erftes, zweites und drittes feft.

Sena, Friebrich Frommann. — 1862. The second secon

## 3 nhalt.

|   |                                                                                                          | Seite |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • | Rurze Geschichte und mittelalterliche Physiognomic ber Stadt Gifenach.<br>Aus einem Bortrag von 2B. Rein | 1     |
| • | Rlofter in Gotha. 3. Stift. Bon Dr. J. S. Moller, Archivrath und                                         |       |
|   | Bibliothefar                                                                                             | 23    |
|   | Landgraf hermann I. von Thuringen und feine Familie. Gine hifto-                                         |       |
|   | rifch : genealogifche Stigge von Dr. jur. Chriftian haeutle, I. Secretar                                 |       |
|   | am ton. bayer. allg. Reichsarchive ju Munchen                                                            | 69    |
| • | Eifenacher Erinnerungen. Bon Dr. Funthanel                                                               | 221   |
|   | Ungebrudte Regeften jur Geschichte von Beimar, Jena, Erfurt und                                          |       |
| • | Umgegenb. Bon BB. Rein                                                                                   | 233   |
|   | Miscellen :                                                                                              |       |
|   | 1. Über zerftorte Burgen. Bon B. Rein                                                                    | 273   |
|   | 2. über ein lateinisches Gedicht des XIII. Jahrhunderte ale ein                                          |       |
|   | Sulfemittel fur thuringifde Gefdichte. Bon Dr. Funthanel .                                               | 276   |
|   | 3. Luthere Predigten auf ber Bartburg. Bon bemfelben                                                     | 281   |
|   | 4. Schugenerdnung ber Stadt Getha v. Jahre 1442. Bom Kreis-                                              |       |
|   | gerichterath Dietrich zu Getha                                                                           | 287   |
|   | 5. Urfunden jur Gefchichte ber Schenten von Bargula aus ben                                              |       |
|   | Jahren 1217 - 1265. Ben A. E. 3. Michelfen                                                               | 290   |

and the second of the second s

#### I.

# ze Geschichte und mittelalterliche Physiognomie der Stadt Eisenach.

Aus einem Bortrag

nod

W. Rein.

Bann ber erfte menfchliche Fuß bas Beichbild ber heutigen Stadt Gifeach betrat und wann fich bie erfte Gutte auf bem biefigen Boben erhob, ermag niemand zu entrathfeln, benn in jener Beit, für welche bie Beidichte weber Damen noch Bablen bat, gab es feine Urfunden, Denteine ober Chroniften. Much fucht man vergebens Graber und andre eberrefte ber alten beibnifden Bevolferung , obwohl ber nabe Sorfelerg mit bem Orte Butha auf eine beilige Cultflatte binbeutet und ahricheinlich auch ber Petersberg und bie Dichelstuppe abnlichen 3meen gebient haben. 3mar icheint die Gage einige Aufflarung zu verbaffen, indem fie verfündet, bag Ronig Attila, Die Entfeben verbreinbe Gottesgeifel, mit feinen bestiglischen Mongolenborben in bem alten ifenach Sof gehalten babe - alfo in ber erften Salfte bes fünften abrhunderts unfrer Beitrechnung. Es gilt jedoch biervon basfelbe, as man von vielen andern Ermahnungen Attila's fagen muß, namch, bag bier eine Bermechselung ber alten Sunnen mit ihren Berandten, ben rauberifchen Dagparen, vorliegt, welche unter ben letn Rorolingern, bann unter Konrad 1. und zulest unter ben gewaltien Sachsenbelben Beinrich I. und Otto I. Deutschland beimfuchten und urch grauenvolle Bermuftungen bas Anbenten an bie Sunnen wieber uffrifcten. 3m Jahr 908 fiel ber Thuringer Bergog Burtharbt rubmth fampfend in ber Ungarnichlacht bei Gifenach, und Diefes ift bie erfte Dur von ber Erifteng Gifenache, b. b. nicht als einer Stadt, fonbern mes offenen Ortes, ber fich am Buge bes Petersberges in ber Rabe er Sorfel und Reffe ausbreitete. Giner ber beiben Fluffe bieg eine eine Strede Menaha, b. i. Gifenwaffer, ba aba regelmäßig Baffer ber Alug bezeichnet, und febr oft ging ber Rame bes Fluffes auf ben

#### I. Rurge Geschichte und mittelalterliche Phyfiognomie

4

an bemselben gelegenen Ort über, wie bei Gotha, Tonna, Bargula u. a. ber Fall mar. Der Ort Mfenaha verbankte fein fprung ben Gifenarbeitern, welche baselbft an bem gleichnamigen mobnten und welche fich um zwei firchliche Stiftungen fcarte Ratharinenfirche und bas Peterellofter, beibe auf ben weftliche läufern des tablen Borfelberge, von dem man eine fostliche 9 über bie machtige Rette bes buntelschattigen Thuringermalbes ut bie bunten Biesenflachen und fruchtbaren Caatfluren bes Klugthe Die Ratharinenkirche an einer Stelle, Die noch beute Ra den beißt, lag ber Stadt am nachsten, am nordlichen Auße bes ! berge, auf beffen füblichem Abbange bas Rlofter thronte, beffer tung bie Sage bem beiligen Bonifacius ober ber englischen & Reinswig zuschreibt. Beides bangt eng zusammen, benn Bonifac mehrere Monnen ihrer Frommigfeit halber von England nach I land gerufen haben. Spater wurde bas Rlofter nach Gisenach Ritolaithor verlegt (1151), und nur die Rirche blieb auf bem Bere bin noch im 15. Jahrhundert von den Gläubigen gewallfahrtet

Rachdem die Stürme der Magyaren auch über dieses fill hereingebrochen waren und das alte Psenaha in rauchende Tri hausen verwandelt hatten, wurden nur wenige Häuser wieder auf an der Stelle, welche man noch heute die Altstadt nennt, von Steinstraße und die Hellergasse im Munde des Bolkes und a Flurkarte fortleben, s. Bb. II, S. 1591).

Gine neue Mera für unser Weichbild begann mit dem thatkra unternehmungslustigen Grafen Ludwig II. († 1123), Sohn Li im Barte, welcher 1067 die Königin der thüringischen Burger Wartburg, zu erbauen begann und nach deren Vollendung bistreuten Bewohner des alten Psenache veranlaßte, sich unter den sid den Fittichen seines Schlosses, zugleich auch an einem von den üttenden Wassersluthen gesicherten Plate anzusiedeln. Mehrere t barte Dörfer und Hofe folgten freudig diesem Beispiel, wie An Krimmelbach, Monerieden, Meinhardtshausen u. a. Durch da

<sup>1) 3</sup>abireiche Urfunden von 1290 bis 1515 erwahnen ber Altstadt und e Sofe, Die fich von berfelben erhalten batten. In ber legten Urlunte beißt i ber alten Stadt an ber Reffe".

nengieben mehrerer nabe gelegenen Gofe und Dörfer entstanben bamanche Städte, und auf biefe Weife erklären fich bie großen Feldten, die noch jest viele kleine Städte besitzen.

Das Fürftenlager auf ber Bartburg, welches ein gablreiches Beber reichsten und ebelften bes Thuringer Landes vereinigte und an vem - wie Balther v. b. Bogelweibe anschaulich fcbilbert - porne Bafte aus allen Gegenben gufammenftromten, wirfte auf Die Beng bes Bertehre und auf Die Bermebrung ber Bevolferung in ber n Stadt mobithatig ein. Auch die neu erbauten Rirchen und Rlowelche an Conn - und Festtagen bie Bewohner ber Umgegend veriten und bie Beranlaffung zu regelmäßigen Bochen : und Jahrmart. gaben, maren nicht ohne Ginfluß auf bas flabtifche Gebeiben, ebenfo Umftand, bağ ber alte Sanbelsmeg von Frankfurt nach Leipzig über elb und Bacha burd unfer Thal führte. Doch murbe Mfenach nicht ich bas, was man nach beutigen Begriffen eine Stabt nennt; es nichte als ein ummauerter Drt von Freien und Borigen bewohnt, lich bon freien Grundbefigern und von Unfreien, Die Sandwerte Bandwirthicaft trieben und fammtlich nach Sofrecht bem allgemei-Grafenbanne unterworfen blieben. Es vergingen wohl bunbert re, ebe bie Nachkommen Ludwigs II., welche gu ber boben Burbe Thuringer Landgrafen emporstiegen, Dienach ju einer mabren Stabt ben, indem fie ben Borigen volle Freiheit und ber Stadt bas Recht Munge und ber eignen Bermaltung burch felbftanbige Magiftrate, nn auch Die eigne Juflig verlieben, woburch fie bem graflichen Landht entzogen wurde. Bielleicht geschah biefes burch ben funft - und Micbenden Landgraf hermann 1. (1190-1216), welcher fich auch als großer Wohltbater unfrer Stadt bewies, indem er bas Ratha= iffofter grundete und mehrere neue Strafen anlegte, Die er befon-Bilben und Bunften anwies. Daß er auch bie ftabtifche Dbrigkeit , wird burch eine Urfunde bes Jahres 1196 beglaubigt, in mel-2 flabtifde Mungmeifter, 2 Rammerer und 8 Rathemanner erfchei-Diefe Rathemanner, welche unter bem von bem Lanbesherrn einten Schultheiß ober Boigt (Praefectus) flanben, bis Landgraf rt 1286 ber Stadt bas Recht eigner Burgermeifter verlieb, maren ben erften Familien ber Stadt und bes Landes gewählt. Erft 1384

und Dantvarreit an geinen Deren. 25te mannoatt veribet Burger nach bem Tobe bes letten Landgrafen, bes madern Kon rich Raspe (1247), ber nur burch bie Ginflufterungen ber be faufen feinbfeligen Beiftlichfeit in eine ichiefe Stellung gera Die Erbanfpruche ber Bergogin Copbia von Brabant als be Tochter ihrer innig verebrten beiligen Glifabeth gegen ben 2 von Meigen Beinrich ben Erlauchten! Wie belbenmutbig fa ftarb ber tuchtige Burgermeifter Beinrich von Belsbach, ber ber Martgraf in einer bunflen Racht bie Mauern überfliegen nach erobert batte (1261), mit fterbenbem Munbe und von pe Schmerz gefoltert, begeiftert ausrief, Thuringen gebore boch Bellen! Co murbe es ben Burgern ichmer, ibre alte Bun bergeffen und fich an ben neuen Berrn ju gewöhnen. Dabu ee fich, wie fie ju bem Belufte tamen, Die bochbegebrte Re und ben Ramen einer Ronigeftabt ju gewinnen; weshalb fi unnatürlichen Rampfe gwifden Landgraf Albert und feinen @ Die Geite bes Raifers Albrecht traten, welcher ale Rachfole von Raffan beffen Unfpruche auf Thuringen geerbt zu baben b Aber nach bem Berluft ber Schlacht bei Luffa (1306) und Tobe bes Raifers Albrecht mußten fie fic bem Saufe Wettin fen und ichmuren 1308 gegen bas Berfprechen völliger Um bem Predigeribor ben Gib ber Treue 1), ben fie burch alle Jal Als die Wartburg mit dem Tode des Landgrafen Balthafar (1406) aufhörte Residenz zu sein, verlor die Stadt viel von dem früheren Glanze, sowie überhaupt die eigentliche Blüthe der Städte mit dem Ende des Mittelalters erloschen war. 200 Jahre später wurde Gisenach der Sit einer besondern Linie des erhabnen Wettinschen Fürsten- dammes (1596—1741), nach deren Erlöschen es dem Weimarischen Hammes (1596—1741), nach deren Erlöschen es dem Weimarischen Haufel, dessen ebenso weises als mildes Regiment alle Wunden beilte, welche die unseligen Kriege der letten drei Jahrhunderte und mehrere große Brände unser Stadt schlugen. Durch den Brand von 1636 verlor dieselbe sowohl ihren alten Charafter, als die im Nathhaus ausbewahrten reichen Urkundenschäße, Schöffenacten und Nechtsbüscher. Ein glücklicher Zusall rettete die Stempel der Stadtsiegel und die Glosse zu dem Stadtrecht, wahrscheinlich, weil sich diese Gegenstände bei einem entsernt wohnenden Nathsmitglied besanden, s. 1, S. 349 ff. 11, S. 161 ff.

Rach biefer furgen geschichtlichen Ueberficht will ich versuchen, Die mittelalterliche Phyfiognomie Gifenache gu fchilbern. Da bie eigenthumliche Lage ber Stadt, welche fich ben Formen ber Thaler und Berge traulich anschmiegt, unmöglich macht, bas Gange an einer Stelle In überschauen, fo bleibt und die Betrachtung aus ber Bogelperfpective übrig. Bir feben une alfo 400 Jahre gurud und bliden aus einer boberen Region auf unfre mit allen Reigen ber Ratur und ber Erinnerung gefdmudte Stadt berab. Bie ber Charafter bes gangen Mittelalters im Großen und im Gingelnen ber ber Mannigfaltigfeit ift, fo bietet auch Dienach einen bunten, wechselvollen Unblid bar. Gine bobe, Rarte Mauer, Die, wie bei ber emigen Roma, an ber Gubfeite Die Bobe binanklettert und ben Auß der Bartburg umfaumt, gefront mit gablreichen Bach - und Thorthurmen, auf beren Spigen feltfame Betterabnen fnarren, umichließt bas Bange, eingehüllt in Barten und Blubenduft, in bichte Pflanzungen von hochbelaubtem Sopfen und regel-Decht geordneten Beinftoden. Mus bem Innern ber Stadt ragen eine Denge von Thurmen und Thurmden, von treppenformigen Giebeln, onderbar geformten Erfern und fpigigen Gffen empor. Tiefe Graben, an mehreren Stellen fogar Doppelgraben mit bagwifden liegenben 3mingern, trennen Die eigentliche Stadt von ben Borfiabten, ber uralten

## Hadridt.

Bu Bereinsachung ber Kasseführung und Bequemlichfeit ber Mitglieder selbst wird fünftig von den in einzelnen Orten zerstreuten ordentlichen Mitgliedern der Jahresbeitrag bei Übersendung der gratis ausgegebenen Bereinsschriften durch Postvorschuß entnommen werden, während es in den Städten mit mehrern Mitgliedern bei der bisherigen Erhebungsweise auf Liste verbleibt.

## Beitschrift bes Bereins

für

# thüringische Geschichte

unb

Alterthumsfunde.

Fünften Bandes erftes, zweites und drittes heft.

Sena, Friebrich Frommann. ----1862. verftoßen murbe, tiefgebeugt bei bem ihr ergebenen Birthe ein vorübe gehendes Unterfommen (1227).

In ber von bem Martt nach bem Connabenbemartt (jest Car plat) führenben Inbengaffe (jest Carliftrage) zeigt fich ein reges ! ben. Abrabams Rachfommen, fenntlich an bem boben fegelformig ober fpibigen But und an ber gelben Farbe ibrer Rleiber, eilen mit ? ibrem Stamme eigentbumlichen Geschäftigfeit bin und ber, Die ein jur Spnagoge, Die anbern farment und ichadernd zu ben Sanfern ibi reichen Benoffen, Die fich burch Große und Dracht auszeichnen, ausbrudlich überliefert wird. Der Reid und ber Sag ibrer driftlich Mitburger vertrieb fie gur Beit ber großen Jubenverfolgung (1549) a ben iconen Befigungen und zwang fie, an bem Lobersbach anfprud lofere Saufer gu begieben. 216 Fortfebung ber Jubengaffe jenfeits b Marttes geleitet uns bie Defferichmieben - und Georgengaffes bem Georgentbor, in beffen machtiger Gidenpforte bie Arthiebe ; erfennen find, burch welche bie belbenmuthige Cophie von Brabant in Gintritt in bie Stadt erzwang. Bor bem Thor bebnt fich linte be weite Bebofte ber Sellgrafen aus (jest Baftbaus gum Schiff), burt ben Cangerfrieg befannt, und gegenüber bie Stiftung ber b. Glifaben bas Sospital G. Unnen, welches fich burch driffliche Armen. un Rrantenpflege ber Wohlthaten werth machte, Die ibm von allen Geite entgegenströmten.

Mit ber Judengasse liefen andre Straßen parallel oder burchten ten dieselbe, welche größtentheils ben Ramen der Gewerbe trugen, denselben durch Landgraf hermann I. angewiesen worden waren. I war nämlich eine ziemlich allgemeine Maßregel der mittelalterlichen habelspolizei, daß die gleichartigen Baaren sämmtlich an einem Orte bet lauft wurden oder daß dieselben handwerker eine Straße bewohnt und daselbst feil hielten, sowohl zur Bequemlichkeit der Käuser, als in Interesse der Berkauser, welche sich in unruhigen Zeiten gegenseitig bistanden. So hatten die kunstsertigen Gold- und Silberschmiede in besondre Gasse, ebenso die vereinigten Leute vom Leber, als Gerte Kürschner, Sattler und Schuhmacher, die die Löbergasse umschle besgleichen die Schmiede und Schlosser in der Schmelzergasse. Deren rußigen Werkstätten glänzende Bassen hervorgingen; auch beren rußigen Werkstätten glänzende Bassen hervorgingen; auch

dttder bewohnten eine von ihnen genannte Strafe, mabriceinlich ne ber brei f. a. Quergaffen, Die Bollenweber und Tuchmacher Die ntergaffe und Die Dofamentirer ein fleines Ganden vor bem ifolaiflofter. Die reichfte unter ben Gilben, Die Raufleute mit ben uchfandlern befagen gwar feine befonbre Strafe, mohl aber eine Raufalle, ben Gemandaabem unter bem Ratbbaufe. Dieje bilbeten ogefeben von ben mobibabenben und tropigen Brauern - ben Sobeunft bes reichen gewerblichen Lebens, welches Gifenach burdwogte. eberhaupt mar bie Bebeutung ber genannten Corporationen eine große nd mannigfaltige, fogar eine militarifche, benn ihnen lag auch bie Bewachung und Bertheidigung ber Mauern, Thurme und Thore ob, le fie zu biefem Bebufe unter fich theilten. Auf ben Mauerginnen breiten fie gravitatifc auf und ab, mit Bellebarbe, Schwert und ablerner Armbruft geruftet. Much rudte bie bewaffnete Stadtgemeinbe tufig ju friegerifchen Uebungen aus und beging alljabrlich vor bem abeltbor binter ber Clemba ein großes Reft, Coutenbof gen., an m fic bie Landesfürften oft betheiligten (jest Bogelichiegen gen.). Gebaftian und G. Georg maren, wie an vielen anbern Orten, auch er bie bochgefeierten Patrone ber Schuben, beren in Gilber getriebene tatuetten an bem alterthumlichen noch jest vorhandenen Salsidmud ingen, mit bem ber jebesmalige Schubenfonig inveffirt murbe.

Bon diesen weltlichen Elementen wenden wir uns schließlich zu dem, as das alte Gisenach am meisten charafterifirt, nämlich zu den kirchlien Gebäuden und Stiftungen, deren Bahl so groß war, daß fast den ungen Tag die Gloden und Glödlein ertönten, die zum Hause des errn luden und daß Luther mit Recht sagen konnte, Gisenach sei ein ichter geistlicher Stapelort und Pfassennest. Wir glauben nicht zu ren, wenn wir die Bahl der damaligen Kleriker zu 300 anschlagen 1), on dem armen Franziskaner an, der in brauner Kutte, mit einem Knonstrick umgürtet und die nachenden Füße mit Sandalen bekleidet, die

<sup>1)</sup> Gab es bod im Domftift nicht weniger als 23 Bicarien, in ber S. Georgenrche 19, in S. Rifolaus 7, 4 in S. Jakob, 5 in S. Anna, 1 auf dem Peterstrg, 2 in ben Leproforien und 2 auf der Wartburg, bazu 3 ftäbtische Plebani, wie
48 thüringische Archibiakonatsregister aufzählt. Es waren also 67 Weltgeistliche, zu
inen man noch bie viel zahlreicheren Bewohner ber Klöster hinzurechnen muß.

Milbthätigkeit ber Mitchriften anspricht, hinauf bis zu bem ftolgen D herrn, ber mit rothem Barett und weißem Chormantel einbergeht, auch einen fofflichen Pelz um bie Schultern wirft.

Rirchlich gerfiel Die Stadt in brei Sprengel, G. Maria, G. 6 und G. Rifolaus, beren jeder in ber nachften Umgebung ber Ri wochentlich einmal Markt bielt (G. Maria Montags, G. Georg 2 wochs, G. Nifolaus Connabends, von benen bie beiben lebten jest fortbauern, ber erfte borte mit bem Marienflift auf). Die Ri unfrer lieben Frauen (Dom) auf ber erhabenften Stelle ber & und jugleich mit berfelben gegrundet, geborte urfprünglich ben beuti Berrn, welche ben Pfarrer und bie Bicare anftellten und in ber 8 tergaffe ihren Gib batten, an einer Stelle, wo burch eine ichneib Gronie bes Schidfals jest gerabe bie armffen Bewohner Gifen baufen. 216 aber Landaraf Albert 1290 bem beutiden Orben Margarethenfirche zu Gotha im Taufch für unfere Marienfirche bit geben batte, grundete er feiner Refibeng gu Ghren ein Collegia (misbrauchlich gang allgemein Domflift genannt), indem er bie Pr ten und Canonici von Großborsla bierbergog und mit reichen Ga fungen überbaufte.

Heber bem Chor batte biefe Rirche einen Thurm und zwei ant am Weftenbe, welches, wie es mohl bei feiner Rirche Deutschlante Rall war, in ber Stadtmauer fand ober richtiger einen Theil berid ausmachte, wie man noch beute fieht. Bon bem Frauenberg fü eine breite fleinerne Treppe, ber bes Erfurter Dome abnlich, bin gur Rirde, welche im Innern mehr ale 20 Altare batte, abet Bauernfriege ausgeraubt murbe und balb barauf verfiel. 2018 fconen Bertftuden ber Thurme baute Bergog Johann Georg II. 1 bis 97 bie Bottesaderfirche. Un ber Gpite bes Capitels flant Dechant ober Decanus, Diefem gur Geite ber Scholafticus, Dirigent Domfdule und ber Cantor, ber ben mufifalifden Theil bes Gultus auffichtigte, alle brei Pralaten genannt. Dann folgten 8 fog. prabent Canonici, Capitularen, Thumberrn (b. i. Domberrn) und eine Der bon Bicarien, Die nicht felten mit ben Stiftsberen über Die Bertbeil ber Arbeiten und Ginnahmen in langwierige geiftliche Proceffe ge then, über welche bas Großbergogl, gebeime Archiv mehrere intereff

Urfunden enthalt. Diesem Stifte gehörte zuerst als Bicar, bann als Scholasticus fast ein halbes Jahrhundert der ehrwürdige Johannes Rothe an, Berfasser der thuringer Chronit, die die Grundlage aller späteren Geschichtswerke unseres Landes wurde 1).

Die Rirde G. Georg baute Landgraf Lubwig III. 1182-1188 in Rolge eines beiligen Berfprechens, inbem er in ber Gefangenichaft bei Seinrich bem Lowen gelobt batte, in Gifenach flatt ber fleinen Didarlisfirde eine größere Pfarrfirde und zwar bem b. Georg zu errichten. Reben bem Chor, ben ein ichoner Lettner (lectorium) von bem Schiffe trennte, erhob fich ein hober Thurm mit vier weit binausragenben Green. Bon bem Reichthume und ber Bebeutung biefer Rirde, beren Patronat übrigene bem Ratbarinenflofter geborte, zeugt bie Babl ber Mtare, beren es nicht weniger als 24 waren. Um Gingange ber Rirche Pflegte man fowohl gerichtliche, als andere bebeutungevolle Sandlungen borgunehmen. Dier empfing Lubwig ber Beilige 1218 ben Ritterichlag, nachbem ber Bifchof von Naumburg ein feierliches Sochamt celebrirt batte. Bon bem alten Bau finden wir nur noch eine einzige Gaule mit rob eingerittem Capitale am Befteingange, ebenfo ein fleines Stud ber Befifrente, bas andere ift burch ben verwuftenden Bauernrieg und burch mehrmalige verunftaltenbe Reffaurationen (1560, 1672 - f. m.) gang umgewandelt.

Die mit bem Benebictiner-Ronnentlofter G. Rifolaus verundene Pfarrfirche G. Rifolaus wurde von der ersten Aebtissin Abeleid, Tochter des Landgrafen Ludwig I., 131 begründet, als sie das
eterstlofter in die Stadt verlegte und ist zwar mit ihrer halb runden
pfis und ihren prächtigen Saulen, die mit Pfeilern abwechseln, bis
unfere Zeit gekommen, aber leider nicht in der alten reinen Basilinform, sondern mit bedeutend erhöhtem Mittelschiffe, welche Berändeng auch die Anlage neuer Fenster bedingte. Die alten einfachen,
Darf profilirten romanischen Fenster sindet man noch unversehrt unter
m Dache des sublichen Nebenschiffs, was wir erst vor einigen Jahren

<sup>1)</sup> Daß berfelbe eine Zeit lang bie Stelle eines rechtefundigen Stadtschreibere Eleibete und mehrere jum Theil noch erhaltene werthvolle Rechtebucher und Schriften rfaßt hat, ift eine scharffinnige Entbedung bes Dr. Bech in Bein, f. Pfelfere ermania VI, 1 u. 3.

entbeckten. Dagegen ber Thurm gewährt und — abgesehen von tipateren Schieferaussate — ben reinen Genuß, ben bie Betracht eines romanischen Baudenkmals darbietet, in hohem Maße. Wandmalereien in dem oberen Stocke der Borhalle, wo sich vermut die Privatkapelle der Aebtissin oder der Nonnenchor befand, sind in theils verblichen, theils unter dem verderblichen Tüncherweiß begrat Auch der andere Schmuck an Holzschnihereien, Taselgemälden, die seulpturen, Teppichen und kunstreichen Geräthen, an denen biefe die andern Kirchen Eisenachs sehr reich war, ist durch die Buth bilberstürmenden Bauern theils geraubt, theils vernichtet worden.

Außer biefen brei Pfarrfirden gab es eine ansebnliche Babl Rirchen, Rloftern und Rapellen in und außer ber Stadt. Denen, burd bas Georgenthor ichritten, ftrablte ber romanifche Chor und bobe Thurm bes Ratharinenflofters entgegen, welches Land Bermann 1. in Folge eines munberbaren Traumes mit Beibile Bergogin Imagina von Brabant 1215 grundete. Sier murbe bet Bermann am Sochaltar bestattet (an berfelben Stelle, mo frubtt Galgen gestanben), ebenfo feine Bemablin Cophie und fein Entel mann II., ferner ber Ronig Beinrich Raspe, Die fcone Runigunde Gifenberg nebft ihrem Gobne, bem Landgrafen Apes, Friedrich mit gebiffenen Bange u. a. Auf ben Grabern berfelben ertonten met Jahrhunderte feierliche Gefange, namentlich an bem Tobestage & rich Raspe's; benn Papft Innoceng IV. batte allen benen, bit Sterbetage bes Ronigs ju beffen Grabe wallfahrten murben, zweiß gen Ablag verlieben, fo bag ber Andrang unendlich groß mar. ift nicht einmal die Stelle befannt, wo die babingeschiebenen gu ichlummern und ber Rlofterbrunnen ift bas einzige Ueberbleibiel alten herrlichkeit. (Die Rirche murbe 1600 in ein Beughaus, 167 ein Rornhaus verwandelt, bald barauf ben Dufen bes Chaufpiels geraumt und 1720, ale bas Theater einfturgte, völlig abgetragen, ber Gaftwirthichaft jum goldnen Stern Plat ju machen!) Der tiffin Imagina folgte Margaretha, Burggrafin von Rirchberg und bere fürftliche Damen, wie Abelbeid von Braunfdweig und Mane Beffen, welche, wie alle Mebtiffinnen biefes Rlofters, bas Dra "von Gottes Gnaben" führten, bas von allen Stiftungen Gife ur noch ben Mebtiffinnen bes Difolaitlofters gufam. Der Abt von forta, bem bas Bifitationerecht juftanb, übte auf bas geiftliche Leben nd bie Bermogensverwaltung einen febr mobitbatigen Ginfluß, fo baß bebrere in ber Ferne gelegene Rlofter fich von bier Monnen erbaten, B. Ottberg burch ben Abt von Corvey (1227) und Brentbaufen 1 254). Roch in ben Beiten ber eingeriffenen Ueppigfeit und ber überandnehmenden Berweltlichung bewahrten unfere Gott geweihten Jung-Quen ben Ruf hober Frommigfeit und ftrenger Sittenreinheit, bis ba: in, als bas Rlofter fich auflofte, und bie lette Donne, bas Fraulein Imna von Farnrobe 1530 ber Chelofigfeit entjagte und bem Profeffor ach nach Wittenberg als Gattin folgte. Diefem boben Unfeben bes Lofters entfprach ber Reichthum besfelben, burch bie Dilbthatialeit rftlicher und anderer Perfonen begrundet und burch bie Sparfamfeit Er Borfteberinnen bedeutend vermehrt. Go murben bemfelben burch andgraf Ludwig ben Beiligen Die reiche G. Georgenfirche völlig incor-Drirt, besgleichen bie G. Gangolffirche in Commerba bei Beimar und Te Sauptfirche in Allenborf an ber Werra; beren Befit einen bochft tereffanten Proceg vor ber romifchen Curie veranlagte und unferem Lofter porübergebend bas Interbict gugog. G. Culturbift. Beitichrift on Müller und Ralte, IV. C. 255 ff.

Der Begräbnisort bes Königs Heinrich Raspe führt uns zu bessen Stiftung, bem Dominikanerkloster (1236) hart an bem Predigerbore. Die hohe thurmlose Kirche, welche nur ein Rebenschiff hat rach Rorben), was man bloß bei ben Kirchen ber Bettelorden sinden vird, ragt noch hoch empor mit ihren schönen altersgrauen Quadern ind enthält in architektonischer Beziehung manches Seltsame, um nicht it sagen Räthselhaste, z. B. daß der Chor gegen alles Herkommen das Bestende einnahm, daß sich über dem Oftportal nach innen eine Emvröühne besand, ganz wie ein Ronnenchor (weil das Rloster ursprüngsch für Ronnen bestimmt war), daß die eines Nebenschiffes oder Kapelenkranzes entbehrende Südseite 10—12 Fuß in der Erde sieckt, so daß van aus dem Kreuzgange nur vermittelst einer Treppe hinab in das Schiff der Kirche steigen konnte, ein Umstand, der mir früher bei Abasschiff der Kirche steigen konnte, ein Umstand, der mir früher bei Abasschiff der Kirche steigen konnte, ein Umstand, der mir früher bei Abasschiff der Kirche steigen konnte, ein Umstand, der mir früher bei Abasschiff der Kirche steigen konnte, ein Umstand, der mir früher der Absasschift aber Schrift über das Dominikanerkloster entgangen war. Schenso steht noch ein großer Theil der klösterlichen Gebäude, aber durch

bie neue Bestimmung (als Gymnasium seit 1544) völlig umgewan Die Kostbarkeiten, mit benen fürstliche Freigebigkeit bas Kloster schenkte, die Monumente ber Landgräfin Elisabeth (1512), des er Priors Elger Graf von Hohenstein und anderer angesehener Män welche ihren Ruheplat in den stillen Räumen der Kirche und des me Kreuzganges sanden — alles ist dis auf wenige Ueberreste verschn den (f. Bd. III, S. 47 ff.); aber die Erinnerung an die hier gehalt großen Spnoden und fürstlichen Bersammlungen lebt noch fort. ließ hier Sophie von Brabant 1254 Heinrich den Erlauchten den kannten Schwur auf eine Rippe der h. Elisabeth zur Bekräftigung ner Ansprücke an Thüringen ablegen; so hielt hier Kaiser Karl IV. Luremburger 1349 einen glänzenden Hostag, bei welcher Gelegen die bedeutungsvolle Verschnung mit dem Hause Wittelsbach zu Stafam u. s. w.

Bon bem baneben liegenben Beguinenhause rührt ber Name Rinengaffe her. 1367 wurden biese Religiosen aus Eisenach wie Erfurt und Magbeburg vertrieben und beren Haus von ben brei fil lichen Brüdern Friedrich, Balthasar und Bilhelm ihrem Pfeiser flebrand verlieben (jest die Localität der Großherzogl. Bezirksbirectis f. Bb. IV, S. 226 f.

Bon bem Franziskaner- ober Barfüßerklofter, welches bir bem Bollhofe (jeht Residenzhaus) unweit ber Fleischbanke in ber heut Charlottenburg etwa 1221 entstand, sind nur die Ringmauern auf Gegenwart gekommen. Hier lebte und litt Johannes hilten, ber aphetische Borbote Luthers. Das Klösterchen besselben Ordens welches Landgraf Friedrich flatt des von der h. Er beth begründeten Hospitals 1331 anlegte, und welches nur 6 Brigählte, ist spurlos verschwunden. Der in neuester Zeit stilgemäß staurirte Elisabethenbrunnen und der ausgehauene Felsen gehörten wweisel schon dem alteren Hospitale an. Mehrere Reliquien ber Stifterin, als Naps, Gürtel, Lössel u. s. w. wurden alljährlich zu Pisten von den Franziskanern in seierlicher Procession auf der Wartburg zu geführt. Mehrmals ließen sächsische Fürstinnen diese "Heilthümer" len, um dadurch eine glückliche Entbindung zu bewirken, wie Dr. B

Bb. IV, S. 228 ff. gezeigt hat. Unfer Guardian wandte sich 1491 an den Kurfürsten Friedrich den Weisen mit der dringenden , daß die an Herzog Albrechts Gemahlin Sidonie nach Dresden ten Reliquien durch kurfürstliche Fürsprache zurückgegeben und auf Bartburg wieder niedergelegt würden 1).

Bor bem Frauenthore erhob fich 1378 bas Rarthauferflofter, bem fich außer ben Mauern nur ein großer Reller unter ber Großal. Bofgartnerwohnung erhalten bat. Sier lebte eine traurige ffenichaft von Ginfiedlern, Die in fleinen Saufern getrennt maltetaglich an ihrem eigenen Grabe arbeiteten und mit ihrer Schweigit manbelnben Leichen glichen. Bon ber Strenge, mit ber fie Sabungen bielten, zeigt ber Fund, ben man 1819 ober 1820 bei rabung eines Winter - ober Erbhaufes machte, nemlich ein lebenegrabener Monch, figent in einem fleinen Behalter, bem feine amen Bruber nur eine Lampe, einen Bafferfrug, eine Couffel andere fleine Utenfilien mitgegeben batten - ein beklagenswerthes bes religiofen Rangtismus! 216 Curiofum ift eines biefigen baufers, bes ritterlich geborenen Johann von Gottern zu gebenfen, er fich angeblich Gemiffensbiffe machte, weil er glaubte, nicht geau fein und besbalb fich bem Rirchendienfte entzog. Der Ergof von Maing, ber bem Monche mistraute und mohl vermuthete, berfelbe aus Tragbeit fo fpreche ober bas Rlofter gern verlaffen beauftragte ben Dechant bes Marienftifts ju Gifenach, Die Gache aterfuchen und wegen etwaiger Bestrafung bes Monche bas Nothige erfügen (1427) 2). Uebrigens icheinen unfere Rarthäufer ein unbnliches miffenschaftliches Intereffe befeffen gu haben, wie man aus mebrfachen Ermahnungen ihrer Bucherfammlung ichließen barf a).

<sup>1)</sup> Urfunde des Großherzogl. Geheimen Archive zu Beimar, Gifenach. Abtheis Rarthauferflofter Rr. 83.

<sup>2)</sup> Urfunde bes Großherzogl. Geheimen Archive zu Weimar, Gifenach. Abthei-

<sup>3)</sup> In bem königl. Provinzialarchiv zu Magdeburg sab ich unter den Urkunder Karthause in Erfurt die Quittung der Eisenacher Karthauser, in der sie den sang von III Volumina Summae beati Thomae Aquin., für welche sie ein war der Bibel hingaben, bescheinigen (1421). Daß sie mit den Dominikanern

Bor bemfelben Thore in einer buftern Schlucht bes romant Johannisthals am Fuße bes Breitengescheibes verstedte fich ein nes Cisterzienserkloster, 1252 von dem frommen Gerhard Abe Beistand ber Herzogin Sophie von Brabant begründet und der Georgenthal incorporirt. Landgraf Albert bezeigte sich als der g Bohlthäter dieser stillen arbeitsamen Mosterbrüder, welche den e Sahungen ihres Ordens gemäß sich die strengsten Entsagungen un härtesten Arbeiten auferlegten. Auch bei der Egibienkapelle der Gisenacher Burg, welche Landgraf Albert 1291 eine Cella nem befanden sich einige Cisterzienser, die der erwähnten Urkunde zu hier regelmäßig Gottesdienst hielten und dem Natharinenkloster u geordnet waren. Die Nebtissin mag dieses Berhältnis als unpe erkannt haben und schenkte daher die Cella dem Abte von Pforta (1 unter der Bedingung, bei eintretender Bacanz sofort zwei Brüder Pforta hierher zu senden.

Wenn ich nicht befürchtete, die Geduld der Leser zu misbrau könnte ich außer dem genannten Domstifte, 2 Franziskaner-, 2 C zienser-, 1 Karthäuser-, 1 Dominikaner-, 2 Nonnenklöstern und guinenhaus noch eine Reihe anderer Stiftungen erwähnen, wie Deiligengeisthof am Frauenberg (vormals Lussenhof, jeht Forstamie<sup>2</sup>), bessen Kapelle — freilich sehr profanirt — noch eristirt S. Jakobskirche am Nadelthor (abgebrannt), die Johanniskapell dem noch jeht sog. Plate, die heilige Kreuzkapelle vor dem Nikolai (verschwunden), die S. Michaeliskirche auf der benachbarten Nick kuppe (desgleichen), das Haus des Abts von Hersfeld (jeht Postmeisterei), mehrere Höse des Abts von Georgenthal u. s. w. Die in Großberzogl, geheimen Archive befindlichen Urkunden enthalten ein ches Waterial und namentlich zahllose Stiftungen von Seelgers zu Gisenach im literarischen Berkehr standen und sich Bücher tiehen, zeigt ein kunde von 1452, abgedruckt in meiner Schrift über das Dominikanerktoster E.

<sup>1)</sup> Urfunde bes Grofib, Geheimen Archive zu Weimar, Weimar, Abtheil. Glisabethklofter N. 1. Dat. Wartberch X kal. aprilis.

<sup>2)</sup> Die Schidsale bieses Saufes werben urfundlich bargefiellt in ben Gife Erinnerungen von Dr. Funthanet, f. unten. Gben bafetbft ift bas Raben gufeben über ben Sof ber hellegrafen, bas haus bes hersfelber Abts und bie Rolle.

universarien, Bigilien, Geelbabern, Messen u. s. w., aus benen ber vumme Sinn ber Bürger Cisenachs hervorgeht. Berthvolle Rotizen letet auch bas Herzogl. Goth. Archiv (so &. E. ist mir die Eristenz bes leguinenhauses nur durch das Georgenthaler Copialbuch bekannt gewerben) und die alten Markgräslichen Copialbucher, welche einen wahen Schat bes Königl. Haupt- und Staatsarchivs in Dresben ausmachen. Im reichsten für Eisenachs Geschichte war das alte große Wittenberger freiv — wie aus den noch im Ernestinischen Gesamtarchive zu Weiser besindlichen Repertorien geschlossen werden darf —, aber leiber ist bei weitem größte Theil der alten Urkunden seit zwei Jahrhundern auf unbekannte Weise verloren gegangen.



## is ber Bezeichnungen auf bem Plane bes alten Gifenad.

| <b>t.</b>          |
|--------------------|
| !lofter.           |
| nenflofter.        |
| tanertiofter.      |
| fanerflofter.      |
| ıfertlofter.       |
| rahaus.            |
| jeift <b>h</b> of. |
| rtirde.            |
| Hrae.              |
| istapelle.         |
| ospital.           |
| ıl 8. Spiritus.    |
| ber Sof.           |

| 1 | Lant | gref | enho | f. |
|---|------|------|------|----|
| _ |      |      |      |    |

- 4 Brothaus (jest Rathbaus).
- 6 Georgenthor.
- 8 Francuthor.
- 9 Rabelthor.
- 11 Connabendemartt.

- 2 Membeburg.
- 3 Aites Rathhaus.
- 5 Rifolaithor.
- 7 Prebigerther.
- 10 Mittwodemertt.
- 12 Frauenberg.
- 13 Biegart.
- 14 Mleifagaffe.

- 15 Comeigergaffe.
- 16 Goldfdwiebengaffe.
- 17 Jubengaffe.
- 18 Unterneffe.
- 19 Mderhof.
- 20 Mefferfomiebengaffe.
- 21 Georgengaffe.
- 22 Im Sobersban.
- 23 Laudergaffe.
- 24 Ammrider Brade.
- 25 auf ber Rolle.
- 26 Presigerplas.
- 27 Bleifcbante (jest &utherplat).
- 28 Bellgrafenbof.
- 29 Stittergaffe.

## II.

## Alöster in Gotha.

. Fortfetung.

Bon

Dr. g. S. 20 öller,

THE IMPROPERTY OF MINISTRALL.

In der Rabe des Grimmenstein, seitlich nach dem Sundhäuser Thore in, lag die S. Marienkirche; bahin weis't der sonst übliche Name iefes Stadttheils, Marienberg, jeht Sperlingsberg, so wie die Lage der ehemaligen Wohnungen der Canoniker und der Rif des neurefestigten Grimmenstein bei Rudolphi G. D. III. S. 27.

Wann sie erbaut wurde, ist unbekannt; Landgraf Albrecht spricht von dem Patronatrechte, welches seine Borfahren an dieser Kirche vor Iten Zeiten übten, sie war also zu seiner Zeit eine viel benutzte Kirche, ie er erweiterte, wahrscheinlich weil zu seiner Zeit und durch ihn die Sestung eine stehende und stärkere Besatung erhielt, für welche die Schloß-Capelle nicht hinreichte. Dazu kam noch, daß der Landgraf Albrecht österer auf dem Grimmenstein verweilte und zwar, nach der Sitte der damaligen Zeit, mit großem Gesolge. (Es liegen 13, hier u Gotha d. h. auf dem Grimmenstein von diesem Landgrasen ausgestigte Urk. vor, von 1262 — 1304.) Im Jahre 1281 übertrug der Landgraf das Patronatrecht dieser Kirche dem Kreuzkloster, erbat sich urb erhielt 1288 die Bestätigung des Papstes Nikolaus und von jetzt fällt die Geschichte dieser Kirche zusammen mit der Geschichte des breuzklosters, die zur Ankunft der Canonifer, von Ohrdrus 1.).

Der Gründer dieser Congregation oder des Stiftes in Ohrbruf or der Gersfelder Abt Gogbert (970 — 985); er erbaute 980 die derifirche baselbft, erhob sie zur Collegialfirche und übertrug sie Scanonifern oder Chorherren, welche nach den Regeln des heiligen uguftin lebten und nun, nach der Kirche benannt, das G. Petri-Stift

<sup>1)</sup> Beitfdrift bes Bereine ac. IV. 8, 45 ff.

bilbeten 1). Die, in ber ersten Salfte bes 14. Jahrh. in Ih herrschenden Unruhen machten ben Canonifern ben Aufenthalt i bruf unheimlich; sie wünschten nach Gotha überzusiedeln und bald Gehör bei der Frau von Gotha, der verwitweten Lar Elisabeth. Die Mutter bes Stifts, die Abtei Hersfeld gab i stimmung unter ber Bedingung, daß zwei Bicarien in Ohrbruf bleiben sollten, um ben Gottesdienst in der S. Petrikirche zu v wozu der Decan und das Capitel des Marienslifts in Gotha Leeller für Lichter, als einen ewigen Ins, anweisen sollten is der Beistimmung des Erzbischofs Heinrich v. Mainz, ertheilt ber Beistimmung des Erzbischofs Heinrich v. Mainz, ertheilt sendurg XIII Kl. Aug. A. D. 1343. Dieses alles erfahren veiner Urk. der Übersiedelungscommission des Erzbischofs He inrich hend aus dem Decan Heinrich und dem Scholasticus Hartu Marienstiftes in Ersurt. 1544 quinta post diem beati Laurentie

Nachdem nun ber Erzbisch. Heinrich v. Mainz auch gestatte bie Parochialfirche S. Maria in eine Collegialfirche zu verw bas Kreuzkloster und ber Caplan ber Kirche Conradus sich b reit erklärten 3), geschah die übersiedelung und Einweisung der nifer, durch die genannten Commissarien wirklich im J. 1344

Gefichert war die Überfiedelung nur halb, wenn nicht die Gotha ihre Beistimmung gab. Man war hier zu gut bekannt übergriffen der geistlichen Herrn und suchte fich so gut sicher zu als möglich, so daß diese Urkunde sowohl in Bezug auf Inl Form besonders merkwürdig ift.

In Folge einer Aufforderung, erschien der kaiserl. Notar J. Wernhel, genannt Kyningen de Wormatia, 1344 d. 5. Oct. zur stunde in dem Sikungszimmer des neuen Rathhauses (in a quod est situm in novo prætorio) vor den Nathsmeistern (1 consulum): Johannes de Wechmar — Conradus Runiche den Confuln:

Heinricus de Bechstete, Calvus genannt - Hartungs nannt Wirsing - Theodericus Wedilndorf, Johannes S

<sup>1)</sup> Rrugelftein, Radridten von ber Stadt Dhroruf S. 31 ff.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 40 sqg. - Zentel S. II. S. 106 ff. - Cpb. p. 17

<sup>3)</sup> Cpb. p. 20 ff.

Diefe ftabtifden Beamten legten bem Rotar eine Urfunbe (privileum, quod vulgariter ebn Santfeste nuncupatur) por, beutsch f Pergament gefdrieben, mit ben Giegeln bes Capitels G. Detri in brbruf und bes Decan Johannes folgenben Inbalts:

- Dechant,
- 2) Butolf v. Winresleibin,
- 3) Beinrid v. Gebeleibin, 12) Ditrid v. Giebelenben,
- 4) Bermann v. Rodire,
- 5) Bolmar Rumerer,
- 6) Beinrich v. Salle,
- 7) Johann v. Ginbede,
- 8) Gunther b. Befferobe,

- 1) Johannes v. Drofort, 9) Gunther v. Rubolfeleben,
  - 10) Bertolb b. Druforte,
  - 11) Bermann v. Gebeleibin,

    - 13) Beinrich v. Taffungen,
    - 14) Bermann v. Effdeleiben,
      - 15) Bunther v. Rongeffe (Ro. nigsfee),

omberren bes Capitels ber Rirche und Gottesbaufes G. Deter gu brbruf, vervflichten fich"):

- 1) in einem Umfreis von & Deile von Botha feine Guter, weber burch Rauf, noch auf irgent eine anbere Beife an fich bringen gu wollen, es fei benn etwa fruber icon geiftliches But gemefen;
- 2) follte ihnen ein Sof ober Sofftatte ale Bohnung mobl gelegen fein und wollten fie es faufen jum Gotteshaufe, fo wollten fie bie barauf haftenben Binfen, Gefchof ober Dienfte fowohl ber Martgrafin (Glifabeth) und ihren Erben, ber Stadt und ben Burgern ju Gotha, foulbig fein und bleiben nach Recht ober Bewohnheit und nicht mit Gelb ablofen (bag fullen wir erfeben nicht mit Belb), fonbern jeben Termin gablen, wie es fich gebührt;
- 3) wollen fie nicht mehr brauen und malgen, als fie fur fich und ibr Befinde, zu ihrer Nothdurft gebrauchen, fein Betrante verfaufen, noch irgend ein taufmannifdes Gefcaft treiben, welches ben Burgern gufommt und bei Pfaffen ungewöhnlich ift;
- 4) für ibr Bieb follen fie feine befonbere Beerbe balten;
- 5) was ihnen ober ihren Nachkommen gegeben wird, Bins ober Gulbe (?), welche bem Burgmann ober ber Stadt angehören, fowohl in ber Stadt, als innerhalb & Meile von ber Stadt, bas mol-Ien fie ben Burgmannen und Burgern wieber ju Rauf geben, wenn

- fie es wünschen follten nach allgemeiner Gewohnheit, wenn et Machftftebenben (Erben) nicht vermöchten;
- 6) wollen fie feinen Thurm ober anberes Gebande an ber Pfo (Rirche) errichten, welches bem Saufe zu Gotha (bem Grimm ftein) nachtheilig werben könnte;
  - 7) follte Streit zwischen ihnen, ben Domherren, ober ihrem Gen mit ben Bürgern entstehen, follen die Domherren einen Geistlich die Bürger einen Bürger mahlen den Streit zu schlichten nach Frau Markgräfin und ihrer Nachkommen Recht. Die Schir richter haben, von ihrer Bahl ab, 8 Tage Zeit zum Spruch, bessen Ausführung 14 Tage bestimmt sind. Geschieht dies m foll die Herrschaft selbst eingreisen, einen Pfassen oder die Gen in Gotha mit der Entscheidung beauftragen.
- 8) Weber bie jetigen Domherren noch ihre Nachfolger follen ge ,, die Pfaffheit" (Geiftlichkeit) der Markgrafin und ihre Nachfol handeln;
- 9) eben so wenig die Markgrafin, ihre Nachkommen und die Bi manner, wie die Bürger und Unterthanen, beleidigen oder dem Rechte widersetzen, sondern alle bei ihren Rechten, E und guten Gewohnheiten lassen; insbesondere sollen sie keine chen, die vor weltliche Gerichte und Rechte gehören, vor geist Gerichte ziehen. Dagegen aber sollen hinwiederum die jetigen künstigen Domherren und diejenigen Pfaffen, welche zu i Dome gehören, geschützt und bei ihren Freiheiten, Ehren Rechten gelassen werden wie andere Domherren und Pfaffen in Herrschaft, nach Pfaffenrecht und Gewohnheit.

Bei Abfaffung biefes Bertrags maren Beugen:

Br. Conrad Slepfen, Großfellner zu Reinhardsbrun. (Uef. 6 v. R. S. 122.)

Br. Ditherich Renfer, Prior ber Prediger in Erfurt.

Br. Beinrich Schaf, Beichtvater ber Markgrafin (unfir vorger ten frouwen ber Marggrafin bichter).

Br. Seinrich Rleynetouf, "unfir frouwen Cappellan. (6 v. Reinh. G. 122). — Der Unterschied zwischen Beichtiger Caplan burfte wohl barin bestanden haben, bag ber Beichtiger

mer im Gefolge ber Rurftin, als ibr geiftlicher Beratber um fie mar, mabrent ber Caplan einen bestimmten Gis batte.

Berner bie erbaren Danner:

- err Ronemund v. Molichleben Ritter Frige v. Sofigftete (Betfatt) - Thogel v. Alleybin (ülleben) - Seinrich Rleberg -Buntber und Seinrich v. Gebelevbin (Giebeleben), Gebrüber. Berner bie vorfichtigen Manner:
- bannes v. Bechmar Conrad Runider Beinrich Bir. fing v. Lepchberg - Seinrich unter bem Baume. - Gegeben 1344 an fante Gothard tage bes Bifcoffe und Sauptherrn gu Gotha (b. 5. Mai).

Endlich merben noch Beugen aufgeführt bei ber Mufnahme bes btariateinftrumente 1). - Diefen Bertrag beftatigte Landgraf Fried. 5 gu berfelben Beit 2). - Bie wenig biefer Bertrag balf, werben unten feben.

Raum mar ein Jahr feit überfiedelung ber Canonifer verfloffen, übertrugen (1345) bie Landgrafin Glifabeth und Lbgr. Frieb: 1345 ch ihr Cobn, benfelben bas Patronatrecht ber Parochialfirchen in olichleben und Ballftabt (Dalslenbin & Balbinftete). Gotha 1345 die undecim milium virginum (b. 21. Oct.) - Die Beugen ber ertragung find gabireich und merfwurdig; wie Rudolffus Dux xon. sen. Avunculus noster (Erfter Rurfürft von Gachien aus Usfadem Stamme) - Botho de Ylburg, landgraft. Marfchal bertus de Maltiz, Richter bes landgraft. Sofes (curie nostre jue) - Runemundo, Molfcbleben und Fribericus v. Ponig, Rit-- Friedrich b. Betflete - Bunther und Beinrich, Gebrüber Siebeleben, Nicolaus de Gvten, Rotar ber Lanbgrafin 3).

Uber Ball ftabt (Balbenftete) ertheilt Elifabeth eine befonbere Ur. 1345 mbe, 1345 in crastino Sti Dyonisii und Hermannus de Baldenstete n. dictus de Beringen gibt feine Buftimmung vor gablreichen Beugen

<sup>1)</sup> Zengel G. II. G. 110 ff. - Drig, Ratheard. Repert. no. XIVa. -

<sup>-</sup> A. 256 p. 213. - Rubolphi III. G. 27.

<sup>2)</sup> Gehr verblafte Copie im Rathbard, no. 43. - Ch. A. 456 p. 216. anel II. G. 116.

<sup>3)</sup> Ch. B. 211 fol. 176. - Tengel II. S. 118.

in bemselben Jahre. Diese Zeugen werben in solgenben Classe führt: 1) religiosi viri Seinricus Schaff, Lector, Theodor beranst (?), Brüder bes gedachten Ordens; — 2) discreti viri ricus Marschall v. Goserstete, Nicolaus de Noteleyben, rect vulorum etc.; — 3) strenui viri und unter lettern: Heinr Loucha, Advocatus Bogt in Gotha — Friedrich v. Heinr ich v. Cleberg u. a. 1). — Endlich bestätigt noch der E 1346 Seinrich v. Mainz die Schenkung, Cassel 1346. IIII Kl. Feb

Schon im folgenden Jahre konnte die Marienkirche 2 huf 1346 in Haventhal bei Hochheim, von Johann und Friedrich v. Ha seschaft in Hochheim, erkaufen, und die Gebrüder Johannes, rich, Günther und Friedrich v. Salza bestätigen den Kauf an S. Agathen Tag (5. Febr.) 3). Unter den Zeugen werden (Frihe) v. Hetstete, Conrad v. Boilstete und Tybel v. Wesschusen ger zu Gotha "bederwe Knechte" genannt. — In demselben schenkt Thyhel v. Ülleben, Burgmann zu Gotha, dem Dech Capitel des Stifts einen Jahrzins von einem Firding löth. Silbe einem Viertel Land in Hausen und verkauft demselben zugleie Hos in Gotha, vor der Burg gelegen, für 3 Mark löth. Silber am S. Johannistage (24. Jun.) 4).

1347 Gin Saus am Marienberge tauschte bas Stift 1347 ein, v Bertolbus, dem Prior Gunther und Convent bes Klosters G thal, gegen eine Biese in Ohrbruf und & Sufe im Gothaischen Das Saus bewohnte sonst ein Priester, de Graba, jeht ber ! (sacerdos) Theo bericus, genannt Gans 6).

1348 ,,Darumme, daz sie dorch schutzes und Gnaden wiln, bishen under uns und under dy herschaft gefaren sint" per ben Landgraf Friedrich zu erlauben, 8 Sofe in Gotha anzukaufe keine Sofe, welche Burglehn find oder zum Saufe (ber Burg) g

<sup>1)</sup> Cpb. p. 39. Ch. B. 211 fol. 177. 179.

<sup>2)</sup> Cpb. p. 41. Ch. B. 211 fol. 179.

<sup>3)</sup> Gpb. p. 128. Ch. B. 211 fol. 180b.

<sup>4)</sup> Gpb. p. 107. Ch. B. 211 fol. 181.

<sup>5)</sup> Cpb. p. 120. Ch. A. 456 p. 21. Ch. B. 211 fol. 181. Aent

fe 8 Bofe, welche fie theils icon befigen (beren find 3 nachgewie-)) ober noch taufen werben, follen frei fein von Beidog und Bete von allem Stabtrecht; feiner feiner Bogte, fein Richter, Freibote Buttel foll fie in biefen 8 Sofen belaftigen, fonbern fie follen frei wie alle Domberren in allen anbern feiner Stabte. Bfenache 1348. gen: Die ebeln Danner: Friedrich v. Orlamunbe b. jungere f breutt (?) ift", Burggraf - Albrecht v. Luffnig - Friedrich Schoneberg u. a. 2). - In bemfelben Jahre ichenft bie Landfin bem Dechant und Domberen bas Patronatredt über Die Bicarie Mitar bes beil. Martin und ber Marienfirche, mit ben bagu geboen Binfen. Unter biefen Binfen find 12 Mitr. Getreibe und 3 feries reinen Gilbers auf eine Duble bei Gotha .. dv tichmolle genannt. 48 in die nativitatis Mariæ virg. gloriose 3).

3mar batte bie Abtei Berefelb ibre Buftimmung gur überfiebelung 1349 Domberren von Dhrbruf nach Gotha gegeben, nichts aber über nen fernern Ginfluß festgestellt. Darüber entstanden balb Reibungen ib burch Abt Johannes und Convent ber Abtei Berefelb murben Daf. Reinoldus, Pleban in Berefeld, und Conrad Brieberg von eiten bes Stiftes in Gotha, jur Musgleichung ber freitigen Punkte Berfeben. Gollten fich biefe nicht vereinigen fonnen, werbe ber Den bes Geveri - Stiftes in Erfurt Ludowicus jum Schieberichter bemmt. 13494). Der Streit jog fich mehrere Jahre bin, bis ibn inbgraf Friedrich ber Strenge 1351 babin entichied, bag fowohl bas 1351 tift in Gotha, wie Abt Johann v. Berefeld bei allen ben Rechten eiben und erhalten werben follten, Die fie in Dhrbruf befagen. Gotha 51 am Montag nach bem Palmstage "). - Bir erfahren burch efe Enticheibung nicht, wie weit Bersfeld's Gewalt über bas Stift fich ftredte, wohl aber, bag bie Abtei Berefeld einen fehr geringen Gin-

<sup>1)</sup> Der eine bof geborte bem v. Rotteleibin mit einem fleinen Saufe und ier nech fleinern hofftatte; - ber 2te mar von Salle erbaut; ber 3te von Guner v. Sefferobe.

<sup>2)</sup> G. Ard. Cpb. RR. I. 15. fol. 104. Ch. A. 456 fol. 216. Zen et l G. II. . 124.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 106. Tengel G. II. S. 126.

<sup>4)</sup> Gpb. p. 99. Ch. B. 211 fol. 181b. Tenbel G. II. S. 108f.

<sup>5)</sup> Ch. B. 211 fol. 182. Gpb. fol. 100. Sengel G. II. S. 110.

fluß in Botha batte und mobl nie mehr Ginfluß gebabt batte als n auf bie ginspflichtigen Sufen. - Der Pfarrer in Stadt - Rembe, De mann v. Eldeleiben, übereignet bem Stifte 22 solidos auf Buten Tennftet, welche 2 Pfennige Bind jabrlich gablen, boch follen fie erft : feinem Tobe an bas Stift fallen. 1351 an G. Gevers Tage 1).

Bie wir an einem andern Orte feben werben, hatte fich bie Lan grafin felbft ein Saus erbaut bor ber Burg. Diefes Saus legitte in ihrem Testamente bem Stifte unter ber Bebingung, baf bie Ca nifer jabrlich zu brei verschiebenen Beiten, ibr Geelenbeit burd Bigil und Deffen beforbern follten. Wenn aber bie gurften bas Sauf figen wollten, follte ihnen bies freifteben gegen eine Entichabigung 30 Mart reinen Gilbers. - Diefe teftamentarifche Berordnung ftatigen bie Entel ber Landgrafin : Friedrich und Baltbafar. Ge 1551 in die beate Cecilie virginis (22, Rov.) 2).

1352 3m folgenden Jahre (1352) verfaufen ber Prapofitus bes Tram toftere in Cella, Bermann, Die Prioriffa Dedtilbie nebl ! gangen Convent bem Stifte einen Jahrgins bon 2 Dart, auf ein Saufern und Sufen in "Coonrestete". Beugen bes Berfaufs: Th doricus de Saltza sen., Hermannus de Heylingen, Herman de Grussen, Fredericus de Hophgartin, Theodoricus de Salzaja residentes in Thungisbrugken, Hermannus de Wigleibin, Joh nes dictus Aprre (?), residentes in Salza, Theodericus Frab Judex pro tunc in Thungisbrugken, Bertoldus, scriptor, Heinr de Luterbeche, pretor. 1352 feria sexta proxima ante Dominio Reminiscere 3). - Die Bruber Bunther und Beinrich, gen bon Emleben, Burger ju Botha, fichern bem Stifte einen Sabt von 3 Schilling Pfennigen gu, auf einer Sufe in Giebeleben, Die ber Schwefter Elgebet v. Teutleben eigen gemefen. Da bie Ge ber fein eigenes Siegel batten, bing Bettil Bonne, b. 3. Richt Botha, fein Siegel an bie Urfunde, wie Seinrich Mennechen, 30 bon ..., hermannus Frendlin bezeugen. 1352 am Pfingftabent 1)

<sup>1)</sup> Cpb. p. 214.

<sup>2)</sup> Cpb. p. 205. Ch. B. 211 fol. 182 b. Zengel S. II. S. 136.

<sup>3)</sup> Cpb. fol. 170. Ch. B. 211 fol. 183b. Tengel II. S. 137.

<sup>4)</sup> Gpb. fol. 122. Ch. B. 211 fol, 183. Zengel IL G. 138.

chultheiß zu Gotha, bem Stifte 2 Pfund Wachs als ewigen Jahrzins en feinem Hofe am Markte baselbst. Zeugen: Hartung Tram, erlt Print, Hermann, Münzmeister zu Gotha, Petrus, ber stabtschreiber. 13521).

Lubolf, Sangmeister und Domherr zu Gotha, überläßt 1353 1353 in Siedelhaus zu Gotha bem Stifte, und seine Brüder Conrad und ithrich v. Whuresleibin verzichten auf ihre etwaigen Ansprüche. Arnate 1355 bes nehesten Montags vor unfir frawen tag lichtwhe. — iese Brüder hatten beibe nur 1 Petschaft 2) und wiederholen ihre Bestigung 1357.

Das ermahnte Saus lag neben bem Saufe bes Domherrn "Taing" (?); wir haben alfo hier 2 Saufer ber Canoniter, 3 wiesen wir en nach, 1 Saus ichentte bie Landgrafin Glisabeth, gibt bemnach Saufer von ben ihnen gestatteten 8 Freihausern.

Eine Begünstigung besonderer Art war die Incorporation ber tiche von Schönerstete durch ben Erzbischof Gerlach v. Mainz. Doch Aten den dermaligen Vicarien oder Plebanen der Kirche die ihnen geihrenden Einnahmen angewiesen und ausgezahlt werden, von welcher et sie auch sein möchten. Die Scheidung sollte, als Commissar, der eran des Marienstifts in Ersurt machen. Bon dieser Urk. wurden nur wenig verschiedene Eremplare ausgesertigt an einem und demben Tage. Moguntie III Id. Febr. 1354 3). Erst 1356 ersolgte Theilung der Sinkünste, die endliche Entscheidung durch Decan und apitel des Mainzer Stuhles und deren aussührliche Mittheilung durch und uf ubalfus, Cantor der Marienstirche in Ersurt und Rudiger vom ann, Provisor allodii 1354 Kal. Julii 4). — Es möge hier diese Ansutung genügen, so interessant auch diese Verhandlungen sind, weil die Stadt Gotha zu wenig berühren.

Roch in bemfelben Jahre (1354) ertheilte Landgraf Friedrich bem unter bes Stiftes Lutolf (f. o.) bas Patronatrecht über bie Bicarie

<sup>1)</sup> Ratheard, no. XVI.

<sup>2)</sup> Gpb. p. 199. Ch. B. 211 fol. 184. Zengel II. &. 138.

<sup>3)</sup> Spb. fol. 52.

<sup>4)</sup> Cpb. p. 33. Ch. B. 211. fol. 184 b - 186 b. Zengel II. S, 139 f. 154.

was Landgr. Friedrich, Balthasar und auch Elisabeth, die F
tha, bestätigen. Gotha 1354°2). — Über diesen Tausch
1355 folgenden Jahre (1355) Heinrich v. Loucha und Heinrich
noch eine besondere Urkunde, merkwürdig durch die Zeuger
bestimmung: 1355 an dem Suntage Circumdederunt, a.
meyde verkutet. Nach Helwig (Zeitrechnung S. 39) ist et
tag Septuagesimä, von wo an, die Ostern, den Mädchen
then untersagt ist. — Zeugen waren: Frissche v. Bei
Marschall — Heinrich v. Brandinstehn, Landvogt — Ki
Biteleibin, Hofrichter — Thyterich v. Barnrode —
v. Teyteleibin — Günther v. Hurstlgauwe, Burgmann
berg — Frissche v. Hetstete — Heinrich v. Sebeleibi
mann zu Gotha 3).

Merkwürdig, mehr für Ohrdruf, als für Gotha, ist ein von 1556, durch welche die Stadt Ohrdruf dem hiefigen Erbschaft abkritt (Seelgerathe) mit der Befugniß sie einzutriso, daß die Stadt Ohrdruf von dem, was erlangt werden katen Pfennig erhalte. Der Erfolg ist unbekannt<sup>4</sup>). — Albeit v. Ronigissehe (Königsec) nebst ihrem Vormunde v. Worbisse bittet Dechant und Capitel des Stifts als Lum Belehnung mit ibrem Erbaute zu Wandersleben nach der

weif't bas Befenntnis bes Bormunbes Beinrich v. Borbiffe, bag er m Stifte einen Jahrgins von einem balblothigen Rirbing ober B Chilling gothaifder Pfennige, auf & Sufe und 4 Ader Artland 10 Bubebor in Banbereleben zu entrichten ichulbig fei '). - Gine ichtige Erwerbung bes Stifts mar bie von 3 Canonifer . Baufern. Gin Saus idenfte Albertus Bonne, Bicar bes Altare ber beil. na, ben Bicarien biefes Altars; es batte einft bem Dos Seinrich, mannt Lebiriniber gebort 2). - 2) Gin Saus taufte Bertolbus Mintenberg, Canonifer, von ber Bitme bes Seinrich Calcificus er Leberiniber; es lag bem Sofe ber Minoriten (fratres minorum) Bennber und nabe bei bem Sofe bes Berrn v. Salle (Domini de alle) 3). - 3) Johannes de Drivordio (Treffurt), Decan bes Stif-, legirte bem Stifte fein Saus, nach feinem Tobe. Es beftanb aus Sheilen; ber untere Theil mar frei, ber obere, an bas Saus bes ban anftogent, ber untere aber gahlte einen Jahrgins von 6 solidos Prariorum und 1 Mitr. Roblen (Carbonum) an Die Altarleute ber rde. - Der Pleban, Ricolaus Tram, genehmigt bie Schenfung bangt fein Giegel an bie Urfunde. 1356 in die decollacionis sancti hannis Baptiste 4). - Benn wir die Schenfung bes Saufes ber Landfin Glifabeth, wie vielleicht nothig megen ber beigefügten Claufel, bt bernidfichtigen, ift die Babl ber geftatteten Freihaufer biermit er-It. (Bergl. 3. 1353.)

Bichtig war noch in diesem Jahre für das Stift die Erwerbung

Patronatsrechts in der Marienkirche durch Tausch, gegen das Pasonatrecht der Kirchen Molscheben und Ballstädt; erst durch diese Erstbung wurde das Stift unabhängig. Der Tauschcontract wurde vor dem öffentlichen Gericht verhandelt, welchem Das Theodericus, Graf derr v. Hoenstein, im Namen des erlauchten Fürsten und Herrn, Driedrich, Markgr. v. Meißen und der Landgräfin präsidirte. Das ericht selbst wurde gehalten in einem Hause, vor dem Refectorium der Dunen (des Kreuzklosters) "das Worthus" genannt. 1356. Indictione das ... die XIIII mensis Maii. Zugegen waren: ein Notar Ber-

<sup>1)</sup> Zengel II. G. 146. Gpb. p. 204.

<sup>2)</sup> Cpb. p. 213. 3) Cpb. p. 215.

<sup>4)</sup> Zengel II. G. 151 ff. Cpb. p. 115.

toldus Swane de Fridberg, requiritt von dem Grafen Dietr Herren Nicolaus Tram, Pleban, Hartungus Hotermann tha, Hermann de Jenne, Clerifer, Bertold Pute, Lape, ricus de Salza und Albertus de Gundersleibin, Mönche des C thaler Klosters 1).

Roch ein Jahr vor threm Tode fliftete die Frau von Got Beistimmung ihrer Entel Friedrich und seiner Brüder, einen ! Ehren des heil. Blafius in der Stiftstirche und gibt ihm dazi thaische Mitr. Getreidezins, halb Beizen, halb Gerfte, auf & hie Land, und zwar frei von Geschoß und Bete an die Herrschaft Stadt 2).

359 Julest noch, in ihrem Todesjahre, genehmigt sie ben Benes Jahrzinses von 2 Mark löth. Silbers auf 2 Fuldaer Hu einem Hose in Asbach, als Lehnsherrin. Die Verkäufer wis Gebrüder Rudolf und Thle v. Beringen. 1359 am S. Jacol — Die Verkaufsurkunde, mit Angabe des Preises (20 Mrk. löbers) ist vom Jahr 1369 am genannten Tage; was wohl au Schreib- oder Druckschler hinweist. (1369 für 1359.)

Gine wichtige Erwerbung war ein Theil bes Holzes, Boggenannt, und zwar dersenige Theil, welcher nach Leina zu liegt bem Augustiner Holze (s. o. Augustinerkloster 1354 — 100 A 30 Mart). Dieses Holz, ein freies eigenes Gut verkaufte der Lichtenberg in Sundhausen an Gerichtsstelle "nach Recht un wohnheit des Stuhls zu Waltershausen". — Bürgen waren t baren, gestrengen: Ern Heinrich v. Loucha und Heinrich t leben, Ritter, Johann und Heinrich v. Loucha, Schwa Berkausers; — Zeugen: Br. Heinrich von Lichtenberg, Prordens — Krissche v. Wistleben, Ritter — Dietrich Gant car auf dem Berge zu Gotha. 1360 an Sente liatharinen ta heil. Jungfrauen (d. 25, Nov.) +).

1361 Peter, Schulmeister zu unserer Frauenkirche zu Gotha, ü

<sup>1)</sup> Orb. p. 29. Bellfiantiger Abtrud bei Sen vel G. II. C. 146.

<sup>2)</sup> Matheard, no. 52. Ch. A. 456 p. 112. Sengel E. H. S. 15

高 ま Crus et さ. H. さ. 15%, ef. さ. 1-1.

<sup>4)</sup> Cpb. p. 124. Senacl II. 2. 165.

n Dechant und Capitel bes Stifts ! Sufe gu Rindleben, auf welcher Jahrgins von 5 Mitr. Beigen, 2 Mitr. Gerfte, & Birding loth. Ibers und ein Subn lag und zwar vor einem zu Rindleben gehegten richte, welchem Beinrich v. Setftete prafibirte. - Beugen: Bernn v. Giebeleben ju Gunthereleben wohnhaft - Conrad Da= A, Berlt Better, Schultheiß ju Rindleben - Beinrich Ber-Bleben - Benege Bolders - 1361 an bem Montage nach (bilate1).

Rach einer gerichtlichen Erbtheilung amifden Glifabeth Golbiner 1363 b ibrem Bruber, herrn (dominum) Conrad Golbiner, fielen ber ifabeth gu: 1 Sufe eigenes Artland, mit übericog, gewöhnlich . Obirecle" genannt, in ber Glur ber Stadt Gotha gelegen, gegen einen ebaine von 4 Mart reinen Gilbers an Theoberich Beffer, Gothaifden ürger, vergeben, fernet & Darf und 2 Sabneben, Erbgins auf einem ofe, außerhalb ber Mauern ber Stadt Gotha, por bem Erfurter bore gelegen und von Beinrich Fromman befeffen. Aber biefes Erbe Sponirt nun Glifabeth mit Beiftimmung ihres Brubers, burch eine dentung por Gericht und bei vollem Berftanbe, auf folgende Beife. Die Altermanni, Provisores ober Magistri fabrice ber Marienfirche ollen fünftig bin bie Binfen einnehmen und biefe Binfen auf folgenbe Beife verwenden. 3 Fertones follen "in cena domini" Rachmittag mter Urme vertheilt werben fo, bag jeber einen Denar erhalt, fo weit te 3 Fertones reichen. Es bleiben von ben legirten Binfen übrig Forto und 2 Sabneben; bavon follen erhalten bie Provisores ober agistri fabrice 3 solidos denariorum und 2 Sabuchen für ihre Beübung, für ben Reft, an welchem bie Bicarien und Priefter, wie Bector ber Rnaben und ber Glodner theilnehmen follen, foll eine relmeffe mit Vigiliis, fur bie Geberin und ihren Bruber Conrad geten merben. Dem Berichte prafibirte Reinbard Rarbinal, Cultetus, gegenwartig maren Paulus, Decan ber G. Marienfirche, einricus Rlevnecuf, Canonifus, Apcolaus Tram, Pleban, etrus, Rotar ber Stadt Gotha; ferner Gunther Freitag, Pro-

<sup>1)</sup> Sengel G. II. S. 180.

vifor ber S. Marienfirche. — 1363 Feria sexta post Domit Letare 1).

1366-1367 Theodericus v. Naha, Canonifer ber Marienfirche in Erfurt, kauft dem Decan und Capitel der Marienfirche einen Jahrzini 15 solidos denariorum, auf einigen Höfen und Ückern in Goldback 12 Pfd. denariorum Gothensium. — Fideijussores hujusmodi w dia (Bürgen für Gewähr) waren Heinrich v. Hetflete und Oheim, Dietrich v. Naha; Zeugen: Johannes de Aspecke colaus de Swabehusen, Clerifer und Henricus de Frimaria, 1366. — Derfelbe verkauft im folgenden Jahre dem Capitel obe einen Zins von 27 solidos denar. 2).

1368

Mit bem Raufe eines Jahrzinses von 11 solid. denar. gotha Gelbes für 2½ Mark reinen Silbers vom Moster Brentingen 13 die Sanctorum Philippi & Jacobi Apostol. 3); erwarb bas Stift Schenkung für biese bem Rloster Br. erwiesene Gefälligkeit, bas tronatrecht ber Rirchen bes heil. Stephan in Topfleben (Tuphlund ber heil. Walpurgis in Mittelhausen. Zeugen: Kunnemu de Teyteleibin, Andreas Hottirmann, Nicolaus Sne, hannes de Aspeche, Vicarien ber Marienfirche; Heinricus Stefchuch, Heinricus Thome, Priester; Johannes Gori Rector ber Knaben; Conradus Schallerd (?), Glöckner berk Kirche (s. 0.)4).

Dietherich v. Sebeleibin hatte bem Stift einen Sof in Gotha, ben hermann von Siebelebens hof gelegen, verkauft. Er bet bas Gelb empfangen zu haben und ftellt als Bürgen für die Erfül bes Raufes: Ditherich v. Wechmar, Ritter; hermann v. Sileibin und heinrich v. hetflete, Anechte. 1370 an fante Mictag 5).

1371 Im folgenden Jahre gibt Bertold, Abt von Bersfeld, feine fimmung jum Bertaufe eines Jahrzinfes von 52 Schilling Pfer

<sup>1)</sup> Drig. Ratheard. no. 60. Sagill. p. 409. Rubolphi III. & Galletti II. S. 43.

<sup>2)</sup> Zengel S. II. S. 172 ff.

<sup>3)</sup> брв. р. 126.

<sup>4)</sup> Gpb. p. 47 ff.

<sup>5)</sup> Zengel S. II. S. 196 f.

uf einem Sofe und Erbe in Siebeleben. Der Berkaufer war ber getrenge Ritter, Er Diterich v. Sebeleibin, des Abts "lieber getruwir". 371 ferin seeunda post Epiphaniam Domini 1).

Die Domberren befagen ein Saus, unter bem Berge, welches 1372 Dietrich v. Kilbera (Relbra), ein Domberr, bewohnte, aber einen tabrgins von 1 Schilling ju entrichten batte. Diefen Bine verfaufen Bunther Fritag und Senneman Gurteler, Altarleute ber Pfarre u Botha (G. Margarethenfirche) bem Domberen Conrad v. Rindeben , für 15 Schilling Pfennige gothaifche Babr. Der bermalige Dfarrer, Friedrich von Conbershaufen, erflart feine Beiftimmung. 1572 2). - Diefelben Altarleute verfaufen bem Stifte einen Jahrine von to Schill. auf einem Garten, fonft Saus und Sof, einem Dietrich Zimmerman geboria, jest zu bem Edbaufe gezogen, welches er Dechant ber Stifte, Berr Print bewohnt. - Doch im folgenen Jahre (1373) verfauften die Altarleute (Gunther Fritag und Beinte 1373 Birfing, Altarleute ber Pfarre ju Gotha uf bem Berge ju unfer auen - ber Pfarrer Fribericus v. Conbershaufen fan ber G. Margaethenkirche ?] bestätigt ben Berkauf -) einen bem Ratharinen-Altar eborigen Jahrgins von 5 Schill, auf einem Saufe. 15733). - Die eranlaffung ber angegebenen Beranberungen ber G. Marienfirche ar ein Bau an biefer Rirche 4).

Erst 1374 21 die mensis Julii bestätigt Ludwig, Erzbischof von 1374
Painz, das Patronatrecht der Parochialkirchen in Topsleben und Mittels usen (f. v. 1368). Die Urk. ist merkwürdiger Weise aus Gotha
tirt (Datum Eractum Gotha) b), war dieser Erzbischof in Gotha? —
sehr wahrscheinlich. Ludwig war der ohneinjungste Bruder der thüsenger Landgrafen (Friedrich d. Strenge, geb. 1331 — Baltha anger Landgrafen (Friedrich d. Strenge, geb. 1331 — Baltha ar Bischof v. Haben geb. 1343)
ar Bischof v. Haben 1358 — 1366, seit 1365 Bischof v. Bamserg, wurde 1374 zum Erzbischof v. Mainz erwählt, erhielt aber, troßer Bestätigung des Papstes Gregor XI. und troß der Anerkennung

<sup>1)</sup> Zengel G. II. S. 184.

<sup>2)</sup> Zengel G. Al. S. 187.

<sup>3)</sup> Tengel &. II. S. 187. 4) Ch. B. 211 fol. 176.

<sup>5)</sup> Gob. p. 47. Zengel II. S. 188 f.

1377

Raiser Rarle IV. einen gefährlichen Gegner in bem vom Domcapit wählten Abolf v. Raffau. Wohl mochte er jeht die hilfe feiner ber in Gotha suchen, wozu sie sich gegenseitig verpflichtet hatter Daß bamals, 1374, Fridericus de Sundershusin. Pleban bet rienkirche war, beweis't bessen Quittung über 50 Fl. 1).

Bichtig burch ben Gegenstand eines Raufe. fo wie burch bie reichen Versonen, welche babei genannt werben, ift eine Urt. bon Beinrich v. Betflete, Burgmann ju Gotha, und feine Gattin ! vertaufen, mit Beiflimmung bes Brubers gubmig b. Betftet wie ber andern Erben, und mit Buftimmung bes Landgrafen Bi far (,,von vnsirm gnedigen Herren, Ern Balthasar")2) Siebelhof, amifchen ber Frauentirche, junachft in ber Stadt @ und amifden bem baneben liegenben Bofe, welcher gur Rrubme ber Frauenfirche gebort - an Ern Conrad, Procurator ober mund bes Rloftere bes Beilands ju Erfurt und Er Friebrid (f. Pfarrer zu unfer grauen Rirche zu Gotha fur 56 Pfb. Goth. Pfen Burgen: Die ehrbaren gestrengen Ern Ditberich v. 2Bechmar, therich v. Giebeleben, Ritter 3) - Beugen: Johann @ oberfter Schreiber bes Landgr. Balthafar, Bermann Schinde bin, Domberr ju Jechborg - Diterich Gane, ein Bicar gu G Ditherich Rongerode, Capellan, Johann Safeman, & meifter, Beinrich v. Gruffen. 1377 an sente Bartholomei Abint. Bir tommen auf biefe Urt. jurud.

Johann Gerbethonis, Licar des Altars des heil. Lauren in der Marienkirche, verkauft, mit Beistimmung seiner leiblichen Scher Tele und ihres Mannes Nicolaus Merloten, einen Jahr von 2 Pfund 6 solidos denar., 2 hühnern (auf der Bornmühligen davon 10 solid. denar. und hartung Bulleber besaß sit mals) an den Scholasticus des Stifts, Petrus, oder wem sie b

<sup>1)</sup> Drig. Ratheard. no. 80.

<sup>2)</sup> Da Baltbafar allein genannt wirb, ideint iden ver ber "Dertera 1379 eine Art von Theilung unter ben Brubern ftottacfunden in baben.

<sup>3)</sup> Diefe Burgen ftetten eine besondere Uif, aus, über ibre anerkannten pflichtungen, in bemfelben Jahre an S. Michael Sag. - Geb. p. 115.

<sup>4)</sup> Cpb. p. 118. 3 engel E. H. G. 193,

ren mochte. 1378 1). - Reinbard v. Gundbaufen, in Brubeim nhaft, übereignet, mit Beiftimmung feines gleichnamigen Cobnes, Bebn bes Altars und ber Bicarien ju aller Apostel Chre in ber Frauenfirde zu Gotha bem Dechant und Capitel bes Stifts, fo mie es von feinem Bater ererbte. 13782).

Der uns icon befannte hermann v. Giebeleben verfaufte 1379 1379 nun an einen Jabrgins von 3 Pf. 15 Schill. Pf. fur 374 Pf. Pfene an Decan und Capitel bes Stifts, und ber und ebenfalls befannte b. Berefelb, Bertolb, bestätigt als Lebneberr ben Rauf 3). -Demfelben Jahre befiätigt hermann, Rector ber Parochialfirche al-Beiligen in Erfurt, Die Grundung einer Bicarie am Altar bes beil. affus in ber Marienfirche 4).

In mehr als einem Beguge ift febr merfwurbig bie Urfunde bes, 1380 ar bon einer Partei ermablten und anerkannten, aber nie auf ben bifcoff. Stubl gelangten, Erzbifchof Lubwig (f. o.). Er bielt feft feinem Rechte und beftatigte ale Erzbifchof v. Maing bie Incorporaon der Parochialfirche ju Topfleben (f. o. 1368) .. quod cum per vverras Principum, Comitum, Baronum, Ministerialium, militum, emigerorum" alfo, weil burch bie, noch julest um feinetwegen entandenen Rriege, endlich noch burch Branbe bie Ginfunfte fo gefcmart maren, bag fein Pleban mehr erhalten werben fonnte. Doch follte as Stift gehalten fein, portommenden Kalls für einen paffenben Drieer ju forgen und fich mit bem Refte bes Ginfommens ju begnugen. Jalum in Castro nostro Salza nostre Maguntin. Diocesis, die tertia reusis Maii 1380 5).

1384 erwarb bas Stift einen Jahrgins von ! Mart loth. Gilbers 1384 uf einem Saufe am Berge fur 5 Mart Gilber, von Deter Brenthir, Canger ber Liebfrauenfirche 6). - Die Altarleute biefer Rirche, obann Marterfied und Gurd Emeleuben erfaufen von Sans

<sup>1)</sup> Cpb. p. 132. Teneel S. II. S. 197.

<sup>2)</sup> Zentel S. II. S. 198.

<sup>3)</sup> Tengel I. c. G. 199. - Die Raufurfunde ift, wie oft vorfommt, fpater Wirt (v. 3. 1382). Zensel I. c. S. 204,

<sup>4)</sup> Drig. Ratheard, no. 80. 5) Zengel 1. c. C. 201.

<sup>6)</sup> Zengel l. c. G. 208.

Fulbener, Burger gu Gotha, einen Jahrzins von & rhein. Bl. fi 5 Fl. gur Grundonnerstags = Spende 1).

Bas bie Ratification bes Taufdvertrages zwifden Rreuxtle

und Stift, bas Patronatrecht der Marienkirche betreffend, (1356) m
Seiten des Kreuzklosters verzögerte und damit auch die Bestätigung b
Landesfürsten und des Papstes, wissen wir nicht. Sie erfolgte von Seit
des Kreuzklosters erst 1384°) — In demselben Jahre die Bestätigm
Landgr. Balthasars 3) und im folgenden Jahre (1585) die Bestätigm
Landgr. Papst Urbans VI. zugleich mit der Bestätigung der Übersiedelung m
Ohrdruf nach Gotha und der Incorporation der Parochialkirche zu Ichen. Apad Castrum Civitatis Lucerie Christianorum. XV Kl. Mi
Pontificatus nostri anno septimo 4).

Diese Urkunde hat für uns noch das Interessante, daß wir die g
sehliche Jahl der Canoniker (15) und ihr Einkommen (bis 24 Gold-Fil
erfahren. Die Stelle lautet: Cum autem sieut exhibita nobis se
parte decani & Capituli ac Marchionis prædictorum petitio continede
cujuslidet Canonicorum diete ecclesie quorum quindecim numero sus,
predenda illam pro tempore obtinenti, ultra viginti quatuor Boressauri non valeant annuatim . . . Im Jahre 1396 wiederholt ha
Papst Bonisacius die päpstliche Bestätigung. Dat. Lateran, 11 Nov.
Novembr. Pontisicatus nostri anno septimo d).

Bir faben ben Landgrafen Balthafar schon mehrfach thatig für to Stift; im Jahre 1385 überließ er, auf Bitten seines Caplan Const Bischof, bem Stifte ben s. g. Schreiber-Hos (sehriber hos), mochen er ursprünglich seinem Caplan zugedacht hatte. 1385 am Monthe an senete Dorothee tag (6. Febr.). — Aus Dankbarkeit schoß Warfel bem immer gelbarmen Landgrafen 30 Mark Silber vor, P gen einen jährl. Zins von 3 Mark aus den Einkünsten in Eisenach. — Der Stadtrath baselbst erkennt die Anweisung an "auf sinen rechten in renten, by wir eme ierlichen schuldig sint, vonde eme von dem Ralbir phlegin zu gebin" bis zur Rückzahlung des Capitals. 1385 am Dim

<sup>1)</sup> Drig. Matheard, no. 150.

<sup>2)</sup> Sagitt. p. 211. Tengel l. c. S. 210 ff. Rubolphi III. S. 27.

<sup>3)</sup> S. Rreugel. S. 92 f. und Gpb. p. 5. Zengel II. S. 213.

<sup>4)</sup> Cpb. p. 6b ff. Zengel II. S. 214 ff. 219.

<sup>5)</sup> Opb. p. 6b.

ig por fancte Lucas (G. Lucas ift ber 18. Oct., mithin Dienstag por 5. Lucas 13. Det.). - Rach einer Randbemerkung im Copialb. erlate bie Rückzablung erft 14681).

Dem Landesfürften folgt in ber Berudfichtigung bes Stifts - 1385 grum? haben wir bereits gefeben - Beinrich v. b. Thanne. Er retauft bem Priefter Ern Gunther Efchleben, Bicar bes Altars 3. Alerei in ber 2. R. Rirche, auf Bieberfauf Diejenigen Binfen in onneborn, Die er felbft erft wiebertauflich erworben batte von gus Borgen), Apel und Krit v. Wangenheim feinen Junfern und mit ren Bewilligung, fur 10 Dart Gilber gotbaifde Babrung. 1385 abbto post Epiphaniam dni 2).

In bemfelben Jahre murbe bem Landgrafen Balthafar bas erfte 1386 ind, ein Cobn, Friedrich (ber Ginfaltige ober Friedfertige), gebon. Richt unwahrscheinlich mar biefes, für ibn fo erfreuliche Greignis Beranlaffung, bag er ,an dem fritage nach vnsir liebin frauwen ge, als sy geborn wart" (13. Cept.) 1386 bem Dechant und Catel ber Frauenfirche in Gotha alle Lebn "berfelbin Pfarre Rirche" eflatigte. Beugen: G. Albrecht v. Rranchborn, Ritter, - Diberich v. Bernwalt - Sermann Rudenmeifter ,unfir bepteliden und getremen 3)".

Schon 1356 hatte bas Stift, burch einen Taufch mit bem Rreug- 1386 offer, bas Patronatrecht ber Marienfirche erworben (f. o.). Diefer aufd wurde erft 1384 u. 85 vom Landesfürften und Papft Urban VI. Ratigt (f. o.); im Jahre 1386 wird bie papfiliche Bulle gur Musbrung gebracht. Das Patronatrecht ber Marienfirche murbe pom tifte eingetaufcht gegen bas Patronatrecht ber Margaretbenfirche, elches bem Rreugflofter überlaffen murbe. Die Ubergabe murbe burch beobericus, Decan ber G. Geveri-Rirche in Erfurt, bewirft: 86 Indictione nona . . . die quinta mensis Novembris (5. Rovbr.) d einem barüber in Gotha im Saufe bes Scholafticus Johann Sellens, burch ben faifert. Rotar Johann Libergin von Elrleben abge-Bten Rotariateinftrument. Dabei maren Beugen: Seinricus Gi-

<sup>1)</sup> Zengel l. c. G. 222,

<sup>2)</sup> v. Bangenbeim Regeften G. 123. no. 129.

<sup>3)</sup> Cpb. p. 4. Zengel G. II. S. 224.

1386

bold, Canonitus, Ricolaus Stennfelt, Bicar ber S.: Kirche in Erfurt, Heinrich v. Elpleybin, Presbiter ber I Diöces 1). (S. v. S. Margarethenk. und Kreuzkl.) — Daß e Rechte bes Stiftes an ber Kirche zu Ballstädt nicht aufgehoben 1 beweif't eine spätere Urkunde.

Bor ben Gerichten bes Grafen Ernst von Gleichen, w Gündersleben gehalten wurden, benen Fritsch v. Ingers prafibirte (auf gehegter Bank zu G.), erscheinen Er Lute, und Fritsch v. Barnrobe, Gebrüder, und übereignen in i Form dem Dechant und Capitel zu Gotha 7 Acter Beinwac Schilling Pfennige Geld, 2 hühner, 1 Gans im Felde und I Gündersleben, die sie dem Stifte verkauft hatten für 21 Schon Weißner Groschen 2). 1386 nach dem Suntage, ob man finger eumdederunt me etc. — Zeugen: Dytherich v. Sybel Hermann v. Stuttirnhehm, Hans Fyscher, Gerick (bes Gerichtes Brone), Conrad Bufeleibin, Johannes ler, Conrad Krenchel, "vnd hutzrod" 3).

Die nächste Folge ber Erwerbung des Patronatrechts der 2 firche war die Bestimmung einer Pfarrwohnung des Pfarrers S. Margarethenkirche (Hermann v. Wolfshagen). Diese Blungen sind bereits bei dem Kreuzkloster mitgetheilt worden. Daber erhielt, oder glaubte zu erhalten einen neuen Glanz durch stion einiger Reliquien durch Bermittelung des Plebans der Liche Friedrich, vom Decan und Capitel der Kirche des hei gorius (Gereonis) in Köln. Sie bestanden aus dem Kopfe und Knochen der heil. Märtverer von der Legio Thebeorum qui zu Christi martirium Colonie susceperunt 1).

1389

Das Haus, welches hermann v. Wolfshagen bewohnte, ursprünglich bem Aloster Reinbardsbrunn. 1589 tauschte es ba ein gegen ein Haus, welches bamals ein Golbschmied Conradus i

<sup>1)</sup> Cpb. p. 9 ff. Sentet a. a. D. €. 125.

<sup>2)</sup> Der Raufbrief ber Berfaufer Luge, Ritter, und Friefice r. robe ift ausgefertigt 13-6 am S. Mathias Tag. - Oph. fol. 221, 222.

<sup>3)</sup> Annet H. S. 224 f. Orb. fol. 159, 160,

<sup>4)</sup> Tentel a. a. D. S. 230.

fordia (Treffurt) bewohnte und bem Stifte ebenso viel ginste (5 solidi denariorum Gothensium) 1).

Eine Urkunde von 1591 zeigt uns die Kirche in Ballstädt noch ab- 1391 bangig vom Stifte. Einige Einwohner des Dorfes wollten ewige Messe in der Liebfrauen-Rapelle ihrer (Peters-) Kirche stiften. Dafür verwendete sich der Pfarrer Conrad Rösen bei dem Stifte und Johann,
Dechant, Johann, Schulmeister, Petrus, Sänger, genehmigen es
im Namen des Capitels und bestimmen die Verwendung der etwaigen Sinkunste<sup>2</sup>).

Im Jahre 1595 entnahm Landgraf Balthasar einen Borschuß vom 1395 Stifte und verschrieb bafür ben Domherrn und Bicarien 1 Schod Groschen auf seine Jahrrente zu Salza 3). — In demselben Jahre kauften Dechant und Domherrn ein Haus zuruck, welches zur Bicarie bes
Ultars ber heil. drei Könige gehört hatte, aber auf Wiederkauf gekauft
worden war, für 10 Mark löth. Silber. — Ein Tauschgeschäft mit den
Mugustinern wurde schon oben erwähnt (Aug.Kl.). Beamten 1396;
Iohannes Techen, Dechant, Johannes, Schulmeister, Petrus,
Sänger des Stifts.

Mit einem Aufwande von 20 Schod guter Meißner Groschen er: 1398 warb bas Stift 1398 4½ Ader Weingärten am Seeberge nach bem Dorfe Wegmar zu (ber Toph genannt) von dem Nonnenkloster zu Ilumenau (Imene) 4) burch Kauf.

Merkwürdig wird uns 1399 eine unbedeutende Erwerbung eines 1399 Sahrzinses von 2 Pfund Pfennigen in Ohrdruf, für 20 Pfd. Pfennige Daburch, daß die Nathsmeister hans Stebel und Clauwes Ette Das Siegel ber Stadt Ohrbruf anhängen, mahrend diese Stadt 1356 120ch kein eigenes Siegel hatte ).

Der Dechant Johann v. Galga, Johann v. Molfchleben, 1400 Chulmeifter, Deter Brengebir, Ganger, erwerben burch Taufch

ET

222

<sup>1)</sup> Ch. A. 456 p. 20. — Sagitt, p. 416 f. Tengel a. a. D. S. 232. — Urt. Gefc. v. Reinhardsbr. S. 154.

<sup>2)</sup> Gpb. p. 77 f. Tennel a. a. D. S. 234.

<sup>3)</sup> Drig. Geb. 26.

<sup>4)</sup> Gpb. p. 127. Zengel a. a. D. 142.

<sup>5)</sup> Zengel a. a. D. G. 244, efr. G. 145.

mit bem Rlofter Georgenthal (Abt Br. Seinrich) 3 Uder Beinwar in Gunthereleben ,,am Ralgberge" genannt 1). 1400.

1402 Das Stift verpflichtet fich, für 6 Mart, bie ihm Balthafar m Friedrich aus bem Dorfe Molfchleben verschreiben, Gottesbienft fall zu wollen. Weimar. G. Archiv.

Schon öfterer saben wir ben immer bedürftigen Landgr. Bi thasar hilfe suchen und finden beim Stifte; ein Gleiches weift nu Urkunde von 1402 nach. Landgr. Balthasar und Friedrich, se Sohn, verschreiben dem Stifte 6 Mark loth. Silber, ersurtischen 3 chens, Gewichts und Währung, von der landgraft. Jahrrente in Molieben gegen (einen Borschuß von) 60 Mark Silber auf Wiedersund und verordnet, neben andern frommen Wünschen, das Geld, nach sichehenem Wiederkaufe, so anzulegen, daß dem Stifte dauernd 5 Majahrl. Ginkommen bleibe 2). — Leider dauerte es lange, ehe ber Werkauf erfolgte, welchen erst 1483 Karl Ernst und sein Bruder Mit erwirkten, laut einer Randnote im Copialbuche 3).

1404 Um 1404 hatte Conrad Feigscher, ein Mitcanonifer, burch it letiwillige Bestimmung einen neuen Altar bem heiligen Rikolaus ; weiht, und mit 15 Schock Meißner Groschen botirt. Dies bescheinig ber Decan Johannes v. Salza, Johann Scholastikus und bas gur Capitel 4).

Der "Sengir in unsir lieben Frauenkirche" Peter Brengebir (f. 1384) verkauft Dechant und Capitel einen Jahrzins von 4 Mark Sber auf seinem Hause und Hofe am Berge, für 5 Mark loth. Silb auf Bieberkauf. Die betreffende Urkunde enthält folgende mir um klärliche Stelle: der Berkäuser erklärt jene 5 Mark zu seinem Rub und Frommen verwendet zu haben "vnde finderlich von desselbin mus hoses wegin geistlichen Kryg damitde gehaltin, ußgericht, und mich b mitde gewert habe." Hans Swabehusen Bürger zu Gotha bing Giegel mit an, wovon Zeugen waren: Daniel und Hans v. Smy Gebrüder, Hans Rüleman Bürger zu Gotha. 1408 4).

<sup>1)</sup> Georg. Cpb. fol. 328b. - Tengel a. a. D. G. 245.

<sup>2)</sup> Gpb. p. 92.

<sup>3)</sup> Tengel a. a. D. S. 254. - Gpb. p. 92.

<sup>4)</sup> Drg. Rathe. Mr. 23. Mit 4 Siegein, ein funftes ift abgeriffen.

<sup>5)</sup> Tengel a. a. D. S. 263 f.

In bas Jahr 1409 fallt ber Unfauf eines Saufes vom Stifte burch 1409 Die Grafen Beinrich, Bunther und beffen Gobn Seinrich von Schwarzburg, herrn v. Arnftadt (f. Schwarzburger Sof). Reunzehn Sabre fpater, 1428, überlaffen bie Grafen bem Stifte bas Sans mie-Der; benn ber Ginfluß ber ichwarzburger Grafen, ber Schmager bes andgrafen Friedrich mar febr gefunten, und ihnen ber Aufenthalt in Botha mohl verleitet. Die Bedingungen aber mochten ben Canonifern licht anfteben, benn erft 1498 nehmen: Gerbard Darfcal, Debant, Georgius Rus, Schulmeifter, Johann Rettling, Ganger, Martin Platfus, Meltefter, Johann Clos, Seinrich Linener, Daniel Giffrib, Ludwig Rettling, Johann Coinopf, Ricolaus Dorfeld, Paulus Miffener, Domberen, Die Schenfung an unter ber Bedingung, ben Grafen Beinrich v. Comaryerg toftenfrei aufzunehmen, wie auch beffen Rachfommen. - Bir fu-Ben biefe Urfunde bier ein, weil fie uns ben Beftand bes Stiftes, wenigtens bie Ramen ber Canonifer gu jener Beit, überlieferte; Die fpatern Schidfale bes Schwarzburger Sofe f. u.

3m Jahre 1410 verfauft Die Gemeinde Pfullenborf (Pholnborf) 1410 em Stifte einen Jahrgins von 1 ! Mart loth. Gilbers, gablbar in zwei erminen, je ju 3 Birbing - alfo maren 6 Birbing = 14 Mart loth. Silber - für 15 Mart Gilber. "Ihr Berr", Frige v. Bangeneim genehmigt ben Rauf burch fein angehangtes Giegel. - Die Sould murbe 1524 gurudaegablt 1).

3m folgenden Jahre (1411) erwarb bas Stift einen Jahrgins von 1411 Soilling Pfennig auf einer Sufe Land in Gundhaufen. Diefe hatte wei Befiber, beren jeber 6 Pfennige ju gablen batte; mithin find 12 Dfennige = 1 Schilling Pf. (1 Solidus = 12 Denarii) - ferner einen Sabrgins von 30 Pfennigen, von benen 28 Pfennige auf & Land, und Pfennige auf einem Giebelhofe ,,gelegin gein dem hoiltzmarckte" Botha lagen 2). - Endlich erwarb noch ber Domberr Gunther . Efdeleibin einen Jahrgins von 1 rhein. Al. von Sans Emed gu riemar, auf & Sufe Land (aus 71 Ader beftehend) für 10 rh. &l. 3).

<sup>1)</sup> Tennel II. E. 268. - Galletti II. G. 35. - p. Rangenbeim, Dewften , G. 171.

<sup>2)</sup> Cpb. p. 136. 3) Zengel a. a. D. S. 271.

Gin Jahrzins von 5 Schilling, auf 4 Ader Wiefen im Re elbe fam burch Gefchent bes Bicar ber Liebfrauenkirche in C einrich Kinteleb, 1412 an bas Stift 1).

Den oben erwähnten Domheren, Günther v. Efchel
nden wir 1414 wieder thätig — wie überhaupt von jeht an di
iter immer mehr mit Geld - oder Wuchergeschäften sich befasse
rwerbung von Zinsen. Er kauft einen Jahrzins von 29 Pfi
Pfennigen und 8 Hühnern in Molschleben für 25 guter ih
on Göbe v. Uspach. 1414. — Nach dem Tode des Be
420 tritt bessen Bruder Günther in seine Berpflichtungen e
andgraf Friedrich bestätigt 2).

Derfelbe Landgraf bestätigt (Refernberg 1415) ben Bert estrengen hans v. Wechmar "vnsir lieber getrewer" von 1 ng Pfennig Jahrzins zu Mittelhausen und Mühlberg ("im Selbe) für 16 rhein. Fl. auf Wiederfaus. Da ber Berkauser 1 1 8 Schill. Pf. und 1 Arnsteter Mehe hafer angibt, sieht mer Landgraf die Arnstädter Mehe zu 4 Schill. Pfennige berechne lußer einem Jahrzins von 1 rhein. Fl. auf 1½ Acker Weinr volzhausen, erwarb das Stift noch einen Jahrzins von 2 Pfo. en auf ½ Huse Land in Sebergen, von Theodericus Suntlauser gelobt, daß nichts, auch nicht die Besehle der Päpste, lönige oder Cardinale die Abtragung des Inses hindern sol

Landgraf Balthasar hatte, wie wir oben sahen, eine M estimmt und vergeben, 1390; biese tam 1416 durch Schenkung biist mit der Besugnis, sie weiter zu vergeben oder selbst eine on welcher Art sie sei, anzulegen. Landgraf Friedrich best Schenkung, legt aber 100 Phile (?) als Erbzins auf. Jengen. Sebeck, Hosmeister, Dietrich v. Wihleben, Richter. ja 1416 am Dornstag vor Kathedra Petris). — Entstand ier die sog. Leinmuble?

Die Anstellung eines gewiffen Ricolaus Gebeicher, be becanten Beinrich Efcheleib, Johann Ringhof, Canger im Ra

<sup>1)</sup> Tengel a. a. D. S. 274. 2) Zens

<sup>2)</sup> Tengel a. a. D. G. 28

<sup>3)</sup> Tengel S. 281. - Epb. im Geb. A. RR 1, 15 fol. 120.

<sup>4)</sup> Tengel a:a. D. G. 282. . . . 5) Tengel a. a. D. G. 24

witels an ber Stiftskirche ift intereffant. Er foll die Capellmeffe lem, die Ministraturen des Evangeliums oder die Episteln oder was ihm
mit aufgetragen wird, versehen, dafür foll er jährlich 13 rhein. Fl.
— halten, aber die Opfer abgeben. Nic. Gebescher erklärt sich als mit
— n Bedingungen zufrieden. 1417 ').

Jur ben Landgraf Friedrich den Jüngern bezahlte bas Stift eine 1418 dulb von 200 rhein. Fl. an Anna Marrathen (Martha?), Bürgerin Gotha. Dafür überläßt ihm der Landgraf 20 rhein. Fl. jährlichen ins von den landgrafl. Jahrrenten zu Sangerhausen, welche die Gläugerin bis jeht bezogen hatte. Zeugen: Friedrich, Graf und Herr Bicklingen, Hofmeister, Frih v. Wangenheim, Dietrich von ihleben, Nitter, Tile v. Sebach. — Gotha 1418 an dem Monge nach des heil. Christstage 2). — Im folgenden Jahre, 1419, gab et Rath zu Sangerhausen seine Zustimmung. — Nach einer Bemering am Mande des Copialb. wurde die Schuld abgetragen durch Kurzirst Ernst und seinen Bruder Albrecht.

Der Berkauf eines Erbzinses von 20 Schilling Pfennigen goth. 1427 Bahrung, auf 28 Uder Artland in Flur und Feld von Topfleben an Stift durch Johann Fromman und seine Frau für 30 rhein. Guln, geschah vor Gericht, welchem Hans Hunolt vorstand, Schultheiß ab Richter zu Gotha "an myns gnedigen Herren gehegete Gerichte or dy Capellen zu Gotha." 1427 3).

Auf fehr feierliche Beise nimmt Landgraf Friedrich d. j. Dechant 1429
Ind Capitel in seinen besondern Schutz und bringt auf Wahrung der
Lechte des Stifts, auf richtige Zahlung der schuldigen Abgaben. Beuen: Bote, Graf und Herr zu Stolberg, Hofmeister, Dietrich von
Bibleben, Basse Bisthum, Friedrich von Hopfgarten,
Lan v. Schönfelt, Ritter, Tile v. Sebach, Hans v. Polente,
Pubolf v. Melbungen, Hosmeister des Landgrafen lieber Gemahlin,
Deinrich v. Husen, Marschall, Jorge v. Heitingisburg, Er Tho-

<sup>1)</sup> Zennet a. a. D. G. 286.

<sup>2)</sup> Tenpel a. a. D. S. 287. Das Capital mar 1413 gelieben worben von Aicolaus v. Uteneberg und feiner Gattin, ber eben gebachten Anna. cf. Tenpel a. D. S. 278.

<sup>3)</sup> Gpb. p. 153, Zentel a. a. D. S. 298.

1430

mas v. Botilftete, Cafpar Ronning, Dberfdreiber (Ub ber). Gotha, 1429 am Guntage Quafimodogeniti 1).

Der eben genannte Oberschreiber Caspar Konning mat is mit einer Biese von 5 Uder in Satstet belieben gewesen. Der graf Friedrich überläßt jeht diese Biese bem Stifte und tragt n fonders dem Amtmanne zu Gotha auf, bas Stift in diesem Be schüben. Gotha 1430 2).

Wir sehen wiederholt besonders Landgraf Friedrich b. 3. bie Geistlichen, namentlich unsere Canoniker zu schützen; aus solltefunde ersehen wir, daß es nicht allein die Canoniker in Got ren, welche des Schutzes bedurften, sondern daß die ganze Geist in den Ländern des Landgrafen in den Augen des Lolkes so summen war, daß man sich ihren Forderungen mit offener Gewerfetzte. — Ein Borspiel des fast 100 Jahre später erfolgten krieges.

Friedrich b. J. erklärt: es fei ihm zu Ohren gekommen, to Priesterschaft, ben Klöstern und Geistlichen ihre Zinsen, Schult sonstigen Forderungen sehr nachlässig bezahlt würden, daß man si ihren Boten widersehe, sogar mit Selbstgewalt drohe gegen bat Der Landgraf besiehlt nun Grafen, herren, Freien, Nittern, ten, Bögten, Schultheißen, Nichtern, Umtleuten, heimbürgern mündern und Dorfschaften, die Geistlichen in ihren Nechten zu ibesonders Dechanten, Capitel und Bicarien ber Stiftskirche, so beil. Areuzkloster und andere Stifte, Klöster und Geistliche zu Gibre Obhut zu nehmen. — Gotha 1430 "am Montage nach uns Frauwentage purificationis, duhlich genannt lichtwehe." (d. 2. Fr

Wir feben, daß das Patronatrecht in Molfchleben und Ball Taufche gegen das Patronatrecht der Marienkirche an das Arer kommen follte (1356), daß das Patronatrecht der S. Margareth als Taufchobject dargeboten und angenommen wurde (1386). D das Stift feine Rechte auf die Molfchleber Kirche bennoch festbiel

<sup>1)</sup> Copb. RR 1, 15 fol. 96. — Ch. A. 456, p. 217. — Zengel S. 299.

<sup>2)</sup> Coph. a. a. D. fol. 91. - Zengel II S. 301.

<sup>3)</sup> Ch. A. 456 p. 218. - Tennel a. a. D. S. 303.

aus einer Urkunde von 1430, durch welche Dechant und Capitel Priefter Seinrich Melhose v. Waltershausen das ewige Bicariat Pfarrfirche zu Molschleben übertragen, welcher seinerseits dem Stifte vorsam angelobt 1). — Die Erwerbung eines Jahrzinses von 3 Schilauf einen Weingarten in Arnstadt in demselben Jahre ist nicht der werth.

3m folgenben Jahre 1431 XVII. Cal. Febr. ftarb bie Gemablin 1431 Landgrafen Friedrich b. 3., Unna v. Comarzburg, ju Freiund bies gab bem Gemahl neue Beranlaffung gu frommen Ber-Bahricheinlich bald nach ihrem Tobe (Die Driginalurfunde ums) legirte er bem Stifte 120 rhein, Al. jum Untauf bon Binwelche ju einer jahrlichen Gebachtnisfeier ber Berftorbenen berbet werben follten. Dies erfeben wir aus einer Urfunde von 1433. Berufung auf jene Urfunde verordnet er, bag fur jene Gumme, einer Bulage bes Stifts von 30 guten rheinischen Bulben, alfo nun 150 Kl., bem Stifte ein Jahrgins von 10 Kl., von ber Jahrrente Calga ausgezahlt (b. f. mit 10 Proc. verintereffirt) werben foll. mehrgenannte Befolge gab Beugnis: Bobe, Graf und Berr gu olberg (Stoilberg) Sofmeifter, Boffen Ristum b. elber, Fried v. Sopfgarten, Bernb v. Affenborg, Beinrich v. Sufen, aricall. Wymar 1433 am Fritage nach Git Johannis Baptift ige 1). -

Roch einmal änderte der Landgraf diese Bestimmungen. Statt 1es Jahrzinses von 10 Fl. aus den Renten von Salza auf 150 Fl. stimmt er, daß für 120 Fl. ein Jahrzins von 1 Mark Silber erkauft irden soll zu einer Todenseier — Donnerstag vor dem Sonntage Lete — nicht allein für die Landgräsin Anna, sondern auch für den ater, Landgraf Balthasar, die Mutter, ja für ihn selbst nach seinem reinstigen Tode. — Darüber legirt der Landgraf noch einen ewigen 10 Fl. an seiner rechten Jahrrente in Friemar, wovon er- 1436 lten sollen:

ber Rirchner 3 Schillinge Pf. Lautegelb;

<sup>1)</sup> Tengel II. @. 305.

<sup>2)</sup> Cpb. p. 109 f. — Der Rath in Salja erkennt biefe Anweisung wirklich burch Urf. von 1434. — Cpb. p. 110.

je 1 Schilling Pfennig bie Bicarien, Capellan, Officianten, Icm narien, Rinbermeifter, Rirchner, Untermeifter und Locator; jeder "Rorfduler" 9 Pfennige ju Prefencien in ber Bigilie; ber Bicarius, Mercenarius ober Terminarius, welcher babei fill Meffe lief't, 1 Schilling zeu Prefenten u. f. m.

1436

Solde und bie genauen Bestimmungen über bie Reier felbft, ibm geben wir, und bemerten nur noch, bag ber fromme Landgraf W Stift noch für eine alte Schuld von berfelben Jahrrente entidition fo bag von biefer, 24 loth. Dart Gilber betragent, jahrlich 25 81. bas Stift entrichtet werben mußten. Die Urfunde bes Landgrafin ausgestellt: Gotha Montage Phil. Jacobi 1436 und von bem Auf Friedrich und feinen Brudern Giegmund und Bilbelm beftätigt'). Gine Urfunde bes Stifts, von bemfelben Tage, mit allen Berpfichte gen murbe ausgestellt von Theobericus Lange, Dechant, Cafes Rong, Schulmeifter, Johannes Monghoff, Ganger, Gerbot bus Glabiatoris, Jobocus Roufmann, (oben Detremt rius,) Beinricus Brengebir, Beinricus Anntheleib, 30 hannes Rod, hermannus Chotefel, Guntherus Bold Sartungus Rrper, Bermannus Bblich 2).

Bon feiner Ueberweifung eines Theils ber Jahrrente von grie auf 16 Kl. - Drig. B. M. QQ 1 - giebt ber Landgraf jener Bemein Radricht, bestätigt von ben genannten fürfil. Erben 3).

Johannes Sappe, Canonifus, fliftete einige Geelbaber fur b Armen in ber Sugelegaffe gu Botha, mogn ibm Conrab Samita Burger gu Gotha, mit Buftimmung feiner Gattin Gpla bas Recht 200 ließ, in feiner Babeftube und zwar auf ben Donnerstag in jeber Bir faften, folde Seelbaber zu veranstalten. Diefe Babeftube erbginfit M Stadtrathe jabrlich mit 2 Schilling Pfennig und 4 Subnern; bid Erbzins taufte Johannes Sappe mit 30 rhein. Al. ab und überna bagu noch bie Berpflichtung: 1) bie Geelbaber unausgefest gu

<sup>1)</sup> Drig. Rathe-Ard. Rr. 127. Ch. A. 456, 206. Muf bem Drig. fit alter band "biefe Beridreibung ift abgelost" und bat Giegel abgeriffen.

<sup>2)</sup> Tengel a. a. D. G. 313 ff. - über die in Reinhardebrunn angent Tobtenfeier f. Urt. Gefd. bes Rl. R. S. 173.

<sup>3)</sup> Ch. A. 456 p. 206.

1, — 2) die Armen, die sich ihrer bedienen wollten, gut zu bedies, , — 3) soll der Stifter den Bader und seine Gesellen richtig lohen, — 4) durch Schulknaben das Lied: Salva Rogina, der Mutter ottes zu Ehren, absingen lassen, — 5) die Armen bitten, für den tifter der Seelbader und alle gläubigen Seelen zu beten, — 6) der arrer und die zur Marienkirche gehörigen Personen sollen diese Bäschei-benuhen dürsen. — Die Bürgermeister Günther v. Greußen b Bernhard Zahn bestätigen die Stiftung 1).

Im Jahre 1438 ertheilte berselbe Landgraf dem Stifte bas Pa= 1438 natrecht der Rirche zu Gerbsteben, (Wymar), und ertheilte dem Chanten bes Capitels zu Gotha, Dietrich Lange, 1439 die Er= 1439 ibnis, 9 Acer Weinwachs zur Wachsenburg an sich zu nehmen für e Schuld, welche der dermalige Besiber, ein verarmter Diener bes indgrafen, Hans Torwartt, nicht zurückzahlen konnte, damit bas undstüdt nicht verderbe<sup>2</sup>). 1459, S. M. M. Hospit. und Siechhof.

Landgr. Friedrich b. J. (ber Friedfertige, ber Ginfaltige) ftarb 40 ben 3. ober 4. Mai, erst 55 Jahre alt, zu Weißensee und wurde Meinhardsbrunn begraben 3). Das Erbe bes finderlosen Landgrafiel an die sachsichen Bettern: Friedrich ben Friedfertigen, Rurf. Sachsen, und seinen Bruder H. Wilhelm; mit ihm endigte die bene Zeit bes Stifts und ber dienstfertigen Canonifer, benen er zut noch sein Testament aufzubewahren gab 4).

Im folgenden Jahre, 1441, bestätigten die Erben, Rurf. Fried- 1441 b und herz. Wilhelm, alle Rechte und Privilegien des Stiftes, hobem Dechant (Dietrich Lange) und Capitel die betreffenden Briefe tgelegt hatten. Insbesondere bestätigen sie vollkommene Freiheit von gaben jeglicher Art auf fremde Weine, Bier, Getreide und alles, sie zum Haushalte bedürfen. Gotha 1441 am Suntage Sirti. agen: "vnser Rete undt lieben getrewen" Apel Bisthum unsir femeister, Hans v. Maltis vnsir Marschalk, Bernhart v. Rocherg "vnsir Gemaheln Hosemeister", Hans v. Schönenborg,

<sup>1)</sup> Dr. Rathsa. Rr. 124. Sagitt. p. 418. Zengel a. a. D. S. 312. — bolphi III, 27.

<sup>2)</sup> Drig. Rathsard, no. 172. Tenget 1. c. S. 325.

<sup>3)</sup> Urf. Gefd. v. R. S. 177. 4) Zengel I. c. S. 329.

Briebrid v. Bigleiben, Friedrich v. Sopphgartin, & rich v. Sufen, Ritter 1). - Dies mar die erfte und fur Jahre bie lebte gunflige Sandlung ber fürftlichen Bruber; Die fernere ge icaftliche Regierung bes Rurf, Friedrich und bes S. Bilbeln 1445) blieb obne Frucht für bas Stift.

1441 Dagegen fällt in biefe Beit bie preismurbige Thatigleit bes Di ten Dietrich Lange. Bir fennen biefen murbigen Canonifer als Bermittler in einem Streite bes Rl. Reinbarbsbrunn mit Got 3. 14412). In bemfelben Jahre vermachte er burch Teffament Bospital und ben armen Siechen auf ber Schlichte bei G. Dicolan pelle" 9 Mder Beinwachs bei Bolgbaufen, an und unter bem & berge und Sabn ,,ju Baffenburg" gelegen, 14413). Domberre ren bamals Joft Rauffmann, Benger, Seinrid Rintle Gunther Bafel. Conrab Brubeim Rathemeifter und Bei Ennfe merben als Bengen aufgeführt. 3m Jahre 1445 legirte et wiederfauft. Bins von 20 rhein. Gulben jabrt., ben er fur 200 rhei erfauft batte, ju einer emigen Gvenbe und Almofen für arme & und andere arme Leute, und gwar fo, bag man ben Urmen 1 Brot, eines neuen Grofchens werth - beren 20 einen theb machen - reichen follte. Die Stiftung tritt nach feinem Tobe in J bann follen bie Altarmanner ber Beit Die Stiftung vermalten. ber Bins abgefauft, b. b. bas Capital abgelegt, foll es wieber jo legt werben, bag bie Stiftung fortbeftebe. Rur ibre Bemubung Die Altarleute jabrlich 1 Pfund erhalten. - Dit bem Giegel bes tere, bes Capitele (Cafpar Ronig, Schulmeifter, Jodocus Rauf Ganger) - ber Stadt Gotha (Sans Bagrian (?) und Beinrich Rathemeifter) - endlich ber Altarleute (Seinrich Lonfe und Cafps ring) jeboch abgeriffen 4). - 216 Lange ftarb (um 1450, ale bie tung in Rraft treten follte), beftatigen Cafpar Ronig, Schulm

<sup>1)</sup> Cpb. p. 265. Rubolphi B. D. I. S. 136.

<sup>2)</sup> Urfundt. Gefd. bes Rl. Reinbarbebr. G. 178.

<sup>3)</sup> Sagillar. L. c. p. 241. 248. Bergi, Zengel II. S. 662. S. 47.

<sup>4)</sup> Drig. Ratheard, no. 45. Bon alter Sant ift bemertt: "Diefe Samp ift alfo verandert, bas man nicht weis, mo fie eingelegt."

hannes Müller, Sänger, und Capitel ber Liebfrauenkirche, soe Albrecht Bulner und Andreas Müller, Nathsmeister und
uche zu Gotha, daß ein gewisser Conrad Schüteze von Gotha
yn — bes Lange — langer gewesther getruwer dyner" 120 Fl.
unptsumme und 12 Fl. Zinsen nachgewiesen habe, aber so, daß er
d seine Schwester Else Kontlenben diese Zinsen auf Lebenszeit
nießen sollten. Dies waren die derzeitigen Altarleute: Ern Apel
ven und Ern Henrich Auffarts, wohlzusrieden, fleitag nach
mte Vincentii lage 1450. — Bon alter Hand ist beigeschrieben:
Ran sollte Spenden geben, das thut man leider nicht nusque tuta
es 1)."

Nach dieser Urk., die wir der Sache wegen hier angehängt haben, ir Lange gestorben und scheint seinen Diener bedacht zu haben. Kurz ther aber lebte er noch und stellte ,, uff Dinstag sancti Mathie apost.
d. 1450, nebst Caspar König, Schulmeister der Liebfrauenkirche, arthel Jans und Hartung Webzing, der Zeit Rathsmeister, Gotha eine Urk. darüber aus, daß Johansen Cschlouben an der Jacobe-Capelle und beren Schule augestellt worden. Es geschah se Unstellung in Folge einer Stiftung des verstorbenen Canonifers inther Basel, welcher einen Jahrzins von 40 Fl. legirt hatte, um lich Messe in jener Capelle zu seinem Seelenheil durch 2 vom Stift d Rath zu mählenden Priestern lesen zu lassen?).

Es geschah übrigens in der Periode von 1441 bis 1461 nur sehr nig für das Stift, wenigstens sind uns nur 2 Urkunden von unbedeuten Erwerbungen (1/2 thein. Fl. 1445 und 21/2 Fl. 1448)3) erhalten. r Grund ist wohl in den unglücklichen damaligen Zeiten zu suchen, t denen ein alter Chronist sagt: "Vil edinture hub sieh in deme nde zu Doringen. Nymant was siehir zu gehen zu riten zu surne. er den andirn vormochte, der greiff on und slug und nam on was hette." Die Uneinigkeit zwischen den fürst. Brüdern hatte den s. g. uderkrieg veranlaßt.

Erft 1461 finden wir ben neuen Lanbesfürften, S. Bilhelm, tha- 1461

<sup>1)</sup> Drig. Matheard. no. 52. 2) Cob. Beil. gu p. 206.

<sup>3)</sup> Drig. Matheard. no. 135, 136.

<sup>4)</sup> Zengel G. II. @, 681.

tig für das Stift. Er rüftete fich zu einem Kreuzzuge, ben er auch wirklich ben 7. Apr. dieses Jahres antrat. Bor seiner Abreise bestellt er bei den Canonifern 2 herrliche Begängniffe jährlich für sich und sin Eltern, und für alle Freitage, Sonntage, hohe und gebotene det unter der Wochmesse, als man Gottes Leichnam aushebt, ein Tenebre. Dafür bestimmte er dem Stifte einen Jahrzins in Salza von 23½ bl., nämlich 20 Fl. für die Begängniffe, 3½ Fl. für die Tenebre. Detwe und Capitel verpflichten sich, diese Bestimmungen getreulich zu ersuln und Donnerstag nach Johann Baptissä zu beginnen. 1 461 Freitag w Johannes Bapt. 1).

1465 Im J. 1465 konnten sich die Canoniker nicht einigen über in Wahl eines neuen Dechanten; "Gr. fürstl. Gnaden demüthige Capellm Probst, Schulmeister und Capitel zu Gotha" bitten den H. Wilhels ihnen Conrad Golthagen, Commissarius und Schulmeister zu heiligmstadt, als Schiedsrichter zu bestellen. Dienstag nach Sophien 1465.—

1469 Bon einem Streite bes Stiftes mit Siegmund v. Gleichen, 1469, pm. Rrugelftein, Nachr. von ber St. Dhrbruf G. 185, Nachricht. - G

1473 nen Streit mit bem Rathe von Salga, 1473, über 1 Sufe in Schonfett

1474 glich S. Wilhelm aus?). — Im Jahre 1474 ftiftete Gute Golifund in als Seelgerathe für fich und ihren Gatten eine Brotfpende in in Liebfrauenkirche und bestimmte bagu ben Ertrag ber ihr gehörigen fill ber Bornmuhle, die nach beiber Tode verkauft werden follte 2).

2477 Die Canonifer hatten am Stifte einen neuen Thurm zn bauen war gefangen, doch fehlten ihnen die Mittel, ihn zu vollenden. H. Schelm erlaubt ihnen nun Almofen zu sammeln zum Ausbau des Thurm und zur Bervollständigung ihrer göttesdienstlichen Geräthschaften. Merz. empsiehlt sie Fürsten, Grafen, Pralaten u. s. w. mit der Bentung, daß der Brief nach Ablauf von 6 Jahren erloschen sein sellen What 1477. — Darüber nimmt Andreas Frutstedt, Clerifer Maiserl. Notar, ein Notariatsinstrument auf. Gotha 1480 %).

1480 Bon ben Berpflichtungen, welche ber Decant Conrad Schott

<sup>1)</sup> Mubolphi I. c. P. V. p. 238. no. 34

<sup>2)</sup> Gpb. p. 67. 71. Ch. A. 456. p. 106.

<sup>3)</sup> Drig, Ratheard. A. U. u.

<sup>4)</sup> Ratheard. Reg. no. 61. Bergl. 1530.

th, Johannes Brobforb, Schulmeister, und Johannes Ferer, Sangmeister, im Namen bes Capitels in ber S. Jacobs-Capelle ernahmen, wird unter 1480 bei ber S. Jacobs-Capelle bas Nöthige igebracht werben. Des Herz. Wilhelms lette Thätigkeit in Bezug f bas Stift, wenn auch nicht zu bessen Bortheil, bestand barin, baß 1480 ben Hospitaliten gestattete, einen Reliquienkasten in der Frauenthe ausstellen zu lassen, warum sie gebeten hatten (f. M. M. Hospide Urlaß ist gerichtet an "Techant, Capitel und Rath. Wyat 1480."

Kurfürst Friedrich war schon 1464 gestorben; dem Bruder folgte 1484 erz. Wilhelm 1482 den 17. Sept. im Grabe nach. Seine Länder len ungetheilt auf seine Nessen: Ernst und Albert dis 1485. In see Zeit fällt nichts von einigem Belang in Bezug auf das Stift vor, die Erwerbung der Altarleute der Stiftskirche Johann Martersted id Curt Emeleiben von & rhein. Fl. Jahrzins, für 5 gute rhein. Fl. zu der grünen Dornstags spende" 1484, die wir des Zwestes wegen wähnen!).

Im Jahre 1485 theilten die Fürsten und Thüringen fiel an Kurest Ernst. Er überlebte diese Theilung nicht lange, sondern starb on den 26. Aug. 1486, wie man glaubte, aus Gram über diese un- 1486 Erfelige Theilung.

In biese kurze Zeit fallen widerwärtige Handel bes Stadtraths mit a Canonifern, welche Friedrich noch kurze Zeit vor seinem Tode, B6 ben 18. August, schlichtete, und zwar so, daß man über die Mistucke erstaunt, welche im Stifte eingerissen waren, so daß sich der ath darüber beschwerte. Der Rurfürst verbot ihnen ernstlich, mehr ein und Bier und andere fremde Getränke einzuführen, als sie für en haushalt bedürsten, wie es ihnen fürstliche Befreiungen gestatten, nicht umzutauschen oder "mit Kannen und Maßen zu Gelde zu ichen", wodurch die gothaischen Bürger — nach den Klagen des tadtraths — Schaden und Berlust erlitten. Wo es nicht abgestellt erbe, gebühre es ihm, bergleichen nicht zu dulben, sondern er werde mit ihrem Schaden zu wehren bedacht sein 2).

<sup>1)</sup> Drig. Ratheard. no. 150.

<sup>2)</sup> Ch. A. 456. p. 178.

Dem Rurf. Ernst folgten seine beiden Söhne, Friedrich Weise als Rurfürst und Johann der Beständige, beide gemeinschaft in Thüringen. Mitglieder des Stiftes waren damals (1487): Geradus Schuddesel, Dechant — Johannes Brottkorb, Schmeister — Johannes Köttelingk, Sänger, Hermannus Mmensingder — Martinus Plattsuß — Johannes Kloß Henricus Lindner — Daniel Sifridi — Gerhardus Maschalge — Ludewicus Köttelingk, Canoniser; sie tauschten w. Geldzinsen um mit dem M. M. Hospital, welchem Mathias Ciche Landcomptur, Gregorius Becker, Hauscomptur, Jacobus Mman, Conventual des Spitals, vorstanden 1).

Die ernste Warnung bes Aurfürsten Ernst scheint wenig m Gewicht zu haben, als daß die nichtswürdigen Mitglieder bes Eif vorsichtiger wurden, bis das Gelingen ihres Treibens ihnen auch Borsicht vergessen ließ. Unter diesen tritt gang besonders hervor Canonifer Martinus Plattfuß.

1499

Er war in Streit gerathen mit einem gothaischen Burger, Co Bogel, über rudständige Hausmiethe, welcher seinerseits rudständig Arztlohn in Gegenrechnung brachte. Darum that ihn der Canom Plattfuß in den Bann und der Handel kam zur Kenntnis des Kursten. Dieser und Herzog Johann befahlen, "daß er (Plattfuß) so Bannbeschwerung sofort abstellen und die Entscheidung des Zwistes Geösser und einigen Mitgliedern des Naths überlassen solle. Win 1499 Mittwochs nach Visit. Mariæ Virginis 2). Wie wenig diese innerung fruchtete, sehen wir aus einer Klage des Grafen Sigmund Gleichen gegen Dechant und Capitel (1504 Freitags Vigil. Band Apost.) über Besästigung der gräflichen Unterthanen durch den Bamit der Bitte, den Domherren dergleichen zu untersagen 3). Der malige Dechant, Bernhart Marschalk, wünschte sich weg von nen Genossen und suchte um die Pfarrei in Bangenheim nach, in vergebens 4).

<sup>1)</sup> Ch. B. 211. fol. 243.

<sup>2)</sup> Ch. A. 456. p. 179. Bergl. Zenget II. 2. 708.

<sup>3)</sup> Ch. A. 456. p. 179.

<sup>4)</sup> Ch. A. 456. p. 180.

wifden batten auch die Sandel mit Plattfuß fortgebauert, Die 1501 als ein bochft unwürdiges Mitglied bes Stifts barftellen. Er en Cobn im Stifte unterzubringen und zu verforgen gewußt Bicarie bes beil. Dicolaus; ba er boch biefe Bicarie nicht mobl feben tonnte, batte Plattfuß einen Bicar, Johann Fabri, timmung bes Capitele, angestellt. Darüber beschwert fic bas bei bem Rurfürften Friedrich und Bergog Johann, und auf an, ben Cobn gur Refignation gu bewegen, ,,aus ber permutiren ober burch andere Wege raumen" und gu verorb. fich Job. Kabri binnen vier Bochen als Befiger ber Bicarie ai bem Capitel vorftelle. 1501. - Darauf antwortet Dt. Platttags Geveri): Er babe ben Cobn erzeugt, noch ebe er Priefter , babe ibn burd papfil, Beiligfeit und Gewalt mit ber Bicaen, bie er aber "feit viel Sabr einem driftl, und löblichen nit Dienft verhaftet", nicht felbft verfeben fonne. Richts befto murbe ber Gottesbienft verfeben. Wolle aber bas Stift ibn er bulben, merbe er bie Bicarie ju bequemer Beit permutiren. Rabri aber babe ,,von G. R. Gnaben prafentirt, feine Stelle Sabre inne gebabt. Ubrigens maren mehr als 24 Bicarien t, beren Befiger und Inhaber abmefent feien, und boch fei bet muglich bestellet; wenn nun alle anbern in Perfon gegenwar-(felbft refibirt), follen auch fein Cobn und Dic. Kabri berbun." Darauf aber verlieben Rurfurft Friedrich und S. 30= Bicarie Mathias Meyer und befohlen bem Schoffer, bem Mattfuß bie Regifter biefer Bicarie abguforbern. 1501 Connlia omnium Sanctorum. - Dag und wie fich biefer Plattfuß jen wir aus einer neuen Rlage bes Stiftes, bag er biefes burch ilaten in Erfurt in manderlei Unfoffen und Schaben gebracht t ber Bitte, barüber Benning Goben, Scholafter und Cano-Erfurt, weiter gu boren. Mittwochs nach Contate 1503 1). la ift unbefannt.

äufig mag hier bemerkt werden, bag in biefem Jahre, 1503, mte Conradus Mutianus Rufus in bas Stift eintrat. ober weniger laute Borwurf über fein Berhältnis zur Kirche A. 465. p. 179. und nebenbei auch zum Christenthum 1) hat uns veranlaßt, bas In eines der damaligen Canonifer ausführlich barzustellen und Ande ges, aber nicht Besserartiges, späterhin beizubringen. Wie konn Mann, wie Mutian, sich mit solchen Menschen zu einem gemein Gottesbienste vereinigen, ohne bitter zu werden?

1499 — 1507

Bie die Anstände wegen der Vicarie S. Nicolaus nach der stimmung der Landesfürsten (f. o.) ausgingen, wissen wir nicht g wohl aber, daß noch 1499 ein anderer als der von den Fürsten besti Vicar, Johann Smed (Schmidt) auftritt als Käuser eines Jahr von 1 Fl. für 10 Fl. auf Wiederkauf, bestätigt von dem uns beka M. Plattsuß "Vicar u. d. Z. Sammener zu S. Margarethen." Desgl. von 2 rhein. Fl. für 24 rh. Fl., bestätigt von Andreas Na berger "jeht im Ampt zu Gotha 1501." — Desgl. in demselben zun 1 rhein. Fl. für 12 rh. Fl., bestätigt von demselben "iezt Schwad Vorweser unsers gnedigsten u. gnedigen Herrn." — 1506 bon 2 Fl. für 24 Fl., bestätigt von Johann Goltsmedt, Schösten Umtmann. — 1507 desgl. von 1½ Fl. für 17 Fl., bestätigt von selben 2). — Man sieht, der Vicar von S. Nicolaus trieb ein so ches Wuchergeschäft, lieh Gelder aus zu 8 — 10 Proz.; denn die 1. käuse auf Wiederkauf sind Darlehn in anderer Form 3).

Daneben mochten aber auch andere Upordnungen vorkommen, man aus den ernsten Ermahnungen des Fürsten ersieht, Wehmar I stag nach S. Thomas 1512: Uns langet an, als ob dy göttlicher gestifften Gottesdienst hn unserm Stifft beh euch unordentlich und li gehalten, daczu sollen die Häuser bavon berselbig Stifft gebesser Gebewden in Abfall und Verminderung gefürt werden. Wo nun also, hettet ihr zu achten, das uns als Stiffter und Landsfürsten i darinn zu sehen gebührt, derhalben begehren wir, Ir wollet bedei was Ir euer Gewissen und Pflicht nach, in dem zu thun schuldig und darob sehn, damit die Göttlichen gestifften Dinst ordentlich, w

<sup>1)</sup> G. hagen, Deutschlands relig, und literar. Berbaltniffe im Beitalt. !

<sup>2)</sup> Drig. Ratheard, no. 160, 161, 162, 166.

<sup>3)</sup> Cioborn, Staats. u. Rechtsgefch. II. S. 647. Bergt. unten unter

und unvormyndert, auch die Gewser und sonderlich von den jenen, die Dermögen, in pewlichen zimlichen Wesen erhalten werden. Das wollen wir und zu euch versehen und tut daran unser Meynung!). Bei dem allen und bei sichtbarem Widerwillen gegen die Canonifer hatte sich doch auch an der Liebfrauenkirche oder Marienkirche eine Brüderschaft gebildet, wie man aus dem Kauf von & Kl. rhein. für 6 Kl. auf Wiesderfauf ersieht. Er geschah durch die Borsseher der Brüderschaft Corporis Christi, 1518 Jacoff Schaft und Claus Beringer?).

Bohl mag fich manches in ben folgenden Jahren ereignet haben, was wir nicht wiffen; was wir aber bereits nachgewiesen haben, beweif't, daß die sonst den geistlichen Körperschaften beiwohnende Klugheit und Umsicht von unsern Canonifern gewichen war; daß es mehrere von ihnen darauf angelegt zu haben schienen, sich bei dem Bolfe verhaßt zu machen; daß die Mehrzahl nichts werth war — wir werden bald sehen, die nur zwei derselben, der Dechant Gerh. Marschald und Conrad Duth, einer ehrenvollen Erwähnung für werth gehalten wurden — to tann es nicht überraschen, wenn sich der Nath der Stadt bitter beschwerte über die Übergeisse der Stiftsmitglieder.

Dies geschah 1523; Herz. Johann verordnete für fich und im 1523 Damen bes Rurfürsten Friedrich, daß sein Sohn, Herzog Johann Stiedrich, den Streit zwischen Rath und Stift entscheiden sollte, und Lud den Rath nach Weimar vor 1523 3).

Die Abgeordneten bes Raths legten nun den Reversalbrief von 344 vor, wiesen nach ihm die Übergriffe der Canonifer nach, worauf bestimmt wurde:

- 1) Es folle fest darauf gehalten werden, daß die Canonifer ben felbst in ihren Beingarten gewonnenen Bein unter einander umtauschen fonnen, aber erkauften Bein follen fie weder unter fich felbst, noch mit andern Burgern umtauschen ober verkaufen.
- 2) Sollen fie fein Getreibe burch Borfauf eintaufen bei gebührenber Strafe.
- 3) Die Abgeordneten bes Rathe beflagten fich zwar über bie Ermer-
  - 1) Ch. A. 456. p. 180. Zengel 1. c. S. 709.
  - 2) Sosp. Ard.
  - 3) Fürfil, Citation Dienftag nad . . . (1) Papier. Ratheard, no. 186.

bung bon Gutern innerhalb & Meile von Gotha, die nicht versichoft wurden; da fie dieselben aber nicht bezeichnen konnten obn mochten, die Abgeordneten des Stifts aber erklärten, daß, wem sie nachgewiesen würden, sie dieselben dem Rathe oder den Burgern "nach gemeiner Wiederunge" wieder zurückgeben wollten, blied die Klage unerörtert. "Doch hat der Radt den Erwirdigen und Hochgelarten unsern Nadt und lieben andechtigen Ern Geriharten Marschald, Techant, und Contadum Mut, Decter ven und Thumberrn daselbst in ansehung, daß sie Ir wesen ber Inen wol herbracht undt unsere Diener seindt nachgelassen", dat jeder seinen Garten, obgleich im Burg- oder Stadtrecht gelegen, lebenslänglich frei behalten solle, nach ihrem Tode aber sollen st nach einer billigen Schähung den Bürgern überlassen werden.

- 4) Die Klage, ber Dechant habe eine Gaffe burch eine Blante gefperrt, erledigte fich burch die Erklarung besfelben, fie folle in nothigen Falle kein hindernis fein.
- 5) Diejenigen Saufer, welche namentlich Georg Roft, Scholaften Daniel Sieffried, Johann Salzmann 1) u. a. an fich gebracht, entweder felbst bewohnten oder vermiethet hatten, solm, wenn sie früher schoftbar waren, fünftig Schoft zahlen und Burger Dienste leiften und ebenso bie, vom Stiffte abhängigen Persenn.
- 6) Auf wiederfauft. Binfen follen nicht mehr als 5 P. C. gerechnet, to Biederfauf aber nicht gehindert werden nach giabr. Rundigunt
- 7) Der Rath beschwerte fich endlich über zu hohe Begrabnistofin (Grabgeld), welche fofort herabgefest murden.

Der Reces wurde abgeschloffen: Wehmar Donnerftag nach Rem nifcere 1523 (den 5. Marg) 2).

1523 Wenige Tage fpater, Sonnabend nach Reminifcere (ben 5. Manentschloß fich bas Capitel, die auf ber Teichmuhle laftenden burgert. D gaben und Dienste zu leiften, weil fie fehr verwüstet und von ber

<sup>1)</sup> Johann Salsmann ftarb 1523 und hinterließ zwei haufers bas eine bere ben gehörte zur "Thumeren" und auf 200 Fl. geschaht, bas andere war Burgungeschaht auf 60 Fl. und sehr baufällig, und bieses erbat sich Antonius Falt, Siglied bes Raths zu Gotha, vom Arf. Johann Friedrich 1528. Ch. A. 456. fol.

<sup>2)</sup> Zengel I. c. S. 715. Rubolphi I. S. 143 f.

63

tuller nichts zu erhalten war. Unterzeichnet find: Gerhardus Marshald, Dechant, Georg Rus, Scholaster, Wilhelm v. Gebesee, Sanger, Daniel Sifridi senior, Conradus Muth, Doctor, Josann Salzmann, Matthias Bagner, Jodocus Roch, Thosas Ludovici, Gerhardus Salzmann.

Den 27. Marz, Sonntag Palmarum, besselben Jahres erboten in die Bicarien bes Stifts: Johann Wenner, Erhart Ritter, ticolaus Gobe, Johann Schmidt, Johann Tribach, Ludoicus Fischer, Adam Kune, Matthes Bhaner, Canonifer, die uf ihren häusern lastenden Bürgerabgaben und Dienste, als Geschoß, Bachgeld, Leinasege, Frohndienst, zu leisten und sich den andern Beimmungen bes Neverses zu unterwerfen. So erklärt Herzog Johann ür sich und seinen Bruber, den Kurf. Friedrich, von Wehmar aus?).

So haben wir in ben vorstehenden Urkunden wohl das ganze damalige Personal des Stiftes und zwar absichtlich namentlich aufgeführt; Dr diesesmal einträchtige Nachgeben half ihnen nichts und bald zerstreut ein wilder Sturm in alle Welt.

Die Bürger hatten sich über viele höchst ärgerliche Dinge beschwert, Delde, ben Fürsten vorzutragen, ber Nath billiges Bedenken trug, beonders in Bezug auf das Berhältnis mehrerer von ihnen zu den Frauen
nd zu ihren eigenen Köchinnen, welche u. a. die Bürgerweiber durch
bren Put und grobe, unverschämte Worte tief gekränkt hatten. Ferer, wenn die Bürger aus Gehorsam folgen (sich entsernen) mussen,
so sageten etliche Priester: Seid Gott besohlen, wir wollen euch dieveilen die Weiber versorgen u. s. w." 3) Damit stimmt ziemlich überin, was Myconius über das Pfaffenstürmen am Pfingst-Dienstage
524 sagt 4):

"Als die Pfaffen fo ein wuft Wefen mit hureren und allerlen Shande bie führeten, daß Evangelion mulich (faum) ein wenig bie angeangen war, mochten etliche Prediger, die der Sachen noch nicht grund-

<sup>1)</sup> Ch. A. 456. p. 190.

<sup>2)</sup> Drig. Rathsard. no. 184. Zengel II. G. 721. Rubolphi I. S. 143.

<sup>3)</sup> Ch. A. 456. p. 189.

<sup>4)</sup> Mnconius 1. c. 6. 118.

lich berichtet, auch von Bold nicht verftanben, gefagt baben in off der Brebigt: Dan folt einmabl oben an Berg, ba ber Stifft lag, bie Thumb-Pfaffen mobneten, anbeben und beraber alle Suren in austehren ac. Und ber arme gemeine Dann verftund nicht, bag f ben Regenten und burch orbentliche Bege gebubret und gefagt n und meineten, es gehöret ihnen ju. Alfo trug fichs ju Anno aufn Pfingft - Dienftag, bag, bo ju Buffleben wieder ber Stadt beit, frembt Bier ju verschenfen eingelegt warb, bo gogen bie Bi gewapnet aus, vermög ihrer Befrenung, bas Bier zu bobien. Un biefelben wieder bereinfamen, und auf ben Rauffbaus getrunden jogen etlich binan an Berge, und fturmeten bie Thumb . Beren Si gerfliegen Thur, Dfen, Renfter; gerichlugen, gerbrachen Band, gerriffen Regifter, Brief, Giegel zc. Es verlobren auch etlich Gelb. Aber fürnebmlich nahmen fie Die Pfaff- Suren, und führ in ben Rram unter bas Rathhaus: Etlich bes Rathe, und fonberlie fürnehmften, batten Gefallen baran, mehreten nicht eb, benn b Schab geicab; faben burd bie Ringer. Und bo es barnach übel ger bo joden fie ben Ropff aus ber Schlingen, und mufchen fich rein. ale ber Churfurft Bergog Johanns Diefen Frevel erfuhr, und Die Di flagten, murben über bunbert gefangen und eingesett: Aber er wurd ber Schat an ein Gelb gefchlagen, bas erfilich eine große Go mar: Aber Er Dietrich Tundel ber fromm, treue, ehrliche folug fich auch in biefe Cachen, bag endlich eodem anno bie Cad bin getheibigt war, bag man ben Pfaffen (300) breubunbert 31 allen Schaben gab, und mart alfo bericht."

Aus der Klage der Buffleber erneht man, daß 40 — 50 Ba geharnischt, mit Buchsen, Hellebarten und andern Waffen nach i leben zogen. Zuerst wurden sie von den tapfern Bauern zurückge gen, kamen aber verstärkt zurück und trieben nun bosen Unfug in Schenke und andern Sausern des Dorfes, so daß "vil Schwa Frauwen helltig erschraken 1)." Endlich führten sie zwei Faß weg nach Gotha, wo sie sich neuen Muth tranken und den erzö Sturm unternahmen.

<sup>1)</sup> Rathsard. Repert. no. 88.

In großem Maßstabe wiederholte sich ber Bierkrawall im Bauern - 1526 Eriege, doch war es nicht allein auf Geistliche und Klöster abgesehen, Tondern auch auf Adlige und Schlösser. In unserer Nähe rührten sich die Bauern mächtig und Gotha, wo sich reicher Zündstoff aufgehäuft hatte, Dieb 1526 wohl meist durch des Myconius mächtigen Einsluß verschont. Den zum Theil wenigstens zurückgekehrten Canonisern aber wurde Dange und sie vertrauten ihre Kleinodien, Meßgewänder, Silberwerk einigen des Naths an. Alls aber die Gesahr vorüber war, wurde ihnen Die Rückgabe dieser Gegenstände verweigert, weshalb sie sich mit Klagen un den Kurfürsten Johann wendeten. 1526 Sonntags nach Michaelis.). — Den Ersolg der Klage kann ich nicht berichten.

Im Jahre 1528 ordnete Kurf. Johann die erste Bistation an 1528 Durch id. Gregorius Pontanus, Philipp Melanchthon und Myconius.

Diese Bistatoren sanden nach Sedendorf (S. 100) Georgius v. Wansenheim, Præpositus, tum Scholasticus & Cantor, Canonici XII.

Vicarii XXXII. Chorales VII. Berstehe ich diese Angabe recht, so würde dies ein Personale von 54 Personen geben, was nach obiger, mamentlicher Angabe (1523) nicht sein kann; man muß an 32 Stellen für Vicare denken, und wirklich führt Myconius im Erbbuche 27 Wisarien namentlich auf, so daß Seckendorf nur um 5 bergl. differirt.

Da wir aber bei dem Jahre 1526 nur 18 Personen im Stifte sanden, To bleibt immer noch ein beträchtlicher Unterschied, den ich nicht zu erstären weiß.

Die brohende Kriegsgefahr trieb den Kurf. Johann, an eine ftar- 1530

ete Befestigung bes Grimmenstein zu benken, und bazu bedurfte er

Raum. "Alfo hub man an Anno 1530, brach die alte Stiffte und

Pfarrfirchen und einen neuen wunderschönen Thurm ab (er war noch

1477 im Bau; s. o.). Die Ceremonien werden transferirt zum Augusti
etn, Glocken und Orgel zu S. Margarethen, die Canonicken-Häuser,

ber etlich viel wunderlustig albo erbauet, mußten zu Grund weichen,

V.

<sup>1)</sup> Ch. A. 456. p. 182. In biefem Jahre ftarb Mutian in großer Durftigfelt Sier zu Gotha ben . . . Seine Bitten an ben Ref. Friedrich, ber ihn fo boch ge- focht hatte, maren fruchtfos gewesen (Xengel S. I. S. 77). über ibn u. a. Rampf dulte, bie Universität Erfurt Thi. 1 (Trier 1858).

<sup>2)</sup> Bergl. Zengel l. c. 6. 739,

und wurd im felben Jahre angehoben gu graben und Schutten gi chen')."

Im folgenden Jahre, 1531, auf einem Ausschußtage zu To wurde das Rähere besprochen, bem Stadtrathe Rachricht gegeber bessen Beistand beansprucht bei Abtragung der Spite und Thurn der Kirche und Schule, sowie zweier Pfassenhäuser und Schule, iber rechten Hand, wenn man aus der Stadt in die Stiftstirche zu pflegt, liegen 2)." Die Augustinerkirche wurde zur Pfarrkirche ben; die Orgel kam nach Friedrichrode; die Glocken und die Stein Thurms wurden der Margarethenkirche überlassen (s. S. Marg.

Im Jahre 1532 genossen brei Canonifer 3) biejenigen Prabe welche ber Kurfürst zu vergeben hatte: Dr. Balentin Moß — G gius Rueß — Matth. Wagner; ebenso brei Bicarien: Ern ter — Johann Nacke; die britte Bicarie bezog ein Bürgert Johann Pauli, als Unterstützung zu seinen Studien. Dem Dr. lentin Moß bewilligte Kurf. Johann Friedrich lebenslänglich freien Sig im Schwarzburger Hose 4). Er lebte noch 1536, hiachtet von Myconius — er rühmte von ihm, daß er sich eines a Knaben, Andr. Heß, angenommen, und ihn "um Gottes Willen" uhalte — und vertheilte mit Matth. Wagner, Gerhard und Schier Salzmann in Gegenwart des Myconius eine Tuchspende alter Stiftung (Lunce post Judica) 5). Die beiden lehtgenam Gerhard und Melchior Salzmann Gebrüder, hingen 1541 das Stiftssiegel an die Schenkungsurkunde der von Barbara, id bes Lucas Kranach, den Sondersiechen zugesicherten Jahrzinsen,

<sup>1)</sup> Mnconius l. c. G. 126.

<sup>2)</sup> Ch. A. 456. p. 173. 175.

<sup>3)</sup> Die im J. 1536 noch übrigen Canonifer unterzeichnen fich "Canonife Stifftsverwandten." — Im Jahre 1538 Canonici und Stifftsverwandte, Stut bes Stifftes ju Gotha. Ch. A. 456. p. 183. Sie bitten 1536 Dienstags Mar tae Virg., baß ihnen Kurf. Johann Friedrich die von seinen Worfahren verlin Privilegien bestätigen moge, baß ihnen ferner ber Bins (20 Fl.) von bem G ber Jahrrente zu Friemar, ber einige Jahre rückständig geblieben, ausgezahlt ben moge, ebenso andere rückständige Binfen. Ch. A. 456. p. 183.

<sup>4)</sup> Ch. A. 456, fol. 205.

<sup>5)</sup> Ch. A. 456. fol. 226. Zengel II. S. 754.

Das Pfand dem Stifte lehnte '). Andere hatten fich von Gotha weggetogen, ihre Register mitgenommen und bezogen noch ihre Einkunfte,
ohne daß man nachkommen konnte. Der unermüdliche Myconius hatte
chon 1535 zehn Bicarien aufgefunden, deren Inhaber außer Landes
ebten und ihre Einkunfte bezogen, ohne Rechenschaft abzulegen; so daß
nanche Einkunfte des Stifts unwiederbringlich verloren gingen. Solche
Bicarien waren z. B.:

- 1) Undecim millia Virginum. Inhaber Balentinus Meinhart in Erfurt. Soll in Rom bei einem garme umgekommen fein.
- 2) Michaelis & beate Virginis. Inhaber Johann Schlothauer, flob nach Erfurt und ift ba ein Canonifer worben.
- 3) Gothardi, Jodoci, Luciæ, Ottiliæ. Johann Sifrid, Canonicus zu Erfurt, ift nicht Possessor, gibt für, ber Dechant zu Afchaffenburg sei Possessor, er nur bessen Procurator. "Gibt nicht ein Heller für die Onera und plaget die Leute lebendig 2)."

#### 20. 10.

Bon 8 Pfründen, welche nach kurfürstl. Bestimmung in ben gemeinen Kasten, zur Erhaltung der Kirchen und Schulen, kommen sollen, kannte man zwar die Inhaber, allein "seyn unter die Papisten geaufen, nehmen den Zins hinweg, geben nichts für die abgegangenen
Ressen, haben ben den Papisten gute, sette Pfarren und Lehn, spotten
inser, daß wir Ihnen zu ihrer Lästerung helsen und lohnen 3)." Was
och aufzusinden und nugbringend war, sammelte Myconius und fertigte
in Verzeichnis im f. g. Erbbuche von 1543.

<sup>1)</sup> Drig. mit bem Stiftefiegel im Ratheard. no. 199.

<sup>2)</sup> Mutians Lehn murbe 1529 bem Stadtrath übermiefen. Ratheard, Sect. IV.

<sup>3)</sup> Ch. A, 456, p. 187 et 188.

Ginnahmen und Ausgaben im Jahre 1528-29, nach ben eingelieferten Rechnungen. Aberten Redmung über bas sexularistrte Risster Georgenthal , gibt folgende nellinicen Sachen.

| 14 . 6 . Übersch. |                     | * *         | 14 3      | • •                        | 8 2 |              | <b>=</b> • | 37           | 37    |       | 398     |                     |      | 20 -4 |          | 418 - 52 - 2 - 398 |                                   |       |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----|--------------|------------|--------------|-------|-------|---------|---------------------|------|-------|----------|--------------------|-----------------------------------|-------|
|                   | , (                 |             | • (       | ,                          |     | ,            |            |              |       | (0)   | Sq.     | 19 P                |      |       | 0        | Mile<br>Mile       | neterfs Dof (Komtur Dof ?)        | 8     |
| , <del>}</del>    | ت<br>ر              | * 1         | ; ec      | • •                        |     |              | 1          |              | 48    | -     | 165     | 10                  |      |       | á        | 101                | nit, du oct ganles                | 0 100 |
| 8<br>•            | ۱ ،                 |             | 7 8       |                            |     |              | 1          |              | 000   | 100   | 160     | P.                  |      | 00    |          | 1.1                | enberg                            |       |
| merio.            | ا م<br>پخ           | ુ           | 2 2       | 90                         |     |              | ١          | 0            | 30    |       | 5       | age .               |      | 10    | -        | 58                 | nfl. Bettergiperch (?)            | -     |
| ?                 | ۱<br>• پ            | •           | 1         |                            |     | •            | <b>.</b>   |              | 54    | -     | 110     | が一                  |      | 1     |          | 110                | nfl. 311 Krentsburg               | -     |
|                   | 3 <del>2</del>      | <b>9</b> 1. | 18 5      | 얟                          |     |              |            |              |       |       | oc.     | JAS JE              |      |       |          |                    |                                   |       |
| Horrion.          | 3 15                | Gr.         | 3 6       | 2000                       |     | <del>*</del> | 1          | 1 13 @r. — X | 13    | Schoo | 25      | \$1.                | 7. 3 | 8 8   | bod t    | 27 60              | Riofterhof ju Dber-Effen          | -     |
| 90ch              | ,  <br>8#8          | 9           | :         | ,<br>(33)                  |     | Ė            |            | 9            | 15    | 3     | 747     | 98F.                | FT   | 5 0   |          | 746 81             | Ronnentl. ju Alborf               | -     |
| liberia.          | <b>CO</b>           | •           | 25        | •                          |     | •            | 11         |              | 91    | *     | 134     | 2                   | 0.0  | 7 .   |          | 150                | Karthaus zu Kronundes (Grimmitsch | -     |
| Sec.              | <b>8</b>            | 9           | 8         | (R)C                       |     | •            | 9          |              | 5     |       | 247     |                     |      | 7     |          | 224                | =                                 |       |
|                   | 9                   |             | 201       | <u>*</u>                   |     |              |            |              |       | 0 1   |         | 100                 |      |       | 12       |                    | nt nei                            |       |
| •                 | 9<br><del>1</del>   | Gr.         | 19        | 00<br>20<br>20<br>20<br>20 | 248 | <b>3</b> 5   | ,<br>00    | 9            | 52    | Schoo | 118     | Bi.                 | 7. 0 | 2 3   | hod 1    | 367 €0             | uhftl. zu Gotha                   |       |
| uberfc.           | 1                   |             | ₩         | *                          | 7   | *            | ١          |              | co    | *     | 39      |                     | 1    | 5     | À        | 46 -               | quilinoe                          | -     |
|                   | 3 35                | 9           | 20        | Ġ.                         | 188 | <b>#</b>     | 10         | 9            | 9     | ST.   | 338     | 93f.                | . 9  | 0 3   |          | 166 81             | nafrAl. au Thenn (Tonna)          |       |
| 8c <del>1</del>   | *                   | •           | 34        | 4                          | 15  | *            |            |              | 57    | N     | 284     |                     | 1    | -     | De       | 199                | uffineril in Gotha                | De la |
| •                 | 10 .                | *           | 39        | •                          | 877 | `.           | 9          | u            | 30    |       | 348     | *                   | 1    | 1 .   |          | 846                | tershaufen                        | 200   |
| •                 | •                   | •           | 38        | •                          | 116 | •            | <b>10</b>  | 1.7°         | 57    |       | 44      | THE PERSON NAMED IN | 00   | -     |          | 161                | terifibura (Ettersberg)           | 0     |
| •                 | 15 .                | •           | 11        | •                          | 72  | "            | ١          |              | 40    |       | 46      | -                   | -    | -     |          | 811                | bea 81 Canellenbort               | 2/2   |
| • .               | 11 .                | *           | 51        | •                          | 55  | *            | l          |              | 26    | -     | 7       | 1                   | 11   | 1     |          | 63                 | annisthal bei Gifenach            |       |
| überfduß          |                     | *           | 53        | •                          | 112 | *            | •          |              | 17    | U     | 475     | -                   |      | 0     |          | 588                | milide pier Slöffer               | il.   |
| ٠.                |                     | *           | 5         | •                          |     | •            | 10         |              |       |       | 33      | 1                   | -2   | 10    | 10       | 21                 | Dioerfolter )                     | 31    |
| Steft.            | *                   | •           | 34        | *                          |     | u            | ı          |              | 9     |       | 145     | -                   | 55   | ñ     |          | 187                | Catharina & Cilenach              | 211   |
| beegi.            | <b>∞</b>            | •           | G,        | *                          |     | • ]          | œ          | 10           | 57    |       | 164     | 100                 |      | 1     | à        | 248                | thaufe )                          | -     |
| Uberfchuß         | 10 <del>9</del> 5f. | <b>9</b> 1. | <b>10</b> | 2000                       |     | ₩.           | 54         | 0            | 6     | Schoo | 152     | 38                  | 50   | 8 6   | bod      | 181 Gd             | Rictae                            | 61    |
| •                 | i g.                | 9           | 3,0       |                            |     |              | •-         | abe          | 8 9 1 | 18    | Ny.     | 7                   | ne.  | abn   | Linn     | -                  | Rlofter.                          |       |
|                   |                     |             |           |                            |     |              |            |              |       | Sun   | sleden. | Turkum              | 100  | tot!  | 11.96.11 | Carriere           | une ben Recchunden ber anoc       | u     |

## III.

# indgraf Hermann I. von Thüringen und seine Familie.

Cine hiftorisch-genealogische Skizze

bon

Dr. utr. jur. Christian Saentle, I. Secretar am & bater. allg. Reichsarchive ju München.

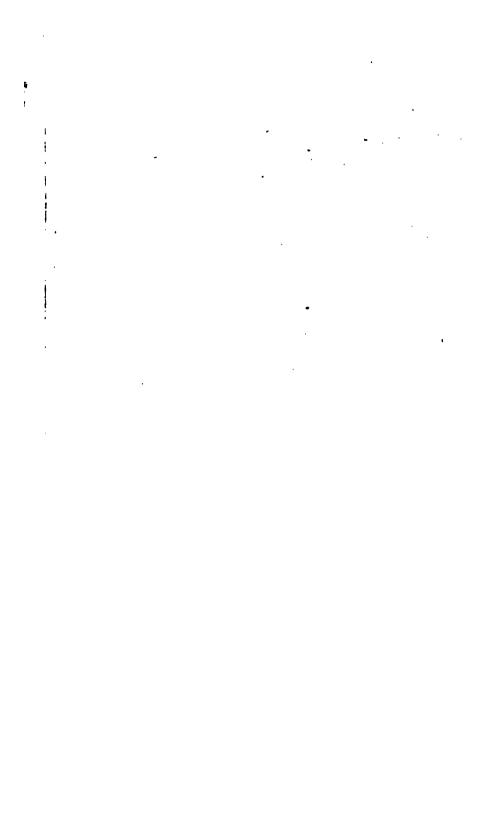

## Borwort.

I have been brighted point the committee

Es kann nicht oft genug gesagt, nicht eindringlich genug bervorgehoben werden, daß die Wiffenschaft der Genealogie noch immer weit unter dem Standpunkte fich befindet, der ihr in unserer Zeit der kritiichen Geschichtsforschung eigentlich gebuhrt.

Möglichst genaue und vollkommen genealogische Daten find jum Aufbau einer Geschichte, welche nach allen Seiten bin befriedigen soll, geradezu unentbehrlich. Sie bilden gleichsam bas Gerippe, aus welchem ber historiker, indem er es mit dem Gewebe seiner Darstellungen umkleidet, allmählich jene vollendeten Gestalten schafft, deren Anblick uns mit so gerechter Bewunderung erfüllt.

In biefem Sinne suchten wir an ber Familie Herzogs Otto I. von Bayern eine Probe zu liefern. Deffen alteste Tochter, bie an ben Landgrafen Hermann I. von Thuringen vermählte Sophie, liegt mit ihrem Gemahle und ihren Kindern in möglichst vollkommener genealogischer Bearbeitung fertig bem Leser hier vor Augen.

Niemand schrecke übrigens vor dem scheinbaren Umfange eines solden Unternehmens zurück, auch wenn eine größere Reihe von Regenten ins Auge gefaßt werden sollte. Nur für die ältere Zeit (1100 — 1300) läßt sich, wie auch vorliegende Arbeit darthut, trot alles Forschens nicht immer Bollkommenheit erzielen, aber schon Mitte des 14. Jahrhunderts fließen die Quellen für genealogische Zwecke reichlicher, und weiter herauf strömt uns das Material in einer Weise entgegen, die jede Befürchtung, daß seine Ausbeutung zu viel Zeit beanspruchen würde, überstüssig macht. Da es hauptaufgabe war, die betreffenden Daten aus ben Qudlen zu berichtigen und zu erganzen, so möchte gegenüber den vielen Unführungen der lettern nicht wohl von einem blogen Citatenprunke bi Rebe fein.

Sinsichtlich ber, wie wir fühlen, mangelhaften Anordnung bei Ganzen kommt zu bemerken, daß vorliegende nicht mühelose Arbeit weil anfänglich selbst zu einem fortlaufenden Commentar genealogische Daten bestimmt, auf Noten deshalb keineswegs berechnet war. Durt das Zusammenschieben der einzelnen Abschnitte in selbständige Abhant lungen ergab sich aber in der Folge öfters eine solche Anhäufung gleich artiger oder doch nur minder wichtiger Gegenstände, daß eine Berwesung berselben in Noten nicht wohl umgangen werden konnte.

Man moge uns ben Mangel einer planmaßigeren Durchführm um fo mehr nachsehen, als die völlige Umarbeitung bes ganzen Glab rates einen uns leider nicht zu Gebot flebenden Zeitaufwand erforde haben murbe.

Schließlich empfehlen wir felbes wohlwollender Beurtheilung, m thuringifden Foridern gur freundlichen Berichtigung.

München, ben 11. Juni 1862.

Dr. Chr. gaentle.

Inbaltsanzeige.

- Benn ift Landgraf hermann I. geboren? Gein Beiname. Benn trut er die Stegierung an? Pfalgraffchaft in Sachfen. Sein Arenzung. Benn ftarb er, und wo wurde er begraben?
  - II. Des Landgrafen hermann erfte Gemahlin Sophie (I.); ihre Abframmung und Bermählung. Wann ftarb und wo liegt felbe begraben ? .
  - . III. Die Rinber hermann's I. erfter Che:

BH:-

- a) Jutta und ihr erfter Semahl, Martgraf Dietrich von Meissen. Ihr zweiter Gemahl, Graf Poppo VII. (XII.) von henneberg. b) hedwig und ihr Semahl Graf Albert I. von Orlamunde.
- Commanuel I ameles Clemeblin Clambia nan Manana Wittel
- . IV. hermann's I. zweite Gemahlin Sophie von Bayern Wittelsbach; ihr Geburts . Bermahlungs und Sterbejahr. Wo liegt fie begraben ?
- . V. Son den Aindern des Landgrafen hermann und seiner zweiten Gemahlin Sophie (II.) von Bapern - Wittelsbach, und zwar zunächt von deren altester Tochter Irmengarb und ihrem Gemahle heinrich I. von Anhalt.
- VI. Des Landgrafen hermann und feiner Gemablin Cophie (II.) erfigeborner Gobn gleichen Ramens.
- VIL Ihr zweiter Sohn, Landgraf Ludwig IV. (der heilige). Art, die Landgrafen zu zählen. Weshalb ",der heilige" genannt? Ludwig's Wehrhaftmachung, sein Areuzzug und Tod; Begrähnis.
- . VIII. Bon Ludwig's IV. Gemablin St. Etifabeth. Geburt. Berlobung. Bermablung. Etifabethens Bater. Ihr Tob. heiligfprechung.
- IX. hermann's britter Sohn, Landgraf heinrich Raspe. Berschiedene Deutungen bieses Ramens. Regierungsbeginn. Reichsverwesung und Pflege über Konrad IV. Königswahl (Pfaffentonig). Burde

### Inhalt.

heinrich gefront? (Bom Ronigeftuble bei Renfe.) Tob grabnis.

Abfdnitt X. Die brei Gemablinnen heinrich's Raspe:

- a) Glifabeth.
- b) Gertraud von Defterreid.
- c) Beatrix von Lothringen und Brabant.
- . XI. Des Landgrafen hermann viertgeborener Sohn Konrad. Händel mit Mainz. Konrad tritt in den Deutschorden ein tische Stellung. Er wird hochmeister. Reise nach Rom. fiard Konrad? Begräbnis.
- XII. Ignes, jungfte Tochter hermanns I. und Sophie von Bane ihr Gemahl, herzog heinrich (ber Graufame) von Defterre bem alten Stamme ber Babenberger.

or word , sometimes often our range of the con-

Di. Tarking dynamick on Bildge

Bann ist Landgraf Hermann I. geboren? — Sein Beiname. Wann trat er die Regierung an? — Pfalzgrafschaft in Sachsen. — Sein Kreuzzug. Wann starb er, und wo wurde er begraben?

Bestimmte Nachrichten über Hermann's Geburtsjahr fehlen, boch auf dem Zusammenhalt verschiedener Umftande zu annaherungsveiser Gewißheit dafür kommen.

Bor allem ist uns das Bermählungsjahr seines Baters, des Landtrafen Ludwig II. bekannt, welcher eine Halbschwester Kaisers Friedich I. (Barbarossa) zur Gemahlin hatte.

Die Historia de landgraviis Thuringiae (bei Pistorius-Struius 1), R. R. Scriptores I. 1296 sq.; bei Eccard, Historia geleal. Princ. Sax. hier p. 378) sagt hierüber: Ao. 1140 Lodewicus etc. dhuc puer, duxit in uxorem Juttam, siliam praenominati Conradi legis, und shulich sußert sich bas Chronic. Sampetrinum (bei Mencke, cript. R. R. Germanicar. 111. 216): Anno 1140 Ludewigus admoum puer clementia Regis ac Principum Thuringiae adeptus est prinipatum.

Man vergleiche noch bie Annales breves (bei Eccarb a. a. D.

<sup>1)</sup> Sie wurde fpater in verbefferter Gestalt ",duplo auctior, multoque ementior editione Pistoriana von J. G. Eccard in bessen Historia genealogica Prinpum Saxoniae Superioris p. 351 sq. herausgegeben, welche Ausgabe wir forthin
isschließlich allegiren werben. Begele in seiner Borrebe zu ben Reinhardsbrunr Annalen (S. XVII) halt indes nicht viel von dieser Ausgabe. Man vergl. R.
Lilieneron's gesehrte Untersuchungen über die Quellen ber Chronit des 30 h.
othe in Bb. III. ber Thur. Geschichtsquellen, Borrebe S. XIV ff.

p. 349), bann Teuthorn (Ausführl. Gesch. ber Gessen von ihrer fprunge zc. III. 108) und Schumacher (Bermischte Nachrichte Sächs. Gesch. Sammlg. 4. S. 10).

Schon ber Ausbruck "adhuc" und "admodum puer" belehr baß es sich hier vorerst nur um eine Berlobung, keine wirklich handle. Auch sprechen sich die Reinhardsbrunner Annalen (ed. L S. 30 f.) wirklich nur in diesem Sinne aus: "desponsata suit soror ejusdem regis et Friderici Ducis postea Imperatoris Jutta l gravia 1140."

Die wirkliche Bermahlung Ludwig's II. erfolgte zehn Jahr ter, im Jahr 1150, worüber bag Chronicon Terrae Misnensi Mende a. a. D. II. 322), Teuthorn, Schumacher ic. nachgi werden können. Auch Piftorius felbst (in feiner Ausgabe ber de Landgr.) transferirt, wie wir glauben, richtig bas Bermahli jahr Ludwig's auf 1150.

Steht biefes fest 1), fo halt es nicht fcmer, bie Geburtegeit

Daß Hermann unter biesen nicht ber jungste war, wie nach Reinhardsbrunner Annalen auch Gervais (Landgraf Hermann it Raumer, histor. Taschenbuch, neue Folge, Jahrgang IV. S. annimmt, sondern Ludwig's zweitgeborner Sohn gewesen, haben Teuthorn (a. a. D. III. 174 ff.) und Schumacher (a. a. Sammla. 5. S. 20) außer allen Zweisel gestellt.

Wir nehmen alfo als Geburtsjahr Germann's in runder 3ah Jahr 1152 an.

Weiter herabzugehen gestattet schon ber Umstand nicht, bag wig's II. alteste Sohne, Landgraf Ludwig III. und unser Herman 1161 zum Behufe ihrer wissenschaftlichen Heranbildung bereits in ris befanden, folglich bamals mindestens 10—12 Jahre zählen ten 2).

<sup>1)</sup> Galetti (Gefc. v. Thuringen II. 123) nimmt 1148 an.

<sup>2)</sup> Bon biefem Aufenthalt ber heffischen Pringen in Frankreichs bau fprechen 3. 3. Bindelmann, Beschreibung ber Fürftenthumer heffen 2c. 2
439 f. Falkenftein, Thur. Chron. II. 666, Zeuthorn, Soum Galetti, Abelung u. - Letterer ermabnt (im Directorium i. c. Chronol

Auch ist bekannt, baß Ludwig III., als er 1172 zur Regierung gelangte, nicht nur schon mundig gewesen, sondern im gedachten Jahre bereits gegen die Sohne Albrecht's (des Baren) personlich zu Felde zog. Rommet (Geschichte von Hessen z. 1. 263).

Dies alles fest bei Ludwig III. im Jahre 1172 bereits ein Alter von mindestens 20, also bei unserm Hermann von eirea 18 Jahren voraus.

Hiezu kommt noch, baß ein jungerer Bruder beiber Fürsten, Namens Friedrich, bereits 1171 ben geistlichen Stand erwählte, und schon 1175 als Probst von St. Stephan in Mainz vorkommt. Schuma-cher (a. a. D. Sammlg. 5. S. 20). Kaum läßt sich annehmen, daß er wor Erreichung eines Alters von 16—18 Jahren diesen Stand erwählt, womit Teuthorn's Angabe (a. a. D. 111. 179), daß Friedrich um 1153 geboren sein musse, genau übereinstimmt.

Schließlich weicht unsere Conjectur hinfichtlich bes Alters Hermann's von der Annahme Gervais' (Geschichte der Pfalzgrafen von Sachsen im Heft 1. Band VI. der neuen Mittheilungen aus dem Gebiete histor. antiquar. Forschungen S. 123. Note 3) nur unbedeutend ab, indem dieser Autor ihn 1154 geboren sein läßt, wobei aber noch du bemerken kommt, daß er ihn für Ludwig's II. jüngsten Sohn erklärt.

Bir fommen gu hermann's Beinamen.

Dietrich von Apolda, der gegen das Ende des 13. Jahrhunderts das Leben der heiligen Glisabeth beschrieb 1), nennt ihn (bei Canisius, Lectiones antiquae IV. 118) "Principem illustrem valde virum utique strenuum et acerem in hostes" und ähnlich sagt Mönch Berthold Ceine Vita Ludovici IV. hat H. Rückert aus einer altdeutschen Ueberzichnisse der Quellen der Sab. Sachs. Geschichte S. 89) die in der That merkwardige Urfunde von 1161, in welcher der Landgraf seine Sohne dem König Ludwig VII.

Don Frankreich bringend anempfiehlt. Sie ift bei Freher (R. R. Germ. Script. 1. 426. pro. XIII) und auch bei Windelmann (a. a. D.) abgebrudt. Ueber ibre Schtheit gab es unter ben bestischen Autoren viel Streit, aber heufinger bar fie gegen Schlegel, wie Teuthorn (a. a. D. III. 140 f.) ergahlt, "mit to triftigen Grunden behauptet, bag keinen Augenblick baran gezweifelt werden kann."

<sup>1)</sup> Bergl. über ihn B. Battenbad, Deutschlands Geschichtsquellen im Mit-

fegung bes Robis von Salfelb ebirt - hier G. 6. -): "ber w ber mage gestrenge unde heftig webir fine vienbe."

Auch die Reinhardsbrunner Annalen (S. 32) enthalten ein her bezügliche Stelle: "Ludewicus II. suscepit etc. et Herma illustrem huius provincie principem," was die eben erwähnte Vit dovici mit "ein edeler dorchluchtir furste" gibt.

Sieraus wohl nahmen neuere Autoren Beranlassung, bem ! grafen Hermann den Beinamen "der Erlauchte") zu geben, m fich z. B. bei Bindelmann (a. a. D. VI. 241), bei Teuthorn D. III. 176) u. f. w. findet.

Urfundlich nennt fich hermann in ber Regel: Turingie Lan vins, Saxonie Palatinus. Bergl. Schumacher (a. a. D. Samm S. 41). Wir fommen damit auf die Frage, wann er die Regie als Landgraf Thuringens angetreten hat.

Sie beantwortet fich leicht, benn am 16. Detbr. 1190 fegnet kinderlofer Bruder Ludwig III. 2) bas Zeitliche. Go fagen die i gewiß gut unterrichteten Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. S. fo lautet feine Grabschrift (in den Monumentis Landgrav. bei Me a. a. D. II. 824. und in der Thuringia socra p. 98), mahren

<sup>1)</sup> Baperifde Autoren ftritten fich, ob "Illustris, ber Erlauchte", ale ein renbezeichnung fur regierenbe Fürften, ober als ein gewöhnlicher Beiname gu bi ten fei, ben gu jener Beit alle Fürften gebrauchten, ober boch gebrauchen for Lepterer Unficht find 3. B. Fin ftermalb, Bottiger, Sauffer, mabre B. Saub (in f. Dissertatio de Ottone illustri etc., helbelberg sine an. p. zeigen bemubt ift, bag außer Dtto II. von Bavern bloß mehr zwei beutide & ben Beinamen "Illustris" führten, nemlich Bergog Dtto I. von Sachfen ( und Beinrid, ber befannte Martgraf biefes Beinamens von Meißen. Dan Bottiger (Gefdichte bes Rurftaates und Ronigreiche Sachfen I. 206. Rote 1 Dr. F. AB. Zittmann, Befd. Seinrichs bes Erlauchten (II. 142). Lepter blidt in Illustris gleichfalls einen auszeichnenben Beinamen, mabrent bie Merkwurdigkeiten (S. 298. Rote k) bas Gegentheil behaupten. Ueber bie ! Bebeutung bes Wortes Illustris ift bas Glossarium mediae et infimae Lati von Du Cange B. III. (in Senichel's Musgabe) G. 762 f. nachzuseben, 1 feiner fpeciellen Unmenbung auf weltliche Große 3. Fider, vom Reichsfürften L 150 ff.

<sup>2)</sup> Ueber biefe Art, Die Thuringifden Landgrafen gu gablen, wolle man unten Abidn. VII. nachfeben.

lassiaca I. 84) und Rommel (a. a. D. J. 265) 1) ihn am 26. Octbr. erben lassen.

Ludwig II. hatte am 6. April 1180 die durch den Tod Albert's II. on Sommerschendurg erledigte Pfalzgrafschaft von Sachsen als eröffetes Reichslehen von Kaiser Friedrich I. verliehen bekommen. Auf em Ersurter Reichstage (Nov. 1181) trat er dieselbe mit Einwilligung es Kaisers an unsern Hermann ab, worüber das Chronic. Sampetrium (Mencke III. 229), die Annales Reinhardsbrunnenses (a. a. D. 3. 91), die Annales S. Petri Erphessurd. (bei Pertz, Script. XVI. 55) u. s. w. verglichen werden können.

Bariirend gibt diese Sache Gervais (a. a. D. bei Raumer IV. 56 ff.). Bergl. Schumacher (a. a. D. Sammlg. 5. S. 27) und Rommel (a. a. D. I. 265).

Dem Zuge seiner Zeit folgend, hatte Landgraf Hermann auf bem Reichstage zu Gelnhausen im Nov. 1195 mit noch vielen andern deutsten Fürsten das Kreuz genommen; Chronic. Sampetrinum (a. a. D. II. 252), Paul. Langii Chron. Citizense (bei Pistor-Struve 1. a. D. I. 1166). Bergl. noch Raumer (Gesch. der Hohenstausen II. 66) und Wilfen (Gesch. der Kreuzzüge Ihl. V. S. 16).

Sermann trat aber feinen Kreuzzug erft "mense Januarii", wie Langius in seinem Chron. Nomburg. (bei Mende II. 27) hat, ber, wie Schumacher (Sammlg. 6. S. 9) aus verschiedenen Urkuntunderinlich macht, die ber Landgraf noch 1197 ausstellte, gar ift gegen ben Monat Mai dieses Jahres an.

Ueber sein Berweisen in Affien, seine Betheiligung an den Kriegsperationen, und seine Heimehr enthält der Burchardus Biberacensis
n der G. A. Christmann'schen Ausgabe p. 106)2), dessen Angaben
st wörtlich in die Historia Terrae sanctae (bei Eccard, Corpus Hior. medii aevi 11. 1354) übergegangen sind, einige kurze Notizen.
Bergs. damit Hartmann (Histor. Hass. I. S. 87).

Die Unfunft in Deutschland erfolgte ,,circa festum S. Jacobi

<sup>1)</sup> Bergl. aber 1. 221, Rote 67. a. a. D. bei Rommet,

<sup>2)</sup> Bergl, über ihn Boehmer, Regesta Imperii v. 1198 - 1254 neu beartet, Ginleitung S. LXX, und Battenbach (a. a. D. S. 414 f.).

ligung an ber Belagerung von Ptolemais bei einer früher erwähnt, und alfo zwei Kreuzzüge besfelben annimmt, Bruber Ludwig III. zu verwechfeln, welcher fich in ber Tha ter Belagerung rühmlichst auszeichnete. Bergl. ben Burch D. S. 89 f.).

Daß hermann auch hieran Theil genommen habe, ben Quellen nirgends angegeben, und ift eben so wenig wellen nirgends angegeben, und ist eben so wenig wellen. Bei weitem bie Mehrzahl ber thüringischen Gesch gibt Gotha als Sterbeort bes Landgrafen an; so Chron Historia de Landgr. bei Eccard, Chron. Terrae Mi Chron. Ecclesiastic. Nicolai de Siegen (im Bd. II. ber schicksquellen S. 548); so Ursinus, Spangenberg, Faldenstein, Schumacher u. s.w. Gleichwohl sche (allerdings auf ein- und basselbe hinauslausende) Angabe Rythmicus de Vita S. Elisabethae (bei Mende II. 2048), Grimmenstein als hermann's Sterbeort bezeichnet ist, genartiger zu sein. Wo einst Grimmenstein stand, welches 15 ber Grumbachischen handel geschleift wurde, genau an berserbebt sich jest das berzogliche Schloß Kriedenstein in Go

Dem Autor Rythm. folgen Rudolphi (Gotha diple cap. 5. S. 25", womit aber Thl. V. Buch 4. S. 1466 gi

ann's Todestag aufbewahrt: "Alfo man nu fdrib nach Cristi gebort 215 jar an dem nestin tage nach fente Markestage und is was in bem pprile, bo ftarb 2c."

Chronicon Citizense und Sampetrinum machen baraus den Beabnistag bes Landgrafen, aber auch mit dem Jahre 1215, mahrend 6 Kalendarium neurologicum Thur. (im Bb. II. der Zeitschrift bes ereins für thür. Geschichte zc. S. 118 von Wegele commentirt) als terbtag den 3. Jan. (III. Non. Jan.) anführt, was Wegele mit inzusehung bes Jahres 1216 erganzt.

Bu letterm Jahre bekennen fich noch bie Annales Wormatienses ei Pertz, Script. XVII. 75), B. Gerstenberger (bei Ayrann, Sylloge Anecdot. I. 156 und bei Schmincke, Mon. Hass. 291 sq., ber in seinen Busaten und Berbesserungen zu Gerstenber: t's Chronit S. 292. Unm. a bas Jahr 1215 entschieden verwirft), ib die meisten Reuern, wie Schumacher, Schultes, Ch. E. Bei-, Böttiger, Rommel u. f. w. häusig mit dem Beisate, "herann sei Ende dieses Jahres" (1416) gestorben.

Und will bedünken, daß diese Annahme nicht ganz richtig sei, denn z. 26. April der Vita Ludovici, des Chronicon Citizense und Samtrinum fällt doch allzu schwer in die Bagschale einer hier zu treffenst Eentschung!). Bu ihm (mit 1217) bekennt sich auch der gewisshafte Tentsel (a. a. D. II. 535), ihn hat neuerdings Bach ter hüringische und Obersächsische Geschichte III. 391) in einem eigenen issaes so gründlich vertheidigt, daß es gewissermaßen befremdend ereint, wie Gervais, Hermann's Biograph, trohdem bei dem alten erbedatum "26. April 1215" stehen zu bleiben vermochte. —

Über ben Tob unseres Landgrafen heißt es schon beim Monch erthold (in ber öfters allegirten Vita Ludovici S. 15): ", von sinem 1) Das Wegete's 3. Jan. 1216 verworsen werden musse, lehrt ein slüchtiger et auf Bohmer's Cod. dipl. Moenofrancosnet. (I. 24), auf Rommel's Gedete von heffen (I. S. 226. der Unmerk. Rr. 82) und auf Schultes (a. a. D. 511), wo wir hermann noch am 31. Jan. und 29. März, ja selbst noch Mitte pt. 1216 urfundtich antressen. — Das Chartarium Reinhardsborn. (bei Schant, Vindem, Liter. J. 121) bringt sogar noch ein Diplom hermann's aus bem dre 1219, aber Tennet (a. a. D. S. 533 s.) und Schultes (Director. It. Rote \*) stellen vasselbe richtig auf 1209.

enbe ift mancherleie man unde fage, daz iz bezzir ift gefwegin wi enbe neme", und fast in ber gleichen Beife bruden fich bie Rei brunner Annalen (a. a. D. S. 143) aus.

Tenhel (II. 534) bringt bamit den Umstand in Berbindun Erzbischof Sigfried von Mainz gleich nach Hermann's Ableben tete, er wäre im Banne bahin gefahren, und sofort über bessen ben Landgrafen Ludwig IV. gleichfalls den Fluch der Kirche au Darüber kam es zwischen beiden Theilen zum blutigen Streite. dem Schwerte," sagt Böttiger (a. a. D. I. 180), "lösse Ludw Bann für sich und seinen Bater." Man vergl. die Neinhards Annalen (a. a. D. S. 160), dann Tenthorn (a. a. D. III. und Montalembert's heil. Elisabeth, überseht von Städtl 46).

Daß hermann an Gift gestorben, findet fich nirgends bestin gedeutet, wenn auch Neuere fich hierüber, wie Galetti (Ge Thuringen II. 192), Wachter (a. a. D. II. 275) und Bötti a. D. I. 166), in ziemlich bezeichnenden Worten ergeben.

Kloster Reinhardsbrunn war das alte Erbbegräbnis der Tifchen Landgrafen. Kein Wunder also, wenn der dortige Ab hard 2) Anstalten treffen wollte, die fürstliche Leiche in der Klobeisehen zu lassen. Da widersprach aber die Witwe, Landgröphie, und ließ ihren Gemahl, wie er es selbst angeordnet, Prälaten Widerspruch 3) zu St. Katharina nächst Eisenach mit Pracht beisehen.

Dies erzählen uns ausführlich die Vita Ludoviei (a. a. D. S die Annal. Reinhardsbr. (a. a. D. S. 143 ff.), das Chron. Sa num, und Terrae Misnensis, die Historia de Landgraviis l card u. f. w., und Falkenstein (a. a. D. Buch II. Thl. II. S bemerkt dazu: "wurde nach seinem Befehl unter dem Galgen, da

<sup>1)</sup> über einen früheren Bann, in welchem fich hermann befunden bitann b. F. D. Abel (Ronig Philipp ber hobenftaufe S. 46) nachgesebe

<sup>2)</sup> Cognomento Viselis, fagt bie Thuringia Sacru p. 178, mas Mot D. S. 40 gleichwohl unerortert ließ. Es baucht uns eine Bezeichnung geog Art ju fein ?

<sup>3)</sup> Derfelbe ideint alfo nach bem Mainzifden Banne nicht viel gefragt

Goben Altar in der Klosterkirche St. Katharina, wo zuvor der gen gestanden hatte, begraben."

über die Stiftung dieses Klosters enthalten ans Sagenhafte streise Mittheilungen der schon benannte Auctor Rythm. (a. a. D. bei nde II. 2048 ff.), J. Rothe (in der von R. v. Lisiencron im III. der Thür. Geschichtsquellen neuestens besorgten Ausgabe S. f.), Ad. Ursinus (bei Mende III. 1277) und andere. Die Monum. Landgr. Sam. Repher's (bei Mende II. 825.

2 i) siesern die Inschrift von Hermann's Epitaph bei St. Katharidelbes nach zwanzig Jahren nicht mehr vor, zumal es "durch Unsamkeit nun unbekand worden."

#### II

Landgrafen Hermann erste Gemahlin, ihre Abstammung und Bermählung. Wann starb und wo liegt selbe begraben?

on version C. Louis (bet them of the total, the persons of the celebration with all Diety) after the training of the persons to the celebration of the celebration of

Die Annalen von Reinhardsbrunn (a. a. D. S. 91) erzählen: nannus lantgravius adhue vivente Ludewico fratre curia imperain Erfordia habita factus fuerat Saxonie comes palatinus nobinamque Sophiam palatinam duxit in uxorem.

Fast dasselbe sagen die Annales breves (bei Eccard p. 350) und d brückt sich die Historia de Landgr. (a. a. D. 406) aus: Hie per Fredericum Imperatorem Comes Palatinus suit sactus, Son siliam Comitis Palatini unigenitam duxit in uxorem.

Dit bem Sterbbatum ihres fruhern Gemahls, bes Grafen Sein-V. von Wettin2), bem 30. Aug. 1181 (III. Kial. Sept. ober am

Ge gatt, wie wir Abidnitt VI. boren werben, gugleich feinem erfigebornen gleichen Ramens.

<sup>)</sup> Beinrich ber Altere, wie ihn die Annales Vetero - Celleusen (bei Mende 8, vergt. 25 attenbach a. a. D. G. 362 f. Rote 2) und bie Mon. Landgr. 11. 838), ober Seinrich II., Stichart (Gallerie b. Cochf. Fürstinnen G. 6),

Tag Felicis, wie Ab. D. Richter in f. Cachf. hiftorie berer Marggrafen in Meiffen, S. 68 fagt), bann mit bem Geburtsjal ältern Tochter biefer Che, 1183 1) zusammengehalten, läßt sich be angeführten Quellen mit Bestimmtheit entnehmen, baß bie erkt mahlung hermann's um 1182 stattgefunden haben muffe. Man Merkel (Leben der beiden ungludt. Markgrafen Albrecht und Ivon Meißen S. 95).

So fagt auch Schumacher (Samml. 6. S. 2): "Bal 1181 vermählte fich Hermann mit Sophie 2c." Bergl. aber bei Autor (S. 27) und Gervais (Gesch. ber Pfalzgrafen S. 12 Note 2).

Jebenfalls beweist ber Beifat ,,tunc comes Palatinus" in be nal. Vetero-Cellens. (bei Men de II. 399), baß Hermann na ner Belehnung mit ber Pfalz, also wohl erft nach Ausgang bes I 1181 fich vermählt habe. Siehe Rommel (a. a. D. I. 228 be merkgn.).

Darüber, welcher Familie die Landgrafin Cophie entsproffe berricht in ben Quellen allenthalben viel Widerspruch.

Sam. Repher (in ben Mon. Landgr. a. a. D. II. 825) fie eine Tochter bes Pfalzgrafen Hermann von Sachsen. Piflo in einer Rote zur öfters erwähnten Historia de Landgr. (vergl ftor-Struve I. 1319. Rote 6), bann Leuber (bei Mend 1877) Falkenstein, Eccard, Hartmann z. bezeichnen eine Tochter bes Pfalzgrafen Friedrich V. von Sachsen aus bemesofet, mährend die Vita S. Ludovici (S. 6), die Reinhardsber Annalen (S. 91), die Annales breves (bei Eccard p. 350), d stor. de Landgr. (ibid. p. 406), Urfinus, Schmindeze. ihre

ober endlich heinrich III., wie ihn bie Sachs. Merfwurdigkeiten (bei Bett in Leipzig S. 281) nennen, mar ber Sohn Konrads bes Großen, Markgra Meißen. Bergl. Eccard (a. a. D. S. 83).

Gr fiarb am 30. Aug. 1181, und liegt auf bem Lauters ober Petersbe Spalle begraben. Chron. Montis Sereni (Mende II. 199), Annal. Veten lenses (ibid. 399), Joan. Tylich etc. Chron. Missn. (8 channat, Vind. II. 81). — Die Mon. Landgr. (a. a. D. II. 839) enthalten sein Spitaphia

<sup>1)</sup> hiervon wird ausführlicher Abidnitt III. gehandelt werben.

ter ichlechthin bloß Pfalzgrafen von Sachfen, ober fie nur Pfalzgrafin beißen.

3. Rothe (a. a. D. III. 314) drudt fich ebenso allgemein aus, pricht indeffen gar von einer Pfalzgräfin von dem Rebne, und (S. 329) wieder von einer folden von Sachsen.

Die Annales Vetero-Cellenses (Mende II, 598) 1) machen Hermann's erste Gemahlin hinwiederum zu einer Osterreichischen Princesfin: "Hermannus duxit uxorem filiam cuiusdam nobilis viri de Austria."

Diese lettere Angabe liegt zweiselsohne ben Ausstellungen Schumacher's (a. a. D. Sammlg. 6. S. 27), Galetti's (II. 193), Böttiger's (I. 164) u. s. w. zu Grunde, nach welchen Hermann's erste
Frau eine Tochter Herzogs Leopold VI. von Herreich (aus bem alten
Babenbergischen Hause) oder, wie Teuthorn (a. a. D. III. 377) sagt,
von Bayern gewesen sei. Selbst Kamill Behr (Genealogie der in
kuropa regier. Fürstenhäuser Ihl. XXXVII.) schwanst noch, indem er
agt "Sophie von Herreich oder von Pfalz-Sachsen", und Dr.
Thr. E. Weiße (Gesch. der Kursächs. Staaten I. 245) ereisert sich solar gegen die Annahme einer Pfalzgräfin von Sachsen.

All biese bifferirenden Ansichten haben in neuerer Zeit burch Gerais, Rudert, Wegele und Liliencron ihre vollftandige Berichigung gefunden. hören wir fie einzeln.

In seinem Landgrafen Hermann (a. a. D. bei Raumer S. 158) agt Gervais, daß deffen erste Frau eine Tochter bes Pfalzgrafen Triedrich II. von Sachsen aus dem Hause Sommerschenburg gewesen,

In der Geschichte der Pfalzgrafen von Sachsen (a. a. D. Bb. VI. Deft 1. S. 123 der neuen Mittheilungen ic.) erläutert Gervais seine Behauptung noch weiter, wie folgt: "Heinrich's von Wettin Gemahlin bar die Tochter des früheren Pfalzgrafen von Sachsen, worunter kein inderer, als Friedrich II. von Sommerschendung verstanden werden ann, denn Friedrich aus dem Gosekerhause, auf den viele die Angabe ver Chronisten beziehen wollen, war ic. noch unvermählt 1134 zum teistlichen Stand übergegangen." — Die Origines Gvellicae, welche

<sup>1)</sup> Bergi, Joan. Tylich Monast, S. Mauritij Nvembg (bei Schunnat, Vintem. Liter. II. 81).

Tom. III. p. 98) einen Stammbaum ber Sommerschenburger gebnichenen mit biefem Friedrich, den fie erft als Ranonifus von Maniführen, gleich darauf aber mit einer thuringischen Frau verseben, was in Berlegenheit zu sein.

Rüdert (in ber Vita Ludovici a. a. D. S. 102. Anmerla # 21) brudt fich in ber obschwebenden Frage folgenbermaßen S., Sophie ist nicht, wie in viele neuere Bücher überging, eine Licht bes Pfalzgrafen Friedrich V. aus dem Gosefer Haus, sondern die Inter Friedrich's II. von Sommerschenburg."

Wegele (a. a. D. Reinhardsbr. Annal. S. 47. Note 1) utilit die herkömmliche Meinung, Sophic für eine öfterreichische Princfff ju halten, als unrichtig. Leopold VL, sagt er, hatte nie eine Lehm dieses Namens 2c. 1).

v. Liliencron endlich bemerkt (a. a. D. zu Rothe S. 314. Somerkung 2): Ihr Bater war Pfalzgraf Friedrich II. von Sommifchenburg.

Es erübrigt nur noch zu erwähnen, baß manche, wie z. B. Red (ohne Zweifel auf den mehrgedachten Sam. Repher geftüht), ben Landgrafen Hermann in der Tochter bes Markgrafen Konrad von Regen (Gertrud) noch eine britte Gemahlin beilegen.

Mbgesehen bavon, daß Germann's zweite Frau, Sophie ben Babern Bittelsbach 2), ihn um fast 20 Jahre überlebte, haben schwe Falfen fie in und Tentel auf diesen Irrthum ausmerksam gemacht bet von einer Berwechslung hermann's mit dem gleichnamigen Pfalpgrafen am Rhein herrühren mag, welcher in der That die oben erwöhnt Gertrud zur Gemahlin hatte. Man vergl. Tolner (Hist. Palatin p. 91 u. 130).

Die junachft liegende Frage ift, wann ftarb Landgrafin Sophiell und wo liegt fie begraben?

In erflerer Beziehung außern fich die Quellen ziemlich überein fimmend für 1196. Go Chron. Terrae Misn. (bei Mende II. 525)

and the by published over the real

<sup>1)</sup> Bergl. Meilter's Stammtafel ju ben Babenbergifden Regeften und D.

<sup>2)</sup> Bon ihr mirb unten im Abidnitt IV. gebanbeit merben.

bile Histore de Lioudgr. (a. a. D. p. 207), fo Fallen Lein, Tens pl. Schumader R.

- fall enflois figte(a.a.D. Buch H. 677) noch bei "begenben im sertifie", mihrend: Exrvais (bei Raumer G. 150) fich verlanten file "Witte 1495: geforben".
- n Das Coppie du Meinhardbrunn bestettet worden, fagen auser ben tunglen dieses flesters (bei Wegeke S. 47) noch die Manum. Landwer, ihri Mande II. 826), die Thuringia ancra (p. 102) lettere it bem Beisahe: "vonjus woman manumentum roliquum non corniculum dispend alle Neueren.

## Щ.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

٠٠;.

Die Rinder Bermann's I. erfter Che.

J. Jutta und ihr exfter Cemahl Markgraf Dietrich von leißen. Ihr zweiter Cemahl Craf Poppo VII. (XIII.) pop Henneberg.

Es ift fcon obert 1) angebentet worden, baß als Jutta's Geburtsbe gewöhnlich 1483 angenommen wird.

Direct betennen fich zu ibm une Tentel (4. a. D. II. 514 und ber eurieusen Bibliothet von 1704 G. 1116), die Gachf. Mertwürhfritzu (G. 295), die Histoire Genéalogique de la maison Souveins. du Hosse (h. 224), Stichart, Behr u. f. w.

Merket (a. a. D. S. 95), welcher biefe Frage naber unterfucht t, tommt zu bem Refultate, baß Jutta nicht früher als im fpaten usgange bes Jahres 1 182 geboren fein toune, bient also ber Annahe obiger Antoren allerdings jur Befraftigung.

"Biele wullen nufere Jutta (Jubith) für Die zweitgeborne Zochter trmann's und ber fachfichen Cophie ausgeben, aber theils weist fie enthorn (a. a. C. III. 379 ff.) urfunblich als Erfigeborne aus?),

<sup>1)</sup> oben H.

<sup>2)</sup> Auch Soumader (a. a. D. Cammig, 6. Beite II. Rote 6) bringt bie| Beweis bei. Bergl. weiter unten Ibidmitt III.

theils befagen biefes ausbrudlich auch bie Vita S. Ludovici (bei ! dert G. 6) und bie Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. C. 9

Wo Jutta geboren wurde, ift nicht genau bekannt. Stid allein (a. a. D. S. 30) gibt die Bartburg als ihren Geburtsort Da es an Belegen zur Prüfung dieser Angabe mangelt, so me wohl nur auf einer Conjectur beruhen, der sich indessen, weil, wi noch hören werden 1), zu Hermann's Zeit die Wartburg ber gen liche Aufenthalt der landgrässlichen Familie war, immerhin folgen

Jutta hat fich zweimal vermählt. Das erstemal mit bem ! grafen Dietrich von Meißen, über welchen in Balbe auch ausführ gesprochen werden foll, bas anderemal mit einem Grafen Poppo von henneberg.

Wir wenden uns vorerst an Jutta's Bermählung mit Die Man nimmt hiefür gewöhnlich bas Jahr 1194 an, welches wir nehmlich im Chron. Montis Sereni (bei Mende II. 211) ante

Da bie Princessin bortmals erft gegen 10 Jahre gablte () Mertel a. a. D. S. 96), so ware hierunter wohl nur eine Berle zu verfteben.

Dies scheinen benn auch bie Worte ber Reinhardsbrunner An anzubeuten (a. a. D. S. 62): \*,4195 siliam Hermanni se (Dieter ducturum in annis nubilibus sidem promisit 2); " noch bestimmter ergibt es sich aus bem gleichfolgenden Beisate: "Prestitoque s mento et datis vadibus confirmavit."

Gine folde außergewöhnliche Befraftigung, vermittelft welch vorfichtige Landgraf bas Beiratheversprechen Dietrich's möglichst u reigbar machen wollte, pflegte man boch wohl feiner Che beigufi

Auch bas Chron. Terrae Misn. (bei Mende II. 323) fprich bloßer Berlobung: "Hermannus filiam suam Juttam (1193) de savit Theodorico."

Das wirkliche Bermählungsjahr Jutta's ift uns birect nir aufbewahrt, boch bietet bie gleichzeitige Thuringische und Deiß

<sup>1)</sup> Bergl. unten im Abichnitt IV.

<sup>2)</sup> Die Möglichfeit einer fehr naben Erfullung biefer Bedingung prafenti in ben gleich unten folgenden Worten ber Shronit von Lauterberg: Habebat (Hermanaus) filiam fam nubilem.

efchichte auch hiefur - es handelt fich um bie Differeng von faum n paar Jahren - wenigstens indirecte Saltpuntte bar.

Wir wissenvelsch benigne recederet etc.

Noch bestimmter brudt sich hierüber bas Chron. Montis Screni Rende II. 211) 2) aus: "conjugioque facto exhine auxilio Landavii fratri coepit superior apparere." Man vergl. Schumacher Sammlung 6. S. 5), Teuthorn (III. 299), Bachter (II. 216), ervais (a. a. D. bei Raumer S. 175) u. a. m.

Auf der andern Seite darf sicher angenommen werden, daß die ermählung Jutta's mit Dietrich, dessen Bruder nach der gewöhnlichen nnahme am 24. Juni 1195 starb, entweder damals schon vollzogen ar, oder doch, bevor Dietrich am 5. Jänner 1197 (vergl. Monum. eterem Cellam concernentia bei Men de II. 449 und dazu P. Lanichron. Numburg. ibid. II. 27; auch Merkel a. a. D. 149 und r. Ubel, König Philipp, S. 326 f.) seinen Kreuzzug antrat, vor h gegangen.

hermann I. war ein ju ftaatstluger Fürft, um allzulange auf ben reis feiner geleifteten hilfe ju warten.

Bon ben Fabeln Joh. Rothe's3) (bei v. Liliencron III. 314) ib bes 21b. Urfinus (Mende III. 1274), als maren Dietrich und

<sup>1)</sup> Eccurd (Hist. de Landgr. a. a. D. 406) liest, nach unferer Anficht, bier tiger "castri fratris sui," was in ber Wegele vorgelegenen Sanbichrift offenr ausgelaffen ift.

<sup>2)</sup> Bergl. über biese und eine verbefferte Ausgabe (lettere von Coffein begt) Boehmer, Beg. Imp. 1198-1252, Ginteitung G. LXXI. und Batenbach a. a. D. S. 383 u. Rote 3.

<sup>3)</sup> Gleichwohl ift nach Lilien eron (a. a. D. Rote 4) felbft bics icon eine rbefferung, bie Rothe mit ber ibm vorliegenben Quelle vornahm.

Jutta 1) zur Zeit ihrer Berlobung noch in ben Windeln gelegen, won wir schweigen. Sie wurden durch Tenhel (a. a. D. II. 513 f.) i I. G. Horn (Henricus illustris p. 74 sq.) bereits gehörig widerle Sagt doch schon das Chron. Montis Sereni (a. a. D. II. 211): "I bebat autem Hermannus siliam jam nubilem", Worte, die fich in Annales Vetero-Cellenses (ibid. II. 592) wiederholt finden. I Unterschied zwischen diesen Quellen, und der oben erwähnten Ang der Reinhardsbrunner Annalen 2) besteht lediglich in dem gewiß tur Zeitraume, der zwischen der Verlobung Jutta's 1195/4 und ihrer L mählung 1194/5 in Mitte lag.

Gines finde hier schließlich noch Erwähnung, nemlich die angebl Säßlichkeit ber Jutta, wodurch ihr Bater bewogen worden sein soll, auf politische Art, was man sagt, an den Mann zu bringen, ober Rommel (a. a. D. I. S. 222. Anmerk. 73) sich ausbrückt, zu ihandeln.

Die Urquelle biefer Angabe, bas Chronicon Mont. Sereni oben a. D.) schilbert bie Princessin mit folgenden Worten: "quia pu oculis ejus (Theodorici) propter sui desormitatem displicebat."

Offenbar berechtigt die bier niedergelegte individuelle Meinum außerung des Chroniften 3), felbft wenn Dietrich bloß "necessi coaclus" Jutta zur Frau genommen hatte, nicht zu der modern gen benen Annahme, als fei diefelbe ein Ansbund von Saglichkeit gewei wie die meiften Neuern erzählen, indem in Schilderung diefer ange den Saglichkeit einer den andern zu überbieten sucht.

Mit Recht erwidert ihnen Gervais (a. a. D. bei Raum S. 175): "Db Dietrich in Jutta wirklich eine so häßliche Brant hielt, als erzählt wird, ist zu bezweifeln, ba diese nach Dietrich's I vom Grafen Poppo von henneberg mit einer Leidenschaft zur Gem lin begehrt wurde, die sich bei so abschreckender häßlichkeit schwer greifen läßt." — Auch Merkel (a. a. D. S. 95) läßt ihr eher Riwiderschren.

<sup>1)</sup> Rach Rothe wenigstens noch legtere.

<sup>2)</sup> Bergl. oben.

<sup>3)</sup> Die Annales Vetero-Cellens. (Mende II. 392), Greard (a. a. D. G. u. f. w. wiederholen einfach bie Worte ber Lauterberger Chronif.

Den Ort biefer ehelichen Berbindung anlangend, fo leibet es kaum inen Zweifel, daß felbe in Thuringen, und zwar am Hoflager bes andgrafen, bei welchem Dietrich gegen die Uebergriffe feines Brubers Schut fuchte, alfo wohl auf der Wartburg vor fich gegangen fei 1).

Wir kommen nun zu Jutta's erstem Gemahle, Dietrich H. (vergl. immer, Entwurf einer Gesch. des Marggriths. Ofterland, S. 255), Rarkgraf von Meißen, der jungere Sohn Otto bes Reichen, bekam, als in Bater (18. Februar 1190) ftarb, lediglich die Grafschaft Weißenste. Er nannte sich selbst nach seines Bruders Albrecht Tod (24. Juni 195) noch nicht anders 2); "wohl aus Furcht vor dem Kaiser", sagt Bachter (a. a. D. II. 219), "ber ihm, selbst auf Meißen lüstern, als nthalben nachstellte."

Als folder machte er auch feinen fcon oben ermahnten Kreuzzug nit, obwohl er damals fcon Schwiegerfohn Hermann's von Thurinen war.

Die Bebrangungen feines Bruderes maren gunachft Grund, wesalb Dietrich burch eine Berbindung mit dem Thuringischen Sause ein begengewicht gegen benfelben berguftellen suchte.

In der (Meißnisch.) Cachsischen Geschichte erhielt er beswegen den Beinamen "der Bedrängte", oder, wie sich Eccard ausdrückt: "vulgo xul aut Assictus" (a. a. D. 95). Bergl. P. M. Sagittarii Distatio de Rochlitio (Mence II. 762), der ihn "Miscrum" nennt, mn Horn (a. a. D. p. 23. §. VIII.).

Bann Dietrich die Regierung der Meifinischen Mark angetreten, nicht völlig gewiß. Gewöhnlich nimmt man das Jahr 1197 an, in Ichem bekanntlich (am 28. Septbr.) Raiser Heinrich VI. ftarb, zu ffen Lebzeiten Dietrich nicht hatte aufkommen können. Bergl. Rauer (a. a. D. III. 58), Wachter (II. 218), Beiße (a. a. D. I. 105)

Die Anonymi Saxonis Hist. Impp. (bei Mende III. 116) fagt rabeju: "Post obitum ergo Marchionis Alberti Imperator Marchiam Mysna usque diem mortis sue sibi liberam retinuit." Gleich nach:

<sup>1)</sup> Bergi. unten Abichnitt IV.

<sup>2)</sup> Bergl. Die betr. Urfunde von 1196 bei Schultes (im B. II. 379 feines rectoriums): "dei notu comes in Wicenvels."

<sup>3)</sup> Unbere argumentirt Merfel (a. a. D. S. 96).

bem er bes Kaisers Tob erfahren, kam Dietrich aus bem Drient herbi, und bemächtigte sich mit schwiegerväterlicher Hilfe seiner Erblante. Man vergl. Suppl. Chron. Mont. Sereni (bei Mende II. 311): "Tederieus mortem eine intelligens festinato reversus, savore corum qui in castris praecerant, Marchiam occupavit" etc. — Tylich (in schron. Missn. bei Schannat, Vindem. Lit. II. 82) läßt Dietre bereits zur Zeit, als sein Bruder Albert starb, auf seiner Kreuzschn im gelobten Lande weisen, die er nach D. Fr. Wideburg (Origines et antiquitates Marggraviatus Misnici II. 13) gar schon 1194 angetreten haben soll.

"Morte fratris sui Alberti cognita," fährt Tylich fort, "cum redire disponeret, adeo Imperatoris insidiis arctatus est ut publice navem ingredi non auderet, sed a fidelibus suis etc." — Dann aber "Verum mortuo Imperatore reversus in patriam adjutorio soceri sui Hermanni Marchiam Missnensem acquisivit etc." — Diese der Lauter berger Chronif (Men de II. 212 f.) entnommene Notiz ist in ihrem ersten Theile gewiß unrichtig; denn als sein Bruder starb, war Dietrich noch gar nicht nach Palästina ausgebrochen, sondern trat den allerdings in diesem Jahre (1195) gelobten Kreuzzug erst im Jänner 1197 an"). Bergl. Böttiger (a. a. D. I. 146), Merkel (a. a. D. S. 155 ff.), Dr. Weiße (a. a. D. I. S. 106) und besonders Abel (a. a. D. S. 326 f.).

Merkel (a. a. D.) behauptet, Dietrich habe bie Regierung über bie Mark Meißen erft um Mittvaften 1198 angetreten (a. a. D. S. 165). Damit stimmt Schultes überein, ber (im Directorium II 398) bie erfte Urkunde, welche Dietrich als Markgraf ausfertigte, 3mb schen 1198 — 1199 ftellt.

Gine andere Frage ift, in welchem Jahre Dietrich bas Licht ber Welt erblickt habe. Das birecte Geburtsjahr 1162 findet fich unseres Wiffens nur bei R. Behr (a. a. D. Af. 36). — Daß Dietrich, all er um Jutta freite, viel alter war, ist ziemlich ficher. Go fallt z. B. fein erstes urkundliches Auftreten bei Schultes (Directorium II. 521) auf 1186. Damit kamen wir (hiefür ein Alter von 12 Jahren annet

<sup>1)</sup> Siebe oben.

mend) auf eirea 1164 gurud, womit Mertel (a. a. D. S. 22) übereinstlimmt, indem er fagt: "So viel scheint doch mehr als wahrscheinlich zu sein, daß 1162, wo nicht beide Prinzen, doch wenigstens Albrecht schon geboren gewesen ist." Wan vergl. daselbst S. 25 und 26.

Bebeutend mehr Schwierigkeiten bietet die Beantwortung ber Frage, wann Markgraf Dietrich gestorben sei, denn da gibt es verschiedene Daten, nemlich den I. Febr. (1221) in der Vita Ludovici (a. a. D. 29), womit Merkel (a. a. D. S. 347 f.) zu vergleichen ist; den 12. Febr. (1221) dei Tittmann (Geschichte Heinrich's des Erlauchten w. II. 149. Note 10, der indessen (I. 8) mit Beziehung auf Chron. Montis Sereni das XIII. Kal. Martii irrig mit 18. Febr. gibt')), dann, ihm solgend, dei Wegele (Reinhardsbrunner Annalen S. 170. Note 2) und Nückert (a. a. D. S. 117). Weiters gibt es den 17. Febr. (XIII. Kal. Martii 1220) im Chron. Montis Sereni (Mencke II. 263), bei P. M. Sagittarius, Dissertatio de Rochlitio (ibid. II. 762), im Chronic. Vetero-Cellense minus (II. 439)<sup>2</sup>).

Denfelben Tag, aber mit 1221, haben bie meisten Reuern aufgenommen. Go Bibeburg, Horn, Richter, Abelung, Schultes, Rommel, Böttiger, Gretschel u. s. w. — Die Veter. Landgr. Thuring. samilia (bei Pistor=Struve I. 1377), Sagittarius (Dissertatio de Locis sepulchralibus (bei Mencke II. 799), Spangenberg (Hennebergische Chronif G. 104), Erck (in ber neuen Ausgabe bieser Chronik von 1755 G. 188) u. s. w. erklären sich für ben 27. Febr.

Endlich treffen wir noch auf den 19. Märg (1221) bies vorzugs= weife bei Bachter (II. 282)3).

Bie oben bemerkt, erklaren fich bie meiften Reueren fur ben 17. Rebruar bes Jahres 1221; manche, wie Abelung (a. a. D. G. 109)

basen, manufilip pic acti-birrier arrierrars -----

<sup>1)</sup> Bergl. Die Beitrage ju einem Commentar bes Recrologiums von Altengell im Jahrg. 1. bes Archive fur Gachf. Gefch. u. Alterthumskunde, G. 26.

<sup>2)</sup> Ale Annales Veterocellenses bei Pert z, Script. XVI. p. 41 sq. bedeutend verbeffert abgedruckt, mahrend Eccard a. öftere a. D. p. 99 ff. bloße Excerpte daraus gibt. Man vergl. 28 attenbach a. a. D. S. 382 f. Note 2.

<sup>3)</sup> Bei horn (a. a. D. S. 31) und Merkel (a. a. D. S. 344 f.) finden fich biefe bifferirenden Todesbaten in eine ziemlich vollftändige Literatur zusammengetragen.

mit ausdrudlicher Beziehung auf bas Chronicon Montis Bereni, beffen 17. Februar 1220, weil es die Zählung des Jahres mit dem 25. Man beginne 1), bemnach mit 1221 gegeben werden muffe. —

Gin gewichtiges Bebenten, auf welches Duffat (in f. Beitragen gur Lebensgeschichte Bergog Ludwig's I. im Bb. VII. ber Abbandl, ber biftor, Claffe ber f. baper. Alfab. b. Biff., 216th. 11. 3. 487 f.) anfe mertfam macht, balt une trot ber gleich folgenben Urfunden bon 1221 porläufig noch ab, uns für felbes als Todesjahr Dietrich's anszufpreden. Benn nemlich Bergog Ludwig I, von Bavern mit feinem Reffen, bem Landgrafen Ludwig IV., fury por bem Tobe bes Markgrafen eine Bufammentunft batte, wie die Annales Reinhardsbrunn. (a. a. D. G. 170) mit nachfolgenden Worten behaupten: "Huius mortis legatio ipsi lantgravio, cum de colloquio, quod Herbipoli cum avunculo suo Ludewica nobili duce Bavarie habuit, rediret, nuncciata est, 12212), 6 fann biefe Bufammenfunft nur 1220 bor fich gegangen fein, ba bon Mitte Geptember 1220 bis jum Commer 1222 Bergog Ludwig, auf bem Rreugguge nach Manpten begriffen, ben beutiden Boben nicht mir ber erblidt bat. Bergl. Bobmer (Bitteleb. Regeften G. 9 ff.) und Muffat (a. a. D. S. 489 f.).

Bum Itinerar sowohl Raifers Friedrich II, als Herzogs Lubwig I. von Bayern paffen die oben gedachten Stellen wohl für 1220, durchaus nicht aber für 1221, und wenn uns gerade tein Reichtag aus dem Anfange 1220, wie Spangenberg es nennt, bekannt ift, so findet sich einerseits sowohl der Raifer um jene Zeit in Burzburg um Umgegend (Raumer Bd. II. S. 568) als Herzog Ludwig (Muffat und Böhmer). Im Frühjahr 1221 waren beide Fürsten schon is füblichsten Italien.

Alfo muß Dietrich, wie auch viele ber oben ermahnten Quellen haben, namentlich bie noch hierher gehörigen Excerpta Chronici Vetero-

<sup>1)</sup> hierüber find Abelung (S. 109), horn (a. a. D. S. 32), Webefind's Roten zu einigen Geschichteschreibern (Bb. U. S. 414), und Tittmann (a. a. D. I. 7) nachzuschen.

<sup>2)</sup> Abnlich außert fich bie Vita Ludovici (a. a. D. G. 291) und Spangenber g's hennebergifde Chronif (S. 105), welch lestere ben Boten bereits von Bergiftung fprechen laft, ben bergang aber richtig auf 1220 ftellt.

ellensis (bei Eccard a. a. D. S. 1001)), im Jahre 1220 geftorn fein.

Diefer Annahme fleben nun allerdings mehrere Urkunden fehr ent-

Eine folche?) legt zunächst Tittmann (a. a. D.) seiner Angabe 8 12. Februar zu Grunde, welche als Datum hat: Acta sunt hace mo incarnationis Dom. 1221 indictione nona XV Kal. April. in icenario pie memorie Missueusis et Orientalis Marchionis Theorici.

Dieses Diplom 3) kommt freilich bem Jahre 1221 zu hilfe; aber fragt sich, ob benn die Urkunde geradezu kurz nach Dietrich's Tod isgesertigt ift, und ob die von seinen hinterlassenen dem Moster Alenzell in remedium animae suae gewährten Bergünstigungen nicht erst nach seinem Tode ausgesprochen worden sein können? Der mfang dieser lettern, denen doch sicher eine Untersuchung der gerügten belftände vorausging, spricht nicht wenig für eine solche Annahme. a dreißig Tagen 4) läßt sich eine derartige Untersuchung nicht so obensamachen. Zudem sind Stiftungen in remedium animae erst am ihrestage des Todes (Anniversarien 4) nicht selten.

Im Borbeigeben sei noch bemerkt, daß die Berechnung bes in iger Urkunde vorkommenden Tricenariums, an dem z. B. Gorn rust vorüberging, von Tittmann auf eine ganz eigene Weise versucht irden, indem er dabei bis auf ben 12. Februar zurücksommt. Wie wohl hiebei zu Berk gegangen? — Bahlt man nemlich vom 18. Marz, ben dreißigsten voll macht, und also einzurechnen ift, 30 Tage zusch, so kommt man auf ben 17. Februar, mit dem das Tricenarium

<sup>1) 3</sup>brer murbe erft oben G. 93 in Rote 2 gebacht.

<sup>2)</sup> Sie ift abgebrudt bei horn a. a. D. S. 293 und bei Rnauth, Altenifche Chronit, Ih. VIII. S. 52 f.

<sup>3)</sup> Merfel ftellt es (a. a. D. S. 348. Rote 151) megen bes icon ermabnten bresanfangs gar auf 1222, mabrent Schuttes (a. a. D. II. 557. Rote \*\*) fich othigt fiebt, felbft feine Echtbeit ju vertbelbigen!

<sup>4)</sup> Bom Tobestag an gerechnet.

<sup>5)</sup> Man vergl. bie Abhandt. von Gg. Bappert, über f. g. Berbrüberungs. ber und Refrelogien im Mittelalter im Bb. X. ber Sipungeberichte ber faifert. abemie ju Bien S. 494. f.

beginnt, bas heißt, auf eben jenen Tag, ber gewöhnlich als Dietrich's Sterbetag angenommen wird.

So berechnen auch bas Tricenarium Schultes (Directorium II. 557. Note \*\*) und Merkel (a. a. D. S. 348 f.).

Sat Tittmann vielleicht ben 18. Marg und ben erften Tag bes Tricenariums nicht eingerechnet.)? Ober rechnete er bas Tricenarium mit 37 Tagen, erft ben Siebenten und bann ben Dreißigsten? Aber so gelangt man gar, trot Ginrechnung bes 18. Marg und bes ersten Tags im Septenarium bis auf ben 10. Februar, ohne jene beiben Tage aber felbst bis zum 8. zurud.

Wie gesagt, ich verfiehe die Tittmann'iche Berechnung nicht. — Merkel (a. a. D. S. 344 f.) läßt fich durch eine anderweitige Urkunde vom 8. Juni 1220 2) bestimmen, den 17. Februar 1220 zu verwerfen. Um gleichen Tage 1220, meint er, könne Dietrich nicht gestiorben sein, da er noch am 8. Juni 1220 auf dem Landgerichtstage zu Skölen einen Kauf bekräftigte.

Betrachten wir auch diese Urkunde naber. Sie besteht aus zwei, ber Zeit nach völlig getrennten Theilen, die indessen auf die gleiche Sache Bezug haben. Im erstern verkausen zwei Brüder von Besta bem Kloster Buch das Dorf Lohowe, auf das sie bei dem in Stölen abgehaltenen Landgerichtstage am 8. Juni feierlich Berzicht geleistet. Nun fahrt die Urkunde fort "Post modum vero in provintiali placito" etc. und so solgt jeht der Berzicht einer Schwester ber obigen "in manus nostras" (Dietrich's). Der Schluß der Urkunde aber heißt: "Acta sunt haec omnia ao. 1220"3).

Es wird bei diefer Cachlage wohl zu zweifeln erlaubt fein, bag biefe boppelte Urkunde, wie Merkel will, unter ben 8. Juni 1220 gehöre.

Der zweite Theil berfelben fällt wohl in biefes Jahr, aber bas im erften Borgetragene fann eben fo gut 1219, und noch fruber paffit

<sup>1)</sup> Aber auch hiemit tommt man nur bis jum 15. Februar gurud.

<sup>2)</sup> Abgebrudt in ben Diplomataria et Scriptores von Schottgen und Rregfig II. 175, vergt. Schultes a. a. D. G. 552, f.

<sup>3)</sup> Shultes, ber biefe Urfunde gleichfalls anführt (a. a. D. S. 553), bil nicht einmal "omnia".

fein. Im Jahre 1220 (bis 17. Februar) lebte aber Dietrich noch, und somit beweist diese Urfunde für sich allein nicht absolut, daß er auch nach bem 17. Kebruar noch wirklich am Leben war.

Gin abnliches Bewandtnis mag es mit einer weiteren Urkunde bom 25. Marz 1220 (bei Schultes II. 545) haben, deren Datum fo unficher ift, daß fie Boehmer (Reg. Imper. 1198 — 1254 Fortset. S. LXXXIII) zu ben uneinreihbaren Stucken gethan. —

Keineswegs behaupte ich indeffen, bag mit meiner Beweisführung alle Schwierigkeiten gehoben seien, die der unbedingten Annahme des 17. Februar 1220 als Dietrich's Todestags im Wege fiehen, ziehe ihn aber gleichwohl bis auf weiteres im hindlick auf die beregte Würzburger Busammenkunft noch immer dem 17. Februar 1221 vor.

Schließlich ift noch von Dietrich's Begräbnisort zu handeln. Das Chronicou Montis Sereni (bei Mence II. 263) schreibt: ", sepultusque est in cella juxta patrem suum," und P. M. Sagittarii Dissertatio de locis sepulchralibus (Mence II. 799) ", ibi (in Cella veteri) requiescuut etc. Dietericus etc."

Man vgl. das Chronicon Vetero - Cellense minus (bei Men ke II. 439), und besonders J. Conrad Knauth (bes alten berühmten Stiftsklosters und Landesfürstl. Conditorii Alten = Zella 1) n. Geogr. und Histor. Borsillg. Dresden und Leipzig 1724 S. 59), der (a. a. D. S. 71 f.) die Grabinschrift Dietrich's gibt, und (S. 87 ff.) Gruft und Denkstein aus dem Bericht einer 1676 von Churfürst Johann Georg II. hiezu eigens niedergesehten Untersuchungscommission besschreibt. Auch Eccard (a. a. D. S. 96) und die Thuringia Sacra in den ihr beigebundenen Monumentis von S. Neyher (Blatt 96) geben eine Abbildung von Dietrich's Grabmal.

Wir kommen nun zum zweiten Gemahle Jutta's, Grafen Poppo VII. (XIII.) von Henneberg. Die Bermählung ging zu Leipzig am 9. Januar 1224 vor sich. Betrachten wir zuerst dieses Datum näher. In ben Reinhardsbrunner Annalen (bei Begele S. 173) heißt es hieraber: "seria VI ante Epyphaniam domini 1223", und in der Vita Ludovici Bertholds (bei Rückert S. 32) "uff den nestin Dinstag nach

<sup>1)</sup> Altenzelle, chmal. von bem Markgrafen Dtto, Dietrich's Bater, gestiftetes Gifterzienserflofter in ber Rabe von Roffen an ber Freiberger Mulbe.

bem zwelftin", was Rüdert (G. 118) burch eine, wie er fie beift, ,, allerdings gewagte Conjectur" mit 7. Janner 1224 gibt. Begele (a. a. D. Note 7, wo er fich auf die Rüdert'sche Conjectur beruft) übersetzt es gleichfalls mit 7. Janner 1224.

36 will auf biefe Conjectur nicht weiter eingehen.

Wachter (II. 290), vielleicht auf Schultes (Diplom. Geschicht bes graft. Saufes henneberg, I. 61) gestüht, nimmt nur eine Bette bung an, und seht diese auf Montag nach Dreifonig 1225 (9. Januer). Ebenso Merkel (a. a. D. S. 360). — Den gleichen Tag, ihn ablein für richtig erklarend, aber mit bem Jahre 1224, hat 3. B. Tittmann (II. 157).

Ich nehme keinen Anstand, mich für dieses lehtere Datum zu er klaren, das durch die Darstellung Spangenbergs (in beffen henne bergischer Chronik von Chr. Alb. Erd 1755 S. 190), soweit es sich um die Bestimmung des Tages handelt, gewissermaßen seine Bestätzung erhält; denn Epiphania siel 1224 wirklich auf einen Freitz. Montags darauf (fagt Erd a. a. D.), also am 9. Jänner ging Trunung und Beilager vor sich.

Daß wir es hier trot ber Aunal. Reinhardsbrunn. (a. a. D. S. 475f.) und ber flistor, de Landgrav. (bei Eccard a. a. D. S. 415), an welch letterm Orte noch ber Beifat , et posten tempore apportune eam duxit in Franconiam etc. "fich findet, mit keiner Berlobung mett, sondern mit einer wirklich vollzogenen Che zu thun haben, unterlies wenigem Zweifel.

Abgesehen bavon, daß es gar nicht an Quellen gebricht, welcht von einer wirklichen Bermählung handeln, wie z. B. die Aanales Vetero-Cellenses (Mence II. 404: "nupsit Popponi"), die Vita Lodovici (a. a. D. bei Rückert S. 32): "vonde verlobete sich mit or recht vonde redelich zu einem elichen leben in sente Thomaskirchin ze Lipzig ')", tommt die ganze Beschaffenheit des Borganges wohl in Betracht. Graf Poppo hätte, wie der Erfolg zeigte, die Einwilligung des Landgrafen Ludwig IV. nicht wohl erhalten, weshalb die Sact hinterlistig angegangen werden mußte. Man vergl. die Annales Rein-

<sup>1)</sup> Auch andere, wie Urfinus, Spangenberg ic. nennen ausbrichit biefen Drt.

ardbrannenses, die Vita Ludovici und die Hist. de Laudgr. (alle tei a. oben a. D.) und noch ausführlicher Spangenberg (a. a. D. 5. 105 — in der Erd'schen Ausgabe S. 190). Auch fönnen noch Bachter (II. 290), Rommel (I. 284) zc. nachgesehen werden.

Ift wohl anzunehmen, Graf Poppo habe fein eben fo rafches als einliches Erscheinen in Leipzig nur zum Zweck einer bloßen Berlobung werkstelligt, die Landgraf Ludwig, diefer Berbindung abhold, sicher nullirt haben würde? So aber war, als Graf Poppo seinem Schwatr die geschehene Berbindung anzeigte, an der Sache freilich nichts iehr zu andern.

Spangenberg (a. a. D. S. 190) fpricht ausbrücklich von bem t Leipzig gehaltenen Beilager und Galetti fagt in seiner Beise (a. D. II. 221): "Das Beilager vollzog sie (Jutta), die Bermählungsierlichkeiten (zu benen ber Landgraf post sestum geladen wurde) verarten sie auf Döbeln, ben Bitwensit der Jutta." — Doch betrachn wir jest die Persönlichkeit Poppo's genauer.

Er findet fich als Graf von henneberg genannt ber II. IV. VI.

Diese Baritrungen verbanken ihren Ursprung bem Umstande, baß ipan genberg, Erd zc. die Popponen 1) der hennebergischen Failie bis ins graue Alterthum zurückleiten und im Beginne des 11ten ahrhunderts bereits sieben dieses Namens zählen, mahrend Glaser (Raddiae sive Chron. Hennebergieum 1755), dann Schultes (Diplom. esch. I. 27) und Brückner (Landeskunde des herzogthums Meingen I. 15) erft 1037 mit einem Poppo I. (nach Spangenberg III.) beginnen.

Die Differengen zwischen Poppo IV. VI. VII. u. f. w. find von iner Erheblichkeit, ba bierauf die Rebenlinien, die minberjährig - ober iberlos - gestorbenen Grafen bieses Ramens 2c. influirten.

Warum ihn aber hartmann (Hist. Hass. 1. 89) Poppo II. nnt, vermögen wir nicht zu fagen.

Poppo VII. (refp. XIII.), wie er von Schultes bezeichnet wirb,

SERVICE OF STREET, BUT SHOULD BE STATED

<sup>1)</sup> über die Bebentung biefet Ramens vergl. men D. G. P. bonn's Cad.

Graf von henneberg und Burggraf von Burzburg!), trat nach feines Baters, Poppo VI. (XII.) Tod, ber am 14. September 1190 gu Margat in Sprien erfolgte (Schultes I. 50), mit feinem Bruber Berthold II. (VI.) bie gemeinschaftliche Regierung über die hennebergischen Lande an. Er nannte sich bis dahin von dem Schloß Strauf, das er vorzugsweise bewohnte, Comes de Strase?).

Nachdem sein Bruder im Jahre 1212 gestorben war, wurde et alleiniger Herr der Grafschaft, unternahm 1216 mit dem König Andered II. von Ungarn, dem Herzog Leopold VI. von Ofterreich ze, einen nicht besonders ruhmvollen Kreuzzug nach Palästina (Schultes a. a. D. II. 60), erwarb sich aber dafür auf einer zweiten Kreuzsaht unter Kaiser Friedrich II. (1227) durch seine Tapferkeit solche Berbienste, daß ihn Papst Innocenz (?) dafür zum Ritter geschlagen haben soll. — So Schultes (a. a. D. I. 62), während die übrigen hen nebergischen Schriftseller darüber mit Stillschweigen hinweggehen. Ich sinde auch sonst nichts hiervon erwähnt. Die ganze Sache klingt von Haus aus fabelhaft, denn einmal regierte zu jener Zeit kein Papst Imnocenz, sondern Gregor IX., und dann fällt Kaiser Friedrich's eigenblicher Kreuzzug 3) erst Ende 1228 und Eingang 12294).

Im Jahre 1256 ernannte ber Raifer ben Grafen Poppo zum Statthalter von Wien. Schultes (l. 62) beruft sich hiefür auf Chronica Augustensis bei Freher (l. 523), wo es allerdings, aber sal anno 1237 heißt: "recessit imperator ab Austria relinquens ibi Copitaneos Eckbertum Bamb. Epise. et de Henneberch etc. Comites." Fast dasselbe sagt die Continuatio Lambacensis (bei Perp IX. 559) und Beit Arenped (bei Pez, Script. l. 1215).

Doppo batte vor ber Thuringiften Jutta bereits eine anbere Ge-

<sup>1)</sup> Bergl. Spangenberg a. a. D. S. 93, Erd S. 184, und befenten bie hiftorie ber ie. Blicoffen zu Wireburg von Lorent Fries in S. D. Lubewig's Gefdichteichreibern von bem Bijdoffthum Birbburg S. 556. CX.

<sup>2)</sup> Shultes a. a. D. I. 59. Note v., Gruner Opuscula I. 156 und U. 108. Note b. bann bee erftern Coburg. Landesgesch. S. 34. Note q. und Brud. ner a. a. D. I. 14. II. 321 f.

<sup>3)</sup> Mus bem im September 1227 unternommenen murbe befanntlich nichte.

<sup>4)</sup> Bergl. Bo ohmer, Reg. Imp. von 1198-1254, nen bearbeitet Abth I. S. 173 f. und Raumer (Gefd. ber hobenft. III. 431 ff.).

mahlin, Ramens Elifabeth, die bis auf Schultes herab die meiften Bennebergischen Geschichtsschreiber für eine Tochter Herzogs Albert I. von Sachsen aus dem Hause Anhalt ausgeben. Dies thun Spangensberg, und vor ihm der Monachus Vesserensis (in der Sammlg. von Grundig und Klotsch XII. 254), bann Glafer, Erd, Honn ic.

Dem ist aber nicht so. Bereits Gruner (Opuscula 1. 156. Rote c. und II. 108 f. Note d) und besonders Schultes (a. a. D. I. 64) haben das Irrige dieser Annahme gezeigt, benn die Tochter Herzogs Albert I. von Sachsen, Namens Elisabeth, erscheint noch 1) 1292 urfundlich als Witwe des Grasen Konrad von Brene "Elisabeth relieta illustris Comitis Conradi de Brennen selicis recordationis. Bergl. Eccard (a. a. D. S. 89 ff.), dann Joh. Chr. Beckmann (im Th. I. S. 321. seiner Historie des Fürstenthums Anhalt), und Gruner a. a. D. II. 108 f. Rote d 2).

In seinem schon öftere erwähnten ausgezeichneten Werke (Diplom. Geschichte 1. 64. Note q) erzählt Schultes, baß Seim unserm Poppo, bem Würzburger Lorenz Fries folgend, in der Person einer Gräfin von Wildberg noch eine dritte Frau gebe, die indeß nicht allzuviel für sich habe. "Wollte man aber dennoch" (fahrt Schultes fort) "Friesens Zeugnis nur einigermaßen für gültig annehmen; so könnte die Wildbergische Gräfin vielleicht die erste und ihrer Abkunft nach unbekannte Gemahlin des Graf Poppen gewesen sein."

In den Fragmenten aus der Geschichte ie. der Gerrschaft Coburg (Diplom. Gesch. II. 107) ftellt Schultes wirklich die, wie mir baucht, sehr haltbare Bermuthung auf, daß Poppo's erste Frau eine Grafin bon Wildberg war, "benn nur so ließe sich der Aufall dieser Herrschaft an das hennebergische haus am füglichsten erklären." — Man vergl. desfelben Autore Coburgische Landesgeschichte (S. 31).

<sup>1)</sup> Nach übereinstimmenden Angaben Spangen berg's, Erd's, Glafer's, Gruners ze. ftarb Poppo's erfte, allerdings gleichnamige Gemablin im Jahre 1220. Selbft Schultes a. a. D. I. 60 ift biefer Anfict.

<sup>2)</sup> Die Roten zu ben Monum Germ. von Pertz (Script. XVI. 2. 329. 368 und 371) geben übrigens biefer Tochter herzogs Albert I. (Clifabeth), welche boch im Zert ber Annal. Stadenses nirgends genannt ift, irriger Beife ben Grafen Johann von holftein zum Gemahl. Des lestern Frau, allerdings auch eine Tochter Albert's I., hieß aber Mechtilo.

Die Bemerkung J. G. Gruner's (in feiner hift, flat. Befdribung bes Fürstenthums Coburg C. 4), "baß Schloß Strauf, nach welchem fich Poppo früher benannte 1), ohnsehlbar von ben Grafen von Bilbberg an Poppo gekommen sei," macht im hohen Grade die von Schultes nur vermuthete Berbindung mahrscheinlich.

Graf Poppo wird haufig "Sapiens et Bellicosus" (ber Beife und Streitbare) genannt. Diese Beinamen gibt ibm zuerst Spangenberg (a. a. D. S. 103), weil er "ein weiser verftanbiger Herr und funer unverzagter Helb" gewesen. Bergl. Erd (S. 184), houn (a. a. D. I. 18) 20.

Schultes (1. 64) brudt fich hierüber aus: "Das Ansehen, metdes er fich unter seinen Zeitgenoffen erwarb, und die Tapferkeit, momit er sein Land gegen die öftern Angriffe ber Bischofe zu Burzburg zu vertheidigen wußte, find vermuthlich Ursachen, warum ihm Spangenberg, ich weiß nicht aus welcher Quelle, die Beinamen beileget."

Man vergl, noch Brudner (a. a. D. 1. 14). -

Graf Poppo ftarb am 21. Mai 1245, und liegt im Rlofter Beffte begraben 2). So gibt z. B. Spangenberg (a.a. D. 111) biefes De tum an, besgleichen Glafer (S. 46), Erd (S. 200) und Gons (II. 224), mahrend Gruner, Schultes bloß bas gebachte Jahr haben. Woraus bie erftern schöpften, ift uns nicht bekannt.

Dag Poppo im Erbbegrabnis feiner Familie, in Beffra 1) nebm feinen beiden Frauen beigefest wurde, wird 3. B. von Glafer (a. L. D. 37) bestätigt, und ift auch nach andern hennebergischen Autorn außer Zweifel.

Bir tommen ichließlich auf bas Ableben feiner Gemablin Jutte, ber alteften Tochter unfere Bermann's aus beffen erfter Gbe , gurud.

Für ihren Sterbeort finden wir nur zwei birecte Angaben, urmlich bie Cachf. Merfwurbigfeiten (G. 297), wo es beißt, "bag Fran

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 100.

<sup>2)</sup> Brudner (a. a. D. I. 14. Rote 2) laft Poppo gegen Ende 1244 finben, "benn Graf heinrich, fein Gobn, ftellte bereits 16. Januar 1296 Urfunden aus."

<sup>3)</sup> Bergt. weiter unten Rote.

Jutta entweder ju Schlenfingen, ober auf dem hauptschloffe henneberg" gestorben; bann bei Merkel (a. a. D. S. 361) "ftarb bafelbft gegen 1236 (in henneberg)."

Senneberg war nach Spangenberg (a. a. D. 107), Erd (a. a. D. 192), feit Poppo Alleinherr seiner Lande geworden, beffen Sauptsit!). Es flingt bemnach sehr wahrscheinlich, daß seine Gemahlin hier ihr Leben geendet, und läßt sich gegen die vorgenannten Autoren, wenn sie uns auch für ihre Angaben den Beweis schuldig bleiben, nicht viel einwenden.

Run ift uns aber die Urkunde erhalten, durch welche Jutta 2) dem Rloster Besser "pro anime nostre remedio" bedeutende Bergabungen macht "nt eum Deo dante viam universe carnis suerimus ingresse, in nostro anniversario fratribus etc., ministretur." Siehe Horn (a. a. D. S. 42 f.).

Diefe Urennbe, offenbar im Borgefühl des nahen Tobes verfaßt, trägt folgendes Datum: "Acta sunt hee in Slusingen anno domin. incarn. 1235 indictione XVII. Kal. Augusti."

Sonach nehme ich an, daß Jutta, die fich am 1. August 1235 in Schleusingen befand, daselbst auch gestorben sei, denn zwischen diefem und ihrem Todestage, dem 6. August (vergl. gleich weiter unten) hat wohl tein Aufenthaltswechsel mehr ftatthaben können.

Wenden wir uns zu Jutta's Sterbetag selbst. Hier geht nun die Ansicht ber meisten Autoren dahin, daß sie im Jahre 1235 gestorben sei. So die Monum. Landgr. (Mende II. 826), Spangen berg (a. a. D. S. 107), Erd (a. a. D. S. 193), Glaser (a. a. D. S. 46), Shultes (l. 64), die Histoire genealog. (a. a. D. l. 225.) x.

Andere, wie Tentel, bem Bibeburg folgte, haben 1236 und

Gruner (a. a. D. 1. 157) schwankt zwischen 1235 und 1236, worüber Wideburg (a. a. D. S. 22), indem er mit dem 11. Janner sonft nicht zurechtzukommen vermag, eine Conjectur aufstellt, die lebiglich Tentels Angabe wiederholt.

<sup>1)</sup> hierüber maren Erich und Gruber, Mig. Encyclopable ber Biffenicaften und Runfie II. Section 5. Th. S. 324 nachzusehen.

<sup>2)</sup> Rury vor ihrem Tobe, fagt Schultes 1. 64. febr richtig.

über biefe verschiedenen Daten tonnen bie Cachf. Mertwurdig-

Unsere Annahme (6. August 1235) 1) fußt theils auf ber oben et wähnten Urkunde vom 1. August 1235, theils auf einem Altengeler Todtenbuche 2). Hier heißt es (S. 32) unterm 6. August , Jutla Marchionissa", und wird dieser Tag (mit bem Jahr 1235) als allein richtig hingestellt.

über ben Begrabnisort Jutta's herricht viel Streit. Die einen, wie Sagittarius, Albinusa), erflaren fich für bie Deignische Fomiliengruft Altenzell.

Sierfür spräche allerdings auch ber von Knauth (Borftellung bet Klosters Altenzella Thl. 2. "die Landesfürstl. Erbbegräbnisse" S. 90) erwähnte Bericht der vom Sächs. Churf. Johann Georg II. zur Untersuchung der Gräber seiner Ahnen in Altenzell niedergesetzen Commission (S. 88); aber es heißt hier doch nur "aus den Gedeinen ließ sich spried judiciren, daß etliche von einer Manns bie übrigen von einer Beibsperson, und also besundenen Umständen nach von Markgraf Diebrich und seiner Gemahlin Jutta verwesten Körpern sein müßten!" – Man vergl. dazu Knauth (a. a. D. S. 59), der auf die in bortige Rirche angeblich vorgesundene Inschrift mehr Werth zu legen scheint, als Schultes (l. 64. 65), welcher sie erst dem Jahre 1500 vindicit.

Spangenberg (a. a. D. S. 107) befennt fich ziemlich bird für Beffra \*), mahrend Wiebeburg (a. a. D. S. 23), bie Sach Merkwürdigkeiten (S. 297), Schultes (a. a. D.) und bas Archifür fachf. Geschichte und Alterthumskunde (Jahrg. 1. S. 33) es gerabezu erklären, daß Jutta nicht in dem ihr fremd gewordenen Altmigell, sondern im Gennebergischen Erbbegrabnis Beffra begraben liegt

<sup>1)</sup> Sie fand auch icon Bertreter an Stichart, Bebr ic.

<sup>2)</sup> Es ift im Jabrg. I. bes Ardire fur Sachf, Gefc, und Alterehumskunde en R. Gautich G. 24 ff. unter bem Titel: Beitrage ju einem Commentar bes No crologiums bes Klofters Altenzella, abgebrudt.

<sup>3)</sup> In ben Gadi. Merfrourdigfeiten (a. a. D. S. 296. Rote d) und be Gultes (a. a. D. I. 64 f. Rote s) finbet fich hierüber eine gange Literatur pfammengestellt.

<sup>4)</sup> Einft Pramonftratenfer - Mannettofter an ber Schleufe im jegigen f. Preif. Megierungebegirt Erfurt gelegen.

muffe. Das erftere hat icon Knauth (a. a. D. S. 60) mit Erfolg angezweifelt. Bergl. Tenbel (Curicufe Bibliothet 1704 287 f. und 551). Bir ftimmen bemnach fur Beffra.

Bon ben Reueren folgen Mertel, Gantich, Strichart ic. gleichfalls biefer Annahme.

## b) Sedwig und ihr Gemahl Graf Albert I. von Orlamunde.

Die zweitgeborene Tochter bes Landgrafen Germann I. und feiner erften Gemahlin, Cophie von Commerfchenburg, bieg Bebwig.

Bon ihr ift gunachft zweierlei ftreitig.

Erstens ihr Name selbst, benn eine ganze Reihe von Autoren macht aus ihr eine Sophie. So die Monam. Landgraviorum (bei Mende II. 825), J. Rothe (a. a. D. 314), Spangenberg (Sachs, Chronif S. 429), Rubolphi (Gotha diplom. Th. I. S. 24)1c.

Aber das Zuruckgehen auf die altern Quellen belehrt uns, daß fie, wie jest alle Neuern annehmen, wirklich Hedwig geheißen. Bergl. Vita Ludovici (a. a. D. S. 7) und Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. S. 91)1).

Gin Zweites ift, bag viele, ale g. B. Eccard2), Urfinus, Faltenftein ic., Gedwig für bie erft geborne Tochter von Germann's Che mit Sophie von Sachfen ausgeben.

Indeß auch diese Annahme ift irrig, benn ziemlich gleichzeitige Quellen (wiederum Vita Ludovici und Annal. Reinhardsbr. a. a. D.) sprechen es bestimmt aus, daß Hedwig die zweite Tochter Hermann's gewesen, was Schumacher und Teuthorn zum überflusse noch documentarisch badurch erhärten (Samml. 6. S. 27. Note b. und resp. III. 379), daß sie urfundliche Beweise für Jutta's Erstgeburt beibringen. Wir haben hiervon schon gesprochen.

<sup>1)</sup> Wir werden fie fpater auch noch urt und lich als hedwig ausweisen,

<sup>2)</sup> In ber con ibm berausgegebenen Historia de Lundgr. (3. 406), sonach aber auch Rothe, ber feiner Chronik obige historie großentheils zu Grunde legte. Bergl. v. Lilieneron's Borrede p. XIV (a. a. D.).

<sup>3)</sup> Man vergl., was in gleicher Beziehung oben (Abichn. III. a) über beb-

ilber Hedwigs Geburtsjahr fehlt es allerwegen an geeigneten haltspunkten. Im hinblick auf bas oben (S. 187) angenommene burtsjahr ihrer altern Schwester Jutta (1185) wird 1185 für het als keine allzugewagte Conjectur erscheinen, und past auch zu ih gleich näher zu erörternden Bermahlungsjahre.

Sierüber enthält Gruber (Origines Livoniae Sacrae et cis p. 116) folgende Stelle: "Splendida inuenis Orlamundani forta quae ex gratia auunculi Regis (sc. Daniae) affulsit, totiusque No albingiae dominium sperare jussit, mouit Hermannum Thuring Landgranium vt ei filiam prioris tori Hedwigim nomine conjugdaret."

Diese Worte konnten wohl einen Fingerzeig fur die Zeit ber !! mahlung hedwig's mit Albert I. von Orlamunde bieten , der 1203 reits die Stotthalterschaft über Rordalbingien inne hatte !).

Dazu kommt noch, daß gerade um dieselbe Zeit Landgraf hers von Thüringen nach kurzlich erfolgtem Abfall von König Philipp wi auf Seite Königs Otto IV. (vergl. Dr. Abel's König Philipp S. und 165 f.) stand, zu bessen Partei bekanntlich auch des Grafen M. Onkel, König Balbemar II. von Danemark, hielt. (Abel S. 1

Aus all bem ließe fich vielleicht ichließen, baß jener zwischen ! wo fein Ruhm fich bereits zur ichonen Bluthe zu entfalten begann, zwischen 1204, in welchem Philipp am 17. Geptember zu Ichtersben Thuringischen Landgrafen neuerdings zur Unterwerfung gezwur bie Bedwig geheirathet habe. (Abel a. a. D. G. 180 f.)

Die Neinhardsbrunner Annalen, bes Streites zwischen All Bruder, Grafen Hermann von Orlamunde, und dem Landgrafen mann gedenkend, nennen lettern (S. 142) allerdings erst jeht (i "socerum Alberti", nachdem biefer bereits lange von seinem Er abwesend war, und im Dienste seiner Danischen Bettern kampfte: sente suo germano" (seil. Hermanni). Es ist aber nur Jufall, die Unnasen seiner nicht früher erwähnen.

3d fielle sonach bie Beirath Albert's von Orlamunde mit So von Thuringen auf Beginn (Fruhjahr) 1204. —

Doch nun zu Albert felbft. Das von irgend einem Abich

<sup>1)</sup> Bergl. meiter unten.

alter Annalen begangene geringe Berfeben, ein A ftatt O (Alsacia ftatt Olsacia - Holsatia), welches fich wohl querft in ber Vita Ludovici porfand, von da in die Reinhardsbrunner Unnalen u. f. w. überging 1), warf ben fonft fo bekannten Grafen Albert von Orlamunde in eine nabegu unbegreifliche Bergeffenbeit gurud. Bon ibm fagt D. Gruber (Origines Livoniae S. 113 b.): "Hie est famosus ille Comes Albertus, qui ineunte hoc seculo veluti novum sidus in coelo transalbino exortus vix, parte ejas quarta exacta subito disparuit," mahrent fich G. F. Löber (De Burggraviis Orlamundanis f. LXVII re-(ro) über ibn außert: ...domi ac foris praesectim illustris, heros anino etc. 2). Mus biefem für die Gefchichte feiner Beit fo bebeutfamen Manne machten nun Rothe, Urfinus, Repher, Kalfenftein, Fecard u. f. w., indem fie Alsatia für Holsazia nabmen 3), einen ob= curen Landarafen von Gliag. Dit ber Beit ging man indeß icon meier, und gab ber Thuringifden Sedwig, um biefelbe gur Stiefmutter Rubophe ftempeln ju fonnen 4), beffen Bater, ben Grafen Albert, jum Bemable. -

Es ift Grubern (a. a. D. 116) vorzugsweise zum Berbienft anurechnen, Diefes Fabelgebilde unter fritischer hinweisung auf Die Quelen gerftort zu baben.

Schmincke (Mon. Hassiaca Th. III) gibt (S. 334 ff.) barüber ine eigene kleine Abhandlung, und auch Schumacher (Samml. 6. 5. 28), von weitern Autoren ber neuern Zeit abgesehen, verwirft bie isherige Annahme als falfch.

Die f. g. Narratio Altahensis bei Leibnitz (Script, R. R. runsv. II. 21)3), bei Baehmer (Fontes III. 562) brudt fich nemet in ber obschwebenden Frage wie folgt aus: ex Sophia (Bavariea

<sup>1)</sup> Bergl. Rudert a. a. D. S. 103. Rote, und Begete S. 91. Rot. 12,

<sup>2)</sup> Ahnliche Lobeserhebungen haben bie Livlandischen Shroniten fur Albert, 3. B. t. Brandis (Chron. ober altefte Livland. Gefch. im Bd. III. ber Monumenta ivoniae Antiquae S. 82. Rote 16).

<sup>3)</sup> Des Robis von Salfeld überfegung ber Vita Ludovici (bei Rudert

<sup>4)</sup> Gin Unterfangen, bem felbft Eccarb (a. a. D. 335) nicht fremb blieb.

<sup>5)</sup> Bei Boehmer, Fontes III. 562, und jest als Genealogia Ottonis II. etc., u ebirt bei Pers XVII. 376 f.

sc. filia Ducis Ottonis, antea Comitis Palatini) Hermannus Lantgrius Thuringie genuit etc. . . . . . . ) uxorem Alberti Comitis de fles sezzen qui fuit frater Hermanni Comitis de Orlamunde etc.

Rechnet man ben einzigen Umftand ab, bag bie Gemablin til Grafen Albert, beren Name dem Abt Altaich unbefannt war, nicht em bes Landgrafen zweiter Frau, ber Bayerifchen Sophie, fondern wo beffen erster Gemablin, Pfalzgrafin Sophie von Sachfen, herstammt<sup>2</sup>, fo ist schwer zu begreifen, wie obige Stelle 3) bis auf Gruber bem fo völlig unbeachtet bleiben konnte.

Eine bestimmtere, birectere Antwort auf seine Fragen: unde orm est Albertus? (S. 511) und quis uxorem ejus nominat? (S. 514) hatte sich Eccard gar nicht wünschen können.

Rein Wunder, daß er, und vor ihm viele andere ohne Renntall biefer Stelle hinfichtlich Albert's feither im Finftern umbertappten.

So geben Krantz (Chronica Regnorum Daniae Svetiae et. p. 297), Gonn (Sachf. Coburg. Gesch. 1. 147) u. f. w. als Bain besselben einen Grafen Beinrich an 4), was namentlich Lober (c. c. D. f. LXVI) entschieden befampft.

Albert war ber Sohn bes Grafen Sigfrib von Orlamunde und bin Tochter Königs Balbemar I. von Danemart, Ramens Sophie, bim Bermahlung im Jahre 1181 zu Schleswig erfolgte.

Bgl. Annales Ryenses (bei Pertz, Script. XVI. 404); Scriptores R. R. Danicorum autore Jac. Langeheck (l. 281. H. 245 585 u. 622); Mallet (Gefch. von Dänemark I. 548); Dahlman (l. 356, Rote 2) u. f. w. —

So eben erfuhren wir, mann Albert's Bater fich mit ber Dad fchen Cophie vermablt bat.

Much ift uns erhalten, wann Albert wehrhaft gemacht worben

<sup>1)</sup> Leere Stelle in allen Musgaben.

<sup>2)</sup> Bergl. oben im Abschnitt II.

<sup>3)</sup> Sie findet volle Befraftigung in ben Annalen von Reinhardsbrunn (a.e. I S. 142): Porro princeps provincie (Landgraf hermann) comitis Alberti (de Orlamunde) socer, generi sui non ferens injurias etc. Man vergl. bas. S. 173.

<sup>4)</sup> Diefer Brrthum bat fich fetbft in bie Roten gu ben Annales Studenses (\*) Pertz, Script. XVI. 356. Rote 12) eingeschlichen.

nn die Annales Ryenses (a. a. D. 405) haben hierüber folgende telle: "1202 Comes Albertus factus est miles" (vgl. Script. R. R. anic. IV. 227), was Gruber (in den Origines Livoniae S. 415. ote b) noch weiter ausführt; "in aula Danica sub auspiciis Regis faldemari (seines Onkels) miles creatus est."

Ersch und Gruber (a. a. D. Section III. Th. V. S. 307. ote 61) wiederholen diese Angabe (a. a. D. Note 62) mit dem Beizen, daß Graf Albert dortmals höchstens 20 Jahre alt war; und ruber (Origines Livoniae S. 115) läßt sich vernehmen: "quod trum (Albert's und seines Bruders Hermann) natales inciderint in mos a contractis parentum nupliis annos. 14

Sonach könnte Albert') etwa 1182 auf 1183 geboren fein. Hiert stimmt die Urkunde v. 16. Januar 1194 bei Gruber a. a. D. 246
b bei J. G. v. Meiern (Bollständige Beschrbg. der Reichsgrafen
t Kirchberg S. 195), worin bei Gelegenheit der Einweihung der Pankratinskirche zu Orlamunde durch Erzbischof Konrad von Mainz filii Sigsrieds als: "assensum prachentes" Erwähnung geschieht, ziemlich überein.

Die genauere Darftellung ber politischen Thatigfeit Albert's reffor-

Den Beginn seiner Statthalterschaft über Nordalbingien sett Da hlnn (a. a. D. l. 357) auf 1203. Davon schrieb er sich in Urkunauch Comes Nordalbingiae (Eccard S. 511). — Mallet (a. a.
l. 367) und Langebeck (Script. R. R. Danie. II. 255) seten
e Statthalterschaft auf 1204, während L. Noß (Gesch. der Herzogner Schleswig-Holstein S. 100) eirea 1202 annimmt, und (S. 109)
ügt: "bis Ausgang 1224 war Albrecht unbestrittener Herr von
belbingien 2)."

Die verschiedenen Gerrschaften, die Graf Albert unterthan waren, en zu ber vielfachen Benennung Beranlaffung, deren er fich in fei-Urkunden zu bedienen pflegte. Wir finden ihn als Comes Nordal-

<sup>1)</sup> Er ift nach Gruber (a. a. D. S. 115. Rote b) Sigfrieds jungerer Sobn, ging ihm fein Bruber hermann etwa 1181/82 voraus.

<sup>2)</sup> Man fann noch Nic. Staphorst (Histor. Eccl. Hamburg, Dipl. Th. f. I. S. 604) vergleichen.

bingiae et Holsatiae (wie schon oben gesagt bei Eccard S. 511); die Comes Holsatiae, Sturmariae, Raceburgensis et Wagrine (3. B. u. p. ber Siegelumschrift einer Urfunde bei Löber a. a. D. s. LXXII); die Comes de Lauenburg, de Orlamund i) (bei Gruber a. a. D. S. 147), die und sogar als Comes dartszowe (Dassow) im Lübeckischen Urfundenbud Th. 11. 1856 (Bisthum S. 31. Urfunde XXVI).

über die namentlich in den verschiedenen Linien gebrauchten Romen ber Grasen von Orlamunde vergl. B. Leuber (bei Mende III. 1859 ff.) und über Albert noch insbesondere Gruber (a. a. D. C. 248. Note \*): "Inde, ut alter Proteus, tam sub specie Nordalbingiae, quam Holsatiae, Lauenburgi et Raceburgensis Comitis in charts comparet."

Graf Albert erscheint sogar als Statthalter und Regent Danemark, und zwar zur Zeit, als Waldemar II. nebst seinem Sohne vom Grafa heinrich von Schwerin hinterlistig auf der Jusel Lvöe 2) aufgehoben, und nach Dannenberg 3) in Gewahrsam abgesührt worden war. Dahls mann z. B. sagt (a. a. D. 1. 379 in der Note 1), auf die Worte einer papstl. Bulle: "Comes Albertus eui est tutela dieti regni commissa", sich berufend, "daß es wahrscheinlich eine Weile gedauert habe, ehe die Großen des Reiches sich dahin entschieden, den deutschen Ram einstweilen zum Regenten zu bestellen 4)." — "Albert genoß," äußerte sich hinwiederum Mallet (a. a. D. 1. 382) "seit Waldemar's Gesam genmachung das größte Ansehen im Neich, oder wenigstens in den deutschen Provinzen und bei der Armee," —

Die mehrmals abgedruckte Urfunde v. 4. Juli 1224 (in ben Regesta Dipl. Histor. Danicae I. 95; bei Süheid, Origines Guelfiese IV. p. 85 sq.; dann im Urfundenbuch der St. Lübed Ih. I. Stell S. 30 n. [Transactio inter comitem Albertum de Orlandunda et magnates Danos ex una cte. de liberatione Waldemari regis cto.]) be

<sup>1)</sup> Diefes mobl am baufigften.

<sup>2)</sup> Gubmeftlich von Funnen, unweit Faaborg. Dablmann (a. a. D. 1. 5771.

<sup>3)</sup> Es liegt an ber Zege nabe bei Luneburg. Spater brachte Graf heinrib feine tonigliden Gefangenen nach feinem Stammichloffe Schwerin. Dabimant a. a. D. 385.

<sup>4)</sup> Man vergl. 2. Ros a. a. D. S. 109.

weist, daß Albert bei diesen wichtigen Unterhandlungen, die fich indeß gerschlugen, in hervorragendster Weise betheiligt war. Man vergl. Godeseich Monachi Annales (bei Freher, Scriptor. R. R. German. Editio III. Tom. I. pag. 393 1)).

Die Regentschaft Albert's war für Dänemark von nicht langer Dauer. In der Schlacht bei Mölln (Anfangs 1225)), die er gegen en Grasen Heinrich von Schwerin verlor, wurde er selbst gesangen unommen und zu seinem noch immer in Haft befindlichen Oheim nach Schwerin abgeführt. Bergl. Annales Stadenses (bei Pertz, Script. (VI. 359); Godesrick Annales (a. oben a. D. I. 394) 1c.; dann on den Neuern Mallet (l. 385), Ersch und Gruber (a. a. D. 309), Dahlmann (l. 386) n. s. w.

Die ersterwähnten Quellen bezeichnen ben Ort der Schlacht nicht aber. Auch Godefridi Annales fagen mit Umgehung desfelben bloß, as Albert nach der Schlacht zu seinem Onkel "in castrum Danninerch" abgeführt worden sei, während Trithe mius (Chron Hirsaug.
535) als Ort der Schlacht Mölln angibt. Dies thun alle Neuern.

Um endlich loszukommen, mußte Albert die Graffchaft Lauenburg eieder herausgeben (Dahlmann a. a. D. 1. 392; Mallet 1. 87 ic.), nachdem schon der Vertrag über die Freilassung Königs Balemar II. vom 17. November 1225 (Urkundenbuch der Stadt Lübed h. I. Stadt, S. 35 f.) für ihn ungunstig ausgefallen war. Die Herisgabe Lauenburgs reuete aber Albert, der des in der Noth gegebenen chwurs durch den Papst wieder los zu werden gedachte.

Schannat (Vindem. Lit. I. 196); Rogesta dipl. Hist. Dan. I. S. 98); Scriptores R. R. Danie. von Lange bed (II. 10). — Die Lostaffung war gegen Monat Marz 1227 erfolgt. rithemins (a. a. D. I. 535) läßt irriger Beife Grafen Albert zurich mit feinem Oheim frei werben. Dem ift nicht so. Walbemar irbe schon am 21. Dezbr. 1225 frei (Dahlmann I. 387), Albert er erft, wie eben gesagt worden, im Frühjahre 1227. —

Wann Albert farb, ift eine noch offene Frage. Sonn (a. a. D. 47) fagt j. B. Albert lebte noch 1230. Dagegen beift es bei Erich

<sup>1)</sup> Mis Excerptu ex Chronica Godefridi Coloniensis bei Boehmer, Fon-II. 356 mit viel verbeffertem Texte abgebrudt.

und Gruber (a. a. D. S. 311), Albert's Todesjahr ware unbet während wiederum K. Limmer (Entw. einer urkundl. pragm. (des Marggrafths. Ofterland l. 261) ihn 1247 sterben läßt. I stimmt auch Löber überein, wenn er (a. a. D. Cl) sagt: "sub fere tempus, quo satis concessit Hermannus frater, mortuus." mann starb aber 1247. — Dahlmann (l. 392 f.) endlich v seinen Tod auf 1245 '). Dasselbe sindet sich in den Script. R. R nie. (V. 383), wo die Note a zum Eintrag in den Excerptis ex crologio veteri S. Michaelis in Lunedurg: "XV. Kal. Januarii Albertus comes laicus" sich versauten läßt: "Forte Albertus de munde nepos ex sorore Regis Waldemari II. qui iuxta diploma i dam jam mortuus erat 1245." Sonach nehme ich als Alberts T batum vorläusig den 18. December 1245 an. —

Gewiß scheint, daß Albert nach seiner Gefangennehmung und Lostaufung fich in seine vaterliche Graffchaft zurudgezogen habe. , Erheben ber Solfteiner unter Adolf V., Grafen von Schauer (außert fich Limmer a. a. D.) wurde ber Sturz seiner Größe kehrte ze. nach Orlamunde zurud."

Schon Eccard (a. a. D. S. 514) gerieth auf eine abnliche muthung. "Nee dieunt scriptores, quo devenerit beros noster: suspicor reducem in patrias terras Comitatum Orlamundanum liberationem suam rexisse." Bergl. Falfenstein (Thur. Ch 11. Buch 2. Ib. S. 898).

Dahlmann (a. a. D. II) fagt noch, bag Albert allmähli Dunkelheit verfunten fei.

Dies gilt nun wohl fur die Danische Geschichte, in welcher er ber eine so bedeutende Rolle gespielt, vorzugsweise. Aber auch für engeres Baterland verschwindet Albert nach seiner Loskaufung aus Gefangenschaft, benn über 1230 binaus gibt es meines Wiffens

<sup>1)</sup> Er beruft fich in biefer Beziehung auf Gubm (Dan. Gefch. X. 51 n. aber biefe beiden Stellen Gubm's recurriren einfach auf bas Chron. Sampet bei Mende III. 292, und auf Joh. Rothe ebendafeibst II. 1748, wo wir hier wie bort, bas Zobesjahr eines Grafen von Albert von Driamunde finden, nicht bas Albert's L., sondern Albert's III., und nicht 1245, soudern 1283.

m feine Urfunde mehr 1), und auch alle Chronifen schweigen über ine Erlebniffe.

Man könnte noch weiter fragen, wo Albert seine Ruhestätte genden? Gewisses läßt sich hierüber nicht sagen. Wenn Albert, wie en angedeutet wurde, die letten Lebenstage in seinem Erblande zugeacht hat, so klingt die Annahme nicht unwahrscheinlich, daß er im terlichen Begrädnisse zu Orlamunde beigesett wurde. — Doch kehren r zu Hedwig seiner Gemahlin zurück, die selbst den Neuern als solche mig bekannt ist. So gibt z. B. Löber (in der erwähnten Abhanding de Burggraviis Orlamundanis sol. LXXIV und auf der Stammet II. sol. CI) unserm Albert eine "Cunigundis" zur Frau, welche dum 1225 vorkommt. Als Beleg hierfür erwähnt er eine alte Inrift in der Kirche zu Orösig (sol. LXVIII):

herr Albert Graf zu Orlamund Und sein Gemahl Frau Runigund Den Tempelhoff gestifftet haben Bu Ebren dem Orden des heiligen Grabes 2c.

aviter idem confirmat, fagt Löber, eine Urfunde Kaifere Friedth II., worin er biefe von Albertus de Droisigk et uxor ejus gethte Stiftung bestätigt.

über solche mir unbegreifliche Berwechselung Albert's von Orland mit einem von 1190 — 1221 im Directorium von Schultes Inder S. 669) häufig vorkommenden Albert vom Dröfig vergl. n den ebengenannten Autor (a. a. D. 11. 488. Note \*\*\*). Sie d, da obige Inschrift erst aus dem Jahre 1558 stammt, durch gar to mehr gerechtfertigt.

Auch wann Hedwig ftarb, wissen wir nicht. Um 1227 muß sie igens noch gelebt haben, denn sie kommt zu jener Zeit noch als undenzeugin vor (vergl. Gruber a. a. D. S. 250 f.), wo es heißt: rum (testium) nomina sunt hec: Comitissa. Frater noster Comes mannus de Orlamund etc.

Bu Comitissa bemerft Gruber (a. a. D. G. 251, Rote \*): Sine

<sup>1)</sup> Bei P. Georgisch (Reg. Chron. Dipl. I. 912) boren bie Urfunden M. 51. icon 1224 auf, bei Gruber (Orig. Liv. in der Silva Document. S. 250) 1227, und im Lübeder Urfundenbuch (Th. I. 56) mit 1230.

dubio Hedwigis Coniux Alberti. Es flingt bies icon beehalb, bie Comitissa bem eigenen Bruber voranfteht, nicht unmahricheinlie

Mittlerweile ist es mir gelungen, die Heberts mahlin auch urfundlich zu sinden, nemlich im Th. II (Bisthum Lübeckischen Urfundenbuches (S. 45, Urf. v. 20. Mai 1222), "A tus d. gr. comes orlamunde etc. quod nos pro redemtione per num nostrorum et vxoris nostre he de wigis. Testes. Hede comitissa conivnx nostra;" dann (ibid. S. 56, Urfunde v. 11. nuar 1225), "quod nos pro remedio anime nostre et conjugis n hedhewigis."—

## IV.

Des Landgrafen Hermann I. zweite Gemahlin Sophie Bayern = Wittelsbach; ihr Geburts =, Bermahlungs= und Sterbejahr. Bo liegt fie begraben?

Cophie war bie alteste Tochter bes Pfalzgrafen und spatern gogs Otto I. von Bapern (aus bem alten Stammhause Wittetsb welchem Kaiser Friedrich I. (ber Rothbart) als feinem erprobten Jug freunde und Waffengenossen bas herzogthum Bavern nach heinr (bes Löwen) Sturz verliehen hatte.

Dieses geschah zu Sachsisch-Altenburg am 16. Sept. 1180 1)
Sophiens Mutter war die Gräfin Agnes von Looß, die To
des Grafen Ludwig II. von Looß, dessen 2) Name als Erbtheil
Sophiens Bruder, den nachmaligen Herzog Ludwig I. (den Kelhein überging.

Nach birecten Angaben über Sophiens Geburtsjahr fuchen wieder vergeblich. Dug boch felbft bie Beit ber Bermablung i Eltern lediglich auf dem Wege ber Conjectur gewonnen werben,

<sup>1)</sup> Bergl. Dr. haentle's "Rleine Beitrage jur Baber. Lanbes . und Wit bad. Familiengeschichte", heft L. G. 1 - 20, mo biefer Gegenftand ausfahrlich bebanbelt findet.

<sup>2)</sup> Bisber in ber Bittelsbadifden Familie nie gebraucht.

elche wir indeß mit annaherungsweiser Bestimmtheit 1169 festzuseben

Bo indessen bei altern Quellen von den Kindern Herzogs Otto I.
id seiner Gemahlin Ugnes ausführlicher gehandelt wird, z. B. in der enealogia Ottonis des Hermann von Altaich 2) (bei Pertz, Script. VII. 376), bei Aventin (Annal. Boiorum Libri VII, VII. 401) e. findet sich Sophie immer zuerst genannt.

Wir stellen bemnach als ihr Geburtsjahr — es ist ihr höchstens ein achkömmling Otto's I., bessen Sohn gleichen Ramens, vorausgegan-11 — auf eirea 1171 fest.

Als Geburtsort könnte im Sinblid auf verschiedene Umftande, bie ir in unfern bereits ermahnten "Rleinen Beitragen ze." (Seft 1. 21 ff.) des Nabern erörtert haben, Schloß Kelheim an ber Donau r wohl angenommen werben.

Erager (in feiner Geschichte ber Stadt Relheim S. 15) lagt biefe aubhaft klingende Spothefe nicht blog für Sophie, sonbern als vahrscheinlich" für alle Rinder Herzogs Otto I. von Babern gelten.

Indem wir auf bas Bermählungsjahr Sophiens übergeben, verfen wir gludlicher Weise wieder bas Gebiet der Spothesen und Conturen, benn jenes ist uns von thüringischen Geschichtsschreibern mit eifelloser Gewißheit überliefert.

Schon die Historia de Landgr. (a. a. D. bei Eccard S. 407) halt hieher folgende Stelle: "Eodem ao (1195) obiit Domina Soa etc. (filia comitis palatini Saxoniae, b. h. Hermann's erste Geblin) qua mortua duxit aliam Sophiam, filiam Ducis Bavariae."

Sind hier auch ber Tod ber erften, und die Seimführung ber eiten Gemahlin, ohne bestimmte Zeitangabe für lettere, gang nahe ammengerudt, fo barf biefe Stelle 3) um fo weniger übergangen wer, als bamit bas von Ab. Urfinus (bei Mende III. 1276), von

<sup>1)</sup> Wir gebenfen über biefe Frage in baverifden Blattern eheftens einen Aufzu liefern, beffen urkundliche Begrundung obige Annahme völlig rechtfertigen foll.

<sup>2) &</sup>quot;Gennit Otto Ludwicum etc. et quinque filias. Harum unam, videlicet hiam duxit Hermannus lantgravius Thuringie etc. Secundam filiam duxit etc."

<sup>3)</sup> Man vergl, bie Reinhardebrunner Annalen a. a. D. S. 91 und Chron. rae Misn. a. a. D. II. 323.

Wig. Gerftenberger (bei Ahrmann I. 155, und bei Cominde 1. 274) u. f. w. angenommene Bermahlungsjahr 1196 erft feine recht Bebeutung erhalt.

Nach Gervais (bei Raumer S. 182) fonnte man Sophient Bermählung wohl auf bas Frühjahr 1196 ansehen, mahrend Begele (a. a. D. ber Reinhardsbrunner Annalen Geschlechtstafel) fich für 1197 erflart').

Uns scheint, von allem anderm abgesehen, 1196 richtiger zu sein, als 1197, weil Hermann, wenn nicht schon im Jänner dieses Jahres, so doch gewiß anfangs Mai, den bereits 1195 angelobten Kreuzzug, wie wir bereits oben gehört, angetreten 2), auch schwerlich un mittelbar vor dieser weiten Fahrt seine Berbindung mit Sophie von Babern gefeiert hat.

Bon Mitte 1197 an bis Sommer 1198 befand er fich fern von Deutschland 3), und nennt ihn ber Burchardus Biberacensis (a. a. D. bei Christmann S. 106) unter jenen Reichsfürsten, die erft auf die Rachricht vom Tobe Raisers Heinrich VI. (28. Sept. 1197) nach dem Baterlande heimkehrten, ausdrücklich mit Namen.

Wir bleiben alfo, was Sophiens Bermählung mit hermann betrifft, auf ber oben ermähnten Annahme Gervais' (Frühjahr 1196) fteben.

Wo diefe Bermablung vor fich gegangen, ift nicht bekannt. Gi fcweigen hierüber nicht bloß alle baperifden Autoren, fonbern auch was auffallender fein mochte, famtliche thuringifche Gefchichtsquellen.

Das Wahrscheinlichere - weil Gewöhnliche - fcheint uns, baf wir biesen Ort eber in Thuringen ju suchen haben. Die Wahl tonnte junachft nur zwischen Gisenach und bem Schloffe Wartburg ichwanten.

Befonders bas lettere icheint ein Lieblingsaufenthalt bes Lant-

<sup>1)</sup> Lesteres thut auch Rommel (Geich. v. heffen I. 275), indem er biefer her rath hermann's mit Sophie II., einer Richte seines feitherigen Gegners, bei Gibbifcofs Konrad von Mainz (eines leiblichen Brubers herzoge Otto I. von Babers) politische Motive unterschiebt, nemlich die Festigung bes turzlich wischen Mainz and Thuringen zu Stande gekommenen Friedens. Dies klingt sehr wahrscheinlich.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Abichn. I.

<sup>3)</sup> Bergl. oben a. a. D.

afen gewesen zu fein, wie ichon allein aus bem barnach benannten ingerfriege bervorgeht 1).

Im Berlaufe biefer Zusammenstellungen hat fich schon mehrmals geben 2), und wird fich noch vielfach zeigen, bag Schloß Wartburg bie thuringische Dynastie, namentlich zur Zeit Hermann's 1. und ner Kinder, von großer Bedeutung war.

So fagt 3. B. auch Böttiger (a. a. D. I. G. 169): "Der Landif felbst refibirte meift auf seiner Wartburg, ober unterhalb berfelben Gisenach."

Um uns hinfichtlich ber Bermablung Sophiens für ben einen ober Dern Drt zu entscheiden, bekennen wir uns zunächst für bie Wart-

Es ware nun an der Zeit, von ben Sprößlingen, welche aus Soens von Babern- Bittelsbach Che mit dem Landgrafen hermann bergingen, zu handeln.

Um aber dem einmal eingehaltenen Gange getreu zu bleiben, soll hier vor noch vom Tod und Begräbnis der Landgräfin die Nede sein, um fodann im sortwährenden Zusammenhange mit ihren Kindern beistigen zu können. Daß Sophie in Gisenach starb, wo sie auch den sten Theil ihrer Witwenschaft zugebracht zu haben scheint, sagen onymi Chron. Ersord. (bei Schannat, Vindem. Liter. 1. 97)3): o etc. obiit Sophia Mater Heinrici (Raspe) etc. in Isenach; bann ters das Chron. Sampetrinum (a. a. D. III. 257), der Auctor thmicus (a. a. D. II. 2102) u. s. w.

<sup>1)</sup> Man vergl. hierüber Bachter (a. a. D. II. 239 fl.), Böttiger (a. a. I. 164 und besonders 179. Rote 1), Gretschel (Gesch. des Sächs. Bolkes und eates I. 146), Städtler (Jufape zu dem von ihm überseten Leben der heil. abeth von Montalembert S. 527 fl.); vor allen aber A. Koberstein (über Alter und die Bedeutung des Gedichts vom Wartburgkriege im heft 2 aus dem lete histor. antiquar. Forschungen), J. Rothe (a. a. D. S. 344): "wenn do Warpergk uf dem schlosse) was allezeit der fursten wonunge 26."

<sup>2)</sup> So Abiconitt III. a. S. 7 bie Geburt, und ibid. S. 88 bie Bermablung ta's betreffend.

<sup>3)</sup> In verbefferter Redaction bei Boehmer, Fontes II. 398, vergl. beffen esta Imp. 1198 — 1254 S. LXX ber Ginleit., und ale Annales Erphordiens. Pertz, Script. XVI. 32. Man rgl. noch Battenbach (a. a. D. S. 381 f.).

Das vollständige Sterbedatum Sophiens bieten dar: ber eben genannte Anonymus Erfordiensis (a. a. D. bei Schannal I. 97): Bei (resp. 1237) anno Idus Julii obiit Sophia etc., wobei indeß zu bei merken ist, daß die hier unrichtige Jahrzahl 1237 bei Böhmer (2. a. D. 11. 398) und Pert (a. oben a. D.) in 1238 corrigirt ist, wil alle bort unter 1237 vorgetragenen Creignisse der richtigen Chronologie nach erst unter 1238 fallen.

Anberweitig findet fich Sophiens Todestag verzeichnet im Chrom. Sampetrin. (a. a. D. III. 257); in der Historia de Landgr. (bit Eccard a. a. D. S. 425), bei Rothe, Urfinus, bem Auctor Rythmicus etc. 1).

Wie Schlettwein (in f. Stammtafeln ber ausgestorbenen einen Regenten von Bapern, Lpg. 1777 auf Tafel VII) zum 26. 3mi 1239 gefommen, vermag ich nicht zu fagen. —

Sophie fand ihre Ruhestätte in bem von ihrem Gemahle erbauten!

S. Katharinenkloster bei Eisenach. Die mehr erwähnten Annales Erphordenses (bei Perh XVI. 32) bruden fich hierüber aus: "in erelesia b. Catharine (in Isenach) sepulta est."

Dasfelbe fagt bas oftgenannte Chronicon Sampetrinum (a. a. D. III. 257) und bie meiften ber fürzlich angeführten thüringischen Autorm.

## V.

Bon den Kindern des Landgrafen Hermann und feiner zweiten Gemahlin Sophie von Bapern Bittelsbach, und zwar zw nächst von deren ältester Tochter Irmengard und ihrem Gemahle Heinrich I. von Anhalt.

Der Name von Germann's altefter Tochter mit Cophie II. (von Babern) ift und in jenen beiben thuringifchen Quellen erhalten, auf welchen wir bisher gerade für unfere 3wede fo reichlich ju fcopfen ver mochten. Wir meinen damit die Vita Ludovici (a. a. D. bei Rudert

<sup>1)</sup> Bergt. Soumader a. a. D. Cammi. 6. G. 38. Rote e.

<sup>2)</sup> Bergt. oben 8. 82.

. 7) und bie Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. bei Begele . 92).

Erftere fagt in ihrer treuberzigen Manier: "fine erfte tochtir mit r frouwen (Cophie von Bapern) mas genannt Ermegart."

Lettere bruden fich abulich aus "quarum prima (filiarum) Irmenedis copulata fuit etc."

Spatere Autoren fommen mit bem Namen unferer Pringeffin schon lauter Zweifel und Frrthumer. Go beißt est in ber Voler. Landev. familia (bei Piftor-Struve I. 1374) von dem ihr mitunter gelegten Ramen Margaretha: Aliis non recte, ut puto, Margarita.

Man vgl. bierüber Bintelmann (Seff. Chron. Th. VI. S. 244), hmincke (Monim. Hassiaca II. 277), Teuthorn (III. 387), ommel (I. 282) u. f. w.

Bothe (im Chron. Brunsvic. bei Leibnitz, Script. III. 356) ft diese Tochter Hermann's Helene, und Hermann von Altaich (in der mealogia Ottonis II. etc. bei Pert XVII. 377) gibt ihr seinerseits Mamen Agnes!). Doch genug biervon.

Bie icon fruher ?) bes weitern gezeigt worden, bat fich hermann t Cophie von Bapern im Fruhjahre 1196 vermanlt.

Rinder gingen aus diefer Che feche hervor 3). Bon nur zweien uns aber bas Geburtsbatum erhalten, nemlich von hermann, und t bem nachherigen Landgrafen Ludwig IV.

Erfterer murde 1199, fein Bruder Ludwig 1200 geboren. Bein-Raspe und Ronrad, ber fpatere Deutschmeister, find noch junger 4).

Es mare fonach hermann's Che mit Cophie (II.) von 1196—1199 e kinderlose gewesen ), was man nicht wohl annehmen barf. 3ch ge folglich um so weniger Bedenken, biese Lude mit unserer Irmenb auszufullen, als fie, wie wir gleich horen werben, in noch jungen

<sup>1)</sup> Er vermechfelt fie mit ihrer jungern, fo benannten Schmefter.

<sup>2)</sup> Abschnitt IV.

<sup>3)</sup> Bir merben fie im Folgenben alle genau tennen lernen.

<sup>4)</sup> Bieberholt muß auf bie Darftellung im einzelnen verwiesen werben.

<sup>5)</sup> Mis hermann unfere Baperifche Sophie ehelichte, gabite er bereits gegen Babre.

Jahren fich vermählt ju haben icheint, mas nothwendig ein möglicht weites Burudgeben mit ihrem Geburtsjahre erforbert.

Frmengard mag wohl Ende 1196 und zwar auf ber Bartburg bas Licht ber Welt erblickt haben 1).

Das Bermahlungsjahr ber Irmengard ift uns nicht aufbewahrt; indeg erlauben uns auch bier einige Umftande durch Folgerungen bis auf einen gewiffen Grad von Babricheinlichkeit zu gelangen.

Indem wir eben ihr Geburtsjahr auf 1196 ftellten, nehmen mit an, bag Irmengard, als die heil. Elifabeth an ben Thuringer hof gebracht wurde (1211), gegen 14 bis 15 Jahre gablen mochte.

Sonderbarer Beise geschieht ihrer bei dieser Gelegenheit, mabrend es boch von der jungern Schwester Agnes heißt: "quae untrita sul cum beata Elisabeth in Castro Wartpergk" (Historia de Landgr. a. a. D. bei Eccard p. 407) und "Crescebant et nutriebantur simul Agnes soror sponsi puella speciosa et Elizabeth virgo Deo devota" (bei Dietrich von Apolda in den Lectiones Antiqu. des Canisius IV. 120) keinersei Erwähnung.

Das ließe wohl ben Schluß zu, bag Irmengard bamals gar nicht mehr am vaterlichen Sofe fich befand, fondern bereits vermablt mer.

Man fonnte fonach als Bermablungsjahr Mitte 1211 anfeben.

Weiter zurud burfen wir wieder nicht wohl, weil wir wissen, daß König Philipp II. August von Frankreich im November des Jahrel 1210 sich mit dem Landgrafen Hermann dahin vertragen hatte, für den Fall es diesem gelänge, ihm beim Papsie die Trennung von seiner bishberigen Gemahlin, der Dänischen Ingeburg, zu erwirken, eine Tochte beiselben zur Ehe zu nehmen. Man vgl. die hierher gehörige Urkunte bei Scheid (Origines Guelsieae III. 570. N. CV), Baluze (Miscellan. VII. 245) etc. Auch können P. Anselme (Historie genéalog. etc. de la maison de France Edit. III. Tom. I. p. 79) und Dr. E. A. Schmidt (Gesch. von Frankreich Bb. I. 420 ff.) u. s. machgesehen werden.

Dbwohl fich bie Tochter hermann's hier nirgends genannt findet (D. Blandellns, de formula regnante Christo p. 370 fagt bloß ,,Agnetem ni fallor"), fo machen boch Neuere, wie z. B. Rommel

<sup>1)</sup> Wir verweifen auf Abichnitt IV.

a. D. I. 272), Gretschel (I. 131) u. f. w. bie Agnes baraus, is schon barum unwahrscheinlich ist, weit lettere 1210 kaum vier bre zählte. Der als sinnliche Natur bekannte König Philipp II., etmals nahezu 50 Jahre alt, wird wohl seine Frauen ) mit keim Kinbe zu vertauschen gesucht haben?

Es muß also ficher an die bereits mannbare Irmengard gedacht erben, wenn schon Gervais (a. a. D. bei Raumer S. 216) die ochter Hermann's erster Che Hedwig supplirt, welche indessen nach serer Annahme schon 12042) an Albert von Orlamunde vermählt erbe.

Da Landgraf Hermann fich von der Fruchtlofigkeit seiner Bemüsigen, ben Papst zur Trennung Philipp's von Ingeburg zu bestimsen, bald überzeugt haben mochte, gab er seine Tochter Irmengarb zu darauf einem deutschen Reichsfürsten, dem Heinrich I. von Anhalt Brau, eine Berbindung, die, wie wir gleich weiter unten hören rben, auf Förderung seiner politischen Plane berechnet war. Es ging in damals mit den fürstlichen Heirathen, wie noch heutzutage.

Mit dem von uns angenommenen Bermahlungsjahre (Mitte oder auch be 1211) flimmt noch weiters, daß heinrich I. von Unhalt bereits 24 in einer Schenkungsurkunde (bei Bedmann, hiftorie bes Fürtthums Unhalt, Thl. III. 314) und wieder (a. a. D. S. 315) unm Jahre 1228 seiner Erben ausbrücklich als beistimmend ,,plenum isensum heredum nostrorum habentes" gedenkt, worunter boch wohl altester Sohn, heinrich II. mitverstanden werden muß 3)?

t) Er war feit 1193 mit ber schonen Ingeburg von Danemart vermählt, hatte angeblich wegen zu naher Berwandtschaft bald wieder verstoßen, und nahm im it 1196, trop papstlicher Einsprache, Maria, eine Tochter bes herzogs Berthold Meran zur Gemablin. Dr. E. A. Schmidt, Gesch. von Frankreich I. 420 ff. rmanr in f. famtt. Werken Br. 111. S. 288 sagt, sie heiße eigentlich Agnes, zögen es die Franzosen vor, sie Maria zu nennen.

<sup>2)</sup> Bergl. Abichn. IV. b.

<sup>3)</sup> Ramentlich findet fich, unseres Wissens, heinrich II. neben seinem Bafreilich erft in einer Urfunde für Goslar vom Jahre 1234 (in J. M. HeinecAntiquitates Goslar. p. 294) erwähnt. Es mag bemnach Irmengard's Sohn,
mals eirea 12, resp. 16 Jahre alt, um 1212 geboren sein. Und in der That
R. Behr (Tasel 117) sein Geburtsjahr bis 1215 zurück.

Die heirath seiner Eltern fallt aber vermuthlich noch vor Derzog! Bernhard Tob (Febr. 1212) und um die Zeit der vom Landgrafen hermann 1211 zu Naumburg veranstalteten Zusammenkunst Deutscher Fürsten gegen Otto IV. zu Gunsten Friedrich's II.1). Nach Galetti (a. a. D. S. 185) war dort auch der Graf von Anhalt (ohne Zweisel unser heinrich I.) zugegen, welchen sich hermann so durch Familienbande gegen Otto zu verbinden, und an das hohenstausische Interesse zu tetten versuchte 2).

Frmengard soll nach Schumacher (Bergrößerung bes burcht hauses Sachsen burch glorwürdige Fürstinnen S. 24)3) bie zweite Gemahlin Heinrich's I. von Anhalt gewesen sein. Er sucht dies darant abzuleiten, daß, als Heinrich Raspe IV. gestorben war, nicht die übtern Söhne Heinrich's I. von Anhalt, Heinrich II. und Bernhard, sow bern erst der drittgeborne Sigfried als Bewerber um die thüringische Berlassenschaft auftrat, und sich in der That von 1252 an die nech 1284 den prätendirten Titel "Heres Thuringic" (vergl. Beckmann a. a. D. Thi. III. 328. IV. 529 ff. und 542, und besonders Horzhenr. illustris p. 79 sq.) beilegte, indem er dabei sein Recht von seiner Mutter Irmengard als Tochter des Landgrafen Hermann I. von Thüringen herleitete (vergl. Gretschell. 151 ff.).

Daß zwischen ben Brüdern besfalls ein Einverständnis ftattgesumben, und die beiden altern ihre Rechte bem jungern Sigfried übertragen haben, ist doch wohl eher anzunehmen 1) als: Heinrich I. deshalb zwei Gemahlinnen zu geben (dies thut z. B. Teuthorn a. a. D. IV. 95) und so Hypothese auf Hypothese zu bauen.

<sup>1)</sup> Man vergl. Die sehr interessante Stelle ber Anuales Colonienses Maximi (bei Pertz, Script. XVII. 825 sq.) über den kurz vorausgegangenen Bamberen Tag, und bazu die Anuales br. Wormatienses (a. a. D. XVII. 75) unter 1216; bann Luben, Gesch. d. t. Bolkes, Bd. XII. 269 und Dr. Ch. E. Weiße (Best. Rursach). Staaten I. 253).

<sup>2)</sup> Aber nach Boehmer (Reg. Imp. 1198 - 1254) S. 64 batte Deinrich in Otto IV. bis 1215 ausgehalten. Bergl. Abel (a. a. D. S. 60).

<sup>3)</sup> Leiber vermochte ich biefes Werf nicht gu erhalten.

<sup>4)</sup> Wie D. Th. C. Bertram in f. Gefd. bes Saufes u. Fürftenthume Inbalt J. 728 fic ausbruckt.

Die meiften anhaltischen Autoren nehmen auch nur eine einzige au Beinrich's I. an.

Bergl. hierher noch Lent (Becmannus Enucleatus, ober Sift.

Als Sauptquellen für Irmengard's Heirath mit Heinrich von Ant bieten fich dar die Vita Ludovici (a. a. D. bei Rückert S. 7): ne erste tochtir was genant Ermegart, di wart gegebin graven Heinse von Anhalt"; und mit fast den gleichen Worten die Reinhardsumer Annalen (bei Wegele S. 92), weiters die Histor. de Landv. (a. a. D. bei Eccard p. 407), die Annales breves (ibid. p. 350) i. w.

Auch ein baberischer Autor, ber schon mehr genannte Hermans Altahensis (in seiner Genealogia Ottonis II. a. a. D.) ') beubiese Berbindung, ob er schon die Irmengard mit ihrer jüngeren pwester Agnes verwechselt 2), bereits unzweiselhaft an: "et Agneuxorem Comitis de Anhalt qui suit frater Alberti Ducis Sarie. "

Demohngeachtet behaupten noch viele, wie Sagittarius, Bueus, v. Sommereberg, ja felbst Bedmann (V. 72), inn fie ihrerseits Heinrich I. mit seinem Sohne gleichen Namens verdseln, daß seine Gemahlin eine Tochter Herzogs Otto I. von Braunweig, Namens Mechtild, gewesen.

Schon die Chronologie, wie unter andern Leng und Bertram, onders aber Eccard (a. a. D. 682) gezeigt, hatte von einer folden rwechslung abmahnen follen.

Aber über bie Gerfunft ber Ermengarbe find felbft Eccarb (a. a. 682 f.) und Bertram (1. 563 und 640) noch in Zweifel.

Wann farb Irmengard? — hierüber gebricht es ganglich an annaherungsweise unterrichteten Mittheilungen. Alle anhaltischen ichichtsschreiber fcmeigen auf biese Frage.

Falkenstein (Thur. Chron. Buch 2. G. 680) läßt mit Begie-

<sup>1)</sup> Bergl, oben Abidnitt III. b. G. 107. Rote 5, und Abidnitt IV. G. 115.

<sup>2)</sup> Bergl. Ybidnitt V. G. 119.

4315 sterben; aber weber in ben Annalen bei Wegele, noch in ten Annales breves (bei Eccard a. a. D. p. 350 sq.) ift bie geringste Anbeutung gegeben.

Bon bem außerordentlich hoben Alter, welches Irmengarb sonat erreicht haben mußte (eirea 120 Jahre!), abgesehen, spricht im Gegentheil einiges bafür, baß sie vor ihrem Gemable bas Zeitliche gesegnt habe. So führt z. B. H. Basse im Panegyricus Geneal. etc. (bit Beckmann, Accessiones Histor. Anhalt. S. 17) alle Personen auf welche bei ber Beerdigung heinrich's I. zu Ballenstödt zugegen geweste sein sollen.

Es wird von "Filiis et Fratribus suis" gesprochen, eine Gattin aber nicht ermant.

Bu diesem freilich geringfügigen Beweise kommt noch, daß wir die Irmengard 1) selbst beim Ausbruch des bekannten Thuringischen Erbfolgestreites nirgends antreffen, obgleich ihr Sohn Sigfried sein Erbrecht auf Thuringen von dieser seiner Mutter herleitete 2).

Hatte Irmengard damals noch gelebt, so wurde fie wohl als leitliche Tochter Hermann's I. und Schwester Heinrich's Raspe ihr Erbrecht eben so gut, wie die brabantische Sophie, eine Enkelin Hermann's I. und Richte Raspe's geltend gemacht haben. Wir forschen
vergebens, daß hiebei Sigscied bloß in ihrem Auftrage gehandelt, und
war sie demnach Anfangs der fünfziger Jahre des 15. Jahrhunderts bereits tobt.

Wie fpater gezeigt werben foll, bat fich ihr Gemahl bochft matfcheinlich und zwar um 1245 in ein Aloffer zurudgezogen. Das brang Irmengard's Ableben noch über 1245 binauf.

War nicht vielleicht eben ihr Tob von bestimmendem Ginfluß au heinrich's Borhaben, den Rest seiner Tage in klösterlicher Ginsamten zu verbringen? — Dann durfte die Fürstin nicht viel früher als 1245 gestorben sein, vielleicht 1244.

<sup>1)</sup> Urfundlich find wir ihr nicht begegnet.

<sup>2)</sup> Bergl. Horn (Henr. illustr. p. 79 sqq.), Zittmann (a. a. D. II. 189f.) Gretidel (a. a. D. I. 151 ff.) zc.

Diefes Jahr nehmen wir benn in runder Summe als Irmengard's odesjahr an 2).

Bas Irmengard's Ruheort betrifft, fo liegt die Bermuthung ibe, daß fie in der Unhaltischen Fürstengruft zu Ballenfladt an der eite ihres Gemahls begraben liege.

Sierüber fei im allgemeinen auf bas verwiesen, was hinsichtlich einrich's I. Begräbnis gesagt werden wird. Bestimmtes läßt sich lerdings nicht sagen, boch darf von unserer Annahme der Umstand, g im gegebenen Falle Baffe schweigt, nicht geradezu abhalten.

Doch es ift Zeit, uns um Irmengard's Gemahl naber umzusehen. cinrich l. heißt der Aeltere (senior) im Gegensate zu seinem Sohne eichen Namens, ber fich schon den 18. Juni 1245 urfundlich "Heintus Dei gratia junior Comes Aschariae" nennt (vergl. Eccard a. D. C. 681).

Wie Bertram (a. a. D. I. 642) mit Recht bemerft, gilt bies ohl von allen noch zu Lebzeiten feines Baters ausgestellten Urfunn 2).

Die altern Genealogen, bann noch Gubner, und nach ihm Digtel nehmen, die Anhaltischen Seinriche verwechselnd, zwei Gohne berzogs Bernhard von Sachsen, Namens Beinrich an, und machen unserm heinrich I. ben Aeltern mit dem Beinamen: Pinguis, ber tte ober Dice.

Das ift, wie Bedmann, Lent, Bertram ic. gezeigt haben, undfalich.

Buchhol's geht über biefe Frage ohne Enticheibung binweg, gibt

Gine fürftliche Geberin ift bierunter gemiß ju verfieben, und bie Möglichfeit, Irmengard nach Erfurt Bergabungen machte, nicht allgu entfernt. Ber will, n inbeffen biefe Conjectur einfach vermerfen.

<sup>1)</sup> Es ließe fich etwa bet X. Kal. Dec. (22. Roobt.) aus ben Excerptis ex rologio Coenobii S. Petri Erford. (bei Schannat, Vind. Lit. 1. 20) als restag bingufügen: "Irmengardis Comitissa haec dedit Tapetum et sericum num."

<sup>2)</sup> Man fiebe bei Bedmann (a. a. D. V. 68 u. 73), Leng (a. a. D. S. ff. und befonderb 223), Budbols (Berfud einer Geid, ber Rurmarf Brandurg H. 56), Zeuthorn (a. a. D. fill. 387) u. f. m.

aber boch (a. a. D. 11. 56) unferm Beinrich ierthumlich ben oben bachten Beinamen, welchen nicht er, fondern erft fein gleichnan Cohn führte 1).

Urfundlich tritt und Beinrich I. als ,, Comes Aschariae, Co de Anhalt, Comes de Hanhalt, Comes Aschariae et Princep Anhalt, Comes de Anhalt et Princeps Aschariae" (pgl. Bedin a. a. D. V. 68 ff., Lens 214-217, Schultes, Dir. II. 483. 498 f. 508. 529. 532, 545 f. 640 f.) entgegen, mabrent ibn B (a. a. D. S. 17) auch Princeps Herniciae in Anhalt nennt. 3m funbenbuch jum Bb. II. ber beff. Lanbesgeich, von Bent (G. wird Beinrich unterm 22. Februar 1219 als Benge Raifere Friedric fogar "Heinricus Dux de Anhalt" genannt, mas Boehmer (1 Imp. 1198-1254. G. 97. Dr. 258) ju bem Beifage .. sic" be lagt. 3d balte bas "Dux", wenn es auch felten fur Beinrich fommt, bennoch für vollberechtigt, und verweise lediglich auf Bi mer felbft (G. 98 ber gedachten Regeften Dr. 275), wo bie Rub folder Bergogetitel vom Raifer nicht im minbeften Beanftanbung fi benn "es fei in Deutschland ein bebeutungslofer Brauch, wenn fid Cobne von Bergogen, obgleich ohne Bergogthum, Bergoge nennen

Saufiger findet fich allerdings "Graf" von Anhalt als "Fi (princeps) gebraucht. Dennoch unterliegt es keinem Zweifel, baß L rich in der That Reichsfürst gewesen, und die von vielen gebrachte gablung, er sei hiezu erst 1218 erhoben worden, ins Gebiet ber beln gehört.3).

Die nachste Frage mare, wann heinrich I. von Anhalt gebifei? Bedmann (a. a. D. V. 69) meint, bies mußte lange vor t geschehen fein, weil er 1199 bereits bem Ronig Philipp gegen Otto

<sup>1)</sup> Das Gleiche gilt von 3. S. Ch. Schmidt (a. a. D. 1. 282).

<sup>2)</sup> Man vergl. biegu Fider a. a. D. I. 197. Rote 9, welche mobl ftant ben Went haben follte.

<sup>3)</sup> Bedmann (a. a. D. V. 69. — vergl. IV. 509 —), Lens (S. 2 Bettram (I. 628 ff.), Buchboly (II. 122 f.) haben fich mit bem Nachweis Principates für heinrich über die Maßen geplagt, mabrent Schultes (im I etorium II. 640. Rote \*\*\*) furzweg fagt: "heinrich war der Erfte, welcher Fürft von Anhalt fchrieb."

gestanden. Lent seinerseits (a. a. D. S. 213) außert fich, daß man ar nicht wiffe, wann Heinrich geboren fei, daß dies aber gewiß nach 10 geschehen, weil er 1210 zuerst handelnd vorkommt!

Gleich darauf lagt fich Lent (G. 214 f.) verlauten, Beinrich ne, ba fein Bater fich erft 1191 vermählt, nicht vor 1192 geboren , was auch Sagittarius annehme.

Konnte bewiesen werben, baß Seinrich I. in ber That 1199 schon bem Rriegstheater seiner Zeit handelnd aufgetreten, bann mußten wohl mit seinem Geburtsjahr weit hinter 1200 gurud, wie benn Behr (a. a. D. Thl. 114) es auf 1170 fesistellt.

Der gebachte Beweis lagt fich fcmer berftellen').

Wohl finden fich einige Quellen, welche, wenn auch mit einem ern Jahre, hieher bezogen werden können, nemlich die Anonymionis Historia Impp. (Men de III. 218): "Eodem ao (1200) Heus de Anchalt cum Comite Henrico de Within prelium commisit," Bothonis Chronicon Brunsv. (bei Leibnih III. 356): "1204 do stridden de twey Graven, alse Grave Hinrid von Anhalt, vode de Olrick van Wettyn de vorlos."

In noch etwas spätere Zeit (1207—1208)?) fällt die Angabe Chron. Riddagshusense (bei Meibom. R. R. Germ. Tom. III. 62), wornach Heinrich servente bello civili inter Ottonem IV. hilippum bei der Eroberung Unseburgs dem stausisch gesinnten Erzof Albert von Magdeburg Beistand leistete. Rathmann (a. a. D. 1) seht diesen Kriegszug auf Sommer 1206.

Es geht hieraus hervor, daß Geinrich, von bem, wie von feinem eren Bruder Gerzog Albert I. von Sachsen, wir wiffen, daß fie zur als ihr Bater ftarb, langst großjährig gewesen (man febe Ber-

<sup>1)</sup> Man vergt. Bertram (a. a. D. I. 627, Note \*). Die Braunschweiger chronit (bei Leibnitz, Script. III. 74) und die Annales Stederburgenses Der 3 XVI. 225 sqq.), worin die Belagerung Braunschweigs aussübrlich ert wird, nennen uns unter den Theilnehmern keinen Grafen von Anhalt.

<sup>2)</sup> Früher wohl, benn nach F. B. Cheling (bie D. Bifchofe II. 23) hielt ichof Albert feinen Einzug zu Magbeburg erft im Frühjahre 1207 (vergl. Dr. a. a. D. S. 192. Gefch. b. St. Magbeburg von C. B. hoffmann 1. 157 Befch. b. St. Magbeburg von h. Rathmann II. 10).

tram I. 627), gegen Ausgang bes zwölften Jahrhunderte gebore muffe, etwa, wenn wir Berfuchs halber die Mitte zwischen ber renz von Bedmann und Leng annehmen, 1175.

Bu obigen Austaffungen burfte biefes Jahr wohl paffen, weicht auch von ber Angabe R. Behr's, beren Quelle mir ni fannt ift, nur um wenige Jahre ab.

Die Regierungszeit heinrich's anlangend, so ftarb fein ! Herzog Bernhard von Sachsen, nach den Annales Stadenses Pertz, Seript. XVI. 355) im Jahre 1211. Note 6 daselbst für "mense Februarii 1212," da, wie Bertram (I. 559) zeigt Jahr hier mit Oftern beginnt. — Rach einem hildesheimer Re (bei Lent C. 147) ist der Sterbetag der 9. Febr. (V. Idus F

Die Annalen felbst fagen: "Dux Bernardus etc. obiit, cui nior filius Albertus ducatum, senior vero Heinricus accepit tatum." Aehnlich bruden sich die Annales Bremenses (bei XVII. 857) aus.

Diefe Anomalie wird von Berfchiebenen verschiedenartig get Bergl. Lent (a. a. D. 149. §. VIII.), Bertram (I. 560 ff.), 1 bolb (II. 56) u. f. w.

Am haltbarften war mir die Erklärung bes lettgenannten D. II. S. 153). "Wir vermuthen aber, baß seine Liebe zur nicht allein an dieser Cession (wornach der Erstgeborne bloß in die schaft, der Jüngere aber in das Herzogthum nachfolgte 1)), schuld wesen, sondern daß er "Heinrich, vielmehr es darum gethan, nich im dortmals benkbaren Fall des Aussterbens der anhaltischen Lgrasen von Brandenburg auf diese Erbschaft Hoffnung machte, der älteste mußte er ohne Zweisel lieber wünschen, das mächtige benburg, als das sehr klein gewordene Herzogthum Sachsen zu er — Man vergl. noch Weiße (a. a. D. II. 210 f.).

Da viel bafür fpricht, bağ Heinrich bereits 1245 abbieirt, fich in ein Rlofter jurudgezogen habe, wovon gleich weiter unte fprochen werden foll, so kann man mit gedachtem Jahre feine Regis (vergl. Bertram I. 639) formlich abschließen.

<sup>1)</sup> Faft nur allein Bedmann nimmt Aibert fur ben Erfigebornen & Bernbard von Sachfen an.

Rommen wir auf bas Sterbebatum Beinrich's I.

In fortwährender Bermechelung des Sohnes mit dem Bater geben le als bes lehtern Sterbejahr 1267, 1266, 1259 2c. an.

Bergl. Bedmann (V. 72), Lent (S. 218), Bertram (I.

Run wissen wir zwar allerdings Heinrich's I. Sterbejahr nicht get, fönnen aber mit Rücksicht auf die Urkunde vom 17. Mai 1252
gedruckt bei Beckmann III. 316), indem wir Lent, Bertram
folgen, 1252 wohl dafür gelten lassen. Der in gedachter Urkunde
kommende Ausdruck "Pater noster bonae memoriae" beutet jedens einen bereits Dahingeschiedenen an. Bertram (a. a. D. I. 639)
t den Beweis für 1252 noch aus einer weiteren Urkunde zu vers
ftändigen.

Reuere Autoren schließen sich, wie S. Lindner (Gesch. und Bebg. bes Landes Anhalt S. 130), D. G. A. H. G. Stenzel (Handbuch Anhaltischen Geschichte S. 49), R. Limmer (Entwurf einer urfdl. zmatischen Geschichte von Neusachsen und Anhalt S. 118), obigem re so ziemlich an. Die beiben erstern schwanken nur noch zwischen 1 und 1252. R. Behr (Tfl. 114) hat 1252.

Daß Fürst Seinrich I. von Anhalt, wie Lent, Eccard, Berm u. f. w. annehmen wollen, als Mönch gestorben, sindet seinen
ind in einer Urkunde vom 8. Mai 1251 (abgedruckt bei Becknn III. S. 515 f.), worin die Söhne Heinrich's ihn "Venerabilem
em nostrum Heinricum Com. Aschariae" nennen, ein Beiwort,
des dazumal allerdings nur Geistlichen gegeben wurde. Eccard
a. D. S. 681), Lent (a. a. D. S. 218), Bertram (I. 639).

Schon oben ') ward ermahnt, baß fich Frinrich's altester Cohn its am 18. Juli 1245 Heinricus junior nennt.

Auch in der fürzlich berührten Urkunde vom 8. Mai 1251 findet bieselbe Bezeichnung. Es erscheint sonach die obige Annahme, daß nrich L im 3. 1245 abdicirte, und fich nach damaliger Sitte in ein fer zuruckzog, glaubhaft genug.

Boigt (in f. Gefch. Preugens Bb. II. 587) lagt einen Fürften

<sup>1) 8. 125.</sup> 

von Anhalt im 3. 1248 Schaaren von Kreuzsahrern nach Preußen ren, und kommt (ibid. Note 2) aus verschiedenen Grunden zu ber wahrscheinlichern Annahme, daß dies Heinrich I. gewesen." Ung würdig klingt solches nicht, und ftunde dem oben Gesagten nicht e gen, doch sehlen genauere Anhaltspunkte, um daraus etwas Pozu gestalten.

Henstädt begraben. So äußert sich z. B. Basse (in seinem Pane ens Principum Anhaltinorum a. a. D. p. 17. Cap. VIII.): "Hin iste I. potens et gloriosus in vita sna consummatis diehus suis in mino desunctus est et in Oratorio Ecclesiae Ballenstedensis cum tribus suis solenniter est sepultus presentibus imo Exequias ag bus etc."

"Ejus profecto corpus in ferreo conditum sarcophago repe est eo tempore quo eodem loco sepeliendus crat Dom. Geo Princeps etc." — Bergl. Joh. Lindner sive Tillanus, Exo Saxonica etc. ex Monacho Pirnensi (bei Mence II. 1615): "Bflet, do vorezeiten die Grafen von Anhalt ir Begrepnis hatten, din sancte Niclas Capell ist 1168 Margraf Albrecht bestat, och her erste des Namens."

Thorschmid ausgenommen'), folgen dieser Annahme: Leu seld (Antiquitates Groning. p. 238), Bedmann (L. 155), & (S. 218) u. s. w.

## VI.

Des Landgrafen Hermann und seiner Gemahlin Sophie (
erstgeborner Sohn Hermann.

hermann's Geburtsjahr wird in ber Veter. Landgr. Familia Piftor-Struve 1374) auf 1201 angegeben.

Für seinen Bruder Ludwig (als Landgraf IV.) findet fich folger

<sup>1)</sup> Er allein erklart fich in ben Antiquitates Plocenses (p. 90 u. 105) für menau.

burtsbotum: V. Kal. Novbr. oder St. Simon und Juda (i. e. 28. tober) des Jahres 1200 verzeichnet. So in der Vita Ludovici (a. D. S. 8), in den Annales breves (a. a. D. bei Eccard p. 550) f. w. 1). Somit ware Ludwig der ältere Sohn des Landgrafen Hernn I., wie ihn denn auch wirklich die Vita Ludovici, die Annalen Reinhardsbrunn, die Historia de Landgraviis, Chron. Terrae snens. und selbst Dietrich von Apolda ", den ersten son" ober ", prigenitum siliums nennen?).

Guben (im Codex dipl. II. 602. Mise. CXXIV) gibt fonberba-Weise hermann als brittgebornen Sohn, mahrend er bei ben mei-Reuern fich als erst geborner vorgetragen finbet.

Bachter namentlich beweist bies, allen entgegenstehenden altern ellen gegenüber, aus einer Urfunde vom 29. Mai 1216 (abgedruckt Regest im Directorium von Schultes II. 503), in welcher die ider hermann, Ludwig und heinrich als "zwar noch im jugenden Alter befindliche, aber an Geistesfraften gereifte" Sohne herem's I aufgeführt werden, bis zur Evidenz.

Diese Urfunde a) liefert Bachter zugleich ben Beweis, baß Gerin, von seinem Bater selbst als geistig fraftig bezeichnet, aus ben i geltend gemachten Ursachen nicht für unfähig zur Succession erachwerben könne, wie Schumacher (Sammlg. 6. S. 28 f.), Gati (II. 194 f.) und noch Rommel (a. a. D. I. S. 278) und Boter (I. 166) zu behaupten versuchen.

Mit vollem Rechte tritt Bachter biefer letten Anschauung enten, indem er bemerkt, "ber Grund, warum hermann nicht zur ceffion gelangte, sei einfach darin gelegen, weil er vor seinem Bagestorben mare."

Dag bem wirklich fo gewesen, geht aus hermann's Tobesjahr

<sup>1)</sup> Warum Wegele in seinem Commentar ju ben Reinhardsbrunner Annabie blog bas Jahr 1200 haben, ben 27. Det. nimmt, wiffen wir nicht zu enteln.

<sup>2)</sup> Bergl. Gervais (a. a. D. bei Raumer S. 216).

<sup>3)</sup> Die Histoire genealog. a. a. D. I. 226 legt ihr fur bie obschwebende Frage enig Werth bei.

(1216) 1) hervor, benn fein Bater flarb, wie wir bereits wiffen 2), ein Jahr fpater. Bergl. Bachter (a. a. D. 111. 392).

Will man fonach hermann als ben erfigebornen Sohn hermann anerkennen, fo muß man entweber bie Geburtsjahre ber Brüber rabezu umftellen, b. h. jenen 1200, Ludwig aber erft 1201 geb fein laffen (obwohl auch für lettern 1199, wie in ben Monum. L. grav. bei Mende II. 825 zc., vorkommt), ober es ift, was bat C thenfte scheint, hermann's Geburtsjahr auf 1199 zurud zu batte

Uber Wartburg als feinen hochft mahricheinlichen Gebur vergl. man Abichnitt IV. G. 116.

Hermann ftarb am 31. Dec. 1216. Diefes Jahr, ihn freilich nach bem Bater fterben laffend, haben bas Chronicon Terrae I nens. (bei Mende II. 324), die Veter. Landgr. Familia (bei ftor-Struve 1374), Ab. Urfinus (Mende III. 1277) u. f

Sein Tobestag findet fich vielleicht im Kalendarium neorolo Thur. (im B. II. ber Zeitschrift bes Bereins für Thuringische Geschitt. S. 119) II. (pridie) Kal. ian. (31. Dec.). — Begele, ber commentirt hat, bann Möller (a. a. D. S. 41) nehmen irrig Jahr 1218 hiezu.

Hermann ftarb in Gisenach. So nach ber Vita S. Ludavici a. D. bei Rüdert S. 7): "unde ftarb zu Jsenache", ben Reinha brunner Annalen (a. a. D. S. 92): "qui obiit Ysenache" u. f. w., w rend es beim Auctor Rythmicus (Mende II. 2053) heißt:

"In beme andern bas geschach Bon feinem Soen hermann barnach Bon brenzeben iarn ein Jungeling Das er benfelbigen weg bargieng Der ftarp zu Wartpurg zu ber zeit zc."

Bergl. Joh. Rothe (a. a. D. S. 340): "farp uff bem fl Bartpergt."

Abgesehen bavon, daß biese lettern Angaben auch hinsichtlich Alters, in dem Germann bei seinem Tode ftand, unzuverläffig f benn er zählte bortmals ficher schon über 16 Jahre, gebe ich obigen

<sup>1)</sup> Muf welches mir gleich naber gu fprechen tommen werben.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Abidnitt I. G. 81.

en um fo lieber ben Borgug, als fie für bie Thuringifden Landgrain jener Zeit weitaus bie besten Nachrichten liefern.

Siffridus presb. Misnen. (bei Piftor-Struve 1. 1042) tommt Bahrheit, indem er Germann 15 Jahre alt flerben lagt, giemnabe.

Seinen Begrabnisort haben wir bei St. Katharina in Gisenach zu ben. Es ift wieder die Vita Ludovici (a. a. D. S. 7), die uns hierr Aufschluß gibt: ",unde ftarb zu Isenache unde wart ouch ba beben."

Bergl. noch die Historia de Landgr. (a. a. D. p. 407), den oben achten Siffridus presbyt. (a. a. D. l. 1042), Chron. Terrae Misn. ende II. 324), Mothe (a. a. D. S. 340) u. s. w. Daß Hersten an der Seite seines Baters, ja sogar unter einem Steine mit selben ruhe, sagt der Auctor Rythmicus (a. a. D. p. 2053) mit den rten:

"By feinem vater begraben leut Under bemfelbigen Stenne Der auf fie gebaben ift revne."

2B. G. Tengel (in b. Supplem. Histor. Goth. C. 540) liest, wie fceint, ben letten Bere richtiger :

"Daruffe fy find gehoumen renne."

Bezüglich des Epitaphiums für Hermann I. (und feinen Sohn hen Ramens) verweise ich auf das oben erwähnte Gedicht, worauf i schon Sagittarius (Memorabilia Historiae Gothanae p. 10. 1) sich bezieht. Bergl. Tenhel (a. a. D.).

## VII.

Ludwig IV., zweitgeborner Sohn des Landgrafen De und ber baperischen Sophie.

Art, die Landgrafen zu gablen. Beshalb mirb e Beilige genannt? - Ludwig's Wehrhaftmachunfein Kreuzzug und Tob. Begrabnis.

Ludwig ist der Sechste is Namens in seiner Familie Landgraf aber der Vierte. I lettere Bezeichnung zu geb gewiß richtiger, denn die Bahl ber Ludwige von Ludwig den tigen an, wie sie sich bei Urfinus, Gerstenberger, Wimann, Falkenstein, Schumacher zu. findet, nimmt in die der Thi Landgrasen zwei Ludwi e auf, die dieses noch nicht Der 130, wo er von Kaiser Lot e dazu erhoben wurde. A

(a. a. D. 256) 1), Chron. Mont. Sereni (Mende II. 175), I Sampetrinum (a. a. D. III. 211), Annales Lothariani (Boel Fontes III. 576).

Bon unserm Ludwig sagt übrigens die Vita Ludovici (a S. 7) ausdrücklich "ber vierde des namen", und ähnlich drück die Reinhardsbrunner Annalen aus (a. a. D. S. 92): "quarten nominis lantgravius". Ja Schultes (a. a. D. II. 525) bring eine Urkunde Ludwig's von 1217 bei, worin sich dieser selbst, wieus hujus nominis IV." nennt.

Die Neuern nehmen beshalb fast alle Lubwig als IV. a. z. B. Teuthorn, Galetti, Rommel, Böttiger, Wu. f. w.

Bir tommen zu Lubwig's Beinamen: "ber Beilige" (sa Co wird er genannt, fagen bie Monum. Landgrav. (bei Den

<sup>1)</sup> über lettere Unnalen vergl. Battenbach (a. a. D. G. 381 f.).

5) "oh beneficentiam snami". Zugleich nennen fie ihn noch "et mificus dietus", was auch fonst häufig sich findet 1).

Böttiger (a. a. D. 1. 182 f.) sagt über bas Epitheton "der Heie": "Ludwig selbst hat ohne förmliche Canonisation wegen seiner Eischaften diesen Beinamen erhalten; vielleicht trug später der Bolksube die Heiligsprechung der Elisabeth auf ihren Mann mit über."
Montalembert (Leben der heil. Elisabeth, überseht von I. Ph.
ädtler, a. a. D. S. 255 f.) äußert sich hierüber: "Die Liebe des
lifes und die Dankbarkeit der Klostergeistlichen erwarben Ludwigen
Beinamen des Heiligen, unter dem er in der Geschichte bekannt
und den eine große Zahl wunderbarer Heilungen an seinem Grabe
etfertigen. So wurde er drei Jahrhunderte lang vom Bolke vert; doch hat diese Berehrung nie die Bestätigung der Kirche erhal"— "Belchen nur der Gebrauch der Schriftsteller," sagt Rom1 (a. a. D. I. S. 333 der Anmerkgn. Nr. 102), "nicht der Pabst
onisitt hat."

Rückert (a. a. D. Borrebe S. III.) lagt fich vernehmen: "Bei ien Lebzeiten hochgeehrt, und nach seinem Tod zwar nicht von der che, aber von der öffentlichen Meinung als Martyrer und Seiliger ehrter Fürst."

Insti endlich (Elisabeth die Heilige. Burich 1797 — S. 12)
t, Ludwig sei wegen seines Kreuzzuges der Heilige genannt worden.
Um nur einen Augenblick bei Justi's Angabe noch etwas zu versten. Bergleiche man damit, was hinsichtlich des Kreuzzuges Rausr (Gesch. der Hohenstausen III. 419) äußert: "Es habe dem Landsen so an gutem Willen und Gelde für den Kreuzzug gesehlt, daß Kaiser ihm 4000 Mark dieten mußte, um ihn zur Annahme des wizes zu bewegen." — Rach Boehmer (Reg. Imp. ab an. 1198 1254 neu bearb. Abtheilg. I. S. 137) wäre der Preis für Ludwig's eilnahme am Kreuzzuge ein noch viel böherer (wenn auch entster liegender) gewesen, nemlich die Anwartschaft auf Meißen mit em jährlichen Erträgnisse von 2000 Mark. — Und bennoch nennen

<sup>1)</sup> In ber Vita Ludovici, ben Bleinhardebrunner Annalen, und an vielen ani Orten (vergl. 3. B. bie Thuringia sacra p. 103) wimmelt es von ehrenben namen für Ludwig.

ihn manche eben wegen feines Rreuzzuges ben Beiligen! Alfo au bie größten Wiberfpruche.

3. M. Roch (hiftor. Ergahlung von bem Bergichlog Ba: S. 39) bemerkt gar, bag Ludwig ben Beinamen Sanctus feiner & heit zu verdanken habe.

Der gewöhnliche urkundliche Name Ludwig's ift in ber ? "Thuringorum lantgravius princeps Hassive et Saxoniae comes tinus", Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. S. 203 u. 205

Urfundlich nennt er fich meiftens bloß: "Thuringiae Lantg et Saxoniae Comes Palatinus"; wie aus Tentzel (Suppl. I Hist. Goth. S. 550 f.), ber Thuringia Sacra (p. 104 sq.), B Hist. Landesgesch. (Urfbbuch jum Bb. III. S. 98. CL 99 f. CI f. w. jur Genüge entnommen werden kann.

Behen wir übrigens zu Ludwig's Geburtsjahr über. Ge if oben 1) gezeigt worden, bag unter ben thuringischen Geschichtschr Streit bestehe, wer hermann's I. erstgeborner Sohn gewesen, L ober hermann. Wir haben und bereits für letteren entsch nehmen aber gleichwohl als Ludwig's Geburtstag ben 28. Octbr. an, wie ihn benn auch die meisten Neuern, z. B. Ten thorn (III. Galetti (II. 209), die Histoire geneal. (I. 228), dann F. Wa (II. 283) 1c. haben.

Dafür mußte, wie auch geschen, Bermann's Geburteta 1199 gurudgestellt werben.

Urkundlich finden wir Ludwig als regierenden Landgrafer erstenmal unterm 15. Janner 1217, und zwar in einer Urkund Rloster Georgenthal, Acta 1217 Indictione Va. XVIII. Cal. Feb Schultes (a. a. D. II. 516 f. Rr. 163. — Bergl. Tentzel, S II. Hist. Goth. S. 551), nicht erst am 8. Nov. 1217, wie Ba (a. a. D. 391) behauptet.

Mit dem von uns 2) angenommenen Todesbatum Herman stimmt nun dieses Diplom allerdings nicht recht zusammen, den den ersten Anschein bin kann Ludwig ungefähr drei Monate vor Baters Tod nicht schon regiert haben.

<sup>1)</sup> E. 131. Abschnitt VI.

<sup>2)</sup> oben G. 81 im Abiconitt I.

Bare es aber nicht möglich1), angunehmen, Ludwig habe biefe Urnde noch ju beffen Lebzeiten und in beffen Auftrag ausgestellt?

Die langwierige Krankheit, an ber Hermann zuleht laborirte, achter (II. 275), könnte ihn wohl bewogen haben, bem nachfolgens Sohne noch bei Lebzeiten gewisse Regierungsrechte einzuräumen? So ftünde wohl unserer Annahme von Hermann's I. Todesbatum h die Urkunde Ludwig's von 1218 (bei Schultes II. 531, bei nhel a. a. D. S. 550) nicht im Wege, wo es zuleht heißt: ",anno neipatus postri 24.

Das Jahr 1217 war Ludwig's erstes, 1218 naturgemäß seine eites Regierungsjahr (vergl. Böttiger I. 180). Dies liefert zuich einen Beweis gegen die Annahme, baß Germann I. 1215 oder April 1216 gestorben, ba es bann anno principatus 4 resp. 3 heimüßte.

Lubwig wurde am 6. Juli 1218 zu Gisenach wehrhaft gemacht. Der Vita Ludovici (a. a. D. S. 24) lesen wir hierüber: "Alse man eib x. 1218 an dem achtin tage der liben zwelfbotin sente Petirs e Pauls in dem heumanden wart Lodewig in finer flat zu Isenach ch zu rittere gestagin."

Hiernach ware also Ludwig, wie auch Galetti (II. 209), Bach = (II. 285) 1c. richtig annehmen, am 6. Juli wehrhaft gemacht wor, während die Reinhardsbrunner Annalen den 4. Juni haben: eidie nonas Junii Ludovicus in civitate sua Ysenache militarem orem consecutus est. (a. a. D. S. 155).

Dhne Zweifel ift bie genauere Bezeichnung ber Vita Ludovici, ber auch Urfinus, Gerftenberger, Binfelmann und bie fen Reuern folgen, bem Datum ber Annalen vorzuziehen.

Bir halten letteres für einen Schreibfehler in ber hannöverschen ibichrift 2); benn ftatt Junii Julii gelesen, gibt Pridie nonas Julii m ben 6. Juli ber Vita Ludovici.

3. Rothe (a. a. D. bei v. Liliencron G. 545) hat ausnahms-

<sup>1)</sup> Bumal bie gebachte Urfunde mohl ber progenitores, nicht aber bes faum rbenen Batere Ermahnung thut.

<sup>2)</sup> Sie ift (man vergt. Begete a. a. D. S. XIV. bes Borworts) viel junate bie Driginotaufzeichnung.

weise ben St. Rilianstag, b. f. ben 8. Juli, aber v. Lilieneron (e. a. D. Note 2) ftimmt unferer Annahme bei.

Daß bie Festlichkeit bei St. Georg in Gifenach vor fich ging, befagen außer Rothe noch Urfinus (Mende III. 1278), 28. Gereftenberger (bei Schminde II. 301), ber Auctor Rythmicus (Mende II. 2058) u. f. w.

Bergl. Montalembert (a. a. D. G. 45). -

Wir kommen auf den Kreuzzug Ludwig's zu sprechen. Den Tag, der in allen älteren Quellen nicht anzutreffen ist, "Sonntag Judica", habe ich nur bei Wachter (II. 302) indeß als annehmbare Conjectur gefunden: "Am Sonntag Judica 1227 wohnte Ludwig dem so besuchten Hoftage bei, welchen Heinrich zu Aachen hielt. In diese Zeit fällt wahrscheinlich auch Folgendes"2c. Boehmer (Reg. Imp. 1498—1254. S. 227) läßt an diesem Sonntage (28. März) die Krönung der Königin Margaretha stattsinden, weist übrigens Ludwig von Mitte Mändeß 5. April urkundlich in Aachen an König Heinrich's Hof aus. Auf das Frühjahr 1227 als den Zeitpunkt des fraglichen Ereignisses deuten alle Autoren hin; so namentlich die Vita Ludovici (S. 52), die Reinhardsbrunner Annalen (S. 198) und Dietrich von Apolda (Canizii Lectiones Antiquae IV. 311).

Es ift auch einleuchtenb, bag Lubwig bas Kreng noch im Frübjahr 1227 genommen haben muffe; benn sein Aufbruch nach Italien, von wo er fich mit bem Raiser einschiffen wollte, erfolgte bereits am Johannistage (24. Juni) biefes Jahres, und zwar von Schmalfalben aus.

Bergl, die Vita Ludovici (S. 58), die Annales Reinhardsbennnenses (S. 205), und die Historia de Landge. (bei Eccard p. 420).

Ludovici (a. a. D. S. 59 f.) ware ber Landgraf nicht auf bem fellm Boben, fondern in einem Schiffe verschieden, bas im Safen von Otranto vor Anter lag. In ersterer Quelle heißt es nemlich, nachten vom Besuch bes Landgrafen bei ber Kaiferin gehandelt worden (S. 60), unde quam vil kume widder in dazu schif unde leite fich zu bette.

Die Reinhardsbrunner Unnalen geben biefe auch beim Dietrit bon Apolba (a. a. D. IV. 133) fich findende Stelle mit folgenben Bo-

1: ,, Ideoque ad navem reversus lecto decubuit in civitate que rant dicitur (a. a. D. S. 206).

Bergl. über Ludwig's Tob in oder bei Otranto noch die Annales gavienses (bei Pertz, Script. XVI. 270), die Annales Erphorises (ebendaselbst S. 27), die Annales Vetero-Cellenses (bei ende II. 404), Sistridus presbyt. (bei Pistor-Struve I. 1042), ron. Citizense (ibid. I. 1227) u. s. w.

Abweichend hievon geben die Annales Schestlariens. A. (bei Perty II. 338 und im Bb. I. der Quellen und Erörterungen S. 381), die nales Marbacenses (bei Pertz, Script. XVII. 175 u. 177), und Annales Argentin. (bei Boehmer, Fontes II. 105) Brundustum rindist) als Sterbeort an.

Raumer (a. a. D. III. 673) erklart fich, auf Albericus und rangenberg gestüt, mit letterem fich aber (Gachs. Chron. p. 435) :nb, für biefen Ort 1).

Man vergl. Bohmer's Regesta Imperii inde ab ao. 1198 --

Wir kommen zu Ludwig's Todestag. Die Vita S. Ludovici . 61) fagt: "Daz ist gescheen an dem eilftin tag der ouwestin, daz der tag der lieben mertere Prothi unde Jacinti."

Bie aus der Beifügung der Heiligen hervorgeht, meint Berthold dem "z. ouwestin" den 11. Sept., den auch die Annales Reindsbrunnenses (a. a. D. S. 207) haben: "rediens ad patriam (coeem) obdormivit in domino III. Idus Septembris," so daß der 13. ptember, welcher sich in derselben Quelle (S. 212) vorsindet: "mors est 1227 Idus Septembris etc." lediglich als Irrthum erscheint.

Die Annales Pegavienses (Pert XVI. 270) und die Dehrgahl

<sup>1)</sup> Im Gebrauch auständischer Berter barf man es mit unsern alten Sprenischen nicht allugenau nehmen. Se heißt es bei ihnen: Otrant (Reinhardssiner Annalen), Orerant (Dietrich von Apolba), Ortrant (Vita Ludovici, Chron. tonse und Job. Mothe), Ortrant (Chron. Sampetinium, Annales Pegavienund Trithemius in Chron. Hirsaug.), Ontrunt (Siffridus presb. unt Sam. 3her) 20.

Ahnlich machen 3. B. bie Annales Schoftlar. (a. c. D.) aus Brundufium Brans, bas Chron. Rythm. Principum (tei Leibnitz, Script. III. p. 133) aus lien Pulle, und Rothe aus Perufium Parus u. f. w.

ber oben 1) aufgeführten Quellen bekennen fich gleichfalls zum 11. September i. c. III. Idus Septembris ober "britten nach vnf. l. frawentag" (i. c. nach Maria Geburt), wie fich ber Auctor Rythm. ausbruckt2). Wir kehren zur Vita S. Ludovici zuruck.

Duwest (soviel wie ougest, ougst) wird gewöhnlich für August genommen. Wir erbliden in dem vorliegenden Falle eine Ausdehnung des Wortes auf September, wie sie schon Ziemann (mittelhochdeutsch. Wörterbuch S. 288 sub "ougest") berührt, und wornach darunter einmal die Zeit der Ernte, d. h. die Monate Just und August, und dann unter "dem andern ougest" der September verstanden wird. — Bergl. Schmeller's bayer. Wörterbuch I. 39, wo gleichfalls "erster Aur" als August, "ander Aur" als September gilt.

Für lettern findet fich in den Fragmenten eines deutschen Gedicht aus dem 13. Jahrhundert (in den Origines Pomeranicae Martini Rangonis, Colbgae 1684. S. 225 — 227), welches Ludwig's Tob behandelt, der Ausbruck:

In Gobe er felecliche entslief Rach unser frouwen dage nu An deme eilften dage fru Des mandes, den die lude hant Genant in dutsche fulmant.

Wachter, ber (a. a. S. 398) hievon Erwähnung macht, untersucht "fulmant" nicht naber, sondern bemerkt nur, daß nach Eginhard Karl ber Große den September "Mutumanat" genannt habe. was indeß unrichtig ift, denn Einhard (Vita Caroli bei Pertz, Senptor. II. p. 458) sagt: "Witumanoth"").

"Fulmant" ift alfo bamit keineswegs beutlicher gemacht.

<sup>1) 3. 139.</sup> 

<sup>2)</sup> Abweichent bieren enthätt bas Kalend, neerolog. Thur, (im Bt. II & Beitidrift bes Bereins für thur, Geich. & 119) ben 12, Septhr. "II. Idus Septunb bie Annal. Erphord. (bei Perb XVI. 27) ben 5, bieses Menats "VI. II. Sept.", mabrend bas Chron. Erphordiense (bei Boehmer, Fontes II. 325) 74 tig III. Idus gibt.

<sup>3)</sup> Nirgends in ben Barianten (a. a. D. 45%, Note f) findet fic bie Batter'ibe Lesart. Bergl. nech Leben und Wantel Karl's bes Großen, beicht, er Ginharb B. L. berausggb, von 3. L. 3beler, S. 59.

Bir erfahren aber beffen Bedeutung aus Chr. Gottl. Salt aus ahrzeitbuch ber Deutschen bes Mittelalters S. 36), wo es vom Sepnber wörtlich heißt: "Die alten Deutschen nannten ihn von der Fülle b überfluß ber eingeheimsten Früchte aller Arten ben Fülmand."

hiernach wird fich birect auf unsere oben angeführte Stelle in ben igines Pomer. p. 226 berufen.

Bergl. Pilgram's Calendarium Chronol. medii aevi C. 169. Es fehlt nicht an alten Chronisten und neueren Nachbetern, welche dwig jum Opfer von Kaiser Friedrich's II. hinterlift machen, ber feiner burch Gift entledigt haben foll.

Die Vita Ludoviei (S. 59) 3. B. berichtet: "Do funden fie bi ferinne 2c. vor die quam der ture lantgrave mit erbarer zucht unde fle fi. Darnach alse man spricht (!) tranc her mit or einen giftigen belichen tranc 2c."

Gleicherweise sagen die Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. 206): "Bibensque ut dicitur (!) mortiserum poculum ab ea (Imatrice) recessitst, und die Annales Marbacenses (a. a. D. bei rh XVII. 275): "Dicebatur autem quod lantgravius Tuoringie eni potione mortisera in civitate Brundisio periisset."

Man vergl. hierüber Rommet (a. a. D. I. Anmerkg. G. 253 f. 102).

Diefes fatale "man fagt" fpielte alfo icon bortmals feine Rolle, bt indeffen ber fonft nicht angezweifelten Glaubwurdigkeit beiber Hen fo ziemlich die Spite ab.

Bei ben fortwährend gespannten Berhaltnissen, in benen Kaiser brich II. jum pabstlichen Hofe lebte, und die später noch schlimmer ben (man vergl. Rommel a. a. D. I. 285), darf es nicht Bunnehmen, wenn pabstlich gesinnte Chronisten dem Kaiser alles ertiche Schlechte nachsagten, und so ein schlichter beutscher Mönch dersberüchten unlauteren Ursprungs immerhin einigen Glauben beimaß. Bie ganz anders berichten uns hierüber weitere namhaste Quellen Beit, den Grund dieser unsinnigen Gerüchte auf ihren eigentlichen rung zurücksührend. — "Ibique (Brindisi),4" heißt es in den Annaschestlarienses (bei Perh XVII. 338 und im Bd. I. der Quellen Erörterungen S. 581) "quidam ex eis estiuo calore et corru-

ptione ciborum et acris putredine perierunt, vnde ab imperator neno interfecti dicebantur. Inter quos precipui erant Lantgr Thur. Ludewicus etc." Man vergl. Chronicon Balduini Ninovi (Recueil des Chroniques de Flandre p. J. de Smet Tome II. 723 Annales Gotwiceuses (bei Per) z., Seript. IX. 605).

Bon ben Renern find gleichwohl nicht wenige obigen, gewischen, Angaben gefolgt, doch wiederholen fie dieselben schon mit ober minder Borbehalt, wie Muratori (Gesch. v. Italien VII.) Binkelmann (a. a. D. Ibl. VI. S. 265), Teuthorn (III.) Galetti (II. 258) und besonders Böttiger (a. a. D. I. 182), fich schon fark auf die Seite jener hinüber neigt, welche Ludwig e bestigen Fieber unterliegen lassen, wie Rothe, Gerstenber Spangenberg, Teutel, Falkenstein, Wachter, Raumi Auch Montalembert zählt hieber.

Diese lettere Angabe ift jedenfalls ber historischen Babrbeit entsprechend 1). Sie findet weiteres ihre Begründung in Dietrich Apolda (bei Canisius, Lectiones antiquae IV. 135): "coepit p sper sebribus inquietari," und "corpus acrius sebribus vexabal

Ludwig's Leichnam wurde aufänglich in Otranto felbst beige Dies ergablt und die Vita Ludoviei (S. 61) mit folgenden Wo, fi fartin widder unde suren al an die stat (Otranto), da si den i bern fundin, si begingen on gar erberlich unde begruben on zu fim Dar noch leisten si ore wallefart," und in gleichem Beweise beri barüber die Annales Reinhardsbrunnenses (a. a. D. 207).

Bergl. Dietrich von Apolda (bei Canifius a. a. D. S. 1 ben Auctor Rothmicus (bei Mende II. 2074) u. f. w.

Daraus machen nun Galetti (II. 238), Bachter (II. 301 bie hauptfirche von Otranto, was fehr wahrscheinlich ift, benn u andere Kirche sollte barunter zu verstehen fein? Man vergl. Motlembert (a. a. D. S. 207).

Faltenftein (a. a. D. II. 697) läßt Lubwig guerft in Re-beerbigt werben.

Bir haben fo eben ergablt, bag Ludwig's Leiche (nachbem

<sup>1)</sup> Man vergl. noch in Bohmer's Reg. Imp. 1198 — 1254 neue Be J. S. 37 bie Einträge vom 8. Septbr. bis 27. biefes Monats.

vor, um ihre Berwesung zu verhindern, die wirksamsten Mittel in vendung gebracht hatte) in Otranto beigesetht wurde, worauf der Ite Theil der landgrässichen Begleitung die traurig unterbrochene uzfahrt sortsetzte, und nur ein kleiner Theil in Otranto zuruck blieb, die Bestimmungen des thüringischen Hoses hinsichtlich der Beerdig abzuwarten. Bergl. die Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. 207): "Redeunt nunctii in Thuringiam, legationem lugubrem derte intempestiva piissimi et illustrissimi principis reportantes." ral. die Vita Ludovici (a. a. D. S. 62).

Mittlerweile waren die Arcuzsahrer (in allerdings verhältnismäßig zer Beit) zuruchgekehrt, und wohl auch die nöthigen Beisungen von iringen eingetroffen. Der Leichnam wurde wieder ausgegraben, Fleisch von den Anochen gelöst, ersteres neuerdings beigeseht, letzaher in einem kostdaren Schreine nach Deutschland und resp. Thüzen herausgeführt 1).

Bann die Beifetung in Reinhardsbrunn vor fich gegangen, ift (das Jahr 1228 wiffen wir freilich) feltsamer Beise nicht aufbeen.

Weber die Vita Ludovici (a. a. D. S. 66. V. 8: "abir in dem irn jare (1228) dar nach wart sin gebeine zc. begraben"), noch die ialen des benannten Klosters (a. a. D. S. 211 st.), noch Dietrich Apolda (a. a. D. IV. 236: "sequenti anno [auf 1227, also 1226] iltus est in coenobio Monachorum Ord. s. Bened. quod vocatur ihartsbrunnneu"), noch endlich Rothe oder die Thuringia sacra n ein näheres Datum.

über die am Grabe Ludwig's vorgekommenen Wunder sind nach1en: die Vita Ludovici (S. 69—98), die Reinhardsbrunner An1 (S. 217 ff.), Gerstenberger (bei Schmincke a. a. D. II.
1ff.), die Thuringia sacra (p. 108 sq.) und von den Reuern Mon1 mbert (a. a. D. S. 255 f.). — "Uhi multis claruit miraculis"
1 kurzweg die Annales breves (bei Eccard a. a. D. S. 352).

<sup>)</sup> Die gange Geschichte ift aussubrlich beschrieben in ber Vita Ludovici & 62 f., 1 Annalen von Reinhardebrunn & 207 ff. und besonders von Dietrich von a a. a. D. & 136. Bergl. 3ch. Rothe (a. a. D. bei von Litteneron 74 f.).

Bas Ludwig's Grabmal betrifft, so finden wir bei Strub (neu eröffneten Archiv II. 292) eine genaue Beschreibung desselben. In Inschrift ist und in den Monum. Landgr. (bei Men de II. 827) mi in der Thuringia sacra (p. 108) enthalten, und hier auch eine Abst dung desselben von S. Neyher beigefügt. Bergl. Fallenstein (a. a. D. Buch 2. S. 692), Koch (hist. Erzählg. S. 49) und Monte-tembert (a. a. D. S. 249 ff.).

## VIII.

Bon Ludwig's IV. Gemahlin, der heil. Elifabeth aus Ungam. Berlobung und Bermahlung. Elifabeth's Bater. Wann und wo ift fie geboren? Ihr Tod und Begrabnis. Seiligsprechung

Wenn es hinsichtlich der Berlobung Ludwig's mit Glisabeth in to Vita S. Ludoviei heißt (S. 11): "Diz geschach di weile daz ebelem megetin in der wigen lag unde von mutirlichen bruftin di spise zu wenne phlag" und ähnlich in den Reinhardsbrunner Annalen (S. 115) sowie bei Dietrich von Apolda (a. a. D. IV. 118): "Ludewico pumilla Elizabeth adhue sugens ubera nutu dei desponsata est," so il damit nicht so fast die eigentliche Berlobung, die erst später (1211) peiner Zeit, wo Elisabeth nicht mehr in den Bindeln lag, ersolgte, sow dern jener politische Act gemeint, durch welchen die beiden höfe wichtiger einander gegenseitig bestimmten."). Waach ter bestreitet, die Glisabeth schon als Säugling für Ludwig bestimmt war. "Aller Bassische schon dern Germann, den Erstgeborenen, nach Thüringen gebracht weben, und sein Tod war es, der sie seinem Bruder Ludwig zuführte."—Ich muß die Wahrheit dieser Behauptung dahingestellt sein lassen.

Die eigentliche Berlobung ober formelle Cheverbindung ging " Sommer 1211 auf ber Bartburg vor fich. Die oft citirte Vita Lab.

<sup>1)</sup> über bie von einigen Chroniften hieber bezogene f. g. Probeftination teman Dietrich von Apolba (IV, 118); bann von ben Reuern Montalembi (S. 10 fl.), Bachter (II. 37) und Gervais (bei Raumer a. a. D. S. 12

fagt barüber (G. 14): "Do wart bag felbe juncfrouwelin beme en furften zu geleit in kindiswise in eine bedutniffe ber zukunftigen git."

Gleichlautend äußern sich die Annalen von Reinhardsbrunn und rich von Apolda (S. 122, beziehungsweise IV. 119): "regis silia sa puero infantula apposita est et quasi sigura quedam suturarum gitur nuptiarum."

Daß die Berlobung auf der Wartburg gefeiert worden 1), findet usdrücklich zwar nirgends angegeben, ist aber mehr als wahrscheineinmal wegen des damit in Zusammenhang gebrachten Wartburges (vergl. obige Annalen S. 110 ff.), und dann wegen des Nachzu obiger Stelle: "Enutrita autem est cum omni studio etc.",
das Chron. Terrae Misn. (bei Mencke II. 524), auf LudIV. jüngere Schwester Agnes übergehend, gleichsam mit den Worervollständigt: "quae nutrita erat cum beata Elisabeth in Wart"— Dasselbe sagt J. Rothe (a. a. D. S. 344).

Die Bermählung Ludwig's mit Elifabeth anlangend, so haben bie n Quellen hiefür das Jahr 1221, so die Vita Ludovici (a. a. D. '); die Annalen von Reinhardsbrunn (S. 168); Dietrich von a (a. a. D. IV. 122); Chronicon Terrae Misn. (a. a. D. II. u. s. w. 2).

Montalembert (a. a. D. S. 19 f.) täßt die Bersobung ausbrucklich ft vor sich gehen, mährend es im Bb. XVII der Script. von Perh (p. 331 datoribus Monasterii Diessensis) heißt: "Sciendum est, quod in despons. Elizabeth silie sue (sc. Gertrudis regis Ungarie) et Ludovici lantgravii gie, que copulatio nuptiarum celebrabatur Ungarie in civitate Ovena quiptiis intererat etc."

egenüber ben Thuringischen Quellen, aus benen hervorgeht, daß die eigenterlobung auf der Wartburg stattgefunden haben musse, denn nirgends wird
daß der junge Landgraf mit nach Ungarn gebracht worden sei, kann mit
copulatio nuptiarum nur der schon beregte politische Act gemeint sein, durch
die Kinder einander versprochen wurden. Diese Feierlichkeit (ober Berlobung,
tan so will) ging also in Dsen von Statten, während 3. B. Engel (Gesch.
r. Reichs l. 291) Presburg nennt.

3. Rothe (a. a. D. S. 345) ftebt mit dem Jahre 1220 faft allein ba. die Rote 1 v. Lilieneron's a. a. D. — Bon ben Reuern nimmt na-Montalembert noch 1220 an. Der Tag selbst ift uns nicht naher bekannt; ba indes Li Hochzeit mit Elisabeth in einigen der öfters genannten alteren gausdrücklich vor dem Tode seines Schwagers, des Markgrafen 2 von Meißen (der am 17. Februar 1220 erfolgte 1)), sich erzählt so nehme ich keinen Anstand, dieselbe in den Beginn des gleichen 1220 und zwar in runder Jahl gegen Ende Januar zu ftellen.

Die hochzeit ging jebenfalls auf ber Wartburg vor fich. fagen ausbrudlich die Historia de Landgr. (bei Eccard a.a.D., duxit in uxorem in castro sno Wartbergk." Bergl. 3. (a.a.D. S. 345), Ab. Urfinus (bei Mende III. 1280), Sgenberg (Sachf. Chron. S. 431), Falkenstein (Thur. G. Buch 2. S. 694) 1c. —

Machen wir einen Abstecher nach Ungarn zu Elisabeth's bem Könige Andreas II., manchmal auch der Hierosolimitaner ge Bergl. Annales Regum Hungariae von G. Pray Pars I. p., Andreas II. cognomento Hierosolymitanus. 3. Maisath, der Magyaren, Bd. I. (2. Aufl.) S. 321: Andreas II., genan Hierosolimitaner. Nommel (a. a. D. I. S. 278): "dem seine ten im gesobten Lande den Namen des hierosolimitaners erworde Er regierte von 1196 bis 1235.

Wir geben nunmehr auf bas Geburtsjahr 3) ber Glifabeth ale welches bie altern Deutschen Quellen, wie die Vita Ludovici (&

<sup>1)</sup> Bergt. oben Abichn. III. u. G. 93,

<sup>2)</sup> Die Continuatio Admunt. (bei Pertz, Script. IX. 588) haben ein tern Beinamen von ähnlicher Bedeutung: "Andreas qui Crucifer dicebatur", indeß neben dem schon erwähnten durch die Stelle in der Coutin. Claustroneo (a. a. D. IX. 622): Andreas exercitum Christi relinquens etc. contumelio priam terram ingreditur ziemlich illusorisch gemacht wird. — Die Gemahlin Andreas und Mutter der heil. Elisabeth war eine Tochter herzogs Berth Meran, Namens Gertrand. Sie wurde befanntlich im Jahre 1313 ermords über J. G. Mail ath's Gesch. der Magnaten 1. 136 und J. Chr. v. C Gesch. des Ungar. Reichs I. 293 f. nachgesehen werden können.

<sup>3)</sup> Wir glauben biefem vorerft jene Autgren vorausfenden ju follen, mit ber über fie vorhandenen reichen Literatur eingehender befaßt haben.

Soon Falten ftein (in feiner mehrermabnten Thuringifden Shronif S. 697 - 701) gibt eine fur feine Beit ziemlich vollftanbige Sammlung aborthin Ericienenen.

Reinhardsbrunner Annalen (S. 111); Dietrich von Apolda (a. a. IV. 118); die Annales breves (a. a. D. bei Eccard S. 350); der bord. Antiqu. Variloquus (bei Men de II. 483) u. f. w. 1207 ben 1), während die Ungarischen Chroniken hierüber ein hartnäckischillschweigen beobachten.

Bebeutendere Schwierigkeiten ergeben sich hinsichtlich Elisabeth's artsorts. Bei den Neuern sind namentlich zwei Orte streitig. (a. a. D. S. 50), Adelung (Direct. S. 114), Justi (a. a. S. 8), Montalembert (a. a. D. S. 15) 2c. haben Presburg. Als Beweise hiefür kommen zum Theil eine bei Roch (a. a. D. 5) augeführte, in der S. Annakirche zu Eisenach befindliche Taseletrachten, worauf unter anderm die Worte standen: nata Posonii ungarin; zum Theil eine Bemerkung Montalembert's (a. a. D. 5. Note 4), "daß alle D. Geschichtsschreiber einstimmig den Getag nach Presburg verlegen."

Diefe Einstimmigkeit rührt aber nicht weither; benn mit Ause ber neueren Seiligen-Legenden und Encyklopadien schweigen uninheimischen Autoren, namentlich bie altern, über fraglichen Geort ganzlich.

Mailath (in Hormant's Taschenbuch pro 1822, S. 211), mant selbst (ibid. V. Jahrg. 1824, S. 118) und Joh. Podhzky (Chronicon Budense 1838 p. 196. not. 2: "Locum vero tatis Pelbartus sermone de laudibus Elisabethae his verbis conte. "Elisabeth etc. dum nata suisset in oppido Sorospatak, et liciis nutrita omnia puerilia contempsit."" — Dubitari nequit,

belung (a. a. D. S. 114 ff.) führt gleichfalls bie hieber einschlägigen Berte nb fügt bie inzwischen berausgefommenen Nova bingu.

ei weitem vollständiger zeigt fich Just i (die beil. Glisabeth. Borrede S. V-CIII) und nach ihm Montalembert (a. a. D. Gint, S. CXXV-CLVII), b manche sonft verschlossen Quelle öffnete.

och foll ein Rachtrag zur Geschichtsliteratur ber heil. Elisabeth in ber Borberg. 1826 S. 325 ff. und die vortreffliche Zusammenstellung Ph. A. F. Balim Literar. handbuch fur Gesch. und Landeskunde von heffen (S. 35—42) t werben.

Rothe's Austaffungen (a. a. D. S. 336, 440, 387 u. f. m.) ftimmen biermlich überein.

Tom. V. Vol. II. p. 95 ff.): "Ad haec eum praedictus transmissa armatorum multitudine primum nos et Dom matrem et sorores nostras carissimas de Castro Patak et extrahi; et exinde patrem nostrum investigari faciel bedeutende Stüße, und verdient beshalb gehörige Beach

Gine alte einheimische Quelle, die Annales Reinhar bieten hinwiederum Fingerzeige dar, welche uns verant Elisabeth's Geburtsort noch in einer andern Richtung ;

Die beregte Stelle (a. a. D. S. 111) heißt: "nata prope Elzeborg 3) et ibidem est monasterium, in quo i cente virgines, et in co habetur pes unus de sancta Mari ad unum miliare vel quasi ad Buda etc."

Begele lagt biefe Stelle, für bie Gefchichte ber I von großer Bebeutung, leiber unerflart.

Gelänge es, ben Namen biefes, wie man fieht, feb Nonnenklosters nachzuweisen, so würde auch wohl bas cas ben laffen.

Die uns hiefür zu Gebote stehenden Silfsmittel erwis als völlig unzureichend und ein Beg, den wir in Sof digender Ergebnisse einschlugen — (im Bd. V. des Mor Acta sanctorum p. 222 sq. de S. Mariae Magdalenae re-

ber heil. Elisabeth nicht Posony (Presburg) gewesen; vielleicht auch bas von uns vorläufig angenommene Saros-Patak, benn die Anbes Reinhardsbrunner Mönches, welcher ber landgräfl. Thüringiskamilie sicher sehr nahe stand, kann nicht gang unberücksichtigt en.

Sonderbarer Beife findet fich auch hierüber bei altern Ungarifchen ren nichts Genaueres angegeben. —

St. Elisabeth ftarb am 19. November 1231. Den abweichenden stagen gegenüber (welche für fie angenommen werden) ist die Caations Bulle im Tom. I. des Magnum Bullarium Romanum 8 ff.) allein von maßgebender Entscheidung.

§. 5. berselben sagt nemsich: "Universitati vestrae per Apostolica a districte praecipienda mandantes, quatenus 13. Kal. Deris die videlicet quo eadem (St. Elisabeth) mortis absoluta vinvictura perenniter, ad sontem supernae prodiit voluptatis, Feejusdem prout miranda ipsius meritorum magnitudo exigit, retis et saciatis sollemniter celebrare."

Roch (a. a. D. S. 76 ff.) gibt bie Bulle beutsch, aber mit fal-Datum. Bergl. Montalembert (a. a. D. S. 415 !)).

Es fieht sonach als Todestag fest: ber 19. November 1231, ben Die meisten Reuern adoptirt haben. —

se fragt fich weiter, wo St. Elisabeth gestorben sei. Daß bies em Spitale in Marburg geschehen, haben vornehmlich P. J. Hartz-(Conc. Germ. Tom. III. p. 557): "mortua in Ptochodochio irgensi" und nach ihm Justi (a. a. D. S. 148), vielleicht noch ietrich von Apolda gestütt (a. a. D. bei Canifius IV. S. 148, mengehalten mit S. 140), aus dem solches allerdings entnommen n fann.

Acta sunt haec" (fagt er von ben Burüftungen zur Beerbigung)
oppidum Hassiae Marburg in Capella Xenodochii Paupe-

Daß Glifabeth in Marburg überhaupt farb, finden wir an vielen

Auch bei Steph. Katona (Hist. Critica Regum Hungar. V. 723 ff.) ist tanbig abgebrudt.

Bgl. bie Excerpta ex Richerio Senoniensi (bei Boehmer, Font. III. 57).

Chronifa, Freft. 1581, hier fol. 157), und vorzüglich n (Essai sur L'Histoire de L'ordre Teutonique, Tom. I. Montalembert (a. a. D. S. 264 ff.) hatte sich Elisabe biesen Orden aufnehmen lassen und ware barin auch ge

Bei Dietrich von Apolba (a. a. D. IV. 140) findigerade keine besinitive Bestätigung, benn die Worte: ", si de manu magistri Conradi habitum humilem et abjectum mit Cap. V ibid. und Cap. II. S. 147) besagen dieses ni hiermit wohl der Eintritt in den s. g. dritten Orden (der Ameint sein. Dies behauptet in der That Katona (a. a. p. 561: ",tertium ordinem poenitentium S. Francisci co suisse testantur"), und spricht noch entschiedener aus R. D. I. 287).

Über ben Tob ber Glifabeth vergl. man bas Examer (bei Mende II. 2033), ben mehrgenannten Dietrich (a. a. D. IV. 148), ben Auctor Rythmicus (bei Mende u. f. w. —

Elifabeth wurde, wie aus der oben allegirten Stelle erfeben ift, im Franziskaner-Rirchlein (oder in der Ca ihr gegrundeten Spitals beigefest.

Dasselbe fagen bie Excerpta ex Richerio Senonie

Bergl. Jufti (bie Borzeit, Jahrg. pro 1820, S. 193 f., bann Jahrg. 1824, S. 1 ff.), Montalembert (a. a. D. S. 440, n 469 ff.), Gretschel (I. 136), vorzüglich aber Möller (bie he ber heil. Elifabeth zu Marburg. Darmstadt 1823).

Über bas Schickfal ber irdischen Überrefte und bes toftbaren Grabs, worin fie ruhten, ift nachzusehen Falkenstein (a. a. D. Buch 2. 104f., wo er bes auch bei Teuthorn III. 511 berührten:

Hic jacet Elisabeth,

ähnt); Justi (Seil. Elis. S. 165 ff. u. 173 ff.); Montalemt (a. a. D. 486 ff.) 1) und Boehmer (Regesta Imperii inde ab 1198—1254, S. 166 f. S. 357. Nr. 32 u. 360. Nr. 61).

Die Grabinschrift haben Sam. Repher (Monum. Landgr. bei nete II. 827 f.), Struve (im neueröffneten Archive Ih. II. S. 295) die Thuringia Sacra (S. 111), welche in den beigefügten Bildern Repher's auf Blatt 13 eine Abbildung der Heiligen, Blatt 14 eiauf sie geprägten Münze, Blatt 15 u. 16 aber des kostbaren Schreienthalt, in welchem ihre Gebeine eingeschlossen lagen.

Beffere Abbildungen bes lettern lieferten in neuerer Zeit Juft i il. Elifabeth S. 165 und in der Borzeit Jahrg, 1824, S. 20) und entalembert (ad S. 486).

St. Elisabeth wurde bekanntlich heilig gesprochen. Die Canonischelle gibt, wie schon erwähnt, bas Magn. Bullar. Rom. Tom I. 8 ff. Sie hat bas Datum: Perusii Kal. Junii ao pontificatus nono 5, benn mit bem 20. März 1235 war bas achte Pontificatsjahr gor's IX. voll geworden, und hatte seitbem bas neunte begonnen, rend Harheim (a. a. D. Tom. III. p. 557. Note 6) 1236 immt 2).

<sup>1)</sup> Auf S. 490 f. erfahren wir, wohin bie Gebeine und bas Saupt ber Seis allmablich bin verstreut wurden, so fei 3. B. lesteres jest im S. Jakobs - Sosse e zu Besangon aufbewahrt.

<sup>2)</sup> Das Chronicon Citizense (bei Piftor - Struve I. 1172), Dietrich von Apolba. D. IV. 150), Joh. Rothe (bei v. Lilien cron S. 385) zc. haben VI. Kal. i Pfingfien ober, was gleich ift, 27. Mai; ebenso bie Annales Erphord. (bei th XVI. 31, bei Böhmer II. 396), mahrend andere Quellen bloß bas Jahr 5 anführen.

Der ber Beiligsprechung vorausgegangene Proces ift ausführlich beschrieben im Examen Miraculorum (bei Mende II. 2007 ff.) und bei Dietrich von Apolba (a. a. D. IV. 149 ff.).

Die Erhebung ber Gebeine ber Seiligen fand balb nachher fatt. Die Annales Erphordienses (bei Pertz, Script. XVI. 31) geben bie sest also: "Hoc anno Kal. Maii (1236) translatio sollempnis facts est sancte Elisabeth."

Die Annales Stadenses (bei Perh a. a. D. 362 f.) fagen: "Beata Elizabeth in Marpurg translata est Kal. Maii, præsente imperatore et multis principibus. Tanta ibi erat multitudo hominum, quantam se nemo unquam meminit pariter aspexisse 1)." Hiera vergl. man noch Böhmer's Reg. Imp. (a. a. D. L 166).

## IX.

Hermann's dritter Sohn, Landgraf Beinrich Raspe. Ber schiedene Deutungen dieses Namens. Geburt und Regierungsbeginn. Reichsverwesung und Pflege über Konrad IV. Konigs

wahl (Bfaffentonig). Burde Beinrich getront? Sein Tod und Begrabnis.

über ben bei ben Thuringifden Landgrafen Ramens Beinrich vor

Montalembert (a. a. D. S. 416), bie Bulle richtig auf ben 1. Juni fidlend, lagt" (S. 411) bie heiligsprechung am 26. Mai als am Pfingstfonntag wi fich geben, was unrichtig ift.

Pfingfifeft fiel 1235, wie fcon gefagt, auf ben 27. Dai.

<sup>1)</sup> Bergl, die Annales brev. Wormatienses (bei Pert XVII. 75), die Annales Spirenses (a. a. D. XVII. 84), das Chron. Sampetr. (Men de III. 256, die Annales breves (a. a. D. bei Eccard p. 352), das Chron. S. Aegidii (M. Leibnitz, Script. III. 589), Godefridi Monachi Annales (bei Freher, R. L. German. Scriptores I, 401, bei Boehmer, Fontes II. 368), Excerpta ex Richerio Senon. (a. a. D. III. 58). Besonders aussührlich erzählen die Sache die Annal. Coloniens. Maximi (bei Pert XVII. 845).

menden Beinamen Raspe 1) gab und gibt es noch immer verschiebene nungen.

Die einen, wie Herm. Corner (Chron. bei Eccard, corpus II. 891), Gerstenberger, Falkenstein, Tengel, Grabner sert. de Heurico Raspone 1742 p. 2), Gruner (Dissert. de rici Raspe etc. electione S. 5. Note k), Teuthorn, Gebauer, nzel u. s. w. leiten Raspe von dem Schlosse Raspenburg her, das erste Landgraf Heinrich erbaut haben soll.

Mit Recht bemerken nun hiezu Schumacher, Galetti, Schuls Bachter ic., daß auf diese Beise die Herkunft des Wortes vendurg unerklärt bleibe. "Es ist aber weit wahrscheinlicher," sagt lettere (a. a. D. III. 352), "daß Raspenberg von Raspe seinen en erhalten, er hätte dann sicher der Raspenberger geheißen." entstand naturgemäß das Bedürfnis, zuvörderst Raspe näher zu ren, wodurch wir auf die zweite Hauptmeinung über dessen Enteng kommen.

Schminke (in f. Dissertatio de vera epocha electionis et morlenr. Rasp. p. 2 ff.) hat wohl zuerst barauf hinzuweisen versucht, Raspe ober Rasper nichts anders als einen tapfern und heldenmüsa herrn (vergl. Rommel a. a. D. L. S. 200 der Anmerkungen). ite. Solches ware heinrich I. in hohem Grade gewesen, und habe efen Beinamen, und von ihm erst Schloß Raspenberg seine Beung bekommen.

Diefer Meinung, beren ethmologischer Begründung fich in altern chwörterbüchern, Deutschen Gloffarien ic. nicht besonders erfolgnachspuren läßt 2), pflichten viele Neuere bei; so Schumacher, r, Rehm, Raumer, Kortum, Gretschel ic., aber schon etti (II. 94) bemerkt richtig, warum dieser Beiname nur solchen grafen gegeben wurde, die heinrich hießen?

Shultes (Direct. II. 107. Rote \*\*) theilt biefes Bebenken, end Teuthorn (III. 80) bie Ableitung von Rasper (rauh, tapgeradezu für unnatürlich halt, Wachter aber, so ziemlich verun-

Die von D. J. E. Chr. Schmidt in f. Gefch. bes Grofherzogthums heffen icitirte Doringer Chronik fagt "Rappe".

<sup>)</sup> Man vergl. bas Gloffar v. Liliencron's a. a. D. S. 723.

co Lantgravio in passagio, quamvis relinqueret haeredem, tamen er erat sex annorum. Et quia Heinricus frater suus fuit senior er Lantgravios tunc viventes ideo successit in principatu et cum gna potentia et sapientia semper postea rexit. Bergl. Nothe a. D. S. 367), Urfinus (a. a. D. bei Mende III. 1287), uthorn (III. 445 u. 522) u. s. w.

In der That finden fich in Urkunden die beiden Brüder als Hernn's II. Bormunder vor diesem genannt, "Henricus Conradus et rmannus dei gr. Thuringiae lantgravii" etc. (bei Hennes im Cod. lom. ord. S. M. Theut. p. 102).

Es ift mehr als mahrscheinlich, bag heinrich noch zu Lebzeiten fei-Reffen factisch die Regierungsgewalt sich angemaßt habe, was auch n die oben angezogene Stelle aus der Historia de Landgr. andeutet. n vergl. Weiße (a. a. D. 1. 264).

Damit steben benn wohl auch die dunkeln, aber unfinnigen Gete in Zusammenhang, als habe ber Landgraf, um am Ruber zu blei-, seinen Reffen durch Gift aus bem Wege raumen laffen.

Während die Reinhardsbrunner Unnalen dieses Berdachtes nicht entferntesten Erwähnung thun, nennt erst Rothe Heinrich unter n, die bas Gerücht allmählich als Urheber der Bergiftung benete.

Man vergl. Falfenstein (a. a. D. Buch II. S. 710 f. Note 6); rn (Henr. illustris S. 65); Bachter (II. 349); Gretschel 157) ic. Begele (a. a. D. S. 223) schweigt bazu.

Teuthorn (a. a. D. III. 601) und Rommel (a. a. D. 1. 307. gl. ibid. S. 245. Nr. 141 ber Anmegn.) und Böttiger (a. a. D. 88) fprechen heinrich von diefer Beschuldigung mit so triftigen inden frei, daß keinerlei Zweifel mehr zurückbleiben kann.

Sollte Beinrich (füge ich hinzu) jest ben noch einzigen Sprößling is alten Geschlechts wegen bes Alleinbesites einer Herrschaft beseitigt n, welche er, selbst keine weiteren Erben im Auge, schon ein Jahr her auf eine frembe Dynastie mit übertragen half 1)?

<sup>1)</sup> Man vergl. Die Urfunde vom 30. Juni 1243 bei Boohmer (Regesta rii von 1198-1254 neu bearb. S. 195), worin Kaifer Friedrich II. dem Mart-

Daß Heinrich vom Kaiser Friedrich II. für bessen Sohn Konn zum Reichsverweser und Pfleger (nicht aber, wie Ch. G. Graf in s. Dissert. de Henrico Raspone sacri Imperii etc. Procum Misenae 1742 S. VII darzuthun bemüht ist, von Konrad se seinem Bicar) bestellt worden ist (in der — Monum. Boic. XX p. 283 f. abgedruckten — Urfunde vom 1. Mai 1242 sagt Konradrücklich von unserm Heinrich: "quem Augustus pater noster pr torem Nobis et Imperio deputavit per Germaniam"), darüber st. Reueren einig.

Man vergl. Teuthorn (III. 605), Rehm (Gesch. des! alters Bb. I. Abth. I. S. 450), Raumer (IV. 213. Note 6 besonders Boehmer (Reg. Imp. 1198—1254 in der Einl S. LXI), bei welch letterm zu diesem Behuse die Urkunden auf werden, in denen Heinrich ein procurator sacri imperii genannt oder sich selbst nennt.

Bu biesen Urkunden, die alle (5) den Jahren 1242 und 12gehören, kommt noch eine bis jeht wenig beachtete hinzu, die Analecta nonnulla ad histor. vitae Henrici illustr. bei Horn gabgedruckt ist. Sie datirt gleichfalls vom 6. April 1243 — Act hec Wizzense ao 1243 VIII Idus Aprilis — und nennt sich rich im Eingange derselben "Landgravius etc. et saeri Imperi Germaniam procurator". Bergl. Grabener (a. a. D. E Note d).

Alfo über bas unferm Seinrich von Raifer Friedrich II. üb gene Pfleg - und Bermefergeschaft besteht keinerlei Zweifel mehr. bers aber fieht es aus, wenn man nach beffen Beginn und Ende

Ginige, wie Teuthorn, Galetti ic. behaupten, Beinrich' nennung biegu fei erfolgt, bebor ber Raifer nach Stalien abgegan

Soviel ift nun allerdings ficher, daß Beinrich feit ber Erbe ber Gebeine feiner beilig gesprochenen Schwägerin, die am 1. 1236 zu Marburg unter Anwesenheit und Mitwirkung Friedrich erfolgte, viel in des lettern Begleitung gesehen wird; auch mag

grafen heinrich von Meißen "in Erwagung ber Bitten heinrich's Landgraf Thuringen auf bes lettern fohnlofes Berfterben" bie Eventualbelehnung mit beiben Furftenthumern ertheilt.

nicht gerade bloß zu bem ausgesprochenen 3med nach Deffen ge-

Bon Marburg ging ber Kaifer nach Roblenz, Boppard, Würzg, Donauwörth, Augsburg und bann über Briren Mitte August z nach Italien, um bas rebellische Bincenza zu züchtigen. Seinrich teitete ben Kaiser, was aus ben Urkunden besselben bei Böhmer, ber Landgraf stets als Zeuge erscheint, leicht zu entnehmen ist, bis bie Grenze Italiens, und stellte sich, als Friedrich um Weihnachten eits wieder in Ofterreich anlangte, sofort neuerdings am Hose ein.

Bom Janner 1257 bis jum April biefes Jahres weilt er neben bem fer und andern Reichsfürsten in Wien, wo er um die gleiche Zeit trad IV. jum Könige mablen hilft.

Die ganze bisherige Sachlage läßt uns also unzweifelhaft auf (motan) sehr gute Beziehungen zwischen dem Kaiser und Heinrich Naspe eßen, und es mag in dieser Zeit, und ehe Friedrich neuerdings nach lien aufbrach (August 1257), so mancherlei verhandelt worden sein, über wir leider nichts Näheres wissen.

Dennoch können wir eine Übertragung der Reichsverweserschaft für Zeit, wie Teuthorn, Galetti und namentlich Rehm (a.a.D. 450, ber sogar 1237 hat) zc. annehmen, nicht gelten lassen, und nicht etwa darum, weil und keine einzige Urkunde bekannt ist, in Heinrich vor 1242 procurator genannt wird, sondern vielmehr alb, weil Heinrich noch vor 1239 gegen den Raiser wieder in feinder Stellung erscheint.

Bielleicht schon dortmals mag er mit dem streitbaren Babenber') Berbindungen angeknüpft haben. Roch entschiedener aber lernen bies aus dem am 1. Juni 1239 zu Eger gehaltenen Fürsteutag erten (vide Chron. Erphord. bei Boehmer, Fontes II. 400), welchen der Archidiakonus Albert von Passau (vergl. Böhmer. D. Reichssachen S. 383. Ar. 123) nach Rom berichtet, daß es Grzbischofe von Mainz dortselbst gelungen sei, den Landgrafen wich mittelst Geldversprechungen auf die Seite Konrad's IV. zu en. Dieser übertritt verursachte bei der papstlichen Partei viel böses

<sup>1)</sup> Bofur bie fpater (Abidnitt X) ju ermahnenbe Beimführung von beffen ter (1239) einen Fingerzeig gibt.

Blut. Ja, ber Bapernherzog, Otto II. (ber Erlauchte), bamals bem Könige von Böhmen und bem Gerzoge von Ofterreich ber e Anhanger bes Papfies, war über biefen Abfall bes Landgrafen bittert, baß er auf die Bannung heinrich's und beffen Bruders 3 brang, welche benn auch seitens der papfilichen Legaten wirklich er

Man vergl, die Urfunden Nr. 135 u. 138 bei Bobmer, ! sachen C. 386. — Wer zweifelt wohl noch, daß die Genaum Gerbst 1237 eine Schwenkung auf die Seite bes Römischen Domacht, und also vor dem Egerer Fürstentag dem Kaiser und Sohne feindlich gegenüber gestanden haben?

Sonach ist Söfler's Anficht (Friedrich II. S. 127), b papsiliche Partei um diese Zeit durch Seinrich's Zutritt fich gestä — das geschah erst einige Jahre später — eine irrige, währen diesem Autor in seiner Behauptung (S. 182), daß Seinrich von ser, als die Mongolen Deutschland bedrohten (Frühjahr 1241) Procurator des Reichs ernannt worden sei, eher folgen konnte.

Ich halte jedoch bafür, daß die Reichsverweserschaft mit zu Raufpreise gehört habe, um welchen der Landgraf mit hintans des Kirchenbannes zur Partei der Hohenstausen zurückgekehrt war nehme in runder Jahl an, daß die Übertragung gedachter Bürd 1. Juni 1239 an, d. h. vom Fürstentage zu Eger sich herdatire, öfter erwähnte Histoire genealog. (1. 242) führt, ich weiß nicht wei den Beginn der Reichsverwesung heinrich's auf Juni 1242 zurückem sie hierin und in der Eventualbelehnung heinrich's des Erlamit Thüringen') die Mittel erblickt, durch welche der Kaiser den grafen wieder in seine Interessen gezogen habe.

Biel treffen wir Heinrich indeß nicht um die Person seines flings. Ginmal im Novbr. 1240 als Zeuge (Boehmer, Reg. 1198—1254 S. 259) und nur einmal in der schon erwähnten Ur vom 1. Mai 1242 als förmlichen Pfleger. Hieraus, so wie am Umstande, daß der König von Böhmen um dieselbe Zeit sich auch euratorem imperii neunt (man vergl. Böhmer a. a. D. Reichts S. 390 und 391), ließe sich wohl der Schluß rechtsertigen, daß

<sup>1)</sup> Bergt. oben G. 157, 20nm. 1.

nerbin bebeutenbe Stelle balb und halb gur leeren Titulatur gewor-

2Bas bas Enbe von Beinrich's Pflegericaft anlangt, fo fucht man ur vergebens nach Unbeutungen bei ben mehr gebachten Autoren. e einzige Bobmer fagt (in ber Ginl. jur Fortfebung ber Regesta . C. L.XI): "natürlich aber enbete fie por bem 22. Dai 1246. welchem Beinrich jum Gegenfonige gewählt murbe." -

3d glaube nicht, bag Beinrich bis babin Pfleger Ronrad's genannt ben barf. Schon fruber, im Jahre 1244 bereits, tritt eine neue nbung in ber politifchen Parteiftellung bes Landgrafen ein; benn ber Brief, welchen Innoceng IV. am 30. April biefes Jahres bemn fdrieb, bloß bas Pralubium zu ben jest rafch folgenden Auftritwar, fceint nicht recht glaublich zu fein. Es maren, wie auch fter (Gefch, ber Teutschen Bb. II. G. 571; veral, Histoire ge-1. 1. 243) annimmt, bereits Unterhandlungen vorausgegangen, Die befagten Briefe ihren offenen Musbrud erhielten, weshalb benn auch er Friedrich II., nachbem er biervon Renntnis erlangt, jum letten tel griff, ben Landgrafen wieber auf feine Geite gu bringen.

Er reifte, wie uns Mathaeus Parisiensis (Ausgabe von W. Wats, dini 1636, p. 561) ergablt, "rapido cursu" beraus nach Gubfclant, wo es ibm gelang, ben Thuringer noch einmal mantenb nachen.

Biele Befdichteiderlier legen biefer burch fonft feinen einheimi-Mutor unterftusten Erzählung geringen Blauben bei, mabrend berlin (I. Reichsgefd. II. 36), Pfifter (a. a. D. II. 571), mberger (Sonderon, Gefd, ber Rirde X. 395) ic, mehr Beren in fle haben, und abgefeben bavon, bag auch Sofler (a. a. D. (83) Beinrich bereits 1244 als Saupt einer fich bilbenben Dppoim Reiche barftellt 1), einer fold rafden Reife Friedrich's II. Gubbeutichland beffen Itinerar felbft nicht im Bege fieht.

Der Erfolg zeigte, bag Landgraf Beinrich von jest an gleichwohl Pabfte feft jugewendet blieb, und bag fcon bamals fur feine Babl ift agitirt murbe. Dies mag ben Sobenftaufen fcmerlich entganfein, und werben fich felbe fonach wohl beeilt haben, bie Burbe

<sup>1)</sup> Bergl. Damberger a. a. D. G. 401 u. 449.

eines Reichsverwefers und Pflegers dem wieder abzunehmen, welchn fie jest auf Roften feines Pflegebefohlenen in felbstflandige Herricht umzuwandeln bestrebt war.

Durfen wir sonach fagen, bag bie Pflegschaft Seinrich's gezen Enbe 1244 aufgehört habe? -

Das Berzeichnis der Fürsten, die Geinrich Raspe zum Könige mählten, siehe man bei Boehmer (Regesta Imperii 1254—1515 neu bearb. 1844, S. 1).

Es waren mit Ausnahme zweier bedeutenberer Laien. Fürsten ibn Gerzoge von Brabant und Sachsen) lauter geistliche, die bei der Basse mitwirkten, voran der Mainzer Erzbischof "rursum inter sacrum et saxum constitutus", wie Joann. Latomus (Catal. Archi-Epise. Magunt. bei Den de III. 517) sich ausdrückt.

Sie mablten ben Laubgrafen pro timore summi pontificis, wie Martinus Polonus (bei Eccard, Corp. Hist. I. 1419) ober wodium Friderici licentia Papae, wie Martinus Minorita (a. a. L. I. 1625) fich vernehmen laffen.

Aber auch von Heinrich heißt es hinwiederum, bag er fich lenge gesträubt, dem Pabste zu gehorsamen, doch verweise ich hinsichtlich bei vollen Berfländniffes ber kommenden Stellen auf das bereits den Gesagte.

"Multis evictus precibus imperium acceptavit." Annales Sidenses (bei Pertz, Script. XVI, 569). Bergl, Gruner (Disserte Henrici Raspe electione p. 5--7).

"Aber der geborsam ezwang obn." Excerpta Saxonica ex Venacho Pirnensi (bei Mende II. 1476). Bergl. Sagittarius Abbandl. von Heinrich's Monigswahl (bei Eccard S. 475. A. A. und Höfler (Maiser Friedrich II. S. 185 u. bas. S. 184 s. ben beds interessanten Brief, ben ber Maiser im ersten Eindeuche uber biese Baxerlich), bann Pfister (a. a. D. 11. 575) und Wachter (II. 567.

Ge unterliegt keinem Zweifel, bag bie pabfilichen Gilfegelber tu lesten Bebenklichkeiten Geinrich's vollftandig beffegten.

Nach Urfinus, Gerftenberger ic. betrug ibre Zumm: 50,000 Mart Silbers, nach bem Monachus Pienensis. Rothe, 3: gittar, Rommel ic. 25,000, aber nach bem bierin ficher am befter

rerichteten Biographen Innocenz' IV. Nicolaus de Curbio (bei reatori, R. R. Ital. Script. III. 592. y) bloß 15,000 Mark; nerhin viel Geld für dortmals, wie Gruner (a. a. D. S. 13) fagt: scunia pro temporum illorum conditione satis magna."

Als heinrich das Geld bekam, sprach er, wie Ursinus, Rothe ic. ihlen: "Den Gehorsam will ich halten, und sollte ich nur mehr ein iges Jahr leben!" — Und er lebte in der That kein Jahr mehr. I. Ellenhardi Chron. (bei Portz, Script. XVII. 121: "et regnavit per unum annum". Anders deutet diese Worte Damger (a. a. D. X. 449), sie mit heinrich's hamorrhoidalleiden in bindung bringend, die schon damals für ihn keine lange Lebensbauer in Aussicht gestellt hatten.

Das widerlegt fich am besten, wenn man Heinrich's stets bewegtes, gerifches Leben verfolgt, das uns überall und bis zur Belagerung Ulm einen tapfern, kriegsgewandten, rasch beweglichen Mann daret.

Für feinen Gehorfam gegen ben Römifchen Stuhl, oder weil ihn I Rirchenfürsten emporgehoben, erhielt heinrich von feinen Gegnern Spottnamen "Pfaffenkönig".

"Coeperunt," fagen schon bie Annales Stadenses (a. a. D. p. 370) ndem Lantgravium regem dicere clericorum." "Qua ex re pfassorex nuncupatur" außert sich Achill. Pirm. Gassarus (in seinen ales Augsburg. bei Men de l. 1446).

M. J. Schmid (Gesch. der D. Th. III. 49), F. D. Saber-(T. Reichsgesch. II. 42) und besonders Teuthorn (III. 629) in nachzuweisen, daß man Heinrich mit Unrecht so benannt habe 1). Übrigens ift dieser Spottname hier in der Geschichte nicht zum nmal verzeichnet.

In Nr. V ber Anklagepunkte, bie ber Pabst gegen Raifer Otto IV. b (Bochmer, Reg. Imp. 1198—1254, S. 324) heißt es, ber er habe Friedrich II. rex presbyterorum geschimpft.

Bergl. Sofler (R. Friedrich 11. S. 59). — Alfo was ber enstaufe felbst vor 31 Jahren geheißen, das nannte man jeht den ner seines Sohnes Konrad IV.! Auch Wilhelm von Holland wird

<sup>1)</sup> Man vergl. Rommet a. a. D. 1. Anmign, G. 250, Rr. 100.

haufig Pfaffentonig geheißen. — Bergl. Bobmer's Reg. 1226 — 1515, G. 4 hinfichtlich Bilbelm's Babler.

Die spätere Deutsche Geschichte kennt biesen Spottnamen nor paar Male, so bei Abolph von Rassau und Karl IV. Bergl. Sofler's Ruprecht von ber Pfalz S 174. Note 1 bafelbft.

Als Tag und Ort ber Ronigsmahl Geinrich's fleben gefdie feft: 22. Dai 1246, und Beitebochbeim bei Burgburg.

Man vergl. Boehmer (Regesta Imp. de ao 1246-1515, S. 1 und die Regesta de 1198-1254, S. 203, 265, und S. 3 dann Ellenhardi Chronicon (bei Pertz, Script. XVII. 121).

In beiden Beziehungen kommen, namentlich mas ben Tag Bahl betrifft, bis in die neueste Zeit viele Abweichungen vor; i 17. Mai, wozu die Annales Stadenses (a. a. D. p. 369) Anlai ben, und den selbst noch Raumer festhält; so der 2. Mai (bei Me IV. S. 301); der 24. desselben Monats (bei Wachter II. 363) der 5. August (im Monach. Pien. bei Meucke II. 1476), wat eine Berwechslung mit dem Datum der Schlacht ift, die Heinrich Konrad IV. gewann.

Man vergl. über biefe bifferirenben (Jahres:) Daten Sagi rius (a. a. D. bei Eccard S. 473 ff.); Gruner (a. a. D. S. 1 und Teuthorn (III. 633 ff.)

Als Bahlort wird neben Sochheim noch haufig Burgburg (fo z. B. von Gaffarus, Latomus, Bintelmann, Sagirius, Faltenstein, Hartmann, Mentel 20.), bann Freu bezeichnet. Letteres zum Theile in ältern Quellen, wie in ber His de Landgraviis etc. (bei Eccard a. a. D. p. 426), im Chro Terrao Misnensis, bei Rothe 20.

Es tann nicht nachgewiesen werben, bag Geinrich Raspe wi als Deutscher König gefront worben sei.

"Dbgleich nie förmlich gefalbt und gefrönt, nannte er fic nicht (wie fiche gebührt hatte) "electus", fagt Boehmer (Reg. 1246 — 1813, S. 1).

Ich theile die hieher bezüglichen Quellen in drei Abtheilungen
1) in solche, welche ausbrudlich von Richtfrönung fprechen.

hieher gehören Mathaus von Paris (a. a. D. 633),

bekanntlich von einer Schlacht zwischen Konrad IV. und Seinrich erzählt, welche letterm, im Begriffe sich krönen zu lassen, Sieg, Krone und Gold, ja fast bas Leben gekostet haben soll. Naum er und Böhmer halten diese ganze Nachricht für irrthümlich, während Teuthorn und Böttiger hierin eine Berwechstung mit ven kriegerischen Ereignissen vor Ulm erblicken, Pfister aber a. a. D. I. 575) und Nommel (a. a. D. I. 315) die ganze Mittheilung ohne weiteres direct hierauf beziehen. — Martinus Fuldensis (bei Eccard, Corp. Histor. 1. 1709) sagt: "et luodus tantum annis imperavit sine coronatione."

Die Annales Vetero-Cellenses (Pertz, Script. XVI. 43) inßern fich: "Ipso anno Heinricus electus rex quondam lantgravius obiit," während ihrerseits die Excerpta ex Chron. Marini Poloni eum continuatione (Bochmer, Fontes II. 457) agen: "qui antequam ad imperialem benedictionem pervenisset, ite terminum exegit."

Das Chron. Terrae Misnen. (Meneke II. 524) läßt fich erlauten: "sed antequam esset coronatus, reversus in Eisemeh mortuus fuit," und ähnlich heißt es auch in Hermanni Corteri Chron. (Eccard, Corp. hist. II. 891): "caruit benefictione imperiali unde in numero Imperatorum ponendus non st."

eine Reihe von Chronisten, wie die Berfasser der Annales Staenses und Erphordenses, wie Martini Poloni Continuatio, Cartinus Minorita etc. gehen über die angebliche Krönung mit Stillschweigen hinweg; während endlich

ie Historia de Landgrav. (bei Eccard, hist. gen. ©. 426): "et abita victoria coronatus est in Regem in Rheno ut moris est;" man vergl. aber die Annales S. Rudberti Salisburgensis [Pertz X. 789]: "Principes eirea Renum langravium Duringie in reem elegerunt;") bann Urfinus (bei Mence III. 1291): "Also wart Henrich so zum Rom. konig erwelet worden war, da um konige gesalbet und gekrönet;" ferner Rothe (a. a. D. 05): "Unde dornoch wart her also balde zu ehme romischen konige

an bem Rhne getronit unde gefalbet, alfo fich bas vonn rechthune geboret" u. f. w. eine wirkliche Krönung annehmen? Aus diefen letteren Quellen, an Gewicht denen sub 1 und micht gleich zu ftellen, scheinen Gruner, Teuthorn, Gatet Möpft zu haben, wenn sie von einer formlichen Krönung Dein Rothen.

Benn sich der vorleht genannte Autor (III. 652 zu III. Werspricht, so kann man darüber in weiterer Betrachtung der Laletti's hinweggehen: "ließ sich zu Rens die Krone aussehen" in hiebei fast versucht wird, hier an den Königsstuhl von Reisen. Ja, Häberlin (a. a. D. II. 46) thut dies wirklich, i behauptet, hierunter sei nicht sowohl eine eigentliche Krönung leinehr die Inthronisation auf den genannten Königsstuhl zu verstelle behauptet die Histoire geneal. (I. 246). Dem ist so. Rind (in s. Dissert. topogr. distor. de inclyta Sedial al Rense p. 19) zeigt und zu deutlich, daß der s. g. König ist 1508 eine gemein historische Bedeutung gar nicht gehabt habe; von da an nur im Sinne einer Wahlvorbesprechung der Rinkursürsten, nie einer Krönungs- oder Thronerhebungs- Ceite, etwa Kaiser Nupert (von der Pfalz) ausgenommen.

Man vergl. Diethelm (Mhein. Antiquarius G. 643), I. Dlenschlager (erl. Staatsgesch, des Rom. Raiserth. G. 24) pistorisch-Politischen Blätter (VII. G. 273 ff.) und Freih. v. Men Heft VII. G. 31 ff. der Geschichte der Burgen zc. in den Amben.

Die neuesten historiter folgen gewiß meift bem trefflicen Bier (Reg. Imp. 1246 — 1313, G. 3), wenn fie ben 17. Bel 1247) zu heinrich Raspe's Sterbetag machen.

Es thun dies zwar auch icon die altern Autoren, wie g. B. Cer, allein fie irren fich hiermit fammt und fonbers.

Betrachten wir zuerft Bohmers Quellen. Es ift biefes ei 26 Chron. Erphord. (Boehmer, Fontes II. 404, bei Pert a. [VI. 35) mit nachfolgenben Borten: ,,Ao domini 1247 Hein

<sup>1)</sup> Der Mon. Pirnensis (bei DR en de II. 1476) behauptet und vernetz es ju gleicher Beit.

eto. ex nimio motu passus emoirroidas, celeriter in Thuringiam istrum Warbere revertebatur. [bi morbo invalescente XIII. Kal.] iii diem clausit extremum."

Die von Bohmer weiters citirte Stelle aus V. F. Gudenus, diplom. (1. 593) mit bem gleichen Datum ift lediglich eine genaue pitulation obiger Borte ber Erfurter Annalen, welche Guben iner Mainzer handschrift berfelben entlehnte, die indeg bortmals Schannut (Vindem. Lit. 1. 91—106) bereits veröffentlicht war. Schon Gruner, und neuestens (außer Bohmer) auch Titten (heinr. ber Erlauchte II. 189. Rote 202) haben sich verleiten, in besagter handschrift eine neue selbstständige Quelle zu ent, und so dem XIII. Kal. Marcii 117. Februar) vor anderen Daen Borzug zu geben.

Die Schuld hiervon liegt wohl darin, daß fie bie mittlerweile von ele ebirten Reinhardsbrunner Annalen nicht fannten.

58 heißt nemlich baselbst (a. a. C. 225): ., Et nota quod anno ii 1247 Hinricus rex et lantgravius in die sancte Juliane (16. Fe-) in Wartperg immatura morte obiit in profluvio ventris. "
Desaleichen saat die meist aut unterrichtete Historia de Landgra-

a. a. C. bei Eccard p. 426 f.): "Postea in Thuringiam res, venit in castrum suum Wartpergk, infirmari coepit etc. autem in die B. Julianae virginis."

Auch Rothe hat sonach dieses Datum, dem weiters Winkel. n, Sagittarius, Teuthorn, Galetti, Bachter zc. gefind.

herner gibt Schmin de (in einer eigens darüber geschriebenen Dission de vera Epocha electionis et mortis Heurici etc. p. 199) dem ebr. (dies b. Julianae virginis entschieden den Borzug, welchen er im so mehr verdient, als gerade hierin die Reinhardsbrunner Au-Hauptquelle sind, und als überhaupt ein in Worten ausgedrücksatum vor — dem Irrthume leichter zugänglichen — Ralenders größere Beachtung verdient.

Dagn kommt noch, bag ber Refrolog bes Marienstiftes in Erfurt Rone, Zeitichr. f. Geich. bes Dberrheins IV. 254) ebenfalls ben 16. Februaur ausweist: "16 Febr. A. 1246 obiit Henericus Remanorum rex Thuringie lantgravius etc." Bergl. ibid. S. 255. —

Der Monachus Pirnensis, Urfinus, Gerftenberger u. wechen aus bem Julianentag Beinrich's Begrabnistag.

Wenn fie Necht hatten, mußte ber Landgraf am gleichen Lage geftorben und begraben worden fein, was bei feiner Rrantheit (man vgl.
weiter unten) gar nicht unmöglich ware.

Tittmann allein (Gesch. Heinr. des Erlauchten I. 8 und II. 189) nimmt den 7. Februar an, indem er S. Juliana als vidua interpretiet, welche allerdings an diesem Tage kirchlich gesciert wird (Acta Sanderum Mens. Febr. Tom. 11. 48 sqq.). Da aber die Histor. de Laufgrav. (a. a. D. bei Eccard) ausdrücklich Juliana virgo hat, so unterliegt es keinem Zweisel, daß der 16. Februar (vergl. Acta Sanctor. 11. 868) der richtigere Tag ist, was auch gewöhnlich angenommen wird 1).

Sinfichtlich ber Tobesart Beinrich's haben Wintelmann, Baltenftein, besonders aber Sagittarius, Gruner und Teuthors weitläufige Untersuchungen angestellt.

Das Wahrscheinlichste ift, bag er 2) an Samorrhoidalleiden gestorben ift, zu benen vielleicht Durchfall getreten. Erfleres behaupten &. Wachter (bei Ersch u. Gruber Th. IV. Sect. II. 3. 505) in tem Auffate uber Heinrich Raspe und Damberger ia. a. S. N. 449. Gin Arzt mag aus ben bieber bezüglichen Quellenangaben post sestim die Diagnose fiellen.

Man vergl. Rommel (a. a. D. I. Anm. &. 250. Nr. 161).

Die mehrgebachten Annales Erphordenses, die von Reinbartsbrunn, und die Historia de Landgr, vorausgeschickt, solgen bier ned Magn. Chron. Belgieum (bei Pistor: Struve III. 265): "de fluxe ventris obiit: Annales breves (bei Eccard p. 352): "obiit proflevio ventris: dasselbe in Chron. Sampetr, (bei Mencke III. 261)

I' über bie bisteitenden Erbesspore Maspels, 1240 und 1245 elekties bit Winkelmann auf Grund einer angebieb im Schlof Weis mei verbinderen Striftbistutet) rergt, man Teutherin (III, 670 Kl und Grunder elle H Excione etc. p. 18 sq.).

<sup>2)</sup> Man veigl, Die oben E. 166, bin, angeführte Stelle aus bem Chron, Dif .

beim Martinus Minorita (Eccard, Corp. hist. I. 1625); Herii Corneri Chronic. (ibid. II. 801): "in sanguine proprio suffointeriit;" Chron. Lunchurg. (ibid. I. 1412): "und flarf in blube" u. f. w.

Es mag fein, baß eine Bermundung por Ulm ben Grund gur fpa-Rrantheit gelegt (mande, wie Latomus, laffen ibn an einem fouffe noch vor Ulm flerben), es mag auch fein, bag ein Sturg Pferbe (von bem Aventin und Steindel miffen wollen) biefes noch verfcblimmerte; - febr bebenflich muß es inbeffen nach ber gerung von Um mit Ronig Beinrich noch nicht geftanten baben, vor feiner Beimfehr nach ber Bartburg noch einige Urfunden im iger (in castris Zulingishem , Chulingishem) ausstellte, worüber rgleichen ift Boehmer (Reg. Imp. 1246-1313. 3.3). -Beinem lettwillig ausgesprochenen Bunfche gufolge murbe Beineben feinen Eltern, fein Berg aber im Predigerflofter gu Gifenach "Dum laboraret in extremis," fagt bie Histor. de Laud-(bei Eccarb p. 426 sq.), .. pelivit corpus suum sepeliri apud m suum ad S. Catherinam extra muros civitatis Isenach et cor ri suum ad Fratres Praedicatores ad S. Elisabeth etc. quod et n est. . Beral, bas Chronicon bes Rifolaus von Giegen 15.

Rurger sprechen von seinem Begrabnis in Eisenach die Annales nardsbrunnenses ia. a. D. S. 2251, die überdies von einem schreckstungetter erzählen, das seine Beisebung sehr schwierig machte; hronic. Sampetrinum, die Annales Erphordenses, das Chronie Misn., Siffridus Presbyter, Magnum Chron. Belgicum. AnBreves, Martinus Minorita, Martinus Fuldensis u. s. w. Bretschel (l. 138) sagt: "Sein Herz aber sollte neben der heilisissabeth ruhen." Das in unrichtig, benn Heinrich's Herz wurde in Marburg, sondern in Gisenach bestattet. Vermuthlich hat

fchel das von Geinrich und seinem Bruter Konrad zu Ghren ber Flifabeth in Gisenach erbaute Pretigerflofter mit St. Glifabeth in

urg verwechselt.

## X.

Die drei Gemahlinnen Beinrich's Raspe. Elifabeth, Gertraud von Ofterreich, Beatrig von Lothin und Brabant.

Ghe von ben brei Frauen naber gehandelt werden foll, fei ber furg ermahnt, bag Beinrich's famtliche Gben finderlos geblieben

Sierin wollten altere thuringifche Chroniften, wie 3. B. .. Rothe (a. a. D. G. 399) eine Strafe Gottes bafür erbliden, be Landgraf fruber feine beilige Schwägerin fo bart behandelt batt

"Unde bes," fagt Rothe, "engunde om got nicht (Rinber ; halten), dorumbe bas ber feynes bruder weip fente Elfebethin mit tyndern vortreben unde ufgewiffet hatte." Dan vergl. bas Chre bes Rifolaus von Siegen (a. a. D. S. 349 u. 335).

Schon die Historia de Landgraviis (bet Eccard p. 424) baß die üble Behandlung seiner Schwägerin Geinrich eine palb Buße zugezogen: "Eodem ao (1235) ex mandato et consilio De Papae etc. incoepit aediscare conventum fratrum praedicatoru Isenach et consecrare voluit in honorem S. Elisabeth eo quod olim de iniquo consilio insecutus est ipsam et de castro Wartz ejecit et molestari permisit." Man vergl. hierüber ben Auctor! micus (bei Men de 11. 2101).

Spater stieg Heinrich, wie wir gehört, hoch in ber Cunt Rirche. Allen, die an seinem Sterbetag ihre Andacht bei seinem Everrichteten, ward reicher Ablaß zugesichert; "et dedit sibi" (he in der Histor. de Lantgrav. bei Eccard p. 426) "post obitum pu obedientiam illam, quod ubicunque sepulturam eligeret, in an sario suo, et per Octavam in perpetunm, quicunque pro anima et omnibus desnuctis sidelibus ibi oraret, duos annos indulgenti consequerctur." Dasselbe sagt Rothe (a. a. D. S. 406) und noch bei: "Unde gab dornoch epnen brieff das on 1) nymant uhg sulde beh des babistes banne." Bergl. Ur sinus (Mende ill. 1

<sup>1)</sup> v. Liliencron (a. a. D.) liest: "bns ca", mas offenbarer Dr fich ift.

olaus von Siegen (a. a. D. S. 355), Gerstenberger (bei mincke, Monim. Hass. S. 406), Eccarb (a. a. D. S. 473. L. und S. 486. §. V.), Galetti (II. 300) 2c. Letterer, an be anknupfend, meint, wie hieraus beutlich folge, daß ber Pabst rich's Feinden nichts Gutes zugetraut haben muß.

Bas höfler (a. a. D. G. 182) und ihm folgend Damberger D. X. Kritikheft G. 65 ad 449) fagen: "Heinrich ware fo fromm sen, daß er fich 1239 in die congregatio fratrum de poenitentia hmen ließ, ist doch wohl auf seinen Bruder, den Deutschordenser zu beziehen 1); wenigstens hielt ihn um besagte Zeit diese Fromit nicht ab, gegen den Pabst offen Partei zu nehmen, wofür denn der "frater" in den Bann gerieth. Böhmer (a. a. D. Reichst G. 386. Rr. 135 n. 138).

Bintelmann (a. a. D. VI. 280) geht weiter, als alle Bisheriindem er von heinrich behauptet, "er ware vom Pabst zu einem en Martyret gemacht worden!"

## a) Elifabeth.

Bir tommen zu heinrich's erster Gemahlin. Daß selbe Elisabeth steht urtundlich sest, wie aus dem Diplom bei Tentzel (Suppl. Goth. II. 561, im Auszuge bei Eccard S. 337 und in der ingia saera p. 111) vom 16. Rai 1228 erhellt: "Quod nos iricus) pro remedio animae nostrae etc. cumeconsensu etc. dilemae conlectalis nostrae dominae Elizabeth Lantgraviae" etc. Fine weitere Urtunde siehe man unten.

Die gewöhnliche Anficht alterer Siftoriker und Genealogen ging inflimmend babin, daß Seinrich's erfte Gemablin eine braunschweis- Prinzessin, und zwar die Tochter Herzogs Otto (puer), Ramens eid gewesen.

Ran berief fich zu diesem Behufe auf das Chron. Brunsvic. bei Mader (Antiquitates Brunsv. p. 11) und die Genealogia Duc. ivic. (ibid. p. 274), dann auf das Fragmentum Geneal. Duc.

<sup>)</sup> Bergl. Boehmer, Reg. Imp. 1198 — 1254 &. 348. Rr. 145. Bon Ron: rb im nachften Abschnitt gehandelt, und babei auch bieses Umftanbes ausführ, nebacht werben.

Brunsv. (bei Leibnitz, Script. R. R. Brunsv. II. 19); ja (
Repher, refp. Sortleber (in ben Monum. Landgrav. bei M. 11. 880) citirt besfalls ein Reinhardsbrunner Copialbuch, von t fogar die Seite anzugeben weiß.

Es ift aber von Struve (im Corp. Histor. Germ, p. 495) Tentel (a. a. D. II. 581), von Becard (Histor. geneal. S. ibid. 679) ic. schon langst gründlich bewiesen worden, baß bie gabe burchaus falsch sei, und in der That beruht sie auf einer Ber lung heinrich's mit dem gleichgenannten spätern Landgrafen hand genannt das Kind von Brabant) von hessen, der, wie h. Si dorf (Urkundenbuch 3. Gesch, d. herzöge von Braunschweig mineburg, Thl. I. Stammtafel 3. S. XIII) ic. zeigt, 1265 eine Lerzogs Otto puer von Braunschweig Lüneburg, Ramens At zur Frau hatte.

Auch unter ben Reuern ift biefe Frage noch eine offene. Teuthorn, Galetti und Schultes!), noch Bachter, L'H Généalog. (I. 250), Rommel (a. a. D. I. Anmegn. S. 250 f 3. G. Ch. Schmibt (a. a. D. I. 283) erflären fich mit Bestin für irgend eine Dynastie. Bir gestehen gerne, daß auch alle Bemühungen, hierüber Genaueres zu erfahren, bisher völlig er geblieben sind, glauben aber aussprechen zu sollen, daß Geinrich Frau wohl in ber nächsten Rabe Thuringens gesucht werben n

Bielleicht geben die bei ihrer Beerdigung anwesenden Ber hiezu Anhaltspunkte. Ein Thüringischer Forscher, dem etwa m bekannte archivalische Materialien zu Gebot stehen, dürfte diefe gerzeig benühen mögen.

Das Jahr ber Bermahlung Seinrich's mit Elifabeth last f ber aus Urfunden, noch Chroniten nachweifen.

Hart mann (Histor. Hass. I. 94) gibt wohl 1228 an, ab ift wohl nur eine auf die oben erwähnte Urkunde vom 16. Rei Jahres gebaute Conjectur.

<sup>1)</sup> Der lettere thut übrigend in f. Directorium II. 640. Rote \* bem ( Unrecht, wenn er behauptet, biefer ertlare heinrich's erfte Gemahlin für eini foweigische Prinzessin.

<sup>2)</sup> Man vergl. bie gleich unten folgende Urfunde von 1231.

Binkelmann (VI. 277) und Teuthorn (III. 678) nehmen Jahr 1227 an. Sie haben zwar keine Quellen hiefür, da aber die e, dem gedachten Urkundenjahre gegenüber und bei Heinrich's Aliberhaupt höchst wahrscheinlich klingt, so lassen wir es bei eiren um so mehr bewenden, als einmal ziemlich gewiß ist, daß Heinsei dem Abgange seines Bruders nach Italien noch nicht vermählt i, und als er andererseits nach der Rachricht vom Tode desselben, m wohl längst bis Ende October 1227 zugekommen ist, seine ei-Berehelichung nicht lange mehr hinausgeschoben haben mag. Es sich selbe demnach auf Anfang 1228 festesen.

Elisabeth starb 1231 und liegt im Rloster Reinhardsbrunn begra-Der Beweiß hiefür ist mit einer Urfunde geliefert, welche sich im tarium Reinhardsborvense (bei Schannat, Vind. Lit. I. 121) n der Thuringia sacra (p. 111 sq.) 2c., im Auszuge aber bei Ec-(a. a. D. p. 486. §. III) abgebruckt findet.

Sie ist datirt "actum Reinheresburnin etc. 1231 Indictione III."
nutet der hieher bezügliche Passus: "Quod pro Salvatione Animae
ae conlectalis nostrae Elisabeth, ipso die humationis ejus Eccle10strae in Reinersburnin contulimus etc."

Bintelmann (a. a. D. VI. 277) läßt die Glifabeth irriger in Gifenach begraben fein.

## b) Gertraud von Bfterreich.

Rach Meiller's Stammtafel (zu f. Babenbergischen Regesten) Bertraud am 7. Jänner 1214 geboren (1214. 7. I.?). Dasselben haben Rauch (Österreich. Gesch. Bd. II. S. 272), Herchens (Gesch. ber Österreicher unter den Babenbergern S. 265), die re genéalog. (a. a. D. Tome I. p. 250), Hormanr (Gesch. v. im Stammbaume zu Bd. II. Heft 2) u. s. w.

Siemit stimmen überein Sig. Calles (Annales Austriae Pars II. 7. 8. 260. Rote): "Duci Leopoldo nata est quarta silia Ger-VII. Idus Januarii 1214." Bergl. bozu Hanthaler (Fasti lienses, Tom. I. Pars II. 8. 614, bann 676 und 853).

Die Vita Ludovici (E. 55 f.) und bie Reinhardsbrunner Unnalen (a. a. D. f.) fuhren menigstens eine folde beim Schmalkalbener Abschiebe nicht auf.

Was die beiden ebenbenannten Quellen betrifft, die für diefes ahnliche Daten auf Ortilo und Pernold verweisen, so ist und unbekannt, daß es sich hier um Fälschungen handelt 1), daß de Citate daraus nur mit vieler Borsicht zu gebrauchen sind; — aber hat es nun gerade keine so große Gefahr; benn entweder stimmt tilo zufälligerweise mit andern Angaben überein, oder lettere bisich, wie das bei Herchen hahn, Rauch 2c. der Fall ist, ditte benselben, und geben ihm so, von Hormanr, Behr und selbs Meiller nachgesolgt, wenigstens hierin volle Glaubwürdigkeit?

Das Bermablungejahr Seinrich's Raspe mit ber babenberg Gertraud 3) ift ziemlich ftreitig.

Meiller (a. a. D. Stammtafel) fcmankt zwifchen 1239

Rauch (a. a. D. II. 518 und 470) und Gerchenhahn (a. S. 341), Sporschill (Gesch. d. öfterr. Monarchie I. 250) u. bar bem Pernold (bei Calles II. 260. Note d) folgend, haben 1239.

Das Gleiche Morit (Stammtafel III. ju f. Gefch. b. Graft Sulzbach), Schels (Kriegsgesch. ber Ofterreicher L 75), Sor (im Taschenbuch für 1811 S. 264), während Sagittarius (be carb a. a. D. S. 438) und bieser selbft, bann hormanr (a. Bb. II. ber Gesch. von Wien, Stammtafel) 1240 angeben, R. (Tfl. 76) aber gar 10. Febr. 1241 verzeichnet.

Betrachten wir bie alteren Überlieferungen, fo ertlaten fu

<sup>1)</sup> Man vergl. Gebharbi, gencalog. Gefch. ber D. Reichsftanbe III. Rote o, bie Zahrbücher bes beutschen Reichs von 2. Rante I. Grurs 19. S. bann 3. Chmel's hanbschriften ber t. t. hofbibl. in Wien I. 657; befonde Blumberger im Anzeigeblatt (Rr. 87. S. 40 ber Zahrbücher ber Li Bb. LXXXVII) und Battenbach (a. a. D. Beilage II).

<sup>2)</sup> Leiber schweigen bie unverbächtigen ofterreichischen Quellen über C und ahnliche Daten in kaum verantwortlicher Weise. Go geben fie 3. B. w. Kindern Leopold's VII. nur bas Geburtsjahr eines Ginzigen an, bas bes jump pold, ber in Klosterneuburg verungludte, und schon 1216 wieder ftarb.

<sup>3)</sup> Hartmann, Hist. Hass. I. 95 idft fie als Gemahlin besfelben , beffere Beiten" liegen und Damberger (a. a. D. X. 449. Note 1) behaupte bas heinrid's Werbung um Gertraub feinen Erfolg gehabt.

Die Annales Erphordenses (bei Pertz, Script. XVI. 32) für 1238: "Hoe ao mense Februario in marchia Stirensi Nova Civitate Henrieus Thur. Lantgravius sororem ducis Austrie sibi junxit matrimonialiter."

Die Historia de Lantgraviis (bei Eccard p. 425) für 1241: "Heinricus solus Lantgravius duxit in uxorem Gertrudem filiam ducis Austriae."

Die Annales Mellicenses (bei Pertz, Script. IX. 508) für 1239: "Landgravins Duoringie sororem Friderici Ducis Austrie et Stirie adhuc bellis in terra sevientibus duxit nuptiis in Nova civitate sollempniter celebratis 1239."

Benau dasselbe fagt die Continuatio Garstensis (bei Pert IX. aber mit bem Jahre 1240.

Ibereinstimmend mit ihnen läßt sich Calles (a. a. D. Part. II. . p. 313) hierüber verlauten: "Sponsam sibi Ducis sororem udem, Heinricus Thuringiae Landgravius postularat: et quannec tempus nec locus serebat, Fridericus tamen Junio adhuc ! 1239 novis sponsis (tanta erat slagrante adhuc bello animi sin Neustadii apparavit."

te braucht wohl nicht gefagt zu werden, daß wir den Annalen von vor den thuringischen Chronisten entschieden den Worzug geben, var aus zwei Grunden:

tinmal, weil fie als einheimische Quelle vor andern ohnedies befiterrichtet find; dann aber, weil die Zusahworte "adhuc bellis ra sevientibus" der desfallfigen Angabe den Stempel historischer aufdrucken.

ler Krieg Raiser Friedrich's II. gegen ben gleichnamigen Herzog sterreich, ber im Sommer 1236 begann, bauerte nemlich bis 1239, wo auf Bermittlung bes Erzbischofs von Salzburg (vieluch bes Landgrafen Heinrich?) die beiderseitige Aussöhnung, und trauf ber Friede folgte. Bergl. Boehmer (Reg. Imp. 1198—Rchssachen S. 384), und Meiller (a. a. D. S. 266. Nr. 451). denn aber die Hochzeit in Wienerisch-Neustadt (vergl. Böhmer 1. S. 173. Nr. 891 und besonders Hormanr im Taschenbuch 11 S. 264, wozu verglichen werden kann der Jahrgang 1812

S. 73)') noch mitten im Rriegelarm gefeiert wurde, fo muß felbe wendig ins Jahr 1239 gurud batirt werben.

Calles, Sahnthaler, Gebhardi, bann Rauch, her bahn, Sporichilie. ftellen, wie icon oben gesagt, die Bermi auf Juni 1259, was zu ben Ereigniffen gut paßt. Der Fre brief Herzoge Friedrich II. (des Streitbaren) für Reuftadt vom 5. 1239, abgedruckt im Taichb. hormant's für 1812 (G. 74 ff.) hiemit überein, ja, fleht vielleicht mit ber besprochenen Beirath nigem Zusammenhange?

Es besteht sonach fein Grund, auf ben Monat Januar b stoire geneal, ober ben Februar ber Erfurter Annalen irgen Gewicht zu legen.

Das Sterbebatum ber Gertraud ift völlig unbefannt. D vor 1241 gestorben sein muffe, beweist ber bemnachft zu erwäf Ehevertrag heinrich's Raspe mit feiner britten Gemablin Beatt Brabant, welcher unterm 10. Marg obigen Jahres ausgefertigt t

Wir nehmen also für Gertraud's Tod den Ausgang des ?
1240 an, wornach diese Ehe kaum anderthalb Jahre (vielleich kürzer) gedauert hat, wie es denn auch bei Calles (a. a. D. P. Ind. II) heißt: "Haud diu fuisse nuptiis superstitem;" und hardi (geneal. Gesch. d. D. Reichskände III. 195) fie schon 124 bigen läßt.

Meiller (in f. Stammtafel) fagt gleichfalls: "geftorben vo

Faltenstein, Teuthorn, Rauch und herchenhab: schränken fich barauf, die Gertraud "balb" flerben zu laffen, bie letteren mit bem Bufate, baß 1248 bei ber Theilung bes (von Bruber hinterlaffenen) Schates von ihr keine Rebe mehr gewei

<sup>1)</sup> Meiller's Rote 151 a. a. D. G. 216 bezäglich ber Novn Civin nicht wohl fur biefe Stelle gelten.

<sup>2)</sup> In ber gereimten D. Genealogie von Rauch (Script. R. R. Austr. | heißt es von ihr:

<sup>&</sup>quot;Bon During der lantgraffe die vierde tochter nam Die zu land mit im nie lebentig cham." Sonach hatte Gertraud Thuringen gar nicht gesehen, was fich indes mit ein

Barum Begele (a. a. E. Stammtafel) fie 1244, Rebr (a. . Afl. 76) 1246, Cormavr (Stammtafel zu Rb. II. b. Gefch. Bien) gar erft 1248 (wenn er nicht etwa unsern Raspe meint?) m laffen, wiffen wir nicht, können aber nicht umbin zum Schluft bie treuberzigen Borte bes Ladislaus Suntbaim (in ben Tas-: Claustro-Neoburgenses bei Pez, Script. R. R. Austriacarum . I. p. 1041) anzusähren:

"Db aber fram Gerbraut Rinder gehabt hab, oder nit, wann Sp ben ift, und wa Sp begraben ligt, vindet man in den Thüringle Chronifen." — Indeft durch eben diefe lettern wird Sunt. 1'8 Bermuthung übel gerechtfertigt.

Die gereimte D. Chronit der Ofterr. Fürsten (bei Rauch a. a. D. 9) fingt von ihr:

Die vierd tochter waz im trawt
Die hiez er nennen Gerdrawt
Die wart lantgraffin
In dem lant zu during
Ber al daz selb lant
Ir tugend waz weiter erkant
Bann st ein vraw der eren waz
Ir guet lewcht sam ein glazz
Ir leib was rainer cheusch vol
Ir hercz mit tugente geczirt wol. —

Much über ben Begrabnisort ber Landgrafin Gertraud ift uns naberes befannt. Bohl fagt Bintelmann (a. a. D. Vl. 7), Gertraud irrig zur ersten Gemahlin Beinrich's machend, daß (fie und die nicht naber befannte Elisabeth ')) bei St. Katharina fenach begraben liegen; aber abgesehen davon, daß dies von der eth ganz unrichtig ift 2), halten wir eher dafür, daß Beinrich eine zweite Gemahlin zu Reinhardsbrunn beerdigt habe.

biefer Bemertung angeführten) anberweitigen gereimten Chronit bei Rauch armonirt.

Bergl. oben G. 171 f.

Bie dafelbft bemicfen murbe, liegt fie in Reinhardsbrunn.

Bergogs Beinrich IL., genannt ber Großmuttige. Bermablung liefern: Die Annales Studenses (bei Di bas Magnum Chron. Belgie. (bei Diftor-Struve ] "Duxerat uxorem, antequam eligeretur, Beatricem f ducis Lotharingiae et Brahantiae etc.;" bie Chronic cum Lothar, et Brab. Magistro Edm. de Dynter pt X. de Ram (Tom. II. p. 177 sq.): "Terciam ve Heinrici) Beatricem nomine duxit in uxorem lantgra postea electus in regem Romanorum;" ber Catalog Princip. Flandriae (im Recueil des Chroniques de Fla J. J. de Smet Tom. I. p. 156): .. Quae antea fuit ringhen matrimonio copulata; " bas Chron. Flandriae (a. a. D. I. 301): "Wilhelmus de Dampetra cum sua filia Henrici duc. Brab. relicta comitis de Thuring Flandria Sacra et Profana (auctore J. Buzelino p tricem Henrici Brabantiae Ducis filiam Landgrauij duam."

Beatrix mag um 1925 geboren sein. Dieses nichts weiter, als eine Conjectur, die theils darauf fuß mählung ihres Baters Heinrich's II. von Brabant n Tochter des 1208 zu Bamberg ermordeten Königs Phil vor 1215 — 1220 vollzogen wurde, denn am 9. Febr. die Berlobung, und vier Wochen später die Übergabe at

218) fpricht unter 1207 ausbrücklich nur von einer Berlobung.
: anderweitige Stube für unsere Conjectur durften die Bermabsjahre von Beatricens Schwestern sein.

Die älteste berselben, Marie, ward 1254 bem Herzoge Ludwig II. Strengen) von Bayern, mit dem sie am 8. Januar 1256 verlobt en (Annales Schostlarienses majores bei Perh XVII. 540 und 8. I. der Quellen und Erörterungen S. 387, vergl. Böhmer's Regest. S. 17), als dessen erste Gemahlin angetraut; die zweitgese aber, Mathilde, 1237 mit Grafen Robert I. von Artois (als 1 erste Frau) versprochen.

Ift nun gewiß, daß Marie von Brabant, als fie 1256 der wüen Eifersucht ihres Gatten zum schuldlosen Opfer fiel, nicht älter
egen 30 Jahre war (benn barin, fie, wie es in der Natur dieses
igen Ereignisses liegt, als eine schöne, begehrenswerthe Frau zu
ern, kommen alle baperischen Chronisten überein), daß selbe soMitte der zwanziger Jahre des dreizehnten Jahrhunderts das Licht
Belt erblickte; so läßt sich daraus ein Schluß auch auf der Beatrix
naßliches Geburtsjahr machen, welches wir sonach, um ein nicht
hältnismäßig jugendliches Vermählungsalter zu bekommen, auf
1225 feststellten.

Alfo wäre fie bei ihrer ersten Bermählung mit Heinrich Raspe ge-6 Jahre alt gewesen. —

Das Heitrage über die der Beatrir bestimmte Biederlage (donatio er nuptias) erhalten, der sich bei Butkens (a.a.D. Tom. I. 2 resp. Preuves du Livre IV. p. 90) abgedruckt sindet, und in hieher bezüglichen Theile lautet: "Heinricus Dei gratia Lauts Thuringiae Comes pal. Sax. et Dominus Hassiae etc. quod ectissimae nobis uxori nostrae Beatrici siliae Principis Illustris Brabantiae dedimus donatione propter nuptias bona subscripta Dat. Crureburch 1) sexto Idus Martii 1241."

s braucht nicht beigefügt ju werben, bag bies fein eigentlicher

Statt Cruceburg, Kreugburg, ein Schloß, in welchem fich bie Thur Landgraund gerne aufhielten. Bergl. Galetti (U. 327).

(a. a. D. III. 265) sagt allerdings nur: "Quae poster mo Comiti Flandriae;" aber schon die Genealogia rode (bei Pert IX. 335) läßt sich versauten: "Wil nitus Margharetae duxit Beatricem siliam Henrichi et viduam comitis Thuringie."

Magister Ebm. de Dynter (a. a. D. bei de R Bert sich: ,,Quo (lantgravio) defuncto matrimonium Wilhelmo Comite Flandrie."

Bergl. noch Catalog. et Chronic. Principum Flabei be Smet I. 136).

über den eigentlichen Zeitpunkt der Bermählung nigin Beatrix mit Bilhelm von Flandern gibt noch gen eine Urkunde der Mutter des lettern, der Gräfin! 13. Aug. 1247.). Der hieher gehörige Passus laut gareta Flandriae et Haynoniae Comitissa. Notum dilectus silius meus Wilhelmus de assensu et volunt xerit sponsalia cum nobili muliere Beatrice silia viri Ducis Brad. et Lothar. etc. Actum apud Tenrem 1247 mense Augusto seria III. ante assumptionem

Buttens (a. a. D. Tom. I. livre IV. p. 243)

Faffen wir Beatricens zweiten Gemahl etwas naher ins Auge. Er war ber Sohn ber berühmten Margaretha II. 1), Gräfin von bern und hennegau, und ihres zweiten Gemahles, Wilhelm von pierre, und burch seine Mutter ein Enkel Balbuins, bes ersten lateinischen Kaisers in Konstantinopel.

Graf Wilhelm von Flandern, in der Geschichte seines Landes gelich als Wilhelm III. bezeichnet, zählt, streng genommen, gar zu den regierenden Grasen. So sagt z. B. Adr. Budt (Chron. friae bei van Smet I. 301): "Wilhelmus non debet in ordine um locum habere eo quod mater eins superveniens tenebat hetem suam paternam etc." Man vergl. die Histoire de Hainaut . de Guyse (XVI. 52) und L'Cspinon (a. a. D. p. 16). Bann ist, fragen wir weiter, der zweite Gemahl unserer Beatrix

Die L'Art de verifier Les Dates (Tom. XIII. 322) verlegt bie th feiner Mutter mit Wilhelm von Dampierre auf 1218, und ilm's Geburt auf 1219.

Daß bies falfch sei, geht aus einer Urfunde bei Oliv. Bredius D. I. 337) von 1222 hervor, worin Margaretha ihren ersten ihl, Burkhard von Avennes, noch immer "maritum suum"
2).

Un diese Urfunde anknupfend, sagt Bredius: "Post tres cirexinde annos nupsisse cam Guielmo Dampetraco."

Alfo fiele (vergl. Bar. be Reiffenberg a. a. D. II. 170. Note 2. 2) bie Vermählung ber "schwarzen Margaretha" auf 1225, und bie Geburt Wilhelm's, ihres ersten Sohnes, auf 1226 3).

Die flandrische Geschichte kennt sie unter verschiedenen Beinamen, als: bie ntinopolitanerin (vergl. L. A. Warnkoenig, Hist. de la Flandre I. 245), die schwarze Margareth (vergl. den genannten Autor a. a. D. 252 und Bar. if ken berg, Hist. du Comté de Hainaut II. 232 und eine andere Ausleet Damberger a. a. D. X. 414); endlich: la brune (die Braune — vergl. hart, Annal. du Hainaut II. 306. 328 etc.).

Bergl, Etude 3 Historique sur Jeanne de Constantinople par J. de Mersim Tom, II. der Annales de la Société d'emulation pour l'etude de l'Hiet des Antiquités de la Flandre p. 310.

über 1230 binaus feinesfalls, benn bie Dispens bes Pabftes Gregor IX.

Diefe unfere Conjectur findet theilmeife Unterffühung bu Unnahmen S. Leo's (zwölf Bucher niederland. Gefchichten I. Barntonig's (a. a. D. L. 245), Merffeman's (a. a. D. 1 1, f. w.

Graf Wilhelm (III.) von Flandern flarb am 6. Juni 1251 die Histoire de Guyse (a. a. D. XV. p. 25. Rote 1. und p. 111 L'Art de vérifier etc. (XIII. 525) u. f. w.

Andere Daten (Mai) haben Dubegherft (a. a. D. f. Buttene (a. a. D. I. 243) zc.

Die Todesart bes Grafen war eine fehr tragifche. Er fam i bei einem zu Trafeignez im Hennegau abgehaltenen Tourniere m ben, was gegenüber allen divergirenden Angaben, welche ihn auf dem ersten Kreuzzuge Ludwig's IX. (des heiligen) von Fra in Afrika, theils auf der Rücklehr bavon fterben lassen, unbez fosisseht.).

Fast alle flandrischen Sistoriter theilen die Ansicht, bag Bi Berunglüdung auf dem erwähnten Tournier burch verbrecherisc fichten berbeigeführt worden sei, worüber Bucelinus (a. Bunse (XV. 108), Bar. be Reiffenberg (II. 261) zc. nach werden mögen.

Dafür besteht unter ben genannten historikern um so große einigkeit hinsichtlich Bilhelm's Begrabnisstatte, bie 3. B. Jac. M (Flandr. Rerum Tomi X. fol. 27) nach Flines 2) verlegt, ihm Dubegherst (a. a. D. f. 184) nachfolgt, während Abr. (a. a. D. I. 301) fagt: ",Sepultus apud Marquettam 2), umd 29

<sup>3)</sup> Marquette ou Repos-Notre-Dame, Reclinatorium ou Bona requies Bleichsalls im Departement Rord gelegen. Bergl, Dictionnaire Des Abbe Monastères par M. L'Abbé Migne p. 498.



für die Berbindung Margarethens erfolgte im Mai 1230, und fpricht von e reits vollzogenen Che. L'Efpinon (a. a. D. p. 15), Bredius (a. a. D.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Katalog bei be Smet (a. a. D. I. 158), Dubeghi R. D. fol. 188), L'Espinon (a. a. D. p. 16), J. Marchantiws (F. Comment. liber III. 237), J. Bucelinus (Gallo-Flaudria p. 477) u. f.:

<sup>2)</sup> Früher Flinae, Felinae genannt, auch Honor B. Mariae. Zest ein porf (an ber Scarpe) bei Doual im frangof. Departement Rord. Bergl. bei Rote 3 allegirte Bert p. 296.

a. a. D. p. 17) feinerfeits behauptet: "Et fut enterré etc. au e de Groeninghe chez Courtray."

daß die lettere Annahme, so viel uns bekannt, ziemlich allein ba, weniger Glauben verdiene, geht theils aus den gleich solgendittheilungen Bucelin's, theils daraus hervor, daß Kloster
aghen bei Courtray erst lange nach Wilhelm's Tod von seiner
Beatrix erbaut, resp. dahin verlegt worden sei (worüber bald
weiteres folgen wird).

is bleibt sonach nur mehr Streit zwischen Flines und Marbestehen.

ur beide Orte fprechen bie triftigften Grunde, nemlich Grab-

as eine wie das andere beschreibt Bucelinus (a. a. D. 477 f.)
an ihm gewohnten Ausführlichkeit, und findet begreiflicherweise sung bieses Widerspruchs sehr schwierig.

Vernm hoc sepulchrum non parvam equidem mihi ciet difficulfagt er (p. 476) selbst, und entscheidet sich schließlich dafür, ilhelm (mit seiner Witwe Beatrix) zu Marquette begraben liege, daß das in Flines befindliche Grabbenkmal eher seinem gleichna-Bater angehöre, benn die auf Wilhelm III. lautende Wandinsei zu neu, um ihr vollen Glauben zu schenken zu.

dielleicht ließen sich die beiden einander so widersprechenden Meidadurch vereinigen, daß man annehmen könnte, Wilhelm sei
vei seinem Bater in Flines beigesetht, und erst später auf Beranseiner Witwe nach der Abtei Marquette transferirt worden, wo
ese lettere, wie wir bald hören werden, ihre Ruhestätte sand.
reilich soll nach Bucelinus (a. a. D. p. 231) die Einweihung
ines erst 1279 ersolgt sein!

eatrix, die einstmalige deutsche Königin, führte als Witwe Wil-III. von Flandern den bescheidenen Namen Dame de Courtran, r aus Denis-Sawage de Fortenailles (Chronique de es p. 47), L'Espinop, Butkens 20. erfahren.

elbst urkundlich kommt dieser Beiname für fie vor, wie Brea. a. D. II. 5 f. in Documenten vom 15. Sept. 1273, 1280, 1. 1285) barthut. Margarethe vom 13. Aug. 1247, laut welcher fie in Sohnes mit dem Grafen Bishelm consentirt: "etc. dam etc. de tribus mille libratis terrae annuatim in vil Cortracensi et earum pertinentiis capiendis."

Man vergl. Dubegher ft (a. a. D. f. 188), 2'& p. 16 sq.), Buttens (a. a. D. Preuv. IV. 242) 2c.

Beatrix hielt fich in ihrer langen Bitwengeit trap auf.

Buttens fagt hierüber (a. a. D.): "Ou elle i ordinaire;" und ähnlich Dudegherst (a. a. D.): quasi continuellement la residence;" dann Bucelit 477): "Illic ut plurimum, defuncto Guilelmo, ege Grund genug, unsere Beatrir, wenn man einmal

Sie scheint als Bitwe ein frommes, gottseliges! haben, transferirte das Cisterzienserinnenklofter Spec virginis de Marcke von hier (1285) nach einem bei nen Ort, genannt Grönpnghe, und lebte bort mit ben trautesten Umgange.

von Courtrap zu nennen.

Bergl. Dubegherft (a. a. D. f. 184 u. 188), I Flandr. p. 477), Sander (Flandria illustrata II. 1, geschieht bei Sander (a. a. D.) Erwähnung. Man vergl. ens (a. a. D. L. 243). —

Das Sterbejahr ber Beatrix ift unbekannt. Es zu enträthseln,auch noch keinem flandrischen Autor gelungen zu sein. Duerft z. B. fagt (a. a. D. s. 188): "Je ne scay tout effois quand epassa."

irfundlich kommt sie zum lehtenmale 1285 bei der Transserirung losters Gröningen vor. Bergl. Bredius (a. a. D. II. 6). dafür ist der Ort ihrer Begräbnis wieder streitig. Du deg herst e z. B. in Gröningen begraben sein, und ebenso J. Meher D. sol. 27) 1): "Beatrix suo in parthenone Curtraci sepulta"; ttalog bei van Smet (a. a. D. I. 158): "In qua (Groeninghe) a intumulata quiete postulat extremum judicis adventum;" und rev. Genealogia (bei van Smet I. 16): "Fundavit monasten Groeninghe, ubi sepulta est."

lagegen dußert sich Bucelinus (a. a. D. 477): "De Beatrice in minor nascitur controversia. Petr. enim Oudegherstius in inghano iuxta Cortracum coenobio conditam scribit. Apud se arguunt Marquettenses. Cur opinetur Oudegherstius apud inghanas virgines sepultam, haec prorsus sacere arbitror: quod nobium illud exstruxerit; eo Markanas moniales traduxerit Contra Marquettensibus patrocinatur vetus inscriptio sepulce."

ngen, indem et behauptet: "Son corps receut Sepulture en ye des Dames à Marquette etc. mais son cocur dans un boit np fut enterré en l'Eglise du Monastere de Groeningen soubs mbe de marbre bleu avec sa figure en bosse."

Mit Courtrap ift bier wohl nur Groningen gemeint.

neije nach nom. wann paro nontao ?

Obwohl Teuthorn (a. a. D. III. 525) behaupte von Ronrad's Geburt seien unbekannt, so läßt fich im schon oben bei Gelegenheit Heinrich's Raspe Bemerkt wohl als annehmbare Conjectur ausstellen.

Daß er Hermann's und der bayerischen Sophie ji wesen, geht aus verschiedenen Urkunden hervor. Übe mit und neben seinen Brüdern sich darin erwähnt finde letzt genannt. Bergl. Schultes (Direct. IL 531, ibid. II. 568, Urkbe von 1222, ibid. II. 639, Urkb

Dies sieht fest, was auch hierüber neuere Autor Für das von und angenommene Geburtsjahr 2) Umstand, daß, als der ältere Bruder Ludwig IV. sei Kreuzzug antrat, unserm Konrad zugleich mit seinem die Bormundschaft und Pflege über dessen Kinder anw Konrad also damals selbst schon gut über die vogtk aus war.

über seine Mitvormundschaft und Berwaltung besonders Galetti (a. a. D. II. 279) und Rommel zu vergleichen.

Reinesfalls barf Ronrad als regierenber Landgre

nicon Erphord. (bei Bochmer, Fontes II. 389 — vergl. Perh 52), die Reinhardsbrunner Annalen (a. a. D. 213 f.), die Hist. adgr. (bei Eccard a. a. D. 423), und kürzer noch viele andere n, wie z. B. das Chron. Sampetrinum, das Chron. Terrae nsis, die Annales Moguntini, die Annales Wormaticuses etc. daß die Folge dieser kaum entschuldbaren Greuelthaten der Fluch riche gewesen, sagen ausdrücklich zwar nur neuere Autoren, wie tit (a. a. D. II. 282), Boigt (Geschichte Preußens II. 379), ie (a. a. D. I. 266) ic., klingt aber glaubwürdig genug, um von woptirt zu werden.

uf das Herz des Landgrafen äußerten diese Ereignisse einen tiechhaltigen Einfluß, und wurden bestimmend für ihn auf die ganze feines Lebens.

son Reue bitter gequalt, unternahm Konrad, nachdem er den er Erzbischof möglichst zufrieden gestellt, und Friglar wieder aufhatte, 1253 eine Reise nach Rom, um bort von den Fesseln redenbannes entledigt zu werden. Zugleich bot sich ihm Gelegent, mit Erfolg für die Geiligsprechung der Landgräfin Elisabeth, Schwägerin, thätig zu sein.

sie Historia de Landgr. (a. a. D. S. 423) erzählt von Konrad's feiner öffentlichen Buße in Frihlar, seinem Gintritt in den Deutschen, und endlich von seiner Reise nach Rom ziemlich ausführlich. aft gleichlautend berichten hierüber die Reinhardsbrunner Annaa. D. S. 214 f.), ohne indessen seiner Reise nach Rom zu gezuch das Chronicon Erphordiense (bei Böhmer II. 394) ht eine sosorige Reise nach Rom, läßt aber dagegen Konrad am ovember 1234 zu Marburg in den Deutschorden treten ') und erst zu Frihlar öffentliche Buße thun (a. a. D. S. 399).

ch bente, es find alle brei gleich gut unterrichtete Quellen bier u vereinigen.

aß nemlich Konrad balb nach geschehener That Reue spürte, und ksohnung mit der beleidigten Kirche eifrigst anstrebte, darüber n die meisten ältern Thüringischen Quellen überein. Daß Konon diesem Bestreben beseelt, vor allem den Grzbischof von Mainz

Bergl. biefen Abichnitt weiter unten G. 192.

und bie Stadt Frihlar nach Rraften zufrieden fiellte , um fich hierburd einer freundlichen Aufnahme am pabfilichen Sofe zu verfichern, wer modu hiergegen anftreiten?

Daß endlich Konrad wirklich bald nach ben ergahlten Ereignise, wahrscheinlich noch vor bem Ausgange bes Jahres 1253. nach dien ausbrach, bas besagen außer ber Historia de Landgr. (a.a. D. S. 115) noch ber Monachus Pirnensis, Ursinus, Rothe, Gerstenberger und, de Wal ausgenommen (Essai sur L'Histoire de L'ordre Testonique, Tom. Ime p. 311, wo Konrad erst nach abgelegtem Ortensgelübbe, also nach 1254 diese Reise antritt), auch die Mehrzahl ber Neuern. Zwei bei Boehmer (Reg. Imp. v. 1198—1254, S. 154, Nr. 772 und S. 341. Nr. 81) abgebruckte Urkunden vom Juli 1251 machen unsere Annahme zweisellos. Zusolge der ersten Urkunde niem Friedrich II. das Franziskusspital zu Marburg in seinen besenden Schut, nachdem Landgraf Konrad von Thüringen, personlich in Reate anwesend, den Kaiser hierum gebeten hat. In der zweiten Urkunde überträgt Papst Gregor auf Bitten des Landgrafen Konrad bis Hospital zu Marburg dem Deutschen Orden.

Als Hauptzweit seiner Reise (Ballfahrt?) findet man allenthalber seine Losssprechung vom Banne (?) und die Erwirkung einer völliges Aussöhnung mit der Kirche angegeben, was denn auch beides erfolgte. Bur Buße habe der Pabst dem Landgrafen (erzählt Urfinus bei Mende III. 1289) die vollständige Entschädigung der Einwohner von Frietz, den Eintritt in einen Orden, und die Erbauung einer Kirche ze. aufgegeben.

Unch fei (fügt Ur finus hinzu) biefes alles fo geschehen. — Sierbei brangen fich uns indeffen ein paar Bedenken auf. Ginmal, was ben Bwed ber Reife Konrad's nach Rom betrifft; benn wem

<sup>1)</sup> Unterm 25. Rov. 1833 ericeint er bei 28 en ? (Seff. Landesgefch. Urfibet ju B. ff. S. 150 f.) noch urfunblich in ber heimat.

<sup>2)</sup> Tont zel (Suppl. Hist. Goth. II. 576) jablt fogdr noch bie Urfunte birber, laut welcher ber nemliche Pabft am 17. Detober 1234 bem Abt von Reinhard brunn ben Gebrauch bes Minges gestattet (Bobmer a. a. D. S. 341. Rr. 881, was aber ein Irrthum ift, benn am 13. Detober, gewiß aber am 7. Roembe erscheint Kontab, wie wir balb horen werben, schon wieder in Thuringen als Urfundsperson.

h lediglich um die kirchliche Losssprechung gehandelt hatte, so ware verfönliche Reise zu dem vorher gewiß schon schriftlich zufrieden gen Pabste kaum erfolgt. Man vergl. Wachter (a. a. D. II. 339.

Bielmehr berechtigen mancherlei Umstände, wie Konrad's Aufentem kaiserlichen Hof in Sizilien 1), bevor er nach Rom ging, seine eiche Begleitung, die wohlwollende Aufnahme, die er von Seite des es fand u. s. w. zu der Annahme, daß der Zweck der Neise, zu er wohl des Landgrasen religiöse Nichtung 2) das Ihrige beigetranicht in erster Linie die persönliche Erholung der Absolution ges. Wir halten vielmehr dafür, daß Konrad eine zunächst an den bestimmte Mission hatte, von der wir leider nichts Näheres wiszugegen, den der Kaiser dem Pabsie in Neate am 11. Juni 1234 tete, und hierbei seinen Sohn Konrad dem Oberhaupt der Kirche Ute.

Dauptfächlich find es jedoch Hausintereffen gewesen, die Konrad ibstlichen Hofe durch das Gewicht seiner persönlichen Gegenwart aschen Entscheidung bringen wollte, was aus den Worten der twähnten Historia de Landgr. (bei Eccard S. 424) sattsam: "De vita S. Elisabeth uxoris fratris sui, frequenter cum collocationem habuit, et pro canonisatione ejusdem laboravit." beiligsprechung seiner Schwägerin also, eben so ehrenvoll für die ngische Dynastie, als besonders ein Lieblingsgedanke des schwärzen Landgrafen, hat bessen Reise vorzugsweise gegolten. Man Rothe (a. a. D. S. 1731) 1c.

Sermuthlich war Konrad ber Überbringer bes von ben pabsilichen issarien über die Wunder ber heil. Elisabeth abgesaßten Berichtes.
rste Auftrag hierzu batirt aus Nom v. 14. October 1232, dem . October 1234 ein neuer folgte. (Böhmer a. a. D. S. 338 .) "Archiepiscopus Moguntinus," sagt Dietrich von Apolda

In der Hist. de Landgr. bei Eccard p. 423: "cum transiret Sueviam" es wohl heißen Siciliam? Bergl. Bohmer's Regesten von 1198—1254, f. u. Raumer's Itinerar im B. II. S. 575.

Bir merben bavon Raberes weiter unten boren.

beth, unde hog mit ehme fconen rebfigen gehuge gu bei

Daß Konrad hier schon Hochmeister heißt, und ban lichen Kanonisation in Italien bleibt, gehört allerdings Kabeln. —

Ein anderes Bebenken hinsichtlich der dem Land pabstl. Seits auferlegten Buße 1) bietet sich mir theils lichen Berpflichtung Konrad's dar, in einen Orden ein Petri de Dusburg Chronicon Prussine auctore Chr. p. 127), theils in der Art und Beise, wie er zu Fi Abbitte geleistet.

Um in ersterer Beziehung von vielen Reuern nur nen, diene und Teuthorn (a. a. D. III. 539 u. 559) "Diefer (Gregor IX.) legte ihm auf zc. in einen Ord bann "erinnerte ben Fürsten gar öfters an die Erfüllu sprechens, und drang endlich mit seinem ungestümen Anl selben burch."

Daß Konrad bald nach seiner Rudlehr 2), nicht abe ter (a. a. D. II. 338) und Wegele (a. a. D. S. meinen, noch im Jahre 1232 in den Deutschen Orden ti bings in Rom seine erste Anregung erhalten haben; es s

25) andeuten, und noch viel ausführlicher im Chronicon Erphor-(bei Boehmer II. p. 399) erzählt wird.

Diese ganze traurige Geschichte spielte im Sommer 1238, und ist nichts, als ein Act größerer Zerknirschtheit seitens des Landgraber sich, obwohl mittlerweise Mitglied des Deutschordens, nicht en gab, ben Einwohnern von Frislar allen Schaden ersetz, und otteshäuser wieder hergestellt zu haben, sondern jetzt, nachdem alles geschehen und letztere wieder im früheren Stande waren, iberdies öffentlich Buße und Abbitte thun wollte.

Doch brauchen wir keineswegs anzunehmen," fagt Bachter D. 11. 339), "bag ihm ber Pabft bie Buge zu Friglar zur Beg ber Loszahlung von feinen Gunben gemacht."

llerbings, denn diese Buße mare hinter ber pabsilichen Absolution, 53 erfolgte, wohl gar zu spat gekommen. — Man vgl. Rom-1. a. D, I. Anmkgn. S. 248. Rr. 146). —

nier kommt noch eine Stelle aus Böhmer's Kaifer=Regesten — 1254 S. 348. Nr. 145) zu berühren, wornach Gregor IX. Juli 1239 die Bischöse von hildesheim und Merseburg, sowie ot von v. Pforta beauftragt, dem Landgrafen Konrad, welcher inigen Landsleuten aus sündigem Leben sich zurückziehen, und rt ber reuenden Brüder dem Ewigen sich zuwendigen will, zu son Borsat ihren Beistand zu leihen.

m gebachten Jahre war Konrad bereits Sochmeifter, und fagt telle nichts weiter, als bag ber überfromme Landgraf fich in ben itten Orden habe aufnehmen laffen 1).

onderbar ift hier nur, daß fast zur selben Zeit, als der Pabst Schreiben erließ, außer dem Landgrafen Heinrich auch sein Brur Hochmeister Konrad, wie Archidiakon Albert berichtet (Boha. D. Reichssachen S. 585 f.), vom Pabst weg auf die Seite henstaufen übergetreten war, was Beranlassung gab, beider unication zu beantragen 2).

it einer Frommigkeit, wie fie Konrad durch feinen Gintritt in

Man vergl. Abschnitt IX.

Dben Abichnitt IX.

ben Tertiarier- Bund neuerdings bethatigte, paßt biefe politifch bung allerbings ichlecht gufammen.

Alfo bleibt ber Brief Gregor's an die drei Thuringifchen ? noch immer rathfelhaft, wenn man nicht lieber annehmen will rad's im Sommer? 1239 erfolgte Bahl 1) zum Hochmeister b frommen Mann wider Willen in die großen politischen Ereignis Zeit gewaltsam mit hineingerissen.

Ronrad's Eintritt in den Deutschen Orden erfolgte zu 2 am 18. November 1254. Dieses Datum ist uns erhalten im Erphordiense (bei Böhmer II. 594): Hoc aciam ann XII decembris Cunradus Saxonie comes palatinus cum duodu cis et novem militibus contulit se ordini domus Theutonice i burc etc. (vergl., Boehmer, Reg. Imp. 1198—1254, Reid S. 383).

Die Reinhardsbrunner Annalen und die Historia de I (bei Eccard) geben ben Zeitpunkt bes Orbenseintrittes ni her an.

Dafür stimmt mit dem Chronicon Erphordiense eine Urfu 13. October 1234 (im Codex diplom, ordinis Sancte Mariae nicorum von J. H. Hennes S. 101 f.; man vergl. Nom mel 1. Anm. S. 248. Rr. 150) überein, in der Landgraf Heinri "quod cum dilectus frater noster Conradus divino accensus geque privata sancti spiritus ductus et inspiratus se ordini domus Theutonicorum devovisset etc."

Hermannus in manus einsdem patrui mei data fide nos obl

<sup>1)</sup> Bergl. gleich unten.

predicta quolibet dolo et captione cessante in perpetuum rata et inconvulsa observare 1). " - " - " |

Das Jahr 1234 haben als Eintrittszeit Ronrad's in den Deutschen auch die meisten Neuern, als Teuthorn, de Wal, Galetti, , Ufener, Boigt u. f. w.

iber die mit diesem Eintritt verknüpften Sagen, die wohl zuerst von Dusburg (a. a. D. S. 426 ff.) erzählte, vergl. man Tens.a.D. II. 573 ff.), de Wal (Essai sur l'histoire I. p. 309 f.), ter (II. 338. °). — Boigt (Gesch. Preußens II. 378. Note 2) ben lettern, weil er Peter's von Dusburg Erzählung für ein hen hält?).

is darf hier nicht unerwähnt bleiben, bag viele ber Altern, wie numenta Landgraviorum (bei Mence II. 826), Spangen- (Sachf. Chronik S. 429), Winkelmann (a. a. D. VI. 272), ft noch Teuthorn (III. 560) unserm Konrad eine Gemahlin die Agnes geheißen, eine Tochter Kaisers Friedrich II. gewesen 232 gestorben sein soll.

er Nachweis hierfür ist nirgends zu finden, und schon Eccard D. S. 538) sagte: "Tribuitur vulgo Conrado coniux Agnes ici II. Imp. silia: sed veteres, qui hoc consirmarint, nondum

ergl. Usener (Züge aus dem Leben Konrad's, Landgrafen von gen, im Taschenbuch Borzeit für 1820, S. 188), von dessen ftr. de Dusburg (a. a. D. p. 127) entlehnter gerüchtweiser Andaß sich Konrad nach dem Tode der Agnes nochmals habe verwollen, auch de Bal (a. a. D. I. p. 310), Galetti (II. Erwähnung thun, indem sie sagen, Konrad habe 1234 die getragene Berbindung mit einer Österr. Prinzesin ausgeschlagen. ergl. wir hinsichtlich der ersten Angabe die Werke Böhmer's p. 1198—1254, Einleit. S. XLIX u. LXVII), Raumer's der Hohenstausen, Beilage 2 zu Bd. IV) und besonders Köh-

Bie wir bald feben werben, tommt Konrad Mitte 1235 fcon urfundlich nebruber por.

lber bes lestern Werth und Glaubwurbigfeit vergt, man Boigt B. III. I. S. 603 ff.

ter's (in Schrötter's Differtationen - Sammlung 1. Jab. 1 p. 336), so finden wir zwar bei dem zweitgenannten Autor eine "
geb. 1237 + jung" — Böhmer hat gar keine Tochter Friedric 
dieses Namens, und Köhler nur eine silia anonyma, die dassi
ten könnte — aber nirgends kommt nur eine Berlobung, gest
eine Bermählung dieser Prinzessen, oder irgend einer anders bena 
Schwester berselben mit Konrad vor.

Man vergl. noch Histoire genealog. (1. 262). -

Über bas Jahr, in welchem Konrad Hochmeister bes Der Ordens wurde, besteht wieder viel Streit. Die Thüringischen Kibekennen sich in der Mehrzahl zu 1236; denn wo bei ihnen am licher von der Erhebung der Gebeine der heil. Elisabeth die Rede i bekanntlich zu Marburg am 1. Mai 1236 vor sich ging, wird den Anwesenden des Landgrafen Konrad als magister ordinis Tnici (so in der Histor. de Landgr. bei Eccard S. 424) ob "meister tutschordens" (so von Gersten berger bei Schm 11. 386) gedacht, während die Reinhardsbrunner Annalen (a. S. 221) und Dietrich von Apolda (a. a. D. IV. 151) ihn bei Gelegenheit schlechtweg "frater Conradus" nennen.

Die histoire genéal. (l. 263) ben Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben fiet man nach Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben fict, was nach Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben läst, was nach Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben läst, was nach Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben läst, was nach Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben läst, was nach Borgt (a. a. D. 11. Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben läst, was nach Borgt (a. a. D. 11. Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben läst, was nach Borgt (a. a. D. 11. Bermann von Salga erst in i Bronat (am 24.) sterben läst, was nach Borgt (a. a. D. 11. Ber

<sup>1)</sup> Bergl. oben Abfchnitt IX. 2. 160.

bas Todesjahr und den Todestag Hermann's von Salza S. 653 f.)

Obigen Austassungen entgegen, berufen sich Teuthorn (III. 568) auf ihn gestütt, Galetti (II. 285. Note \*\*) auf eine Urkunde 8 Friedrich II. von 1235 (in Est or 's Marburg. Behträgen 4. Spstb. 6. S. 122), worin sich Konrad bereits als Hochmeisn andern Zeugen anreihen solle. Wir haben Estor's Buch nicht sicht bekommen, sind aber der unmaßgeblichen Ausicht, daß entmit dieser Urkunde hinsichtlich des Datums ein starker Frethum itergelausen, oder aber, daß hier — und dies däucht uns noch beinlicher — Konrad mit seinem Vorgänger im Hochmeisterthum hselt wurde.

Benigstens hat Böhmer kein Diplom, wie Teuthorn es vorirgendwo verzeichnet, wohl aber eine Menge vom gleichen Jahre , in denen noch Hermann von Salza als Zeuge Kaisers Friederscheint. Bergl. die Regesta Imp. 1198 — 1254, S. 161. 4. 795. 799, S. 162 f. Nr. 802, 804, 806, 809, S. 164. 6 und S. 164. Nr. 817 u. 820.

n ben beiben lestgenannten Rummern kommt hermann im Oct. ov. gebachten Jahres fogar als Urkundsperson vor 1). — inen andern Ausweg, als Zeit seines beginnenden Sochmeister-

1235 resp. 1236 mit 1239 zu vereinigen, hat Ufener (Büge m Leben Konrad's ic. in der Borzeit für 1820, S. 190. Ans) versucht, indem er sich äußert: "Das Schwanken zwischen ind 1241 rührt vielleicht daher, weil man magister specialis on magister generalis unterschied, welche damals beide schlechtzgister genannt wurden."

achem und Boigt schweigen zwar hierüber, es ware aber imgut benkbar, bağ ber Deutsche Orden ein so willkommenes, weil ares, Mitglied (Tenthorn III. 563 f.) bald nach bem Eintritte angestellt, und ihm zur Borbereitung anfänglich eine kleinere

Bei Wend (a. a. D. B. II. Urtbbuch Nr. 117. S. 153) finben wir Konnem Diplom bes Landgrafen heinrich von Thuringen für Riofter Aulesburg August 1235 ausbrücklich hinter bem hochmeister Hermannus de Salzha e mit den Worfen "Frater Conradus quondam Lantgravius" aufgeführt.

Orbenscharge übertragen hatte, etwa die eines Praceptors in D land. Man vergl. Bachem (a. a. D. S. 18) und Boigt (a. 11. 380. Note 5). —

Wir wollen nebenbei noch bes urkundlichen Titels gebenfen Ronrad (bas altefte Diplom, in bem er ausbrücklich Hochmeister stellt de Wal, Essai etc. I. 302 u. 315 auf 14. Mai 1240, Böhmer's Urkunden in ben Regesta Imp. Fortsetung Reicht G. 384 geben hierin bis zum 2. April zurud) als Hochmeister fo

Im Tractatus pacis cum Gregorio IX. bei Pert (Mon. Leges II. 334 ff.) ift und eine Reihe von Briefen Deutscher ? fürsten an ben genannten Pabst erhalten, worin ber eben nach abgehende hochmeister Konrab als die geeignetste Personlichkeit b net wird, ben Frieden zwischen Pabst und Raifer wieder bergu Bergl. Bohmer (a. jüngst a. D. S. 384 f.).

In biesen Briesen sinden sich nun für Konrad solgende Bezei gen: magister domus Teutonicorum; magister hospitalis s. I domus Teutonicorum; domus Teutonico transmarine magister gister domus hospitalis s. Mariae Teutonicorum; magister hos s. Marie domus Teutonicorum in Jerusalem etc.

Ronrad selbst nennt sich in Urfunden "frater Cupradus hos S. Mariae Theutonicorum in Jerusalem Minister" (Urf. vom 6 1240 im Bd. II. der Mon. Boica p. 299) und wieder als Benger "Frater Cunradus Magister domus Teuthonicorum" (Urf Juni 1240 a. a. D. II. 501).

Richt gang übergangen barf bier werben, bag Ronrad als D ordensmeifter ben Beinamen "ber Herrliche" geführt haben foll fagt wenigstens Thom. Siarn in seiner Efth-Lyf- u. Lettland. (Bb. I ber Monumenta Livoniae Antiquae p. 121): "Cont fünffte Hochmeister bes Zunahmens ber Herliche."

Eine weitere Frage ift, wo Konrad als Hochmeifter zu re pflegte. Rach bem eben erwähnten Th. hiarn (a. a. D. 112 Mor. Brandis Chron. (im B. III. ber Monum. Livonian an p. 126) ware Marburg, das allerdings in der Geschichte bes L zu jener Zeit eine Rolle spielt, schon unter Hermann von Salza D restdenz gewesen, mahrend M. Lucas David (bei Dr. E. Hen D. III. 21), L. v. Bacz ko (Gefch. Preuß. 1. 202) u. f. w. onrad ben obersten Sit bes Ordens dahin verlegen laffen, und vch F. Freih. v. Biedenfeld (Gefch. und Berfaffung aller ic. orden B. II. S. 25) sich vernehmen läßt, Marburg sei bis 1506 sidenz bes ganzen Ordens gewesen, in welchem Jahre dieselbe Rarienburg in Preußen verlegt wurde.

Bie uns indessen die Histoire geneal. (a. a. D. I. 264), und beBoigt (a. a. D. IV. S. 71 und Note 2 daselbst) glaubwürdig
isen, ist obige Angabe irrig. "Sie verwechselt," brückt sich ber
nannte Historiker aus, "den zeitweiligen Aufenthaltsort ber Hochmit dem Haupthause des Ordens," welches bis 1291 in Accon
und erst nach dem Berluste dieser Stadt an die Ungläubigen im
n Jahr auf Benedig überging, dort bis 1309 verblieb, wo es
tarienburg transferirt wurde, und zulest, nachdem der Orden
immtlichen Besitungen in Preußen verloren hatte, in Mergentinen Sit fand.

onrad flarb in Rom. Dies besagt zuvörderst das Chronicon diense (bei Boehmer, Fontes II. 402): "cum frater Cunmagister domus Tentonice, qui principum Alemanie consilio s (papam et imperatorem) concordandos missus, occulto dei Rome elc. diem clauserit extremum.

enau biefelben Borte, nur mit verandertem Monatstag finden Chronicon Sampetrinum (bei Mende II. 258).

iefer Angabe (man vgl. Boehmer, Reg. Imp. 1198—1254, und ibid. Reichssachen S. 386), welche Boigt (a. a. D. II. Note 2) des weitern ausführt und vertritt, folgen alle Reuern r geringer Ausnahme, wozu beispielsweise de Wal (Essai I. Weiße (a. a. D. I. 267) u. s. w. geboren.

ekanntlich haben viele Thuringische und Preußische Autoren Maris Konrad's Sterbeort, wie der Auctor Rythmicus, Falken-M. Luc. David, Thom. hiarn 11c. —

fcheint hier am Plate, die Beweggrunde etwas naher ins u faffen, die ben Sochmeister veranlaßt haben, nach Rom zu Theilweise find uns bieselben ichon aus ber oben allegirten - Stelle bes Chronicon Erphordiense bekannt: Ausföhnung 3 Dabft und Raifer.

Die vorbin angeführten Empfehlungsichreiben mehrerer i es Deutschen Reiches bezeichnen ben Hochmeister Konrad beim ils einen "friedliebenden und kirchlich gefinnten Mann" (Bo 1. a. D. Reichssachen S. 385), welchen fie zum angestrebten L rungswert als besonders tauglich erachten mußten.

Wie wir jedoch aus Boigt (a. a. D. II. 419 ff.) entn varen diese Reichsangelegenheiten weber der einzige, noch übe er erste Beweggrund zur Reise nach Rom. Hierzu trieben bei eie Ordensverhältnisse selbst; einmal der Streit mit den Johan velche den Deutschorden wieder unter ihre frühere Botmäßigkeit i vollten, und dann das Zerwürfnis mit Herzog Guantepole von nern, der vom Orden eine mildere Behandlung der besiegten heid Preußen sorderte.

Befanntlich ftanden damals die Deutschherren mehr auf der vest gebannten Raisers, von dem sie dafür Begünftigungen allerhielten, hierdurch sich aber in eine schiefe Stellung gegen die Mikurie gebracht hatten, deren mächtiger Einfluß auf die Entscher genannten Zwistigkeiten schlechterdings nicht zu entrathen m

In dieser bedenklichen Lage war es seitens bes Hochmeifte Lügste Politik, selbst nach Rom zu geben, und sein persönlicht vicht als Reichsfürst im doppelten Sinne des Wortes in die Baper Entscheidung zu wersen, — ein Entschluß, welcher durch die jen des Reichs, eben mit der Wahl einer passenden Versönlicht Rom beschäftigt, nur bestärkt werden konnte. Der Hochmeister Bruder des regierenden Landgrafen von Thüringen, schien gar wechte Mann, den Frieden zwischen Kaiser und Pabst anzubahne zu vermitteln. —

Auch speciell Thuringische Sausintereffen scheinen ein weitere iv gur Reise Konrad's gewesen zu sein.

Bir haben icon fruber 1) gebort, baß heinrich Raspe un Bruber, auf welch lettern fich nach bem Tobe hermann's von (20. Marg 1239) alle Augen richteten, bei ber Busammentunft gr

<sup>1)</sup> Abschnitt IX. S. 160.

c Juni 1259) von der pabsillichen auf die Seite ber Sobenftaufen treten waren.

ebenso ift uns bekannt, daß die Erbitterung ber pabsilich gefinnerften hierüber sehr groß war, und fich gegen beide Brüder burch arfften Drohungen Luft machte.

der bedeutende Lohn, um den sie ihren Übertritt bewerkstelligt einrich, wie ich glaube, die Reichsverwesung und Pflegschaft über d. IV., für Konrad die Hochmeisterwürde?), ließ die beiden Landbamals diesen Borwürfen und Drohungen ruhig begegnen, aber etaufe weniger Wonate mag schon wieder eine kühlere Stimmung Hohenstaussischen Interessen eingetreten sein. Sedenfalls schien Thüringischen Brüdern au der Zeit, gegen das Oberhaupt der nicht in allzuschroffer Stellung zu beharren, und in der jehigen ge bot sich ihnen die bequeme Gelegenheit, mit Rom wieder anfen, ohne den Kaiser vor den Kopf zu stoßen.

A dieses mag zusammengewirkt haben, um Konrad zu seinem Be1 Nom zu bestimmen. Wir kennen zwar die Instructionen nicht,
1 Landgraf Heinrich im Interesse ihres Hauses mitgegeben, sie
sich indessen aus der schwankenden Fassung des Credenzbrieses
maßen errathen, welchen er seinem Bruder gleich andern Reichst
nach Nom mitgegeben. (Bgl. Boehmer, Reg. Imp. 1198—
Neichssachen S. 385 und Pertz, Leges II. 335).

einrich, jest Reichsverweser für ben in Italien weilenden Raiser, vorläufig das Schiff feiner Politik behutsam zwischen den zwei Parteiströmungen babin lenken. —

lit dem Todesjahr Konrad's begegnet man Schwankungen von ist 1255, worüber Boigt (a. a. D. II. 423. Rote 1) nachgeverden kann.

Benn das lettere Jahr namentlich in altern Autoren, Thuringiowohl als Preußischen, viele Anhänger findet, so bekennt sich flern die Mehrzahl der neuesten Geschichtsschreiber mit geringer ime.

ie ftühen fich zunächst auf bas Chronicon Erphordiense, beffen bezügliche Stelle bereits oben 1) erwähnt wurde, weshalb hier ehr das Datum in Rachtrag kommt: VI. Kal. Aug. (27. Juli). Seite 197 dieses Abschnitts. Orbensarchive zu Altenbiesen fand (a. a. D. Einl. S. I von Dusburg, Benator, M. L. David, Baczko, a cherches II. 317, aber mit dem Jahre 1241/40, währ sai etc. I. 342 zwischen 1243 u. 1244 schwankt und p. 3 äußert: "quant au jour de sa mort il est impossible miner"), und vor allem Boigt (a. a. D. II. 423. Ro

Den lettgenannten Tag bestätigt überbies noch bas ' (im Bb. II ber Zeitschrift bes Bereins für Thur. Gesch veröffenlichte Kalendarium: IX. Kal. Aug.

Soviel, mas ben Tobestag anbelangt.

Hinfichtlich bes allgemein bafür angenommenen Jah bem fich auch die Historia de Landgraviis (bei Eccard Excerpta ex Monacho Pirnensi (Mende II. 1458) Rythmicus (ibid. II. 2102), Gerstenberger, Hartl hel und besonders Böhmer bekennen (Reg. Imp. 1 Reichssachen S. 386), sind wir eher geneigt, der Ansichtsfolgen, welcher 1241 annimmt, und (a. a. D. II. 423 426. Note 1) einigermaßen begründet.

Wir fagen "einigermaßen", weil uns das hauptargun daß gegen Ende 1241 mahrscheinlich zu Benedig die Bal Sochmeisters erfolate (a. a. D. II. 425), und falolich u engbriefe find ber Mehrzahl nach vom 11. Mai 1240. Er war das gewiß noch in Deutschland, mahrscheinlich in Marburg.

Benige Tage barauf, am 14. Mai entscheidet er mit seinem Bruseinrich Raspe ben langwierigen Streit zwischen Bischof Hermann Bürzburg und dem Grasen Poppo VII. von Henneberg. Die bebe Urkunde ist in den Diplomatariis et Scriptoribus etc. bei tigen und Kreysig (II. 589) abgedruckt.

Auch noch im Juni ist Konrad Zeuge einer Urkunde (Reg. Boic. DI), worin sich Gottfried von Hohenlohe dem Bischof Hermann Bürzburg verbündet. Offenbar war Konrad hierbei in genannter anwesend.

Fe scheint uns sonach nicht wohl möglich, daß der Hochmeister, , ja eben so gut Ende Juni 1240 noch im Herzen von Deutschweisend, bereits am 24. Juli gleichen Jahres in Rom gestorben ollte. 1241 daucht uns wahrscheinlicher. Auch spricht für die hme dieses Jahres noch eine gewichtige Autorität, Albericus sontium (im B. II der Accessiones Histor., bei Leibnitz 8): "Item mortuus est hoc anno — 1241 — junior Lantes Conradus etc."

De Wal (Essai etc. I. 342) behauptet, daß Konrad entweber 1245 oder Anfang 1244 gestorben sei. Den pabstlichen Bullen, ie er sich beruft, namentlich der vom 1. October 1243 konnten rgends auf die Spur kommen. Nach all dem bisher Gesagten möchte biese Bulle für unecht halten. Die Histoire genéal. (I. 266 f. 2) stimmt gleichwohl de Wal bei.

Begraben wurde Konrad in der von ihm über den Gebeinen seiner Schwägerin erbauten Kirche zu Marburg. Sepultus est in Wartsagen die Historia de Landgr. (bei Eccard p. 425) 1), das sicon Terrae Misn. (bei Mencke II. 324, denn Wartpurg ist ffendar nur mit Marburg verwechselt), die Excerpta ex Mon. nsi (ebendaselbst II. 386), Gerstenberger, Peter von Dust, Harthnoch, Bengtor, L. David, Härn u. s. w.

Sein icones Grabbenemal, ibn in Lebensgröße mit bem Orbens-

Das "Martburg" bei Eccard ift offenbar Bermechelung mit Bartburg,

ewand bekleibet barftellend, birgt noch heutigen Tags wohlerbalte ie prächtige S. Glisabethen-Mirche, welche, wie gesagt, unserm Konab ihre Entstehung verbankt. Bgl. Gerstenberger (bei Schminkt L. 399). Abgebildet und beschrieben ist es bei Justi (im Taschenbud Borzeit, Jahrg. 1820 S. 196 ff.). Auch Montalembert (a.a.C. 5. 442 u. 478) kann barüber nachgeschen werden.

Es fei uns gegönnt, am Schluffe biefer Darftellungen noch Romad's außerordentlicher Frömmigkeit, und ber angeblichen Seiligkeit Erbahnung zu thun, mit ber ihn einzelne Autoren umfleiben.

Seiner öffentlichen Buße zu Friglar — gewiß ein Zeichen tieffer berknirschung, und einer an Schwärmerei grenzenden Frömmigteit — vard schon oben 1) gedacht. Auch sein Eintritt in den s. g. dritten Sten vom heil. Franziskus ist bereits Gegenstand näherer Erörterung gebesen 2). In Gleichem die seinem Eintritte in den Deutschorden vorungegegangenen Borkommnisse.

Es erübrigt nur noch, die Ergählung einzelner Ordenshistoriter 3. B. Peters von Dusburg, Benator's ic.) anzuführen, denen ufolge über Ronrad, als er in den Deutschorden eingekleidet wurde, er heil. Geist in Gestalt einer glänzenden Flamme erschienen sei; und aß er allmäblich zu folder Heiligkeit gelangte, um große Sünder in loßen Anblick zu erkennen, die wunderbarsten Bekehrungen zu erzielen. ind berlei mehr?

Intereffant ift bie besfallfige Darftellung (Berfien berger! a. a. D. II. 598) wegen ihres bem Berfaffer eigenen treuberuge: Etvles.

Man vergl. bierber Faltenstein (a. a. S. Buch 2. 3679 lifener (in ber Borgeit 1820 3. 189) und Montalembert a.a. S. 3. 441).

Über Ronrad's lettes Ende und die Bissonen, welche er auf feinem Eterbebette gebabt baben soll, vergl, man die Variae betieres et Siepe bei Mende II. 2003).

<sup>1) 2. 1-7</sup> Sielia Ablimittia. 21 Then 2. 191.

<sup>3)</sup> Ben bem bekinnten Meifter Nenigt von Mirbrig, bem Gem Ter, if ei beil Gindeth, eisielt uns Rommel (a. a. T. 1, 240, Mr. 122 bei Armferbiniches.

Bie überall in der Belt, finden fich auch bei der Beurtheilung der ligkeit" Konrad's allenthalben fich widersprechende Ansichten.
Bahrend z. B. de Wal (Essai etc. I. 311) sagt: que les anlui ont attribué des dons surnaturels, äußert sich L. v. Baczko. D. II. 213): "Seine Schwärmerei entschuldigt die Denkungsart eitalters, und seine Gutmüthigkeit verdient es wenigstens, daß ihm nicht Hohn (!), sondern jenes Mitleid zu Theil werde, das menschsechwäche überall verdient."

#### XII.

es, des Landgrafen Hermann jungfie Tochter, und ihr Gemahl, Beinrich (der Grausame), Herzog von Ofterreich.

Die jüngste Tochter hermann's und der Baberischen Sophie hieß 8. Aber schon hermann von Altaich (in der Genealogia Ducis 1 is etc. bei Perh XVII. 377) nennt sie irriger Weise Sophie. 1 n genuit tertiam siliam Sophiam quam duxit Heinricus silius 1 ldi ducis Austrie."

Sonderbar genug wird sie auch bei den altern und neuern Esterichen Geschichtschreibern anders, nemlich Micharde genannt. So deit Arnpees (bei Pez, Script. 1. 1211), von L. Sundheim er Tabul. Claustro-Neoburg. ibid. I. 1023), von Link (Annal. i.a.-Clarae Vallens. I. 282); so von Rauch (Ester. Gesch. II. t. 324), von M. Fischer (merkw. Schickseler. Rlosterneuburgs 2 und II. 104), von Hormany (B. II. s. Gesch. von Wien, mtas. I) und selbst noch von Weiller (Stammtasel zu den Bargischen Regesten) u. s. w. Indessen führen die beiden Letztgeren auch den Namen Agnes mit an, und scheinen also dem Namen rde doch nicht so ganz zu trauen.

In den schon oft erwähnten Thüringischen Geschichtsquellen, sowie em geringen Theil der alten Ofterreichischen Annalen, als 3. B. nen von Melk (bei Pertz, Scriptores IX. 507), in der Con-

tinuatio Garstensis (ebendafelbft p. 596), heißt die nach Efterreich m mählte Tochter bes Landgrafen Hermann I. von Thuringen befamlich Agnes.

Ugnes ift, wie ichon oben ermannt, hermann's L jungfte Tochte, benn wo immer, bei ben Altern, wie bei ben Reuern, von ber femlie hermann's bie Rebe ift, findet fie fich julest genannt.

Ausbrücklich wird ihr Geburtsjahr allerdings nirgends ermibnt, wir burfen aber im Zusammenhalt mit bem, was fcon mehrmals 1 bemerkt worden, basselbe obne Wagnis auf eiren 1206 festftellen.

Agnes wird uns allenthalben als die Gespielin ber beit. Elisabeth geschildert. Die Historia de Landgr. (bei Eccard a. a. D. p. 407 u. 415) außert sich in dieser Beziehung: "Agnes nutrita cum Elisabeth" und "quae nutrita fuit cum beata Elisabeth in castro Wartburgt."

Ahnlich fagt Dietrich von Apolda (a. a. D. bei Canifius IV. 120): ,,Crescebant et nutriebantur simul Agnes soror sponsi, puella speciosa et Elizabeth virgo Deo devota. Ann vgl. Schminer (a. a. D. II. 338) und Schumacher (a. a. D. Samml. 6. S. 29).

Für die Gespielin der heil. Elisabeth, welch lettere bekanntlich in Jahre 1207 geboren mar, paßt diese Altersannahme vollkommen, und stimmt auch mit den von uns nachgewiesenen Geburtsjahren der übrigen Kinder Hermann's überein. Bergl. J. Nothe (bei v. Liliencien a. a. D. S. 350 u. 344).

Der Bermählung unserer Agnes mit Herzog Heinrich von Dier reich läßt Schumacher (a. a. D. Samml. 6. S. 29. Note k), auf die Historia de Landgr. (bei Eccard p. 415) und das Chronicon Terrae Misn. (bei Mencke II. 524) zc. gestückt, eine Berlobung p Rürnberg im J. 1225 vorausgehen.

Satte Schumacher foldes ohne biefe Citate behauptet, fo mutte ich bie Berlobung (aber auch andere Grunde fprechen bagegen) als elwas fehr Mögliches unbedenklich zugeben; aber gerade bie angeführten Stellen fprechen nicht von einer folden, fondern von ber Bermablung felbft, diefe nur irriger Beife um ein paar Jahre zu frub febenb.

Horen wir einmal die Historia de Landgr., welcher zweifeleebnt bas Chronicon Misnense folgte, felbft. "Bodem anno" - 1225 -

<sup>1)</sup> So 3. B. Abschnitt V. S. 120 und IX. S. 155.

At fie (a. a. D. p. 415) "Agnes etc. celebravit nuptias in Norinc." Sieht bas wie eine Berlobung auß? — Und zudem corriich die Historia später wieder, indem sie (a. a. D. p. 418) richtig ett: "Eodem anno — 1226 — Lodewicus dedit sororem suam, et Agnetam, silio Ducis Austrie."

Gleichwohl ift mancher neuere Autor, wie g. B. Teuthorn D. III. 389) biefem Frethume gefolgt. —

Auch von einer pabstlichen Dispens, welche Landgraf Ludwig, der er unserer Agnes, behufs ihrer Berehelichung in Rom erholt habe, ben Quellen viel die Sprache, ein Punkt, bessen Unrichtigkeit aweisen viel Muhe verursacht.

Die oft allegirten Reinhardsbrunner Annalen erzählen unst (a. a. D. 12 f.): "Ludewicus inclitus lantgravius misit nunctios ad curiam nam pro dispensatione consanguinitatis inter ipsum et ducem ie;" bann: "Quam dispensationem cum lantgravius a papa obset, Hinricus rex etc. contraxit cum filia ducis Austrie et eotempore filius ducis Austrie conjunctus est matrimonio sorori avii, cui nomen Agnes."

Bon weitern, hierher bezüglichen Stellen abgesehen, lasse ich vorur noch die desfallsigen schon oben erwähnten Worte der Historia ndgr. (bei Eccard p. 418) folgen: "Lodewicus cum dispene Papae decit socorem suam seilicet Agnetam, silio Ducis iae."

Biele Autoren, wie Schumacher, Galetti, Böttiger u. f. w. pten, daß des Landgrafen Hermann erste Gemahlin eine Schwester gs Leopold des Glorreichen von Herreich, und somit — das allerdings eine dispensable Verwandtschaft — die Tante Herzogs ich gewesen.

Bie jeboch bereits gezeigt worden 1), ift biefe Unnahme völlig un-, weshalb es unnöthig icheint, ben fich baraus ergebenden Folgen weitere Beachtung juzuwenden.

Much die Histoire geneal. (I. 227 ss.) verwirft diese Bermandtfaet dafür aber Drachengahne, indem sie drei anderweitige Berschaftsverhaltnisse substituirt:

Abschnitt II. S. 85.

- 1) Indem Irmengard, die altere Schwester ber Agnes, bein Grafen von Anhalt, geheirathet, bessen Bruber (nicht Sohn, t Histoire hat) Albert eine Schwester heinrich's von Ofterreich zur hatte. — Es ist dies aber, genau besehen, nicht einmal Af viel weniger der Dispens bedürftige Berwandtschaft.
- 2) Jubem Jutta's, ber Agnes Stiefschwester Sohn, Seinr Gelauchte, mit einer Schwester heinrich's von Öfterreich verlebt m Da erft 1234 bie Bermahlung nachfolgte, so scheint es nicht biefe angebliche Berwandtschaft weiter zu beleuchten.
- 3) Indem die Schwägerin der Agnes, Die heil. Elifabeth, et felin Bela's III. von Ungarn war, der feinerfeits ein Bruder ber reichischen Derzogin Delene, alfo der Großmutter Derzogs Deim wesen. Auch hier haben wir es wieder nur mit f. g. uneige Schwägerschaft zu thun, welche die Nothwendigkeit einer Dispen entfernt ausschließt.

Wir find fonach auch burch die Histoire genealog, einer for Berwandtichaft zwischen Thuringen und Offerreich um feinen naber gekommen.

Rarger und unbestimmter fprechen noch von einer folden, u beshalb nöthiger Dispensation Galetti (a. a. D. II. 227; bei beffen baselbft G. 193), Bachter (II. 297) u. f. w.

Als ihren Gemahrsmann bezeichnen fie ben Monch Berthol fich (a. öftere a. D. bei Rudert G. 48) wie folgt, vernehmen "Darnach nicht lange geborte fichz, baz ber herzoge von Oftirrid Rome zoch umbe mittefastin mit erbarer botschaft lantgravin Loumbe eine bispensacien unde abenemunge ber mageschaft zwuschin Friberiche unde dem selben herzogen."

Aus diefer Stelle, die nach unferm Dafürhalten in willturli anderter Faffung in die Reinhardsbrunner Annalen überging, nicht, daß zwischen Thüringen und Öfterreich irgend eine Berischaft bestanden, welche eine Dispensation nothwendig gemacht Es ist hier im Gegentheile ausdrücklich von einer "mageschaft" zu herzog Leopold von Österreich und dem Hohenstaussischen Sause die über welche sich z. B. die Continuatio Garstensis (bei Pers IX.

tt: "Hainricus etc. per dispensationem domini apostolici cum ducis Austrie legitime sibi copulata nuptius celebravit."

Aber auch diese Berwandtschaft stellt fich, soweit wir fie kennen 1), icht so naben Grades dar, um irgendwie einer pabstlichen Dispens zu bedürfen. Bergl. dagegen Dr. J. Fider (Engelbert d. Heist. S. 132).

Bestand also teine Bermandtschaft ("die mageschaft" bei Berthold allgemein hingestellt) zwischen Hohenstaufen und Babenberg, son wir noch einen andern Grund dieser Dispensation suchen.

3ch behaupte bemnach, was lange vorher schon Rauch (Ofterr. II. 189 f.) gethan, bag die Worte der Vita Ludovici Berthold's D. S. 47 f.): "Ottocarus hatte eine tochter, di vortruwete he globte fi zu der e keiser Friderichs sone ic." weniger auf eine bezwischen beiden Theilen bestehende Verwandtschaft, als auf ein sgegangenes feierliches Verlöbnis bezogen werden muffen, das cht durch den sormellen Vollzug der Ehe bekräftigt worden war, vir ja Gleiches auch von Ludwig IV. und der heil. Elisabeth behaben.

So gebraucht Mönch Berthold für die Heirath von Hermann's I. rerster Ehe Jutta mit dem Grafen Poppo von Henneberg 2) ihnliche Worte (a. a. S. 81). Auch dürfte unserer Hypoite Continuatio Garstensis (a. a. S. bei Perk IX. 596): "rexicus silia Boemi secundum statuta legis repudiata per dispensatuptias celebravit" (man vergl. die Continuatio Claustro-Neo-III. a. a. D. 636) zu Hilfe kommen.

Solche Berbindungen (deductio in domum) konnten von den Elite noch nicht mannbare Rinder ausnahmsweise allerdings mit Gilgeschoffen werden (war der Sohn fähig zu consentiren, so entogleich die Ghe,, ohne daß deren sofortiger Bollzug nöthig gewewie R. Fr. (Fichhorn in seinen Grundfähen des Rirchenrechts . S. 341. Note 7) nachzuweisen versucht.

Inders &. Balther (Lehrbuch bes Rirchenrechts, 11. Musg.

Bergoge Leeveld Gregenter und Raifers Friedrich II. Urgregentel maren iber. Bergl. Meilter's Regeften 2, 218, Rr. 160. Bergl. Abichnitt III. a. 2. 98. im entferntesten in eine theologische Polemik einzulaffen, Frage, daß die Lösung einer solchen bloß von den Elt Berbindung unter den gegebenen Boraussehungen vom Kirche abhängig war (man vergl. Eichhorn a. a. D. 1 gerade damals vom Kaifer um so mehr angestrebt wurde, Römischen Curie zu jener Zeit in gutem Einvernehmen

Immer war ja bei der Eingehung oder vielmehr solcher Berlöbniffe die jeweilige Politik und Parteiftellus factor, welchem die Rirche mitunter Rechnung tragen mi auch wirklich trug.

Wie uns Berthold's Worte (a. a. D. G. 48) gur ( nen laffen, tritt biefe politische Seite bei ber in Frage fieh aufs entschiedenfte hervor:

"Bu lest wart her (Raifer Friedrich II.) des zu ra flug di vortrumunge di gescheen mas mit des konigis tocht unde gab fine loube dar zu daz fin son, der Romische kon bes herzogin tochtir von Oftirriche, also verre daz des her Oftirriche nemen solbe lantgravin Lodewigis swestir an al

Alfo Raifer Friedrich willigte nur unter ber Bedir Aufhebung der bisher bestandenen Berbindung, wenn zug XVII. 356 und im B. I ber Quellen und Erörterungen S. 584):
18 (Friderici II.) filius postea in octava b. Martini 1225 nuptias avit Nürnberch' allem Streit über die Zeit berselben ein Ende it. Man vergl. Fider (Engelbert ber Heilige S. 265. Note 2).
18 fand zu Nürnberg am gleichen Tage die Hochzeit Königs Heinit Margarethe von Öfterreich, und des Bruders der lettern mit von Thüringen statt, wie uns übereinstimmend Thüringische und eichische Quellen berichten.

dei vielen Neuern, so bei Herchenhahn (a. a. D. 305) und 10ch bei Stälin (II. 174) findet sich die irrige Auffassung, als as bei Heinrich's 1c. Hochzeitsfest vorgekommene Unglück, welches enn sechzig Menschen das Leben gekostet, die unmittelbare Folge ertmals herrschenden freudevollen Festgedränges gewesen. Son die Sache allerdings Hermann von Altaich (bei Bochmer, II. 499 und bei Pert XVII. 387), die Continuatio Sancru-I (bei Pert IX. 626), die Annales S. Rudberti Salisburg. p. 783).

ber aus hierin besser unterrichteten Quellen, wie aus den Notae merammi (a. a. D. p. 575), aus den Annales Schestlarienses o. a. DD.), aus den Annales Schirenses (a. a. D. 633), aus entinuatio Garstensis (bei Pert IX. 596) u. s. w. ist zu entet, daß besagter Unfall sich vielmehr bei einem Auflause begab, der Bersammlung, die über die Mörder Erzbischofs Engelbert öln das Urtheil sprechen sollte, entstanden war.

tan vergl. Raumer (Gefch. ber Sobenstaufen III. 396) und : (a. a. D. G. 174).

er Gemahl unserer Ugnes führt häusig die unschönen Beinamen: is der Grausame, Impius der Gottlose. Darüber sind nachzuschom. Ebendorser von Haselbach bei Pez (Script. R. R. Austr. 7): "Henricus dictus crudelis;" V. Arnpeck (a. eben a. D. 6): "crudelis de Medling, homo furibundus;" Calles (Anustr. Pars II. p. 245 und Note E); L. Suntheim (Tab. 180-Neoburg. bei Pez a. a. D. I. 1023): "Heinrich von Medsnant der Grausam, ain grümer vngütiger Fürst."

ind (a. a. D. I. 282) gibt mit furgen Worten bie Urfache bie-

Un vntugent waz im nicht geleich Bon Mebling waz er genant Dem alle vnzucht waz pechant Er gie dem vater auf den leib Bnd sein muter gar ein rains weip Stiez er zu Hainburch ab Bu Rewnnburch vestat man in zu grab

Schon oben wurden ein paar Autoren aufgeführt, Beinrich einen Herzog von Mebling ober dux de Me

Es kommt diese Bezeichnung auch sonft noch häusig vortinuatio Zwetlensis III. (bei Pertz, Script. IX. 655), Vindobonense (ebendaselbst p. 724), im Chron. Austrprehensum (bei Pez, Script. II. 716 ff.); so im Anonym (bei Rauch, Script. II. 234), so in der gereimten Herr. Fürsten (a. eben a. D. I. 298 u. 514), dann bei dren, als Gebhardi, Bachter, Gretschel, im Indder Scriptores von Pert p. 872, bei Begele (Geschl Annalen von Reinhardsbrunn) und neuestens in einer zu der von ihm im B. XVII der Script. edirten Geneal etc. (p. 377. Note 26).

### heinrich (II.) Zafomirgott, We lim & ralemina

+ 1177.

pold VI. erbt das herzogthum. † 1194. Heinrich (III.) bekommt nach seines Baters Zod verschiedene Güter zu seinem Unterhalt, worunter Schloß Medling, von welchem er den Titet dux de Medlico (senior) führt. † 1223.

2 copolb VII.

Heinrich (IV.) junior dux de Medlico. + 1232.

ill. ber Streitbare. Beinrich (V.) Grudelis. † 1246. † 1228.

luffallend bleibt es immerhin, daß mancher Österr. Autor, wie Fr. X. Prit (im Heft 4. S. 278 f. s. Gesch. des Landes ob 18) von einem Sohne Herzogs Leopold VII. Namens Heinrich hts weiß, oder daß ein neuerer Autor, wie Möller (in f. urscheh. des Klosters Reinhardsbrunn S. 42), der Thüringischen sin Agnes einen Herzog Leopold III. von Österreich zum Gemahle während derselbe Möller den Bater der Agnes, Landgrafen nn I. von Thüringen, eine Tochter Herzogs Leopold VI. von ich heirathen läßt!

ie nächste Frage, an beren Beantwortung wir gehen wollen, ist: hat Herzog Heinrich bas Licht ber Welt erblickt? Den Fastis iensibus (Pars I. S. 533) 1) und wohl auch Calles (a. a. D. I. lib. III. p. 180) folgend, stimmen im Geburtsbatum Hein-le neuern Ofterreichischen Autoren überein. So Rauch, Herzahn, Fischer, Hormanr u. s. w.

ebenklicher scheint uns Meiller zu sein, ber, ohne indeß etwas eres an die Stelle zu sehen, Seinrich's Geburtsjahr (in der itafel zu ben Babenbergischen Regesten) mit Borbehalt in fol-Beise gibt: "geb. (1208. 18. V?)."

s läßt fich nicht glauben, baß Ortilo und Pernold in biefen uns absichtlich Falsches bieten. Zeder Fälschung liegt doch eine nte Absicht zu Grunde. Was follte hier für ein Anlaß hiezu gebovesen sein? Überdies stimmen diese und ähnliche Mittheilungen bnrg. (bei Pez, Script. 1. 1022) ausdrücktich. Wo ren Bruder (bem nachher so berühmt gewordenen Kriegsf sindet Fischer (a. a. D. 1. 81) es glaubwürdiger, als Annahme, welche ihn zu Reustadt geboren sein läßt. auch Heinrich in Klosterneuburg (vergl. Fischer a. a der Welt erblickt haben; ohne daß übrigens mit dieser k förmliche Conjectur ausgestellt werden soll. —

Schon oben wurde vorübergebend bemertt, daß i von der Geschichte gegebenen Beinamen dem unnatur gegen seine Eltern zu verdanten habe.

Diese Empörungsgeschichte Geinrich's gegen seine noch immer zu ben dunklern Partien in der Gesch. der berger. Gine Aufhellung berselben ware speciell auch rische Geschichte von besonderm Werthe, da ein Theil der Annalisten gegen Herzog Ludwig I. den Kelheimer nie wohlwollend gesinnt scheint 1), und ihn auf eine eigenthi dieses Hausstandal zu verflechten sucht.

Soren wir die Continuatio Sancruceusis I (bei i womit die Contin. Claustroneod. III. a. a. D. p. 636 den kann): ,,1226 Heinricus filius ducis Austrie ex c lio quorundam iniquorum opposuit se patri suo etc.

Austrie et filium suum maiorem guerra orta est super hete: quae tandem mediantibus maioribus terrae ad concordiam vocata. " Ühnliches erzählt Thom. Ebendorfer von Haselbach dez a. a. D. 11. 717), stellt aber die Sache um 1 Jahr später. Dieser Erbschaftsstreit bestand nach neuern Österreichischen Autoren daß Heinrich noch zu Ledzeiten seines Baters, die ihm allzu bauerten, einen besondern Landestheil für sich in Anspruch nahm. Herchenhahn (a. a. D. S. 306 ff.), Rauch (a. a. D. 11: 319 f.) azu Gebhardi (a. a. D. 111. 196).

tuch die iniqui, quorum consilio et auxilio sich Heinrich seinem ger entgegenstellte, sernen wir aus den Quellen genauer kennen. ontinuatio Garstensis (bei Perh a. a. D. IX. 596) äußert sich er: ,,1225 Andreas rex Ungarie et Ludwicus dux Bawarie multis aliis coniurant adversus Leupoldum ducem Austrie, 'a der Continuatio Sancrucensis I (a. a. D. p. 627) heißt es: Dux Bawarie atque alii multi ex nobilibus per Bawariam do duci Austrie et Styrie insidias mortis parabant; quas taer Dei gratiam sine lesione evasit. "Bergl. die Continuatio roneoburg. (a. a. D. p. 636), welche aber dieses Ereignis ein rüher seht, nemlich auf 1227.

's unterliegt feinem Zweifel, baß biefe Stellen mit bem, was ber Beinrich's verbrecherische Abfichten gegen seinen Bater mitt wurde, in vollkommenem Zusammenhange fteben.

ur die Baperifche Geschichte 1) ware, wie schon gesagt, die Aufi biefer Ereigniffe febr munichenswerth, liegt aber ganglich außerr Grenzen vorliegender Arbeit. Bielleicht genügt dieser Fingerinen Ofterreichischen oder Bayerischen Forscher zu ihrer genauern
Aung zu bestimmen 2).

Brunner, Aunal. Boic. Pars III. p. 680 befampft bie Ofterreichischen Unsingen mit ben furgen Worten; quorum neque causa apparet neque ultio est!

Reinesfalls barf bie bei Hanthaler (Fasti Campilieuses Tom. I. Pars II. fich findende Stelle Ortilo's: "Idem Dux (Liupoldus) in Straubinge vitae im habuit: sed protegente se Deo incolumis evasit. Putabant, hoc profilium Hainrichm, qui inquietus erat" babei übergangen werben. Wenn telle, wie gar nicht zu bezweifeln (benn fie ftimmt mit ben andern Quellen

Ubrigens fei noch bemerkt, daß auch schon Ofterreichische Autorn bie Theilnahme Herzogs Ludwig, sowie des Königs Andreas von Ungarn an mehrbesagter Berschwörung in Abrede ftellen. Go z. B. Rauch (a. a. D. Herr. Gesch. II. 320 f.), womit Hanthaler (a. a. D. T.L. P. II. p. 723) zu vergleichen ware.

über Beinrich's Sterbetag (und Jahr) herrscht große Bermir rung in ben einschlägigen Quellen. Man findet nemlich ben 3. Januar, ben 19. Mai, den 19. 26. u. 29. September, und ben 27. December, abwechselnd mit ben Jahren 1227, 1228 und 1229.

Theilweise scheint hieran seine Berwechslung mit Bergog Beinrich bem Altern von Mebling Schuld zu fein, als beffen Tobesbatum ber 19. September (1223) genannt wirb.

Wir halten die Angabe Fischer's (a. a. D. 11. 382 aus ben bafelbst enthaltenen Auszügen ber beiden altesten Tobtenbucher des Stifts Klosterneuburg a. a. D. 11. 106 geschöpft "XIV. Kal. Junij"), also ben 19. Mai, und zwar des Jahres 1228 für nicht sicher, weil einerseits Fischer selbst schwankt, indem er beifügt "(nach andern den 26. September)", und bann, weil sehr wahrscheinlich gemacht werden kann, daß Heinrich nach Pfingsten 1228 (fällt auf den 14. Mai) noch am Leben war.

Um biefe Beit wurde, was icon oben ermahnt worben, Bergog Dtto ber Erlauchte von Bayern in Straubing wehrhaft gemacht, wobei heinrich zugegen war.

Bon ihm berichtet bier Ortilo (a. a. D.) glaubwürdig, bag er bortmals in Straubing feinem Bater nach bem Leben ftrebte. Offenbar ift hiermit der ftart besuchte Hostag gemeint, von bem und (irtig fürd Jahr 1227) die Annales Schestlarienses maiores (bei Perk XVII. 338) erzählen: Celebris euria in Strubingen in pentecosten habetur, ubi rege Hainrico et multis principibus presentibus etc. In diesem Festgedränge hoffte Heinrich, dessen Genossen hier freiern Spielraum hatten, seine verbrecherischen Absichten auszuführen. Bgl. Herchenhahn (a. a. D. 309).

genau überein) echt ift, so gipfelte bie Berschwörung heinrich's im befannten Tege (Pfingfien 1228) ja Straubing, auf welchem herzog Otto ber Erlauchte mertaft gemacht wurde. Bu vergl. ware noch Calles (Annal. Para II. p. 244 f.) net herden babn (a. a. D. 309).

Rach bem Misglücken berfelben fei er, wie der genannte Autor und Undere ergablen, nach Mabren gefloben.

Fe ift somit hochst mahrscheinlich, daß Seinrich den 19. Mai, n Meiller zweifelnd als Beinrich's Sterbetag anführt, noch überabe.

Schwer halt es aber, zu bestimmen, ob mit ihren weitern Ansbas Mölfer Tobtenbuch (III. Non. Jan.) oder, wie Gebhardi D. III. 196. Note g) behauptet, Ortilo (VI. Kal. Octobris) orzug verdiene, welch letterm auch Calles (Annal. Pars II. 245) chtet.

Bebhardi, bann Hormayr, Morit Schels ze., benen wir nichließen, nehmen den 26. September, Rauch und Meynert 9. besselben Monats an.

Das Jahr 1228 sieht fest, und wird von den Annales Mellicen-Gotwicenses, Sancrucenses, Claustroneoburgenses etc. überamend angegeben, von den Gotwicenses (bei Pert IX. 603) em Zusate: "inmatura preventus morte obiit." —

Daß heinrich, nachdem feine Anschläge miegludt waren, fich nach en gurudgezogen habe, ift schon oben angeführt worden.

lufer Herchenhahn sprechen davon noch Schels (Kriegsgesch. letr. I. 1. S. 68), Sporschil (Gesch. Osterreichs I. 208)

Bas Wahres an der Sache ift, vermögen wir nicht zu fagen, lingt es nicht unglaubwürdig, daß sich Heinrich nach dem Scheiseiner Plane geflüchtet habe. Warum gerade nach Mähren, ist eine andere Frage. Bapern, wenn er mit dessen Herzog wirkst geheimen Bündnis gestanden, lag nicht bloß naber, sondern bot nehr Sicherheit.

sbenso wenig bestimmt läßt sich behaupten, wo Heinrich gestorben Herchen hahn meint wohl, er wäre im Elend baselbst (Mähren) gesahren, aber Hanthaler bestreitet es (a. a. D. Tom II. II. S. 724): "Heuricum in Bohemia (Mähren stand bamals unm Böhmischen Scepter) exulem discessisse, non arhitror. Seeundem apud Cl. Neoburgenses illatum, Arenpeckius assever quia forte ibidem, aut in loco viciniore decessit."—

Daß Heinrich seine Rubestätte in Alosterneuburg fand, sage Narratio genealogica (bei Pez, Script. I. 576): "Secundus Leupoldi) Hainricus, qui non habuit silios etc. Deinde mortum et sepultus in Neunburch;" bie Tabulae Claustro-Neoburg. (bei a. a. D. I. 1023): "vond ward begraben zu Closter Rewburg im ster;" Continuatio Claustroneob. I (bet Perk IX. 747): "ricus sepultus in Neunburch;" V. Arenpeckii Chron. Anstr Pez a. a. D. I. 1211): "in Neuburga-Claustrali humatus."

Man vergl. noch Fifcher (a. a. D. I. 91 u. 382) und her habn (a. a. D. G. 309).

In ber histor. und topograph. Darstellung ber Pfarren, Rlöster ie. im Erzherzogthume Desterreich (Bb. IV. Baben mit bem Heiligenkreuz ic. S. 257) wird Heinrich unter jenen Mitgliede Babenbergischen Familie genannt, welche in Heiligenkreuz be liegen. Auch M. Koll (Chronicon Breve Monasteriorum Oistere. ad Sanctam Crucem in Austria etc.) fagt S. 9: Henricu delis, filius Leopoldi VII. etc. sepellitur (sie!) in monasterio S eis. — Wer in biesem Streite Recht habe, ift schwer zu entste Wiesen es mehr mit Klosterneuburg.

Wir wenden uns schließlich zu Beinrich's Wittwe, Ugnes, Rach ber Angabe etlicher Autoren, ale Gebharbi, J. C. Ch. Sch Gretschel, Begele, Meiller ze. foll Agnes nach bem Able res erften Gemahls fich mit bem Herzog Albert I. von Sachsen vermählt haben.

Diese Annahme scheint sich auf die mehr erwähnte Gen-Ottonis II. dueis Bavariae et Aguetis Dueissae (bet Pertz.; XVII. p. 377) zu stügen: "Sossia (vidua Heinrici dueis Ausvero postea Alberto predicto duei Saxonie copulatur."

Wenn hermann von Altaich, vorläufig abgesehen davon, be Jaffe's Mittheilung diese Stelle in der handschrift theilweise vo berer hand herrührt, hier nicht den Markgrafen Albert I. von D ber eine Böhmische Prinzesin Namens Sophie zur Gemahlin hatt dem herzoge Abert I. von Sachsen verwechselt, dann ift diese mit ihrem ohnehin unrichtigen Namen (Sophie statt Agnes) schr

<sup>1)</sup> Den Namen Copbia berichtigt 3 affe in Rote 25 in Mgnes.

n, ja man follte fast annehmen, baß hier von Berwechslung schon lb keine Rede sein könne, weil Albert in Hermann's Genealogie zuvor richtig als Bruder bes Grafen Heinrich von Anhalt aufgewird.

Bergebens haben wir sonst nach einem anderweitigen Anhaltspunkte iefe Heirath gesucht, von der zudem alle Österreichischen und Anden Quellen völlig schweigen, und auch die meisten Neuern keine hnung mehr machen.

Gebhardi (a. a. D. III. 197. Note i) begründet sie noch besons daburch, daß Albert "bei dem Abgang des Thüringischen Geschlechts ingen in Anspruch nahm, und ein besonderes Siegel mit der Umst. D. G. Thuringie Lantgravius Saxonie Comes Palatinus steließ." Auf andere Weise, meint Gehardi, als durch seine ih mit Agnes, habe Albert zu keinem Erbrecht gelangen können. Wir müssen die Sache beim Abgang alles urkundlichen Materials gestellt sein lassen, und bemerken nur, daß sich Herzog Albrecht I. ahre 1222 zu Wien mit Agnes, der ältern Schwester Herzogs rich des Grausamen, vermählte. Siehe Annales Gotwicenses (bei k IX. 603). Vergl. die Continuatio Praedicatorum Vindoboum (a. a. D. p. 726) und die Continuatio Claustroneoburg. II 23) und III (p. 635), an welch letzterm Orte sich die Agnes get sindet, während die Annales Mellicenses (a. a. D. 507) auch it's Ramen verzeichnen.

Diese Ehe ist von den meisten Ofterreichischen und Anhaltischen ichtsschreibern unbeachtet geblieben, wie wir einerseits noch aus ch (a. a. D. II. 512), andererseits aus Bertram (Geschichte bes es ic. Anhalt I. 576. Note \*\*\*) abnehmen können. Selbst Ka-Behr (Afl. 114) begnügte sich für die erste Gemahlin Herzogs it I. mit einem bescheidenen N. und Meiller schwankt zwischen Jahren 1221 und 1222.

Herzogin Agnes, die Schwester Seinrich's des Grausamen und ahlin Herzogs Albert I. von Sachsen, farb (Fisch er a. a. D. 10) am 29. Aug. 1226.

3wischen Diese Beit und bas Jahr 1242, in welchem Landgraf tann II. von Thuringen feine Gemahlin Gelene, eine Tochter bes

guve uni ,, turg num vem Jugte 1220-, und meint (19 im Jahre 1240 verstorben sei, worauf Albert mit ber Bi grafen hermann II. zur dritten Ehe schritt. — Wir bessere Beweise die heirath unserer Agnes mit herzog T bedingt anerkennen, sondern halten dafür, daß Agnes ihres Gemahls in Ofterreich verblieben, wo sie eine ka Tochter Gertraud zu erziehen hatte. —

Die Tabulae Claustro-Neoburg. (bei Pez, Sci V. Arenpeckii Chron. Austr. (ibid. L. 1211), und nach (I. 382) und Rauch (II. 324) u. f. w. machen aus (bie fie übrigens Richarde, Repthart, Richfart nennen) i von Baltersborf.

Gebhardi (a. a. D. III. 197. Rote k) fagt bier: Gelehrte glauben, bag bas Schloß Baltereborf 1) im ! biete ber Witwenfit ber Agnes gewesen sei."

Sonach hatte fie diefen Beinamen von ihrem Witn was allerdings nicht unmöglich erscheint 2). Uns selbst schon ein folcher Fall aufgestoßen, und zwar in der Per Gemahlin heinrich's Raspe, der Brabantischen Beatri ihrem Witwensth die Dame von Courtray genannt wu

Schwieriger findet bie Berwechslung bes Ramene

prafin in Ofterreich einen Ramen hatte ablegen follen, ber bafelbit lange heimisch und bei ber herrschenden Dynastie viel im Geze war.

Stammte biefe Ramensveranberung vielleicht aus bem Boltsmunde? Beiber laffen fich beim Mangel genauerer Rachrichten biefe Aragen beantworten; boch glauben wir an ber 3bentitat ber Lantgravia ad de Waltersdorf mit unferer Agnes um fo mehr zweifeln zu , als bier eine Berwechslung mit einer Tochter bes Markgrafen 1 III. Ramens Richardis vorzuliegen icheint, beren Sterbetag Die rneuburger Tobtenbucher (Rifder a. a. D. II. 104) folgenbert verzeichnen: VI. Kal. Martii Rihkardis comitissa. Auf einem nfteine im Rlofter Beiligentreuz liest man die offenbar auf diefe rbis bezüglichen Borte: "O. VI. Kl. Martii Richard Lautgravia alersdorf." Man vgl. Gebhardi (a. a. D. III. 197. Note k). Diese Richardis ift überhaupt noch nicht urfundlich festgestellt. ler (a. a. D. S. 208. Anm. 88) fagt von ihr: "Ginige altere ichteschreiber sprechen von einer Tochter bes Markgrafen Leopold II. angeblich bes Ramens Richardis, beren Erifteng jedoch burch vurbige Beugniffe noch nicht erwiesen ift."

Deffen ungeachtet wird fie in der histor. und topogr. Darstellg. der en 2c. (im Bb. IV. S. 248 f.) in zwei Personen geschieden, und et einmal am Beginn des zwölften Jahrhunderts als Gräfin von aning, die von ihrem Witwensite den Namen Comitissa de Walorf erhielt, dann als Gemahlin des Gerzogs Heinrich von Ofterund Schwester des Landgrafen Ludwig IV. des Heiligen, Landde Walterstorf genannt, "weil sie als verehelichte Herzogin von ng zugleich das Gut Walterstorf besaß."

Richt minder ungewiß ist der Todestag unserer Agnes. Es wurde porher schon bemerkt, daß Gebhardi den Tod der Herzogin ungefähr ins Jahr 1240 sete, eine Conjectur, die er aus der Beirath Herzogs Albert I. von Sachsen mit der Witwe des Land1. Germann I. folgern zu dürfen glaubt.

Da wir die zweite Beirath Albert's I. mit unserer Agnes nicht für end erwiesen halten, so bleibt obiges Sterbedatum dahingestellt.

220 III. Landgraf hermann I. von Thuringen und feine Famille. Sicher ift allerdings, bag bie zweite Frau Albert's geftorben fein : bevor er bie britte nahm.

Dafür bleibt immerhin auffallend, bag Ugnes, fei fie nunt lich nach Sachsen wieder verheirathet worden (in welchem Falle ihr grabnisplat wohl in Wittenberg gesucht werden mußte), oder fei fi Witwe in Ofterreich verblieben und hier gestorben (bann ware fie neben ihrem Gemahl in Rlosterneuburg bestattet), mit bem Abl Derzogs heinrich spurlos aus ber Geschichte verschwindet.

Collten Die Ofterreichifden Rlofter gar teine urfundliche Rot Refrologien, Erabitionsbucher zc. über fie vermahren? -

## IV.

## Eisenacher Erinnerungen

non

Dr. Junkhanel.

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
| • | • | - |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

er ben alteften gamilien Gifenache treten bie Bellegreve (Belle-, Belgrave, Bellegrefe, Bellegrafe, Belgraf) auf. Die Familie icon zu ber Zeit genannt, ba Ludwig ber Springer bie jebige t Gifenach zu bauen begann. Damale ftanben icon einige ,,ftei-" Bofe ober Baufer (Remnaten), barunter einer, ber ben Bellen geborte, ba gelegen, wo fpater bas Georgenthor mar\*). Bekanntlich kommt in ben Erzählungen vom Bartburgfangerkriege lame und ber hof vor. Die Annales Reinhardsbrunn. p. 110 ten: , Clingeshore . . . . se et dubium anxiumque Hinricum pren in curia cuiusdam civis, cui nomen Hellegreve, magicis pre-Bergl. Leben bes beiligen Lubwig von Rudert collocavit." ). In ben Liebern vom Bartburgfrieg wird ber Name bes Burind fein Saus nicht bezeichnet, fonbern nur ermabnt, bag Rlingsor tagb bes Birthes mit bem Boten bes Parifer Deiftere burch Bauirte ausammen gebunden babe, mas bie Fürstin veranlagt, "bingeben", um ben Spag anguseben. Giebe Gimrod G. 105 13. Auch bie Erzählung von ber Beissagung ber Geburt ber en Glifabeth und ibrer Bermablung mit bem Landarafen Luds

<sup>1 30</sup>h. Rothe, tharing. Chronif E. 266 ift hier unvollftanbig, vollftanbieter verworren Urfinus bei Menden III. 1257 und ber Chronift bei Lepstleine Schriften III. 243. Siehe tie Chroniften bei Schrittgen und saig, diplomat. I. 87 unt 29 unt Rudert, tas Leben tes heitigen Lubs. 108. Bergt. Schumacher, vermischte Radrichten III. 34. Über bas Unsche ber Angabe bes Urfinus, baß icon bamale bie beutichen herren ba, wo ber Dom gebant werben sei, ansassig gewesen waren, siehe bes Unterz. Beisur Geschichte ter Eisenacher Schule II. 13.

mig ift in ben Annales Reinhardsbr. p. 111 und bei Rudert &. Ul folicht und einfach. Dagegen lagt Job. Rothe, Chronit G. 35 Rlingsor fich mit Beinrich von Ofterbingen burch feine Beifter to Nachts nach Gifenach in eines Burgers Sof bringen , ber gaftung pblagt", und einige Tage fpater figen Rlingeor und viel ebrbare Int von bes Landgrafen Sof und ein Theil ber Burger aus ber Statt a bes Birthes Garten und trinfen ben Abendtrunt (G. 354). Com fceint Klingsor's Birth auch in Rothe's Leben ber beiligen Glifchiff bei Menden II. G. 2041 flg. als Gaftwirth. Dag ein Sellegreve im folder mar, bafür fpricht ber Befit eines fleinernen Bofes und bas 15 feben biefer Ramilie, Die jur ftabtifchen Ariftofratie geborte, mit obne ben eigentlichen Abel zu befigen boch neben bem Ritterffanbe ibm Plat batte. Giebe Gimrod G. 312 und Rein in ber Jenger 3ch fcrift III. 49. IV. 188. Die von biefem letteren Gelehrten in bich Beitidrift II. 174 fig. veröffentlichten Gifenacher Rathefaften brings Diefen Ramen nicht felten unter ben Rathsmitgliebern, fo im Jahn 1256, 1277, 1279, 1280, 1286, 1291, 1297, 1299, 1302, 1303, 1309, 1331, 1335, 1337, 1341, 1345, 1347. Much in Urfunter bes 13. und 14. Jahrhunderts fommen bie Bellegreve bor und tritt öftere unter Ablichen als Beugen auf. Siebe Heusinger, Opuscol p. 133 und 1347, Rudert I. c. Geite 108, biffer. Radricht mi bem Ciftercienfer - Monchetlofter St. Georgenthal ic. G. 51 und bit Schultes, Diplomatifche Gefdichte bes Graft. Saufes Benneberg II G. 34 und 60, Bennebergifches Urfundenbuch II. 2. 18 und 95.

Obgleich also die Eristenz ber genannten Familie nachgewiesen ner ben kann, hat man boch jenen Hellegreve in der Sage vom Warrburgs kriege, welcher Heinrich von Ofterdingen und Klingsor bewirthete, fit eine mythische Person erklärt und symbolisch auffassen zu mussen ge glaubt.). Und allerdings ist es eigenthümlich, daß, während Klingset bei einem Hellegreve wohnt, sein Gegner Wolfram von Eschenbach in einem anderen Burger Gisenachs, Ramens Gotschalt, Herberge fo

<sup>1)</sup> Siebe Roberftein, über bas mahricheinliche Alter und bie Bebentut bes Gebichtes vom Bartburger Kriege S. 51, Ettmulter, ber Singerfrat # Bartburg &. 186, Lucas, über ben Krieg von Bartburg &. 193, Simrad S. 312.

. Demnach war, wie Rober ftein fagt, ber Sollengraf mit bem omanten, ber Gottesfnecht mit bem frommen Wolfram beifammen. muthifden Perfonlichfeit und ihrer fombolifden Auffaffung fiebt entgegen, bag, nachbem biefe Ramen "mit Bezug auf Alingsor's Bolfram's Bebeutung in Gebicht und Gage aus bunbert gefchicht-, bie ju Gebote fanben, ausgemablt maren" (f. Gimrod 13), beiben auch Bornamen gegeben wurden, Die geschichtlich mmen. Denn wie ein Beinrich Bellegreve, fo fann auch ein Tibotidala, wie Bolfram's Birth genannt wird, nachgewiesen wer-Es gab nemlich in Gifenach eine angefebene Kamilie Gottichald, benfalls in ben von Rein veröffentlichten Gifenacher Ratbsfaften male erwähnt wird, fo z. B. ein Guntber Gottichald i. 3. 1325, 29, 31, 35, 37, 39, 50, 55, Tip Gottfchald 1349, Johann chald 1359, 63, 67, 71. Much in Urfunden findet fich ber Da-2. B. Gunther Gottichald 1335 und 1347 in ber biffor, Rachricht St. Georgenthal S. 64 und 66.

Intereffant ift ein Muffat, ben Bilbelm Badernagel in pt's Zeitschrift fur beutsches Alterthum Band VI. G. 149-151 er überichrift ,. Hellegrave" bat abbruden laffen. Dit Begieauf bie Stelle in ber Apofalppfe 20, 12; libri aperti sunt .... dicati sunt mortui ex his quae scripta erant in libris secundum ipsorum, und baraus abgeleitete beutsche und lateinische Stellen Rittelaltere fpricht Badernagel ben Gab aus, bag bas Leben Renfchen hindurch aufgeschrieben werbe, mas er gutes und mas er thue; jenes fei bas Gefcaft feines Engels, biefes bas Umt bes is. Co zeigen fich beibe in Geinbilbern rechts und links an bem nifchen Portale bes Dunfters in Bonn, figend und jeder in ein fdreibend, bas er auf ben Rnien balte. Und im Münfter gu Bauere zwischen bem Bogengerippe ber im Jahr 1486 aus Stein geen Rangel gleichfalls ein Teufel und ichreibe in ein aufgerolltes ; eine weiter unten flebenbe Inschrift enbige mit ben Worten: est dies domini. Dag biefer ichreibenbe Teufel eine fehr alte ellung fei, beweist Badernagel aus anberen Stellen. Dann

Job. Rothe, Chronit 335, Leben ber h. Elifabeth bei Menden II. 2044, pronift bei Schöttgen und Kreyssig, diplomat. J. 95.

tommt er auf bas angelfächsische Wort gerela und fiellt bamit men bas althochdeutsche garaveo, garavo, spnkopirt graveo, und erklart barnach ben Namen hellegrave, wie einmal ber Er nannt werde, eben als jenen Höllenschreiber. Buleht meint i Bort muffe ein nicht ungebrauchliches gewesen sein, da in ber Alingsor's Besuch ein Burger Eisenachs benselben Beinamen Im Gegensahe bazu werde anderswo Gott ber "himmelsgrunannt.

Doch laffen wir ber Cage, mas ibr gebort, und menben u bem mpthifden und fombolifden Bellegreve zu ber Gifenader gleichen Ramens. Die Chroniften melben, mo fie gewobnt 30b. Rothe, Chronif G. 553 fagt in ber icon oben anar Stelle: "Canffte unde wol gwam meifter Clongiffor mit ben fet betten bu Bennriches Bellegraven bouf gu, ber gu Ifenache an Jorgenthor leit gu ber londen bant alfo man uf bi gebit, por bem tage gefaren u. f. m." Gerner Urfinus I. c. Canet Borgenfirche nu leptt, bas mas gebeißen Rrummelbad, fen erbar leute pun eynem flepnen hoffe, bie byeffen bie bellegreffe batten ein forwergt ba ber name Spittal leptt." Bie icon bemerft, melbet ber Chronift bei Lepfius gang basfelbe. & in Diefer Rotig, bag ber Ort Rrimmelbach ebemals ba geleger wo jest bie Georgenfirche ift, er lag in ber Gegenb bes Frauer abweichend von Rothe aber, ber nur einen Sof (euria in ber barbebrunner Unnalen) ber Bellegreven fennt, bag biefe einen nen Sof in Rrimmelbach, ein Bormert aber ba, mo fpater b Dospital erbaut murbe, befeffen Batten. Gleiches fagen fpaten niften, wie Rivander, Binhard, Bange. Jebenfalls bab finus und ber Chronift bei Lepfins aus einer und berfelben geschöpft und fie in verworrener Beife benntt, und fo ift bie wirrung auch auf fpatere Chroniften übergegangen. Dagegen Paullini Annal. Isen. p. 36 unter bem Jabre 1226: "Interim betha xenodochium cum oratorio S. Annae sacro ad portam gianam condidit, ubi quondam Hellgrafii, nobiles et amplissin tunge cives, praedium habuerant." Go feben auch Schun I. c. und Stord, topographifd biftor. Befdreibung ber Stal 3. 16 und 90 ben fleinernen Sof ber Bellegreve in bie Dabe bes genthores, ba, wo fpater bas Sospital St. Unnen erbaut worben Run liegt aber bies hospital nicht jur linken Sand, wenn man er Stadt geht, fonbern gur rechten, alfo irrt entweder Johann e - von einem fteinernen ober maffiven Gebaube links, wenn aus ber Ctabt geht, am Georgenthore ift jest wenigstens feine mehr - ober alle anberen Ungaben find falich, nach benen bas ber Bellegreve ba fand, mo jest bas St. Unnen-Sospital fiebt. Bie nun bies alte und geschichtlich merkwürdige Saus verschwunnd durch ein neues Gebaube erfest worden ift, fo ift es auch einem n gang in ber Rabe gelegenen ergangen. Es ift ber ebemalige felber: ober Rreugburger: Sof ober bas Seffenbaus, a gelegen, wo jest bas Rabrpoftbaus (ober Dofistallgebaube) fiebt. r Großbergoglichen Bibliothef ju Beimar wird ein Manuscript o aufbewahrt, welches eine Denge Notigen enthalt, Die Friedrich inger, Cobn Johann Dichael Beufinger's, fruber Gecretarius t fürftlichen Regierung und fpater Director bes Gomnafiums in ich (fiebe biefe Beitidrift Bb. II. 251 fla.) gesammelt bat. Dierichtet barin Geite 222 aus Rangleiacten : Bergog Ernft d. d. li 1629 fage in einem Schreiben, bag von unbenflichen Jahren liches Binnsmachs von Unterthanen biefigen Orte in bas Rlofter burg bem Berefelber Stifte. Collectori entrichtet worben fei. Seur bemertt babei, bag bas Stift im hiefigen Fürftenthum jabrlich Bachs zu erheben gehabt babe, wovon bas Pfund mit 3 gGr. t worben fei.

Das Stift Hersfeld besaß also bies Haus als Wohnung bes Stiftstor, ber gewisse ins Kloster Kreuzburg gehörige Zinsen erhob. Nachber bas Stift an Hessen gekommen war, hieß bas Gebäube bas haus, ein Name, ber noch heute alteren Bewohnern Eisenachs it ist. Bergl. Schumacher, Merkwürdigkeiten ber Stadt Gises. 93 fig. — Außerdem kommt in Urkunden bes Hersfelder archives aus ben Jahren 1362, 1365 und 1394, wie mir Herr sor Mein mittheilt, ber Name "Hersfelder Herberge zu ach" vor, wohin die Zinsen von Ufhoven und Tennstedt zu liesvaren.

Gin anderer Plat Gifenachs, welcher in gefdichtlicher Bei Intereffe erregt, ift ,auf ber Rolle" ober ,, bie Rolle", mi beute bie ber erften Burgericule gegenüberliegenbe Reibe Glaf ber oberen bis gur unteren Predigergaffe genannt wirb. Gin tholomeus uff ber Rollen" fommt in ben Gifenader Ratbifofien ben Jahren 1378 und 1388 bor. Bon ber Rolle bis ju bem fr Stein - ober Boll - ober Landgrafenhof und gwifden bem chen Barfüßer : ober Franciscanerflofter und ber Georgenfirche mat ein freier Raum, ein "Plan". Da wurde einmal "ebn icont tanb" aufgeführt, bem ganbgraf Lubwig IV. aus geme ben Menache bn ber fabt" (wabricheinlich in bem Landgrafenboft) und an bem eine icone Frau Theil nabm, burd beren Unb fromme Rurft verlodt und, wie es befanntlich öftere verfuct von feiner Gemablin Glifabeth abwendig gemacht werben follte !) nach bem Tobe ihres Bemable Glifabeth mit ihren Rinbern a Bartburg vertrieben nach Gifenach fam und bie Burger aus gu Beinrich Raspe fie aufzunehmen fich icheuten, fant fie gunochft : terkommen in einer Saberne auf ber Rolle, von ba ging fie in b Barfugerfirche 2). Gpater murbe biefer Plat wieder bebeutu Befanntlich murbe bor bem Landgrafen Friedrich bem Webiffe Jabre 1322 bas Spiel von ben flugen und ben thorichten Jun aufgeführt, welches für ibn fo traurige Folgen batte. Das Ch Sampetrinum Erfortense bei Menden III. p. 626 sq., mit Annales Reinbardsbrunn, p. 302 sq. übereinstimmen, nennt

500

<sup>1) 306.</sup> Rothe, Chronif S. 358. Bei Menden II. 1711 beißt ei ftatt "rolle". In Litiencron's Ausgabe fieht ber richtige Rame. Siebe Chroniften bei Schottgen und Krenffig I. 94.

<sup>2)</sup> Rothe, Leben ber heiligen Etisabeth bei Menden II. 2077 m thur. Chronit S. 372; an letterer Stelle beift est "Es geschach ju ber bas die selige frame an dem marte also man von der rollen zu der babeit wil obir die schriftenne, die an enner langen zel zu dem mal doe gesapt wies tiefen awotes willen, do sich die messersmedegasse anhebit, wen dem stennwege do waren, gehn sulde, begegnete ir zu mittelwege on aldis wiedettelernne der sie die almosen diete gegeben hatte, unde stief do die sel die ir nicht gerumen kunde, on den tiefen awob, das sie alle pre eleide muste."

ber Aufführung "hortus serarum", ben Wilb. ober Thiergarten, . Rothe, Chronik S. 547 "uf ber Rolle zwuschen sente Jorgen ber barfußer clostir". Beibe Angaben lassen sich wohl vereinigen uuf einen und benselben Ort beziehen. Wahrscheinlich war in ber bes Landgrafenhoses ein fürstlicher Thiergarten nach der Rolle zu ber Naum von ber Rolle nach dem Landgrafenhose hin zwischen weiden Kirchen wurde zur Errichtung ber Bühne und Aufführung Spiels benutt.

Enblich fei noch ber Luffenbof ermabnt, welcher fpater " Freijum beiligen Beift" ober "Beiligengeiftshof" genannt e. Benen Ramen erhielt bies am Frauenberge fo giemlich bem e gegenüber gelegene Bebaube, ju bem ein fteinernes Bethaus ge-, von einer edlen Kamilie Luffe (Luffo, Lugo, Lupffo), Die in bei Gifenach begutert mar 1). Heusinger, Opusc. p. 211 fagt: er praecipuas eius aetatis (bes 13. und 14. Jahrhunderts) famisussonum erat, quae multos milites et armigeros, ut tum dicer, dedit." Demnach beißen fie in Urfunden milites, armigeri, es, Ritter. Der lette mannliche Befiger bes Sofes aus biefer die war Ritter Bermann Luffe, bann ging er burch Erbichaft auf Tochter Abelbeib, von biefer auf ihren Cobn Caspar Soffmeifter , von biefem aber faufte ibn Dicolaus Lubich (Lubich), bamals ift ju Dorla, Cobn Ditmar Lubich's, Burgers ju Gifenach, ber en Gifenacher Rathefasten von 1384 bis 1401 öftere angeführt 2). Als fpatere Befiber werben genannt Sans von Rumrobt,

<sup>1)</sup> Siehe Rein in bem Gorrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen ichts - und Alterthumsvereine 1860 Seite 47, wo auch das Wappen dieser Fasabgebildet ist. In Puttrich's mittelalterlichen Bauwerken im Großberzogs Sachsen Beimar-Gisenach S. 16 wird ein Kapitäl und ein Relief besprochen, im Lussenhose, möglicherweise aber auch dem ganz in der Rähe gelegen gewese, "Dom" angehört haben sollen. — Bei dieser Gelegenheit sei demerkt, daß von Ritgen in seinem Führer auf der Wartburg S. 55 irrt, wenn er den ihof für die alte Wohnung der Landgraßen in Gisenach halt.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage I. eine Abschrift aus bem Copialbuche bes Dresoner Archivs. ber Nicolaus Lubich befint bas Archiv bes Eisenacher Gymnasiums eine kleine ichrift von Soumacher: "Merkwurdigkeiten berühmter Eisenacher". I. Stud. ach 1760, nach welcher er Kanzler ber Landgrafen Friedrichs bes Streitbaren

Johann Olfleger, Domherr zu Gisenach, Gottschaft Jupan; von ter sem kauste bas Haus Albrecht Strebe, Bruder bes Ordens vom heiligen Geifte, im Jahre 1453, für sich und den Orden, dem er angehötte, weshalb er auch das zu dem ehemaligen Lussenhose gehörige Bethaus pa einer Kapelle zum heiligen Geiste einweihen ließ\*). Daber also ter Name "Freihof zum heiligen Geist". Im Jahre 17.19 erfuhr bat Haus einen Umbau durch den damaligen Oberjägermeister Otto Pflugt, welcher ihm die Gestalt gab, die es jetzt noch hat. Nach dessen Tode wurde es herrschaftliches Gebäude und war von da an mehrere Jahre Wohnung des Oberforstmeisters und Sitz des Oberforstamtes; seit 1850 bewohnt es Herr Oberforstrath Dr. Grebe.

### Beilage I.

Wir Balthafar und FFriderich fin Son ic. Bekennen ic. vor uns und onsere erben das wir dem erbern mann ern Ryklause lübich probste czu dorla unsers burgers Sone czu Psennach und lieben getruwen durch finer vornemekeit die wir von hm vornomen haben daz er sich in erbem wesen lange eziet czu Rome gehalden habe und unsere herschaft wol gedynen konnen die gnade und gunst geton haben daz er erblichen gekaust had recht und redelich von dem gestrengen Caspar hoffmeister unserw lieben getruwen vor hundert schog groffchin Friberger Muncze das huf

und seines Brubers Wishelm, 1411 Bischof zu Merseburg und Kangler ber tun vorher errichteten Universität in Leipzig mar, 1414 als Abgeordneter auf das Conell zu Coftnit geschieft wurde und 1431 in Merseburg gestorben ift. Siebe Cheling bie beutschen Bischofe, Bb. II. S. 250 fig.

<sup>\*)</sup> Sieht Beilage II. ebenfalls eine Abschrift aus bem Copialbuche bes Dresburt Archive, welche den Lehnbrief für Albrecht Strebe enthält. Die ehemalige Kapelle is jest ein unscheinbarer, zu öfonomischen Zweden bestimmter Maum, der zu einem von dem früheren Lussenhofe abwärts zur rechten hand liegenden hause gehört. über dem Eingangsthore des von Pflugt bergeitellten hauses sieht mit Abbreviaturen bit Zuschrift: Acdes istas immunes hospitii Sancti Spiritas nomine funditus exatrusit Otto Pflugk. 1719. — über den Orden des heiligen Geistes siehe die deutsche überschung von Selwot's ausführlicher Geschichte aller geistlichen und weltlichen Kloftet und Ritterorden Bb, IL S. 231 ff.

### IV.

# Eisenacher Erinnerungen

bott

Dr. Junkhanel.

ben ern Johann Olstlegers thumberenn zeu Isenach feligen uber einen frien erbhofe zeu Isennach in der gassen gein vanser siehen frauwen that ligende vad etswann gewest hansen von Rumerode surgetragen vad dabii berichtet had, das er denselben frien erbhose der vas danen Jerlichen ein gans vff vanser Slos zeu wartperg zeinset, dem gnanten gotischel Jupan abgesaufft habe vas demutiglichen bittende um vad dem gnanten orden den zeusulchem vorgerurtem zeinse zeuliihin Als habin wir angesehin redeligkeit siner bete vad pm vad dem genanten orden den obgenanten hose mit allen sinen zeugehorungen zeu dem obgeschriben zeinse zu frien erbgute geliihen vad liihin pa den also mit alle dem rechten das wir nutzumal daran zeu verliihen habin gnediglich mit verfunde diest briues vader vansserm hirangehangen Insigel vorsigelt Gebin zeu Goth voss vanser vansserm hirangehangen Insigel vorsigelt Gebin zeu Goth voss vans van der Vassungehorungen vorsigelt Gebin zeu Goth voss vans van der vansserm hirangehangen Insigel vorsigelt Gebin zeu Goth voss van der vansserm hirangehangen vorsigelt Gebin zeu Goth voss van der vansserm der van der van

Mus Copial Dr. 49. fol. 102 fig.

-

Strive Strive 1900 Editore

-Charles a supplied of

## V.

## Ungebruckte Regesten

gur Geschichte

ion Weimar, Jena, Erfurt und Amgegend.

Bon

W. Rein.

Erflarung ber gebrauchten Abfürgungen.

G. herzogl. Gadf. Staatsardio auf bem Schloffe Friedenftein ju Gothe.

Dr. Konigl. Godi. Saupt - und Stanteardio im R. Chloffe ju Dresten.

M. Konigi. Preuf. Provinzialaribio ju Magdeburg in mehreren prachtigen Rebi

Der Bufan Cop. bebeutet : aus Copialbuchern entnommen.

## Borbemertung.

Dag bas archivalifde Material in Deutschland gar feltfam gerift und bag man Urfunden vielfach an folden Orten findet, wo fie nicht fuchen murbe 1), barf und eigentlich nicht vermunbern. aufenbjahrige Berriffenheit unfres Baterlandes, Die continuirlichen ertheilungen, Bererbungen, Berpfandungen und fonftigen 216ngen, bie Gacularifationen ber neuern Beit, bei benen man in ber I mit ebenfo großer Unwiffenbeit als Rudfichtslofigfeit verfuhr, Die r oft leichtfinnig geführten Berwaltungen 2) laffen biefe Gricheis leicht erflaren. Much ift ber Umftand nicht zu überfeben, bag, e politifche Gintheilung felten mit ber bierardifchen gufammenfiel, eiftlichen Urkunden eines Landes fich nicht an einem Orte befinden en, fonbern an mehreren Metropolen aufgehäuft werben mußten. geborte Thuringen theils gur Mainger Diocefe, theils gu Burg-, Raumburg und Merfeburg, gang abgefeben von Rom ber gefamen Mutter, in beren Schreinen bis auf ben beutigen Tag gabl-Berichte, Anfragen, Streitfachen u. f. w. lagern, Die aus Deutichbabin gefchickt wurden. Bei folden Berhaltniffen ift es wunfchens-

<sup>)</sup> So 3. 2. sieht man in Gotha eine Urfunde bes herzoge Premiszt von Oftreich Wien, b. 12. Decbr. 1251, in welcher eine Schenfung an bas Reglerkloster iburch bestätigt wird, in Weimar eine Reihe niederrheinischer Urfunden, die rose Karl August einst auf der Reise erkauft hat, nicht zu gebenken der zahle i franklischen Urfunden, die als hennebergisches Erbe an die sächsichen und hese Regenden übergegangen sind u. s. w.

<sup>2)</sup> Wie find 3. B. die unermeflichen Schape bes alten Erneftinischen Archivs ielleicht 250 Ighren verschleubert und vernichtet worden! Wobin tamen bie werthvollen uralten Copialbucher Cberhard's aus dem Fuldaischen Stift?

werth, bag bie Archive möglichft fluffig gemacht werben und bag bie Urfunden, welche für ben bermaligen Befiger weniger Berth bi als für bie betreffenbe Landichaft, an bas Licht fommen, bamit bem fder, ber feine Rrafte ber Beschichte und Topographie ber engern mat wibmet, Die unentbehrlichen Baufteine nicht fehlen. Da wir nicht fobald die Ausficht baben, einen umfaffenden codex diploma Thuringiae ju befommen, fo halte ich es für vollkommen gerechtfe wenn bie Beitidriften bin und wieber Borarbeiten fur ein foldes veröffentlichen und fo gebe ich bier Regeften von ungebrudten Urh für bie oben bezeichnete Begent, Die ich mir in ben außerweimari alfo nicht fo leicht zu erreichenben, Ardiben zu Dresben, Dagb und Botha notirt babe - abgeseben von einigen menigen anbern benen bie Quelle befonbers bemertt ift. Die Musguge find freili bochft unbefriedigend und ben Anforderungen ber Archivwiffer nicht entsprechent, weil ich viele Rotigen nur gum eignen Gebrau macht batte, ich hoffe aber, bag fie auch in biefer Form Danchen unerwunicht fein werben. Go fehlen Die Daten meiftentheils ur ben vorhandnen mangelt bie Reduction, Die ich, ber notbigen & mittel entbebrent, nicht bewirfen fonnte. Die Giegel habe ich a lich nicht erwähnt, ba es gang gleichgultig ift, ju erfahren, ob ein funde mit fo und fo viel Siegeln verfeben ift, wenn nicht eine aud fo furge Befdreibung folgt. Gine folde murbe aber zu viel Rau ansprucht und mich überhaupt viel zu weit geführt baben. Bei Belegenheit ift es mir ein Bedurfnis, wiederholt fur Die große 2 litat und Gefälligfeit zu banten, mit ber man mich in bie gen. 2 aufgenommen und in meinen Studien gefordert bat. Borguglich ich herrn Archivbirector Dr. von Beber, fowie herrn Archivar big in Dresben, herrn von Dulverftebt, Director bes Provingiale in Magbeburg, und herrn Archivvorstand und Bibliothefar Dr. in Gotha, welcher mir manche Stunde feiner ohnebin beidrantte burch anbre Umter beanfpruchten Beit geopfert bat. - Aberbaupt ein großer Abelftand, bag bie Berrn Ardivare Thuringens in ber mehrere Umter zu befleiben gezwungen find, mas man anbermarts leicht findet.

s indiet. XI. Ergbifchof Beinrich von Maing confirmirt, bag bie Pfarrfirche S. Johann. Bapt. gu , Ggenftete" (worunter richti= ger Gaftebt bei Erfurt als Gaftabt bei Bippach ju verfteben ift) bem Rlofter ju Ichterebaufen incorporirt werbe, wie bie Stifter bes lettern Kriberung und beren Gobn Marquard bon Grumbach bestimmt batten, fo bag bem jebesmaligen Propft bie Inveflitur guftebt. Beugen : Gigfried, Bifd. von Burgburg, Unebelm B. v. Savelberg, Beinrich, 21bt von Berefelb, Sortmann, Dedant in Maing, Beinrid, Propft gu G. Maria in Erfurt, Gerlad, Propft ju G. Bictor, Gobefcalc, Propft in Mudeftabt, Gobebold, Propft in Friblar, Lubwig, Propft gu G. Gangolf, Abelbarb, Propft gu G. Ceverus, Magifter Billebelm, Ubalricus, Abt von Paulingelle (,,cella domine Pauline"), Engilbert, Abt von Bolfenroba (Folfolberoth), Belferad, Abt v. C. Detersberg, Folpert, Propft v. G. Cyriacus, Bartwich, Propft im Bospital, Sizzo, Propft in Ettersburg (Beiteresburc), Gobefcale, Propft in Kalbenbrunnen. Capellani: Gifelbert Conrab Rubing Linung. Laici: Abelbert Markgraf, Conrad Markgraf, Graf Siggo, Graf Ernft, Graf Bigger, Graf Emico v. Leiningen, (Linungen), Graf Arnold v. Lurenburg, Graf Conrad v. Rirchberg und beffen Bruber, Graf Gobefrib v. Sofftete, Selwig von Bobenbaufen. Ministeriales: Embricho Ringwins, Luto und beffen Bruber Meingog, Seinrich Bicebominus, Galemann Balboto, Cunrad und Beibenrich, Marichalle, Bernber, Truchfeß, Conrad Schent und anbere. G.

7 d. d. Reinhardsbrunn VI, Kal. aprilis.

In nom. sancte et individue trinitatis. Hermannus dei gracia thuringie lantgravius et Sax. comes palat. tam futuris quam presentibus christi fidelibus salutem in perpetuum. Ex suscepti sollicitudine moderaminis deo et honorabilibus petro et paulo apostolorum principibus recognoscimus nobis imminere, quod ecclesiis dei infra principatuum nostrorum terminos constitutis debeamus previgilem curam gerere et contra quelibet adversa nostre parmam defensionis sagaciter opponere. Quocirca universitatem fidelium seire volumus, quod nos in procinctu hie-

rosolimitani itiperis constituti ob retributionis eterne compedium omnem iusticiam quam visi sumus habuisse in bonis beatorum apostolorum petri et pauli in villa Sulzridin peticione familiaris nostri domini Hugonis abbatis in erfurdia prompta valuntate dimisimus, retento dumtaxat in eisdem bonis nobis iure sex sexagenarium onere, quatinus predicti loci fratres menoriam nostri in orationibus suis faciant et pro incolomitate procinctus ac totius vite nostre circumstantiis salutaribus monitis suis dominum jugiter interpellent. Acta sunt hec anno dom. incarnat, millesimo C XC VII indict, XIII, presentibus his testibus dom. Hermanno Reinheresburn. abbate, comite Meinhardo de mulebure, Mechfrido de gotha, Gunthero dapifero et aliis quam pluribus. Quisquis antem contra hane nostre tradicionis paginam venire temptaverit, apostolorum principis indubitatam sententiam excipiat et a liminibus sancte ecclesie segregatum se evidenter agnoscat. Dat. Reinheresburnen VI. Kal. april. feliciter amen. (Die Abidrift bes im R. Provinciale ardin ju Dagbeburg unter ben Urf. bes Erfurter Deterstloffet Dr. 1 d befindlichen Driginals verbante ich ber Bute bes herrn Mr divrathe v. Mulverftedt). Gulgrieden lag nordlich von Gifenach be Berfa v. S. und ift jest eine Buffung. 3m Jahr 1533, 1540, 1556 murben bie herren von Doln mit Land baf. von ben Abien gu G. Peter belehnt, besgleichen 1533, 1540 bie Berren von Creugburg mit halb Gulgrieden und Reinhardefelb. M. Rad mehreren Urf. bes Domflifts zu Gifenach befagen bie Berren von Creugburg außer Gulgeriben (Gulgeroba) auch Die Buftung Termenroba fcon 1365, 1369, 1386. Bergl. bie Urf. von 1253. 1199 indict. III. Dat. in castro Eckehardesberc, XVII. Kal. Decembris. hermann, Landgraf von Thuringen und Pfalggraf von Cachfen bestätigt, bag Bedwig von Bargula (,, quod de familia nostra materna quaedam de Vargla Hedewiga"), Bitme Cunimund's 1), bem Rlofter Ichtershaufen gum Geelenheil ibrer auf

<sup>1)</sup> Unsweifelhaft ift diefer Gunimund berfelbe, welcher 1190 als lebend bezeichnet und Gunimund von Edebardieberg mit feinen Gobnen Gunimund bem Alteren (magous?) und bem Maridall heinrich genannt wird. G. Schultas, direct di-

bem Rreugzug gebliebenen Gobne Cunimund's bes Beifen (albi) und Cunimund's bes Linken (qui dicebatur sinister) 1 Sufe in Bargula und gur Ausstattung einer Tochter Cunimund's bes Bei-Ben für bas gen. Rlofter 1 Sufe in Buttflabt (Buthstete maiori) ichenten, bag ein anbrer Cobn Sedwig's, Cunimund ber Große (magnus), ber feine eigne und feines Brubers Beinrich's bes Marichalls Tochter biefem Rlofter übergibt, 3 Sufen von Bargula ichenft, in Ubereinstimmung mit feinem Bruber Cunimund bem Rraustopf (crispus), bergeftalt, bag 11 Sufe bem Rloffer emig geboren, bag aber bie anbre 11 Sufe von Beinrich bem Darfcall für 20 Mart von bem Rlofter gurudgefauft werben fonnen, und bag ferner Cunimund ber Große bem Rlofter 3 Sufen in Rubersborf (bei Buttfledt) ichentt, 1 Sufe gu feinem Geelenheil, 2 für feine fleine Tochter, Die fpater in bas Rloffer treten foll. Bengen : Bithemar, Abt von Pforta, Bithefind, einft Abt von Georgenthal, Bolfram, Propft v. Ichtershaufen, Ludolf, Propft von Beusborf (Sugisborf), Dubo, Propft v. Ettersburg (Beiteteresbure), Bertholb, Graf von Sennenberg, Abolf, Graf von Schaumburg (chowenburc), Sugold, Graf v. Buch, Beinrich v. Belbrungen, Ludwig v. Bartburc, Duto v. Saufen (de domo), Rolrad v. Aranichfeld b. Jungere, Ludolf von Alreftete, Gotfried v. Teutleben (Tuteleiben), Bunther Truchfeg und beffen Bruber Cunimund, Beinrich Schent, Friedrich von Mannftabt (Mannifiete), Baltber von Cobenftabt (Cobinfiete), Berbegen, Caffellan von Edarbeburg (Edebarbesberc), Werner v. Rubingisborf, Gerold Cache (Saxo) u. a. G.

indict. VIII. Graf Günther von Kevernburg eignet bem Al. Ichtershausen ein bemselben von ben Rittern Heinrich und Günther in Arnstadt (Arnstete) überlassens Holz. Nach mehreren geistl. Zeugen folgen Albero von Bippach (Bipbeche) und bessen Gehn Hermann, Lupold von Grießheim (Grizheim) und bessen Sohn Hermann, Heinrich und Ludwig v. Stuternheim, Rudolf unser Schenk v. Bösleben (Bozeleiben), Hugo v. Tanheim, Si-

<sup>11.</sup> S. 343. Seine Gattin hedwig war eine geborne v. Bargula, vermuth-

frid und beffen Stieffohn Seinrich, Castellane in Revernbert Cop. Nicht vollständig in Schultes, dir. dipl. II. S.

- 1225 dat. Neuenburg (in novo castro) VIII. id. Nov.

  Landgraf Ludwig überträgt bem Kl. Ichtershausen mit Be
  gung seiner Mutter Sophie und seiner Gemahlin Elisabets
  rechtsame in Nietnordhausen. Zeugen: Ludwig von Un
  Ubalrich v. Tullstete, Rudolf, Schenk von Bargula, Hen Truchses von Schlotheim, Heinrich, Marschalk v. Edardis
  Heinrich, Kämmerer v. Baure, Frmenfrid, Truchses v. S
- 1228 Landgraf Geinrich eignet und ichenkt bem Al. Ichtereban Sufen in Rietnordhaufen. G. altes Register am Ende Ichtershäufer Copialbuchs.
- 1232 Derfelbe eignet und schenkt bem Ml. Ichtershausen einen So felbst, "fo seine Frau Mutter erbaut hat". Derfelbe i bemselben 2 Sufen in Ichtershausen 1237 und einen in "2 bech" (Buft. Ober und Niebermarbach bei Schlofvippach) 1 G. in bems. alten Register.
- Günther confirmirt einen Bertrag zwischen dem Al. George und den Einwohnern (cives) von Udenstete über Zinsen, Lu. s. w. Zeugen: Heinrich, Abt zu S. Peter in Erfurt, A. Graf von Wise (Wi), Hermann v. Bippach (Bibech) und Bruder, Heinrich Scalun, Ludwig und Hermann von dingen. G.
- 1235 dat. Stuternheim s. d.

ringen. Dr.

"Ludolfus dei miseratione advoc. in Stuternheim", Sohn Bolmar, mit seiner Mutter Helburgis und seinem Bruder erich überläßt dem Kl. Georgenthal 2 Mark Iinsen in Stol heim, eine Wiese, Rossebul gen. und ein Feld bei Barch Beugen: Heinrich der Jüngere von Rosla, Giseller v. Im Theoderich v. Bippach (Wibeke) und sein Bruder hermann, erich Scalun, heinrich u. Gerard, Brüder v. Stuternheim 1246 dat. Ersordiae." IV. Non. Aug.

Graf Ernft v. Gleichen und Graf Beinrich v. Gleichenflein,

ber, verkaufen bem Ml. Ichtershausen bas Bolgteirecht auf 12 Geröfelber hufen bei Ichtershausen, mit Bewilligung bes Lehnsberrn Grafen hermann von Orlamande. Zeugen: Ditricus de Iskested, Ditr. de Indagine, Heinr. de Vanre Canonici S. Marie in Erfort, Dom. Frideric. mil. de Taurode, Ludeger de Kircheim, Alb. de Escheleben, Ludw. et fil. Heinr. de Meldingen, Heinricus frater Ludovici, Otto de Wechmar, Gunther et. Hermann de Glichen, Gerwicus de Mollestors. G. Copialbuch.

Scinrich v. Liebenstete und Sohn gl. Ramene verfaufen ben Augustinern zu Erfurt Land in Liebenstete (Liebstädt bei Beimar). M.

dat. Balburgisberg IV. id. Dec.

Graf Günther v. Kevernberg mit seiner Gem. Mechthild, seinem Sohn Günther, Bruder Albert, Graf v. Rabinswald und seinen Deimen Heinrich und Günther von Schwarzburg verkauft dem Kl. Georgenthal 14 Hufen in Bippach. Zeugen: Rüdiger, advoc. in Arnstete, Ludwig v. Heilingen, Ulrich v. Kobinstete, Alb. v. Mollistorf, Friedr. v. Holbach, Sibold von Wirgeleibe, Hugo v. Tanheim. G. Bgl. Thuringia sacra p. 523.

XVI. Kal. Mart.

Graf Friedrich v. Beichlingen verleiht die Boigtei über bas Al. Dibisteben bem Alofter bafelbft. M.

Abt Theod, von Paulinzelle verkauft 8 Sufen bei Gebenftete und 5 bei Gugbiftorf fur 65 Mart an bas Rl. Suistorf. G.

Dietrich v. Bipeche, Lewenhaupt gen., verkauft bem Kl. Georgenthal Land bei Großrubestedt, (f. Thuringia sacra p. 490.) Bater von Hermann scolaris, Albert, Dietrich, Sophie, von benen Albrecht und Dietrich 1269 abermals Land in Kleinrudestedt bemselben Kl. verkausen. Dieselben Albert und Dietrich, Lewenhaupt von Bippeche gen. 1306, confirmiren Landverkauf an dasselbe Kloster, wie sie es auch 1299 gethan haben.

Beringer und Ludwig v. Agmannsborf nennen fich Bruber und Gobne ber Rammerer von Melbingen. M. (Bu bemfelben

Stamme gehören bie herren v. Blankenhann und bie Bigt

1262 festo S. Michael.

Lutheger von Rirchheim cleric. und feine Bruber Reinhard Theodor verkaufen 2 Garten baf. u. a. an das Al. Ichteribe für 80 Mark. Untersiegler ihre Bettern, zwei Bolrabe v. nichfeld und ihr Dheim hermann v. Bipeche, cantor S. Erf., ber zugleich Burge ift. G.

- 1265 III. Kal. Jun. Die Bruder Gelfrich, Edard, Sugo, Be und Rudolf von Ballenhausen, Gohne Edards, vertaufen in Schwerstedt an bas Ml. Reiffenstein. 1292 leben noch G. Bertold und Hugo, welche abermals & Sufe in S. an ba Rl. veräußern.
- 1266 Graf Albert v. Gleichen gibt eine Pfandverschreibung über ter in Schwerborn an einige Erfurter Burger. M.
- 1266 Beringer und Lubwig von Melbingen verfaufen Land ju mannsborf (Acemannistorf) an bas Rl. St. Stephan ad tum Mariae. M.
- f. Bb. IV. C. 200) eignet einen Sof in Schwerftebt an ta Reiffenstein (Bater Gunthers, Bruber von Edarb). M. eignet berfelbe bemfelben Rl. & Sufe in Großballhaufen.
- 1269 Dietrich Bisthum von Apolba verschreibt bem Al. Ichteris 10 Mart, bie er feiner Tochter, Ronne in bemfelben, bim Jahren geben foll. G. altes Register f. v.
- 1269 Ritter Bertold, Gunther, hermann, Bertold, Friedrich, E von Slotheim eignen bem Rl. Reiffenftein & hufe in Gro haufen. Daneben wird gen. Ritter Ludwig. M.
- bem Rl. St. Stephan ad hort. Marie zu Erfurt Land in Schoon verkaufen. M.
- 1271 dat. Orlamunde in d. S. Odalriei.

Graf hermann v. Orlamunde bestätigt ben Berkauf ber in Troistedt (Dratstete) burch Bruno und heinrich v. Dra sowie burch Albert von Cychilberc und Gemahlin hebwig a

Mofter Oberweimar. Rach mehreren geistlichen Zeugen folgen: Burchard v. Duydensborf, Theod. gen. Blanz und Bruder Gunther, Sugo von Tanheim, Seinrich von Bukedrow, Otto und Beinrich, Brüder be Balva. G.

an bemfelben Tage.

Albrecht von Epchelbere und Gem. Hebwig und Sohn Walther Pleban in Dratstete verzichten auf die Guter, welche ihr sororius und Bruder Bruno v. D. an das gen. Klost. verkauft hat. Diefelben Zeugen. G.

XVII. Kal. Sept.

Graf Hermann v. Orlamunde bestätigt den Berkauf von 3 freien hufen und 11 hufen Lehn durch Bruno u. Heinrich v. Dratstete an das gen. Rloster. Zeugen: Godescale Pleban in Orlamunde u. a. Cleriker, sodann hermann von Eychilborne, Hugo von Tansheim, Friedr. v. Synderstete, Theod. v. Crossen (Crozne), Herm. und Otto de Balva, Herm. Blanz. G.

dat. Erford. XI. Kal. April.

Graf Otto v. Orlam. bestätigt ben Berkauf von 2 Hufen und 2 Höfen durch Benno und Heinrich v. D. und beren Schwester Hebwig, Gemahlin Alb. v. Guchenberc an bas gen. Kl. und beslehnt dasselbe damit. Zengen: Arnold v. Kromsborf (Crumesborf), Wilh. v. Helbingen, Friedrich, gen. Stigeliz. G. dat. Orlamunde VI. Kal. April.

Albert v. Eychenberc, Ritter, willigt in ben von seiner Gemahlin Hedwig geschlossenen Berkauf von 2 hufen u. s. w. Zeugen: Theoberich, gen. Flanz und sein Bruder Günther, Ritter. G. s. d. Heinrich von Blankenhaun und Ludwig, seines Bruders Sohn, confirmiren ben Berkauf einer Huse in Pringesborf, die Gottsried und Conrad Mulich v. Blankenhaun an das Kl. Oberweimar verkaufen. Zeugen: Ludwig v. Meldingen, "unus dominorum de Berca", Heinrich von Meldingen, Castrensis in Blankenhaun, Beringer v. Mülhausen, Günther v. Truchtelburn, Heinrich von Robe, Heinrich, Sohn bes Hn. Berwich v. Blankenhaun, Heinrich Bukbrow. G.

s. d. Die Bruber Germann und Dtto, Grafen v. Orlamunbe,

belehnen bas Al. Oberweimar mit ben von Bruno v. Dratfiete erkauften Gütern. Zeugen: Ludw. v. Steine, Wittho v. Hebbingen, Arn. v. Crumesborph, Burchard v. Endensborph, Theobor und Günther Blans, Brüder, Hugo von Thanheim, Hartmud v. Theschit, Friedrich v. Sinderstete, Theodor v. Crossen (Grozne), Herm. und Otto de Balva. G.

1274 Matth. Apost. Die Grafen v. Rabenswald bezeugen, bağ Therberich, Marfchall v. Edardsberg, bem fie bas Gericht zu Gofferftabt überlaffen haben, kein Recht an ben Gutern bes RI. Dibisleben habe. M. Transsumpt f. 1346.

1278 XIV. Kal. Marc.

Ilbert v. Eichelbere und Gem. Gebwig, Sohne: Balter, Dut.
Iohann, Tochter: Hebwig, Gemahlin Hartmanns v. Holbest
und Jutta verkaufen dem Kl. Oberweimar 1 Hufe und 1 Hof.
Beugen: Theod. Blans, Burfard v. Endensdorph, Friedr. von
Sinderstete, Herm. und Otto de Balva, Herm. von Beimar
(Wimare), Frid. Stiglig, Marold v. Linderbeche. G.

1278 VII. Kal. Marc. Indiet. V.

Dermann und Otto von Orlamunde bestätigen biefen Berfauf.

1278 in die invent. cruc.

Bolrad, Bifchof v. Salberfladt, gibt bem Rl. Oberweimar einen 41tagigen Ablag für die Bohlthater und Befucher bes Al. G.

1278 indict. VI.

Conrad Propst v. Wechterswinkel verkauft bem Al. Oberweimst 3 Garten zu Weimar in ber Altstadt (in inferiori Wimar in reteri civitate retro ecclesiam B. Jacobi). G.

1278 Otto Graf v. Orlamunde gibt dem Al. Oberweimar 1½ Hufen in Taubach (Thobech), ½ Hufe in Waldenborf, die Ritter Herman Bacernei aufgelassen hat. Beugen: Herm. v. Oberweimar, Konold v. Crumestorf, Fridr. Stegelit, Marald de Blo, Frietz. v. Crasowe. G.

1279 III. Non. Febr.

Theobericus vicedom. v. Appolbe und fein Gobn Bertolb ver taufen bem RI. Dbermeimar 3 hufen in Guffenborn (Gup

burn). Sie besiegeln selbst, ebenso ber Bruder Theoderich's, der Propst v. Sulze, die consanguinei und pincernae dom. Theod. und Heinrich, sowie Theoderich's Bruder, Bertold vicedom. de Ekestete. Zeugen: Saxo de Appolde, Ludw. v. Meldingen, Heidenreich von Gwist (?), Bertold, Hospitalbruder von Stussfurte, Wernher und Heinrich v. Appolde, Ritter. G. dat. in castro Blassenberc. VIII. Id. Jul.

Otto, Graf von Orlamunde, confirmirt ben oben berichteten Bertauf in Taubach (Thobeche) und Wallenborf und belehnt bas Rl. Zeugen: Ramung von Blaffenburg, Marcward, gen. v. Meingozes. G.

Ritter Ludwig v. Uhmannsborf verbürgt fich für ben 1270 abgefoloffenen Berkauf zu Schwerborn. M.

VII. Kal. Aug.

Graf hermann von Orlamunde gibt bem Al. Ichtershausen 20 Ader Beinwachs bei heldingen, mehrere Zehnden in Orlamunde, die Fischerei in Crossene), holz bei Reinstete (von hermann von hetstete verfauft) und Zins von der Mühle in Orlamunde. Zeugen: Theoder. Vlans, Alb. de Eichenberch, Frid. de Sinderstete, Heinr. de Bukedrow, Herm. et Otto de Valva fratres. G. Cop.

Mitter hermann Zacerney verkauft Land in Grunftedt (jeht Buftung bei Großheringen) und Buffendorf (bei Beißenfels?) nebst dem Patronat von Buffendorf für 15 Mart Gilber an bas Reumartfl, in Erfurt. M.

III. fer. p. dom. Estomihi.

Bunther, Lubolf, Hermann, Brüber v. Stoternheim, übertragen ihren Schwestern Belemburgis, Jutta, Lufardis bie Bins von Barchusen und von ber Biese Roffebuel. Unterfiegelt von ihrem Schwager Eberhard von Stusfurt und von ihrem Dheim Günther v. Statheim. Zeugen: Theodor v. Wechmar, Ritter, Theod. de Hallis, Rubolf Rappo, Alb. v. Emmenbeleiben. Ugl. 1235. G.

Bertrag zwifden ben Reglern gu Erfurt und ben Brubern Gein-

rich und Lubwig von Libinfiete (Liebftatt bei Beimar) übe und Binfen baf. M.

1289 VII. Id. Oct.

Graf Albert v. Gleichen confirmirt, bag bie Brüber D
Germann, zugleich auch für ihren Bruber hermann im
Ettersburg (Eibersbert) bem Kl. Ichtershausen 5 hufen
felbach für 15 Mark überlassen haben. Beugen: Alb. de
leiben, Frid. de Witzleiben, Sibold de Vipeche et E
Rochhusen castellani in Cranichveld. G. Cop.

- 1290 Gunther von Melbingen verfauft bem herrn v. Barila in 8 Sufen. G. Cop.
- 1291 Graf Hermann v. Orlamunde überläßt dem Al. Pforta gestorf" (Lübendorf bei Beimar oder Lisdorf?). Aus Hersfeld. Archiv. Bergl. Bolff, Chronif von Pforta
- 1294 Landgraf Albert und f. Gemahlin Elifabeth schenken bem tenkloster in Neustadt eine Capelle bei ihrem Schlosse Un und eine Capelle in Bortwis. Dieses bestätigt ber Er Gerhard von Mainz und gibt 40tägigen Ablaß den and Besuchern bieser Capellen. (M. Daselbst findet sich ein von 1338, nach welcher Erzbisch. Heinrich diese Capelle i incorporirte, was 1351 von dem Landgraf Friedrich u Papst Bonisacius bestätigt wird).

1297 XII. Kal. Oct.

"Hedinric. de Varila" mit Gem. Jemingard, Obeim Kindern Rudolf, Heinrich, Otilie, Irmingard verkaufen und eine Mühle das. an Albert, Pfarrer zu S. Lorenz furt. Zeugen: Hermann von Stutirnheim, Sifrid v. L Fridr. v. Greußen (Gruzin). Untersiegler: Rudolf v. Hugo v. Rinkleben, Lutolf v. Stutirnheim.

- 1297 Gifenach. VII. Id. Jul. Walter von Barita und Gem (Sohne: Balter, hermann, Gunther und Bertold) geb Rl. Reiffenstein 1 hufe ju Stetten. M.
- 1297 Heidenricus de Varila bestimmt, bag, wer funftig feine in Bargula faufen werbe, auf ber Duble mablen muffe,

bem Pfarrer St. Laurent. in Erfurt verkauft habe. G. — In bemf. Jahre verkauft berf. an Albrecht, Pfarrer S. Laurent. zu Erfurt, 11 hufen und Mühle. G.

Seinrich v. Glatheim verspricht, bas Augustinerkl. zu Erfurt in ben Besit ber von bemfelben in Berlstädt gekauften Guter zu feben. M.

Abt Beinrich und ber Convent von Oldisleben überlaffen bem Reglerklofter gu Erfurt Erbgins von Gleleben. M.

hermann Strang ber Altere und Jungere confirmiren ben Bertauf von Gutern zu Tulleflete an bas Stift St. Peter in Erfurt. G.

hermann und Ulrich Stranz in Tullestete confirmiren ben Berfauf v. Gutern bas, an ben Pf. zu St. Martin in Ersurt. G. In demselben Jahr verleihen die Brüder Gunther und Friedrich von Sulza an Bertold von Todelstedt zu Ersurt Zinsen auf die Güter zu Urnstadt und Rudelsteben. G.

Das Ronnenfl. Quedlinburg überträgt Liebenftete mittels eines Taufches an bas Rl. Pforta. (Altes Gersfelber Archiv.)

Die Bruder v. Moledorf verkaufen Land in Krautheim an mehrere Burger in Erfurt. M.

Hermann und Ulrich Stranz in Tullestete belehnen das Stift S. Peter in Erfurt mit Land in Tullestete. G. In demselben Jahr verkaust Ulrich Stranz von Tullestete dem Stift S. Peter in Erfurt 2 Hufen für 64 Pfund Erfurter Pfennige. G. in ascens. dom.

Hermann, Graf von Orlamunde, bestätigt, daß Heinrich, Marsichalt von Tiefurt (Divorte) und dessen Sohn Heinrich bem Kl. Oberweimar Guter in Leimvelt und Bussendorp, Land bei Tiefurt, 1½ Huse in Trebirstorp und 1 Hof in ber Stadt Weimar zugeeignet haben. G.

Theobor v. Bippach verburgt fich für feinen Cohn hermann megen Guter, die berfelbe in Tutelfiebt verkauft hat. M.

8. April. Das Rl. Olbisteben vergleicht fich mit ben Marfchalten v. Gofferftabt über bie Boigtei f. Guter. M.

Landgr. Friedrich's Gunfibrief über 1 Muble u. 1 Suf in Bar-

- gula, Die Beinrich von Alleben einigen Erfurter Burgern ben. G.
- 1316 Rubolf v. Barila belehnt bie Rirche S. Laurent, ju Erfu
- 1317 Ludwig von Stutternheim verlauft Binfen u. a. Guter t Thilo Sotermann ju Erfurt. M.
- 1318 Ludwig und hermann v. Stutternheim confirmiren eine fung an die Augustiner in Erfurt. M.
- 1319 Bertolb und Friedr. (in Remba mohnend) v. Ischerstete befen Guter in Oberingen an bas Rl. Pforta. M. Derfelb tolb verkaufte 1333 bas Schloß zu Isserstedt, f. henneber kundenbuch IV. S. 10.
- 1320 Ludwig von Alrestete verfauft bem Augustinerflofter gu-
- 1321 Jutta, Witme Germann's v. Stutternheim, wiederum ver thet an Hermann, Marschall v. Holzhausen, und ihr Sohr mann verkaufen ihre Besitzungen in St. an die Stadt & M. Zugleich leisten die Marschalle von Holzhausen Gewädiesen Berkauf. M.
- 1324 Germann und Theodor v. Bippach bezeugen, bag bie gr. Caftellans von Otenhausen Abelheid und beren Schweft. Land in Otenhausen verzichten. M.
- 1325 Ulrich und Johann Strang von Tulleftete geben einen Bur über eine ihnen lehnbare Sufe, welche Gunther von Gebel Bifarien ber Marienfirche zu Erfurt verfauft hat. G.
- 1326 Beringer von Muhlhaufen und Gohne verlaufen bem G Burger gleiches Namens Land in Gutenborf. M.
- 1326 Ludwig v. Alreftete verfauft ber Stadt Erfurt Schloß und Reumart, Dbernborf u. f. w. M.
- 1327 Hartmann Otto und Otto, Brüder v. Burgau (Bergowe)
  len bas väterliche Gut Lobdaburg. Zeugen: Otto von Di
  borf, Fritisch v. Glone (Kleina), Conrad Puffer, Heinri Lipmann, Brüder von Lichtenhann, Heidenreich Puffer.
  Cop.

- o Ritter Beinrich v. Deufledt (Depnftete) confentirt Guterverfaufe in Oberingen (Grogobringen). M.
- 2 Die Gr. Friedr. und hermann v. Orlamunde geben ben Auguftinern zu Erfurt Land in Großmollhusen zum heil ihrer und bes Ritters Rubolf v. Melbingen Geele. M.
- 5 Ritter Johann von Brimar ju Beimar ftiftet eine Memorie bei ben Augustinern zu Erfurt von Gutern zu Romftebt. M.
- Dermann von Ofmannstedt (Ahmestete) wird als Amtmann zu Lobbaburg bestellt. Dr. Cop. (Diese Familie war mit ber von Liebstedt identisch.)
- Berpfandung von Reumart an Hermann v. Cranichfelb. Dr. Cop.

Bruno v. Quervorte, herr auf Biggenborg, mit f. Brüdern Gebhard und Buzo geben bem Rl. Gefeler Land in Gortiz. Beuge: Rudolf, Schent v. Dornburg. Dr.

Rudolf Schenk, Propft zu Sulza, und Dietrich und Rudolf, Schenken von Nebra, Herrn zu Bedra reversiren fich wegen ber zu Leben emfangenen Guter zu Brunsborf u. f. w. Dr.

Graf hermann von Gleichen bestätigt, bag hartung v. Ugberg (Utensberg) bas Dorf Utberg für 25 Mart an die Stadt Erfurt verkauft. M. Dasselbe thun 1352 hans und heinrich von Utberg. M.

yd. Sept.

Berner und Gem. Elifabeth, Sohne Johann, Berner, Theod., Friedrich, Geinrich, Ekkehard und Otto, Bruder Friedrich, gen. die Sneuwen, castrens. in Sundershusen, verkaufen hof und Land in Großrudestedt an das Al. Georgenthal. Die Stadt Sondershausen confirmirt und es bezeugen die Mitter Gottfried v. Kornre und Theod. v. Kunegerobe, castrens. das. G.

Conrad, herr v. Agmanftete, verfauft Land in Ellersleben an bie Ravelle auf bem Ratbbaufe in Erfurt. M.

Lubwig und Beringer v. Melbingen, gen. v. Schibingen, ichenfen Guter in Oberingen an Rl. Pforta. M.

Johann, Beinrich, Bartmann v. Utensberg, Cobne Johann's fel.

Georgenthal. G. Cop.

- 1342 Tibel von Bipeche verfauft Binfen Grfurt. M.
- 1342 S. Cath. Johann, Dechant gu & bag bie Gr. Ernft und Abolf von tet haben, inbem fie bem Stift b fcenften. G.
- Ronrad und Chriftoph vertaufen ! pelle auf bem Rathhaufe in Erfu
- pelle auf bem Rathhause in Ersu 1544 Dienst. nach Georii (27. April) Deinrich, Graf v. Orlamunde, Abt v. Hersfeld, daß er an Fried lamund, die Beste Wigzenburg u. engen und bittet den Käuser dan del sen, urkundl. Ausgang der 1856. S. 5 ff.
- 1344 Berner und Gunther v. Agmanft.
  2 and in Ulrichshalben an Theodor balben. M.
- Pfarrfirche St. Michael erhalten Friedrich, Sohnen von Hans Sa Keller, gelegen im Reizenthal, und ten im Dorf Iwenfelbach (?).
- 1845 Landgraf Friedrich belehnt Erfur fra), weil die Stadt ihm gegen die beigeftanden. M.
- ftein, gelegen bei bem Garten ur fin, bem Altar S. Laurent. in b bem Thorm!!. (Altes Regist. in
- 1346 Die Ritter Dietrich Schent von !

- faffen bem Ritter Rubolf v. Melbingen Band und Binfen in Ube-
- 5 Dienstag nach Lact. Die Marschalle von Gofferstädt verkaufen bem Rl. Oldisleben die Boigtei zu Gofferstedt (M. Transsumpt 1355, 20. Marg).
- Rathhaustapelle ju Erfurt; Dietrich ber Alt. u. Jung. v. Bowenhaupt-Bippach confentiren. M.
- Germann und Dietrich, Bettern zu Löwenvippach, confirmiren Guterverkauf an die Augustiner in Erfurt. M. Dietrich u. Albert und ihr patruelis Dietrich confirmiren Berkauf in Groß-rubestedt an das Rl. Georgenthal. G.
- d. d. am Margarethenabenb. Die Grafen Friedrich und hermann v. Orlamunde verzichten auf Zimmern infra (Eimern in comitate Buch et Wy situm). Bgl. 1345. M.
- Deinrich, Marschal v. Gosserstebt (Goziestete), überläßt ben Augustinern zu Erfurt Land in Dileborf. Zugleich consentiren bie Marschälle Gerhard und Ludwig v. G. M.
- Friedrich, Bertold und Ditrich v. Wirterbe werben Burgmanner und Amtleute in Beiffenfee. Dr. Cop.
- Bunther und Matheus b. Lowenhaupt Bipeche berfprechen ben Augustinern in Erfurt Bins. M.
- Bubolf und Gerhart, Maricalle v. Gozerstete, geben 2 hufe in Febelhufin Bipeche an ben Altar G. Marie und Nicol. in 3immern. M.
- d. d. Chriftabend. hartung von Ifferftabt verfauft an Erfurt Schlotwein. M.
- Die Marfchalle v. Golghausen leiften Gewähr über ben Berfauf ber bormals von Stuternheim'schen Guter in Großrubestabt (Rubinftete), Alperstete, Roba u. Kranichborn. M.
- Tibel von Befa verfauft fein Gut in Schwanfee an ben Rath gu Erfurt. M.
- d. d. Petr. Paull. Graf Sartmann von Rirchberg verzichtet an ben Abt zu Fulbe auf Die Boigtei bes Al. Capellenborf ju Gun-

AND NEW PRINCIPAL OF PERSONS AND PERSONS AND PRINCIPAL P

- Hermann und Lut von Buchenau, Bettern, Ca
  Stepne (Altenstein) die Dörfer Autleben und Su
  Mark. M.
- 1555 Diefelben verschreiben die Zinsen zu Buttelftebt a Oberingen. M.
  - 1354 Gunther und heinrich v. hervirsteben betommen bem See bei Beiffensee, bis fie von bem Lande eine Schuld von 40 Mart erhalten. Dr. Cop.
  - 2354 Dietrich und Hermann Bisthum v. Edstebt, Bri Land bas. an Al. Georgenthal. Die Bettern L told consentiren. G. Cop. 1355 Ludwig, Heinrich, Tip, Ulrich, Bertold, Brüder
  - kaufen Zinsen von ihrem Hof zu Erfurt an bas bas. M. 1558 Ritter Dietrich Bisthum zu Apolda bestätigt ein von Wolmirsborn an die Augustiner in Erfurt.
    - 1859 Der Erzbischof von Mainz consirmirt eine neue Amern, f. 1850. M.
    - 1359 Dietrich Roft ift in Billerftete und Schoneftete Cop.
    - 1359 Dietrich und Bertolt Bigtume, gebrüber, Geren 1

- Dietrich Schent zu Oberrosta confirmirt eine Binfenfchenkung an bas Rl. Ichterehaufen burch gans von Pogenborf. G. altes Regifter.
- Gernod v. Babolfestedt verkauft 2 Sufen zu Bibelnhusen Bippach an die Bikarie S. Marie und Nicol. in Zimmern. — Johann von Bippach eignet diese Hufen und bas Kl. Georgenthal confirmirt ben Berkauf. 3 Urk. in M.
- Beinrich von Gichelborn bezeugt einen Bineverkauf in Utensberg. M.
- Conrad und Friedrich v. Tanrode bezeugen, daß die Bruder Seibold und Gumbrecht von Ecftete dem Neumarkfl. in Erfurt Bins bertaufen. M.
- Die Bruder Chriftoph und Ludwig v. Azmanstete und ihr Better Lut verkaufen Binfen an die Bartholomaustirche in Erfurt. M.
- Albr. Sofmeifter wird mit Binfen von bem Boll gu Buttelftebt belehnt. Dr. Cop.
- Berpfändung von Dornburg an Gebhard v. Querfurt. Dr. Cop. Die fürstlichen Brüder Friedr. und Balth. schulden den Brüdern Conrad und Edenbert v. Tanrove und ihrem Oheim Conrad 60 Mark. Dr. Cop.
- Mittw. nach Simmelfahrt.
- Graf Beinrich v. henneberg gibt bem Einfiebler Sifrib im thuringer Bald zwischen Frauen und Ilmenau einen Schubbrief, Holz u. f. w. unter ber Bedingung, ben armen Leuten Feuer, Baffer und herberge unentgeltlich zu geben. M.
- d. beate Gertrud.
- Cophia von Tannenrobe und ihre Sohne Conrad und Friedrich (domini in T.) verkaufen Wiesen in Ecftete, welche Mitgift ber Sophia gewesen waren, an das Kl. Georgenthal. Beugen: Joh. v. Utensberg, Nicol. dict. Boht v. Stuternheim, Conrad v. Brimar, d. Große, Cellerarius und Bruder Conrad, mag. curiae zu Erfurt, Cisterz. Ord. G.
- -68 Dytmarus de Meckebach praepos. eccl. S. Mariae Erford, tritt als Rlager auf gegen Theoderic, abbas montis S. Pe-

tri Erford, ord. S. Bened, und Henr, de govnitz frat, e ord, et eccl. S. Leonardi plebanus (illicitus detentor ein inbem bas Datronatrecht ber Rirche S. Leonardi ju Griu tig ift. Schieberichter ift Bertold, decan, ecel. S. Mar. und feit 1367 beffen Rachfolger Ludewic. Dabon band Dergamentrollen von 2, 1011, 10 2 und 52 Glen gan 10" Breite, Die im Befit ber beutiden Gefellich, gu Leipi Dr. 1. enthalt bie 14 Rlagpuntte bes Propftes Dytmar 1 fen Procurator Heinr. diet, Mützselt (fer. III. p. Luc. fowie bie Gegenvorstellung (Protestation) bes 216ts Ih (1565, vigil. S. Kather.). Sier ericeint als Procura Propftes Heinr, de Wissenburne, bes Abts Bertold, de stete. Es werben eine größere Angabl von Beugen ab beren Musfagen Dr. 2 - 4 enthalten. Auf Antrag bes ftes werben nach Unordnung bes Richtere über acht for Duntte befragt Henric, de Isenache, Conrad, diet. B de Salvelt, Henric. de Alch sacerd. vicar. eccl. S. W Th. de Cassele vicar, eccl. S. Marie Erf., Conrad. d stete incola opidi Erf., Gerhard de botilstete canon. S. Mar. Erf., Henricus clementis vicar. eccl. S. Mar. Th. de Wimar institor opidanus Erf., Job. de mila op Erf., Theod. dict. tormer de tulstete opid. Erf., Joh. (?) de Gispersleybin, Nicol. dict. lange, Joh. huftwa cerd., Joh, diet. Ruschenberg. Bei ber Befragung ber im Intereffe bes Beflagten find 14 Artifel vorgefdrieben liegen bie Musfagen por von Th. de wissense monach. sus S. Petri Erf., Henr. de lacu beegl., von brei Grf. nif. Conrad. de kulstete, Thimo de crucheym, Alb. I man, von fünf Vicar. eccl. S. Sev. Erf. Th. de Jhene, henningi, Conr. de Alch, Frid. de clane, Joh. de Alder Fred. de clane opid. erf. laic., Bertold. dict. kalwe eccl. S. Sev., Petr. de Vrheche monach, prof. mon. e predic., Heinr. de Wechmar laicus, Petr. de bruheym Erf., Conrad. diet. zeerer opid. Erf., Henr. de frankin cantor. S. Sev. Erf., Th. de Rambach vic. eccl. S.

Henr. de Alich vic. ecel. S. Wiperti. Wo die Pergamentstreifen berbunden find, hat man zur Beglaubigung Wachssiegel angeheftet, nemlich bas bes Eisenacher Decans. (Freundliche Mittheilung bes herrn hofrath und Oberbibliothekar Dr. Gersborf in Leipzig, Borstandes ber beutschen Gesellschaft.)

- Beringer und Hermann von Depnstete (Denstedt) baf. bezeugen, daß Otto, Heinrich und Ludolf v. Arustete, Brüder, Zins von Tosdorf (Dasdorf) dem S. Martinskloster extra in Erfurt Zinfen verkauft haben. M.
- Ulrich von Denftedt wird mit Burglehn gn Edardtsberg belieben. Dr. Cop.
- Beinrich v. Cichelborn confirmirt einen Binsvertauf baf. an bas Reumarfff. in Erfurt. M.
- bie Gr. Friedrich und hermann v. Orlamunde. Dr. Cop.
- Johann v. Bipeche mit Gem. Dempele verfanft bem Rl. Georgenthal ein Widech, gen. Die Fige, bei bem Dorfe Fipechebelhufen. G.
- Ludwig von Ugmanstete vertauft Bins in Leubingen an bas Reumartel, in Erfurt. M.
- Befreiung ber Burger von Triptis von bem Boll ber jum Berfauf babin gebrachten Baaren. Dr. Cop.

Conrad v. Burgburg erhalt bie Boigtei zu Burgan. Dr. Cop. Graf Germann v. Drlamunde mit Gem. Catharine gibt bem Al. Geseler für sich und seines Bruders Friedrich, sowie seiner Eltern Seligkeit bas Holz zu Burghefeler, gen. ber Hain. Zeugen: Apez und Gernob v. Dberwomar u. a. Dr.

Lute v. Balten wird mit Binfen in Bottelftebt ale Burggut gu Beiffenfee belehnt. Dr. Cop.

Die Landgrafen verpfanden Lobdaburg und Boigtei an Dietrich v. Agmanstete fur 50 Schod Gr. Dr. Cop.

Die Boigtei in Buttelftedt wird an Berlt Bigthum versett. Dr.

Berpfandung von Lobdaburg an Ritolaus v. Roderig, Dr. Cop. Berpfandung von Dornburg an bie Bruber Bertolb und Sans

- v. Geswende und Sans v. Roteleiben fur 950 Schod G.
- Cop., fowie v. Bibra, Steinbach, Rafpenberg, Barbiste an Gebhard v. Querfurt. Dr. Cop.
- 1378 Berpfandung von Windberg an Albert v. Sadeborn. Dr
- 1378 Belehnung ber Bruber Rapp mit Krumesborf. Dr. C.
- 1379 Belehnung Buffe Bigthums mit Gutern in Burgau. Dr
- 1379 Belehnung Conrad's und Jan's Puffer mit ben Gutern v. Mucheln. Dr. Cop.
- 1380 Joh. v. Roberit erhalt Guter in Gulga. Dr. Cop.
- 1380 Sonnab. vor Walburg. Albrecht Bisthum von Apolda Better Dietrich bekommen Reumark für 875 Schod Gr. vo bet. Bürgen: Ludwig v. Hadeborn, Frit und Lot v. W heim. Dr. Cop. In bemfelben Jahr auch Otto Kolre fi Schod 20 Gr. Dr. Cop.
- 1380 Die Brüber Konrad, Jan, Rikolaus, Beinrich, Pufter gu dindorf werden mit bem Oberhaus Lobdaburg und Burg lehnt, Johann v. Ulftedt mit ben Gütern heinrich's v. Bi 2 Urkon, Dr. Cop.
- 1381 Berpfandung von Dornburg an Ulrich v. Tenftete fur 950 l. Gr. burch Landgraf Balthafar. Dr. Cop.
- 1383 Die fürftl. Brüder eignen dem Nonnenklofter zu Jena bie fenmuble baselbst vor bem Johannisthor, erkauft von Gob! fnecht in Gotha. Beuge: Seinrich v. Loucha. Dr.
- in Balbenftete (Balftedt) mit ber Inveftitur eines Priefters i G. Martinsfirche zu Zimmern auf Prafentation ber eblen g v. Salza, Gunther und hermann. G.
- 1384 Schied zwischen bem Propst bes Ronnenklofters zu Jene Stoß und Frau Rethe Lewen wegen bes Zehnten von e Beingarten an bem Sundesbul (früher Bertold Münger | rig). Dr.
- 1384 Johann v. Lichtenhann verpfandet Guter in Ammerbach an Burger in Jena. Dr. Cop.

- 5 Sans Lowe und Friedrich v. Uzmanstete verburgen fich, bag nach bem Tode bes Augustiners Dietrich Schenk dem Hand von Bippach und Beringer von Depnstete ein Zinskauf gehalten werden folle. M.
- 2 Landgraf Friedrich belehnt Sans v. Apolda, Burggraf in Erfurt, und Apel von Ilmene mit Gutern zu Stuternheim, Mittelhaufen u. f. w. Dr. Cop.
- Lebnbrief fur Ronrad und Jan Puffer. Dr. Cop.
- Ule Worm gu Buttelftebt. M.
- beichenft bas Rl. Dberweimar mit Felb. Dr. Cop.
- Berner von Drefurt und f. Richte Martha verkaufen bie Gerichte und Zinsen in Schwerborn an Heinrich Bruns. (Gin gleichnam. Nachkomme besselben verkaufte alles an ben Rath zu Erfurt 1484.) M.
- Bertold und Sans v. Gutenshaufen in Oberreifen begütert. Dr. Cop.
- Sigfried v. Querfurt mit Tannroba belebnt. Dr. Cop.
- Dietrich v. Melbingen und Gem. Dorothea in Beimar und Chringsborf begutert. Dr. Cop.
- Ludwig und Seinrich, Bruber v. Blankenhain, vergleichen fich mit Stephan v. Pfenach, Bifar bes Altars G. Andreas im Benebiftinerfl. zu Erfurt über Land in Schwerftabt. M.
- Boppe Bigthum von Rofla begütert in Pfiffelbach (Pfeffelbach). Dr. Cop.
- Erhard v. Bipech und Gem. Dtilie haben Land am Eitersberg. Dr. Cop.
- Rlaus v. Ryfen bat bie Sofftete gu Butftete. Dr. Cop.
- Raifer Bengel verleiht bem Landgr. Balthafar bas Recht, von ben Kaufmannsmaaren, Pferben und Bieh zu Beimar Geleite zu erbeben. Dr. Cop.
- Dom. post circumcis. Ditrich und Hans Daniel, Bruber, taufen bas Dorf Oftirmonre für 900 Schod von Hans, Dietrich u. Ulrich von Denftete, Brübern, was Wegel und Hans v. Steyn und Lut v. Wangenheim bezeugen. Dr. Cop.

- 1396 Deticide imuidet Bans vom Stein, Dietrim u ftete 165 Mark. Die Burgen find wie bei bi Thyle v. Benhusen, Lug v. Barnrobe ju I b. Berbe. Dr. Cop. 1396 Derfelbe foulbet Lutolf, Ludwig und Conrab
  - bern, 220 Mart. Burgen: Burghard Bil Conrad Borm , Ritter , Luge v. Bangenbein Dietrich Roft. Dr. Cop.
  - 1396 Derfelbe foulbet Ludwig und Albert von Gr Dr. Cop.
    - 1396 Dierich v. Bipeche und Gemablin Elfe befigen Cop.
    - 1396 Friebr. v. Ofmannstebt ift baf. begütert und i
    - 1396 Landgraf Balthafar verpfanbet Reumart an Dt Schod Gr. Dr. Cop. 1397 Oct. Joh. Evang. Albert v. Bottilftete gu Ge
      - Seelmeffe bei ben Dominitanern in Jena mi ber Belmfe. M.
      - 1397 Lehnbrief fur Popp, Albert, Rifolaus v. 2 Dr. Cop.

- 1 Marfgraf Bilhelm befiehlt Albert von Bottelftedt, bem Landgr. Balthafar Eichelborn abzutreten. Dr. Cop.
- Dietrich von Biderftete ift an biefem Ort begütert. Dr. Cop.
- Die Töchter Beinrich's von Lichtenhain werben mannlehnbar gemacht, um bie Erbfolge in Schwabhaufen, Dyffurt, Rrumesborf 2c. zu erhalten. Dr. Cop.
- Dunftag, ben 8. Tag ber beil. 3 Könige.
  - Dythrich v. Ofthufin, Probift, Jutte v. Bipach, Eptiff., Elze v. Meich, Priorin in Oberweimar, verkaufen 10 Malter Korngelbis Zinsen auf Land in Groscromesborf (früher Brandensteinisch) an Nykel Lyste, Marsch. unf. Herrn bes Landgr., für 35 Schod Gr. G.
- Mittw. Petri ad vinc.
  - Conrad, Propsi zu Oberweimar, bezeugt, daß die Grafen v. Drlamünde 6 Malter Korns von Süssenborn (Susseborn) dem Kl. Oberweimar zu Bigilien, Seelmessen u. s. w. gegeben haben. Zeugen: H. Schicke von Madela, Fred. Slynis, Boyt zu Wymar u. a. G.
- Die F. Balthafar und Friedrich eignen und freien dem Kl. Citirsburg 8 Sch. Korns, 10 Sch. Gerste und 1 Juhn von 1 Jufe zu Wilsburg, die das Kloster von den Herrn von Molsborf erkauft hat. Dr. Cop.
- RI. Pforta verkauft Gater in Oberingen an Die Karthauser gu Erfurt. M.
- Erford, in fest. Penthec.
  - Johannes s. theol. prof. fratrum min. provinc. Thur. minister schließt mit bem Rloster Oberweimar Fraternität, Theilnahme an Messen, Bigilien u. f. w. Dr. Cop.
- Ha. p. Laurent.
- Die F. Balth. und Fried. verschreiben Anna, Witwe v. Kranchborn und beren Sohn Eghard verschiedene Renten an Stadt und Schloß Nuwenmarkt, Othmanshusen, hadenstete und Balbinstete. Dr. Cop.
- ober 1403. Wimar sabbat. ante dom. cant. Ricol. v. Thannenrobe, Propft, Cath. Muller, Upt., Elfe vom Canbe, Prior.

- p. Roene, Wurger in Weimar. Dr. Cop. 1404 Friedr. v. Bilborf bat Befibungen in Reume
- 1404 Gunftbrief gur Berpfandung ber Bans vom San
  - Dorf Othmansbaufen gelegenen Guter an Die
- und Beinrich v. Apolde iu Erfurt. Dr. Cop. 1405 Sugo v. Umverftete und Schwefter werben belei
- Weimar, Binfen zu Umberftebt, Guffenborn u 1405 Die Aursten Balthafar und Friedrich verpfande herrn b. Sann, v. Ofterrobe undeb. Beilinger
  - Dr. Cop. .1405 Die R. Friedr. u. Bilb. geben bem Ronnentl. 1
  - über ben brei Eichen bei Burgau, meldes &. v gelaffen batte. Beuge: M. v. Bottelftete. Dr 1405 Berlt und Rriebrich v. Bigferftete, Bruber, v
    - bas. an Dietrich Bisthum v. Apolba für 100 1405 an bem beiligen Rinbertag on ber Bonachten. Sans Gifener, probft zu Obermeimar, bezeugt, leiht Sans Repnold in Reberngrunftete 11 fl. t gegen 1 fl. und 5 gr. Bine, auf Pfant in bem

1406 Rubolf v. Melbingen bat Leben in Sottenflet,

ftet, gubenborf. Dr. Cop.

Johann und Dietrich Daniel haben Lehn in Oftermunra, Sar-

Effard's v. Cranchborn Gemahlin Anna und Töchter Anna und Margarethe werden von Landgr. Friedr. mit Wunnersleiben belehnt. Dr. Cop.

Dietrich von Rreugburg, Domherr in Meiffen, wird mit 40 fl. an die Jahrrenten von Beimar gewiesen. Dr. Cop.

d. d. Weimar. Campfon wird zum Judenmeifter in Duringen ernannt. Dr. Cop.

Das Stift zu Erfurt wird mit 8 Mart an die Jahrrenten von Weimar gewiesen. Dr. Cop.

Sonnt. nach Barthol. Joh., Propft, Jutte v. Bipech, Ebtiff., Anna v. Wiczeleiben, Prioriff. zu Oberweimar, bekennen, daß die Landgräfin Anna zu Doringen ein Selgerethe gemacht hat der Jungfer Byge, die bei uns begraben ift, mit 2 Malt. Korns von Unforstete. G.

In ber Fasten, also man fingt Rominisc. Hand Schengke verkauft & fl. rhein. und 21 alte gr. (3 alte — 1 neugr.) Bins ber Jungfer Engeln v. Eichilborn, Engeln v. Goßirstete und Tzhune v. Isennach, Klosterjungfr. in Oberweimar, für 5 fl. u. 25 gr. G. Die F. Friedr. Wilh. und Friedr. consentiren, daß Busse Bitthum 3 Huffen zu Buttstebt verkauft, Leben bes Catharinenkl. in Eisenach. Dr. Cop.

Beinrich's aus bem Bintel Auflagbrief an ben Rath zu Erfurt über f. Lehnguter zu Bippach und Dielsborf. M.

hermann v. Burghargrobe bekommt Burglehn auf Driamunbe. Dr. Cop.

Lutolf v. Urnftete wird mit Tasborf bei Bottilflete belehnt, bas er von Jorg v. hentingsborg erfauft hat. Dr. Cop.

Landgr. Friedr. verichreibt bem Ritter hermann Worm 20 Mart von ben Renten ju Weimar. Dr. Cop.

Derf. confirmirt ben von Sans Rolre zu Auerftebt baf. geftifteten Altar. Dr. Cop.

Graf Friedr. v. Beichlingen, herr zu Wihe, vertauft Berta an Chriftian v. Wigleben. Dr. Cop.

- 1423 Rudolf von Melbingen betommt Exspectang auf Die Gute par's v. Biffingen. Dr. Cop.
- 1423 Dornstag S. Mar. Magd. Das Stift S. Peter in Erfu fpricht ben Grafen Friedr. und Abolf von Gleichen eine Seelmeffe. G.
- 1424 Confirmation eines von ben Burgern gu Beimar gefiftet tars in ber Rirche G. Peter Paul. Dr. Cop.
- 1424 Confirmation eines von Georg v. Dentingsborg gu Illricht fundirten Altars. Dr. Cop.
- 1424 Friedr. v. Sopfgarten tauft Stuffurte von Conrad v. If und wird bamit belehnt. Dr. Cop.
- 1424 Otto u. Dietrich v. Geptingeborg werben mit ben Gutern rich's v. Sibnit (mit einem Saufe zu Weimar u. f. w.) b Dr. Cop.
- 1424 Landgr. Friedrich überweift Rubolf v. Melbingen für 230 23 Mart von ben Jahrrenten in Edarbteberga. Dr. C
- 1425 Georg v. Dehnstete wird mit Gutern zu Beimar u. f. w. b. Dr. Cop.
- 1425 Sonntag nach Bonif. Landgr. Friedrich befreit das Rl. ;
  tireburg, "darin die Regler Augustiner sich aufhalten", we
  Diensten, Lägern und allen Beschwerungen auf seche S
  nebst Schwerstedt und Wenigenoberingen. Dr. Cop.
- 1425 Edard v. Guttern verfauft bem Stift gu Erfurt Binfen an
- 1427 Landgraf Friedrich's Schuldbrief an Gerhard von ber Re 450 fl. (für Pferde u. a.) und Verpfändung der Jahrren Buttstedt. Dr. Cop.
- 1429 Georg v. Heydingsborg verkauft Binfen an die Rirche G. !
  zu Erfurt. M.
- 1431 Landgr. Friedr. verpfändet Ruwenmartt für 400 Mart an hard und Claus von Rubenis. Dr. Cop. In bemfelben ift auch Seidereich Rapp bas. begütert. M.
- 1432 Lubolf, Sans und Dietrich v. Gotefarte, Bruber, werb einem Theil von Botelstedt belehnt. Dr. Cop. (ebenfo ! Dr. Cop.

- 2 Georg von Denftete bekommt 3 Sufen, das Horn, jum Schloß gehörig, von Seinrich Scharfenberg für 100 fl. Dr. Cop.
- Jans v. Lepre, Boit ju Ifenberg, hartmann und Conrad Comerlaten, Bruder, werben auf Bitte Ditrich's Bigthum von Apolda mit Zemmern belehnt. Dr. Cop.
- 1 35 (?) Beringer von Dhenstet erhalt Erspectang auf bie Guter Dietrich's v. Beringen. M.
- 5 Landge. Friedrich confirmirt die von der S. Georgsbruderschaft gestiftete Bicarie und Altar in der Kirche S. Peter und Paul. Dr. Cop.
- Derf. verpfändet Widerfiedt fur 100 Mart an Fritsche von Frymar. Dr. Cop.
- Derf. belehnt die Bruder Thomas und Seinrich v. Botelftete mit ben von Gunther v. Morungen erkauften 10 Ackern am See zu Beiffenfee. Dr. Cop.-
- Derfelbe belehnt Dietrich, Hans, Itel Daniel, Bruder, Geinrich und Albert Daniel, Bettern, mit Smabistorf, Krumesborf. Dr. Cop.
- Derf. verkauft Rötschau an Buffe Bisthum ben Jüngeren. Dr. Cop.
- Derf. belehnt Georg v. Dhenstedt und Cohn Caspar mit Beiffensee, Dr. Cop.
- Derf. fest die Jahrrenten der Stadt Beimar flatt 70 Schod auf 40 Schod. Dr. Cop.
- Derf. belehnt Ethard Fuß b. Alt. und f. Bettern, die Brüber Hugo und Ethard mit Gebesee. (1456 find die Brüber Heinr. und Berft Schehel, und best. Sohn Albrecht das. belehnt.) Dr. Cop.
- Derfelbe leiht von Berlt Bigthum 300 Mart auf Edftabt. Dr. Cop.
- 7 Apel, Buffe, Bernhard Bigthum, Bruder, werden mit Biderftedt, Mattftedt und Pfiffelbach belieben. Dr. Cop.
- 7 Friedrich und hermann von Gbirfperg bekommen bie Galfte von Gulga. Dr. Cop. (1439 auch Orlamunde verpfandet. Dr. Cop.)

- 1457 Sane u. Wilhelm v. Lichtenbergt verfaufen bem Stift in
- 1458 Friebr. Schaff bat Martvipeche. Dr. Cop.
- v. Wilfingerobe, Sauptmann ju Erfurt, über 200 Mart pfanbung bes Geleites ju Erfurt. Dr. Cop.
- 1439 Landgr. Friedrich verspricht bem Stift zu Erfnrt Schut ; heiten, auch rudfichtlich bes Dorfe Großen Rubbenftet Cop.
- 1439 Berpfandung von Orlamunde an bie v. Gbereberg. D.
- 1440 Bertold Siverd, Pfarrer in Apolba, fliftet eine Seeln ber Bicarie St. Urban in ber Kirche St. Martin intra furt. M.
- 1445 d. d. Beiffenfels. Beibe Fürften beftätigen bie Rechte m beiten ber Stadt Beimar. Dr. Cop.
- 1445 Diefelben verpfanden Schlof Triptis fur 1600 fl. an P. Bolframeborf. Dr. Cop.
- 1444 Dieselben verschreiben bem Dominikanerell, in Jena zum halt ihres Capellans Peters von Epternach Predigerord Lucemburg 1 Malt, Korn, Wein u. f. w. Dr.
- 1450 Rudolf und Friedrich Dhunen werden mit einem Theil von burg, Studnit u. f. w. belehnt. Dr. Cop.
- 1450 Sans v. Obermymar und f. Cohn Apeg erhalten ben 280 bem Geren", vor Beiten ben von Berlftete geborig. Di
- 1450 Albert von Belnit wird mit Dorrengleina bei Burgau Dr. Cop.
- 1451 Friedrich u. Erhard v. Burzburg, Bruder, werden mit zu Lobeda 2c. belehnt. Dr. Cop.
- 1452 Bergleich zwischen Rudolf Borkard, Schenk zu Tautenb Ludwig, Schenk z. I. über ben Berluft, als Ludwig bi eingenommen hatte. Dr. Cop.
- 1452 Herz. Wilhelm gestattet, daß Apel Bisthum zu Tannrot Tochter Clara im Al. zum heil. Kreuz in Gotha die Gü macht, welche vormals Dietrichs von Bernwald gewese Cop.

- 3 Derfelbe belehnt Peter und Dietrich Gans mit Binfen in Diefurt und Beimar. Dr. Cop.
- 4 Sans Rugwurm, Mundfoch, bekommt bie burch A. v. Melbingens Tod erledigten Guter in Flurftedt u. f. w. Dr. Cop.
- 6 Fürfil. Confens ju bem von Germann von Balbeftete gestifteten Rirchenbau in Löberfchut (Loberfchit) b. Jena. Dr. Cop.
- 6 Sans und Lipold v. Rubenig, Gohne v. Linhard fel., verfaufen Bipechebelhaufen für 200 fl. und 200 Schodt. Dr. Cop.
- 6 herzog Wilhelm befennt bem Dominifanerfl. in Jena 4 alte Schod als Bins von 60 fl., welche ihm S. v. Gonnig wegen etlicher Schulden zu geben verpflichtet ift. Dr. Cop.
- 6 Rifolaus und Sans Pufter erhalten Lobbaburg ad dies vitae für 1000 fl. Dr. Cop.
- 5 Apel von Gbeleben verschreibt feiner Schwester Anna, Ronne in Seusdorf, 15 Schoff Leibrente. Dr. Cop.
- 7 Serzog Wilhelm gestattet, bag bas Kl. Eitirsburg bas Borwert zu Oberingen an einen Weimar. Burger für 100 fl. und 36 Schod auf 9 Jahre versetze. Dr. Cop.
- B Graf Ernft von Gleichen belehnt Chriftoph und Friedrich v. En-
- B Die Barfuger in Erfurt verkaufen ihre Terminei gu Beimar. Dr. Cop.
- B Sans v. Meufebach wird mit Bottelflete belieben, welches er für 300 Mart von Lutolf und Sans Gottfart erworben. Dr. Cop.
- dat. Weimar Sonntag Reminisc. Herzog Wilhelm beurkunbet, daß er sich in die Brüderschaft ber Kalander begebe und ihnen einen Altar in der Schloßkirche zu Weimar verleihe. Dr. Cop.
- Derfelbe gestattet, bag bas Al. Eitireburg bem Spital vor bem Krempferthor zu Erfurt für 200 fl. und 100 Schod auf eine Hufe zu Schwerstädt und huchelheim 10 fl. und 6 Schod Gr. verschreibe. Dr. Cop.
- Dietrich, Schent von Oberrosla und Sifrid, Bruber u. Ritter, confentiren in einem Berfauf zu Boleborn an bas Reumarffl. in Erfurt. M.

- 1466 Wilhelm v. Allenblum vertaufcht mit bem Dospital vor ben merthor zu Erfurt Guter und Binfen in Stotternheim u
- 1467 Berg. Wilhelm gestattet bem Rl. Eitirsburg, 15 fl. auf ihr werk Oberingen bem Marienstift zu Erfurt für 100 fl. gichreiben. Dr. Cop.
- 1467 (ober 1466) Gerzog Wilhelm benachrichtigt Seinr. von W und Bernhard von Efchwege, Befiber von Rosdorf, baß Lehnsherrlichkeit darüber an Graf Wilhelm v. henneberg bie über bas Schloß Ifferstebt vertauscht habe. Dr. Ce
- 1468 Dornburg wird auf 7 Jahre auf Beinrich v. Eberflein webet. Dr. Cop.
- 1469 Mehrere Bauern in "Lauenviped und Dbernmarbed" flung bei Schlofvippach) vertaufen Bins an einen Erfurte ger. G. Cop.
- 1469 Ric. Pofter comthur in Drafendorf begutert, ebenfo 30
- Gebenftete an Catharina v. Enginberg, Mutter, Anna u licien ibre Tochter fur 300 fl. zu vertaufen. Dr. Cop.
- 1482 Die f. Bruder Ernft und Abert confirmiren die von dem '
  bes Nonnenkl. zu Jena, Nikolaus Schmidt v. Ekelstabt, ;
  cirten Privilegien, Sandvesten und Berfcreibungen. Dr.
- 1483 Dietrich und hermann Gane, Bruber, in Umferftebt bififten eine Bicarie in Denftebt. Dr. Cop.
- 9uster mit einem Garten ze. in Drakendorf, Friedr. v. 1 mit Gut in Lobeda, Hand Conrad u. Erhard v. Würzbu Böllnis, Löbichau ze., Werner v. Naha mit einem Siedel Gangolfsömmern, die Meusebachs mit Gütern in Botelstete chael v. Ohenstete mit Dysurte, Heinrich v. Krumsdorf mit tern baselbst, Dietrich und Hermann Gans, Söhne Pete Großfrumsdorf, Georg und Thilo von der Sachsen mit Cranchborn und Herbsdorf belehnt. Sämtlich Dr. Cop.
- 1484 Paul, Band, Bilhelm und Georg v. Gebefee, Bruder, r

mit vielen Binfen in Melbingen, Buffenborf ze. belehnt. Dr. Cop.

- 14 Der Officialis, Propft bes G. Marienstifts zu Erfurt, investirt einen Bicar zur Capelle St. Jacob intra muros opidi Madala. G.
- Serner und Bernhard Bigthum von Apolba und bes lettern Sohne Sans und Bernhard werden mit Apolba, Hermann von Oberwymar mit vielen Gutern, in Dorndorf, Meldingen, Tos-borf, Geinrich v. Bippach mit Marktvippach belehnt. Dr. Cop.
- 5 Gunftbrief für Adam und Ihan Pufter in Drakendorf. Dr. Cop.
- 5 Beinrich von Bunau tauft Tannroba von Carl v. Gleichen für 5500 fl. Dr. Cop.
- 5 Graf Carl von Gleichen und Blankenhain confirmirt einen Bindverkauf in Bosleben an bas Rl. Ichtershaufen. G. Cop.
- 7 Bifchof Bertold (episc. Panal.) ertheilt bem von ihm geweihten Altar in ber Schloftapelle zu Tonnborf einen Ablagbrief. M.
- 8 Beinrich von Bippach verpfandet feine Guter an bas Marienstift zu Erfurt auf brei Jahre. Dr. Cop.
- 0 4. Mai. Der Officialis pracpos. bes Marienstifts zu Erfurt investirt heinrich Göben, inr. utr. dr. und scholast. bes gen. Stifts zur Bicarie bes Altars S. Andr. in ber Rirche J. Johannis von Jena. M.
- 8 Weimar, Sonnt. nach Matth.
  Rurf. Friedr. und Herz. Johann gestatten, daß Kunz Summerladt ein Fischwasser in der Saale bei Jena an das Dominikanerkl. abtritt. M.
- o dat. Augustae 14. Jan. Erzbifchof Uriel von Mainz erlaubt mehreren Brudern ber Dominikanerklöfter zu Erfurt, Gifenach und Jena, Beichte zu hören und zu absolviren, zunächst nur auf 1 Jahr (1514 vom Erzbifch. Albert wiederholt).
- 5 Roma, 13. April. Notariatsinstrument über die Bestellung gewisser Procuratoren durch Joh. Schympe Cleric. mog. dioec. in seinem Nechts-

bei Rohra, die derselbe von Hans von der Sacht kauft hat. M.

- 1528 Sans von der Sachsen vertauft Land in Ottstabi
- 1528 Bergleich zwischen Hand Schent von Tautenb Tagk, Propft zu Frauenpriesnis, daß berselbe gen, das Kloster bestellen und die Gebäude repai Dr.
- 1530 Leipzig, 6. April.

Hermann Rabe, theol. prof. und Provinzial | prov. Sax., bestätigt ben Prior zu Jena, Joha als Bicar ber meißnischen Nation bes gen. Orbi bet Rlöster zu Leipzig, Plauen, Eger, Jena.

- 1542 Bergleich zwischen bem Ronnentlofter zu Jena u zu Leften wegen einiger nachbarlichen Gebreche 1549 hans Schent von Tautenburg gibt für bas M.
- 800 Thir. und verspricht zugleich 6 arme Leute ober in einem Hospital zu erhalten. Dr.

Anhang.

Berzeichnis der Amtleute und Boiate in Cavellend

- D9 Rubolf Schent zu Lehften.
- 16. 20 Dietrich Scheibefelb und Sanber v. Sopfern.
- 23 Dietrich Gans zu Depnftete.
- 13 Tigmann und Ludwig aus Weberstebt und Sander v. Töpfern.
- 15 Tigmann und Ludwig v. Beberftedt und Rilian Pufche.
- !7 Sander v. Töpfern und Rilian Pufch (lettrer auch 1483).
- i8 Graf Ernft v. Gleichen.
- 10. 42 Friedrich Roller b. alt. mit f. Gohnen Georg und Friedr.
- 16 Ritter Apel Bisthum zu Rosla.
- 12 Burthard Schent ju Tautenburg.

#### II. Tonnborf.

- 13 Dietrich v. Beitingsborg.
- 5 Bengel v. Grafenborf.
- 9 Dietrich v. Berlftebt.
- O Tismann und Conrad v. Grafenborf.
- 3. 20 Beinrich und Conrad v. Grafenborf.
- 3 Beinr. Flang und Beinr, v. Got.
- 3 Dtto u. Dietrich v. heitingsborg (auch 1426. 29. 32).
- 4 Otto v. Heitingsborg und Beinrich v. Ropant.
- 7. 43 Itel Daniel.
- 4 Georg v. Bigleben.
- 0 Sans Rote.
- 8 Rurt Bugt.
- 6 Graf Ernft v. Gleichen.
- 5 Sanber v. Töpfern.
- 2 Dr. iur. Joh. Reinboth.
- 8 3oh. Gebharb.

#### III. Bippach.

- 9 Seifart Reffelborn.
- 0 Beinr. v. Giebeleben.
- 3. 18. 40 Berlt Bigthum.
- 2 Dr. Joh. v. Allenblum und Sohn Wilhelm.

270 V. Ungebr. Reg. 3. Weich. v. Beimar, Jena, Erfurt u. II.

1464 Bilb. v. Doringenberg.

1467 Sans v. Sonftein.

1475 Otto v. Sonnigebe.

1483 Balthafar v. Dbernis.

1662 3of. Meldior Aniphof.

1655 Sant Frit von Reichard, Obrift und Pfanbinhaber.

## VI.

Miscellen.

| • |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

### 1. Über gerftorte Burgen.

### I. Der Bermannftein bei 31menau.

Bu der vom Herrn Archivar Aue Bb. I. S. 421 f. gegebenen Nachüber diese kleine Felfenburg trage ich aus dem Königl. Haupt- und
atkarchiv zu Dresden zwei frühere Notizen nach. 1362 verkaufen
drich und Dietrich v. Wigleben mit Dietrich v. Molsleben die Hälfte
Germannsteinst an Günther Graf v. Kevernberg, und 1373 verkauft
drich von Wigleben die andere ihm zustehende Hälfte an denselben.
erscheinlich sind Fritz und Heinrich v. Wigleben auf Wassenburg
chseinlich sind Fritz und Heinrich v. Wigleben auf Wassenburg
chseinlich sind Fritz und Heinrich v. Wigleben in einer Urk. bes
ogl. Archivst zu Gotha vom Jahre 1393 "Herrn Hermansteinst
Söhne".

### II. Der Reu-Ringelftein bei Altenftein.

über diese ursprünglich Frankenstein'sche in buftrer Waldeinsamkeit ene Burg sind wenig Nachrichten auf unsere Zeiten gekommen, rudner, Landeskunde des Herzogth. Meiningen II. S. 47. Zur nzung gebe ich einige Notizen aus dem Königl. Archive zu Dresden:
1) Thomas Git berichtet 1401 (nicht 1403) an den Landgrafen dafar, daß er mit Kraft v. Bybera den Ringelstein genommen. dem Bericht geht hervor, daß außer dem gen. Kraft auch Caspar weister Ansprüche auf R. hatte und zwar letterer vermöge seiner alprüche an die v. Heringen.

2) Grete v. Heringen, Gemablin Conrade v. S. erhalt Leibgeam R. 1415.

- 3) Johann Meifebugh, Ritter, & v. Sonftein ju Bonneburg, Bruber, bete ber &) bie burch Seinz v. Geringen erlet bie Salfte von Brandenburg, ausgenon v. Redrod von Seinz v. Seringen zum treu sein, die Schlöffer offen halten u. f. nach Epiphan. dom.
- 4) Lehnrevers ber genannten, mor Bewohnern von Ifenach und von Galgu gelftein'schen Balb Golg zu holen u.
- 5) Tihmann v. Weberstedt wird ! und Wilhelm mit ben im Amt Creienber denau heim gestorbenen Gutern und m renden Dörfern Balbfifch, Etterwind Edershausen und Buftung Kottern bel gehörten.
- 6) Nachdem Lutolf v. Weberstebt v. hufen für 115 Fl. und an Christop verpfändet und nachdem der Bürge Gergahlt hatte, wird lettrer von herzog Lichtenberg, Sonnab. vigil. Sym. et

#### III. Creienberg bei Tiefe

In dem kurzen Bericht über dieses al S. 418 f.) ist eine bisher unbekannte t über die rücksichtlich der Burg verwillig worden. Durch die Güte des Herrn Lhalte ich jeht folgendes forgfältige Greer; vinzialarchive zu Magdeburg, Rubr. Driginal. Dasselbe ist an zwei Stelle mit einem Siegelfragment versehen.

1184, d. d. Verona II. Non. N

C. In nom. sancte et indiv. trii clementia Rom. Imp. Aug. — — Ea etas fidelium imperii, quam successo

ati (Sifrido heresveldensi) - successorisque suis concedimus et imali auctoritate confirmamus, ut castrum beresveld. ecclesie videlicet iinbere et hee villicationes eins, seil. Breitingen, Tifeshart (Tiert), Dorindorf, hiltegerode (Beiligenrobe), Berehabe (Berfa a. B.) habeant libertatem illibatam, ut defunctis abbatibus heresv. seu vivis ab ea recedentibus quicquid in victualibus vel in supctile vel in quacunque alia re inventum in eis fuerit et similiter llodio hochstede (Sochftebt im Amt Biefelbach bei Beimar) nenos neque successores nostri aliquid tollant inde, sed per maioprepositum predicte eccl. et per camerarium eius et per burcium predicti castri de conscientia castrensium annotata singulorum criptione successori fideliter reserventur. Ad huius rei firmiocautelam adicimus, ut quicunque heresveld, electi ab imperavel rege de suis regalibus investientur, in sacramento quod sipes soliti sunt prestare Imperatori et Regi, manifeste comendant et iurent, quod castrum Creinberc nec nomine beneseu feodi nec alio quocunque modo alienationis a proprietate sie nec a domino possessionis sue alienent. Statuimus igitur afanbrohungeformel). Huius rei testes sunt Cunradus Magunt. archiep., Godefridus Aquileiens. patriarcha, Radolfus Trever. us, Otto Babenberg. ep., Eberhardus Merseburg. ep., Berhas Metensis ep., Heinricus Virdunensis ep., Lodwicus lancus turingie, Berhtoldus marchio de andehs, comes Gerhardus n, heinricus Ratisbonensis, Cunradus burccravius de . . . (perrt), comes heinricus de Ditse, Albertus de Hiltenburc. Signum Domini Frid. Rom. Imp. Invictissimi. [Monogr.] Ego frid. Imperialis ante cancellar, vice philippi Colon, archiep, et archicancell. recognovi. Acta sunt hee anno dom. Incarnat. XXXIIII Indict. III Regnante dom. Frid. Rom. Imp. Glorioanno regni eius XXXIII, Imperii vero eius XXX. Datum Ve-II. Non. Nov. (Bie intereffant und lehrreich biefe Urt. fei, befaum ber Ermahnung, eine eingebenbe Befprechung berfelben bier aber zu weit führen.)

28. Nein.

# über ein lateinisches Gedicht bes XIII. 3a ein Sülfsmittel für thuringische Ge

Professor Hösler in Wien hat im vorigen Jahr, "carmen historicum occulti autoris saec. XIII." ei bicht in teoninischen Herausgegeben, we Handschrift der Prager Universitätsbibliothek aufgesun es jeht veröffentlicht ist ohne alle Interpunction und des Tertes sehr bedürftig, ist es schwer zu verstehen, interessant in Bezug auf thüringische und besonders inisse, überhaupt aber werthvoll in culturhistorischer gfassung dubolfs v. Habsburg, da die in ihm erwähr Thatsachen etwa auf 1282/3 hinzuweisen scheinen. Baber, daß die in dem Gedicht besprochenen Personlic sachen unverständlich wären, wenn nicht lateinische Nan wären, deren Berfasser entweder der Dichter selbst ist die nan dem Dichter die Ausschlässe erhielt. Die und d

1. Diecellen. 2. über ein lateinifches Gebicht bes XIII. Jahrh. zc. 277 ertigte, lebte er in Erfurt, mit beffen Berbaltniffen er fich febr verit zeigt. In Pabua bat er fich an einen Grafen Beinrich von Rirchangeichloffen, ber in ber Rote ju B. 19 magister genannt wirb. t biefem ift viel bie Rebe, er ift ein ju Paris, Rom, Pabua unb ogna gebilbeter Jurift, bann Prabenbar in Raumburg, Propft von nland, fpater aber in Erfurt in einem bebeutenben Birfungefreife im Rampfe Erfurts mit bem Ergbifchof von Daing thatig. Der ausgeber fann über biefen Grafen Seinrich von Rirchberg nichts er anführen, als bag nicht bas baierifche Rirchberg, von bem ein ig ber Grafen Augger ben Ramen führte, fonbern bas thuringifche erfteben fei. Der Unterzeichnete fann auch nichts weiter als eine muthung aussprechen. Avemann, Bollftanbige Befdreibung ber be- und Burggrafen von Rirchberg, G. 131 u. 161 fg. befpricht Brafen ber Capellenborfifden Linie Beinrich II., ben er einen ern Bruber bes regierenben Grafen Dietrich V. nennt und für ei= Beiftlichen balt, weil er in einer im Muguft 1280 gwifden bem lichen Convent gu Capellenborf und bem Stifte Rulba errichteten ordnung unter ben Beugen als Magister Henricus de Kirchberg an fieht. Auf benfelben begiebt er auch eine Urfunde von 1281, elder Henricus Buregravius de Kirchberg, ber "extra habitatiointer publica negotia" fo erfrantt mar, bag ber Urgt nur geringe nung auf feine Biebergenefung batte, bem Ronnenflofter ju Frauennib 100 Kl. vermachte; ba er in biefem Bermachtniffe weber eine in noch Rinder erwähnt, fo meint Avemann, bag biefer berfelbe ister Henricus de Kirchberg und alfo ein Beiftlicher gemefen fei. lich ift in unferm lateinischen Gebichte von bem Magister Henricus all ale von einem noch Lebenben bie Rebe; wenn er alfo mit bem Abemann angeführten ibentifch ift, fo mußte man annehmen, bag von ber Rrantheit wieder genesen fei, ober bag ber Dichter mehrere re an feinem Gebichte (es bat 2424 Berameter) gearbeitet babe, mas an und für fich mabriceinlich ift.

In biefem Gebichte nun wird auch Einiges befprochen, was fich bie damaligen Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüen bezieht. Go wird B. 532 ber ", senior marchio" erwähnt, ber Tyrie zur Ehre ber Maria gebichtet habe, welches Magister Heinricus nach Rom gebracht habe mit ber Bitte ,,ut decantetur et Chri glorificetur". Dies fann nur Markgraf heinrich ber Erlaucht f von bem wir wiffen, baß er Dichter war. Siehe von ber has Minnefinger IV, 30 fgg.

Später B. 1295 fgg. wird bem "auctor gwerrae" ber Tett hörig gelesen wegen seines Benehmens gegen die treffliche Raisents Margaretha, der er eine Magd "Konegundis de ferri monte" ziehe, so daß ihm Necht geschehe "nuper ut andivi", daß ihn jene lassen habe. Da nun Margaretha schon im Juni 1270 den Landge Albrecht verlassen hat, so kann diese Stelle nicht so gar lange der geschrieben sein, und so fände sich hier eine Bestätigung der Annal daß der Dichter mehrere Jahre an seinem Werke gearbeitet habe, Thatsachen in ihm besprochen werden, die in eine spätere Zeit se Ferner ermahnt der Dichter den Landgrassen Albrecht, daß er sei Lande den Frieden gebe, und fährt dann, gewiß mit Anspielung den Beinamen seines Baters, fort:

Tunc eris illustris, si non sis sorde palustris,
Tunc eris insignis, si vertis terga malignis,
Tunc eris excellens, fueris si noxia pellens,
Tunc eris eximius, si res non tollis alius,
Tunc eris egregius, si vis sine fraude sequi jus.
Sierauf wendet er fich an die Söhne des Landgrafen und ermahnt f

Quod patrisare caveant nec degenerare

More velint patris, sed per vestigia matris

Vadant directe vivendo per omnia recte etc.

Dhne 3weifel bezieht fich auf Albrecht auch B. 673 fgg., wo er in nus heißt, bem Magister Heuricus einmal gesagt habe, er folle fei rothen Bart ablegen, benn "sub barba ruffa raro fore cor i truffa".

Das Intereffantefte aber für bie thuringifde Befchichte ift andere Stelle bes Bebichtes, ber Giniges vorausgeschickt werben mu

Bekanntlich wird ergablt, Konrads IV. vormaliger Bicefan Peter de Pretio habe nach Konradins Tode (biefer wurde am 29. f 1268 enthauptet) an den Markgrafen heinrich ben Erlauchten bie forberung ergeben laffen, feinen Enkel Friedrich, ben Gohn Ma

bens, welche ihr Bruber Konrab IV. auf ben Kall von Konrabins berlofem Abfterben zu feiner Erbin eingefest babe, zu einem Buge 5 Stalien zu veranlaffen und babei zu unterftuben (f. Pfifter, Geote ber Teutschen II. 627, Tittmann, Beinrich ber Erlauchte 248). Die Geburt Friedrichs wird in bas Jahr 1257 gefett (f. ntzelii vita Friderici Admorsi bei Menden II. 913, und Tittnn II, 224), mithin mar er bei Ronrabine Tobe eilf Jahre alt. d Ronig Engio foll in einem wenige Tage por feinem Tobe (er farb 15. Mary 1272) errichteten Testamente feinen Better Alphone X. Raftilien und feinen Reffen Friedrich gu feinen Erben in ben Roreichen Berufalem, Gicilien und Arelat, fowie im Bergogthum waben eingefest haben (Tittmann II, 255). Es brangt fich nun Frage auf, warum bei biefer Ungelegenheit nicht Albrechts und rgarethens altefter Cohn Beinrich bebecht worben fei. Diefen feben in ben Jahren 1279-1281 im Pleisner Lande und in Thuringen ig und an ber Bermaltung Theil nehmen und noch in einer Urfunde 1282 genannt, in einer Urfunde Albrechts vom 5. Decbr. 1283 b aber nur bie Buftimmung feiner Cohne Friedrich und Dietrich, t auch Beinrichs ermabnt (Tittmann It, 264, 266 u. 270). Es it befanntlich, er fei von feinem Bater enterbt und von Land und ten vertrieben worben, weshalb er auch ,,ber Landgraf ohne Land" annt wird. Spuren feines fpatern Lebens in Schleffen bat neulich Grunbagen in Diefer Beitfdrift IV, 161 fg. nachgewiefen.

Wenn nun in ben borber genannten Jahren 1268 und 1272 nur Briedrich, nicht von Beinrich bie Rebe ift, fo ift bies vielleicht um gefdeben, weil man annahm, bag ber erftgeborne Gobn als ber ptfachliche Erbe feines Baters feine Beimath nicht verlaffen, ber gere Bruder aber eber bagu geneigt fein murbe. Dber mar ber uns efannte Grund, ber feine Enterbung berbeiführte, auch Beranlafa bagu, bağ man lieber feinen jungeren Bruber bas Sohenftaufifche e antreten laffen wollte?

Die Thuringer Chroniften miffen aber noch von einer britten Aufforung, bie an Friedrich ergangen fei als Erbe ber Bobenftaufen in 3taaufgutreten. Tenbela. a. D. G. 918 fg. bat Die Berichte bieruber immengeftellt und befprochen. Es heißt nemlich, bag im Jahre

280 VI. Mistellen. 2. über ein lateinisches Gebicht bes XIII. Jahrf. 21 1281, während Friedrich von seinem Bater auf der Wartburg zigen gehalten wurde, eine feierliche Gesandtschaft tuscischer und bardischer Städte an Kaiser Rudolf oder an den Landgrafen Alle oder an Friedrich abgeschieft worden sei, die dem jungen Landgrafen Herrschaft über sie angetragen habe, daß aber seines Baters Riss und später die eigenen Angelegenheiten Friedrichs in Thüringen die nahme verhindert hatten. Auffällig ist es, daß weder die Reinhibrunner Annalen noch Ioh. Nothe etwas davon melden. Jest ist durch jenes lateinische Gedicht, also durch eine gleichzeitige Quelle, neues Zeugnis gewonnen. Nemlich in der schon oben angeführten Etwo von dem senior marchio als dem Verfasser eines Marienliedes, jedenfalls von Heinrich dem Erlauchten die Nede ist, heißt es W. 549 ser sei nicht dankbar gegen Magister Heinrich von Kirchberg und l vergessen:

Hoc, quod ob hoc soboles sua quaeritur et sua proles
Per Lombardorum populos, ut rex sit eorum.
Accidit hoc certe per non aliquem nisi per te.
Quorum legatos cum nuper marchio gratos
Idem susciperet et nullum prorsus haberet,
Qui consors morum foret aut interpres eorum,
Hos tibi commisit dicens: etc.

Es berichtet also ber Berfasser, Markgraf Heinrich habe bem C fen von Rirchberg als einem italienischer Sitten und Sprache kunde Manne aufgetragen, die Gesandtschaft der Lombarden in seinen Lan herumzuführen, ihnen seine Burgen und Städte u. s. w. zu zeigen dafür zu sorgen, daß ihnen nichts abgehe, auch "quando perege Lombardi quae voluerunt" ihm die gemachten Auslagen zu berech

Ift bemnach an diefer Nachricht etwas Bahres — und es ift i fein Grund fie als blog erdichtet ohne weiteres zu verwerfen — fo boch fo viel fest, bag wir Friedrich ben Gebiffenen fich fpater um Erbe ber Hohenstaufen gang und gar nicht bekummern feben.

Dr. Sunfhanel.

### Luthers Predigten auf ber Wartburg.

Der Unterzeichnete hat im Jahre 1860 in Nr. 43 ber Weimarer tung den folgenden Aufsat veröffentlicht und der verehrliche Borstand eres Bereins gestattet, daß derselbe in dieser Zeitschrift wieder abgescht werde. Der Berfasser ist dabei bloß von dem Bunsche geleitet den, daß der hier besprochene Gegenstand einer eingehenden Eröring unterzogen werden möchte, damit nicht eine Tradition ohne hissische Grundlage von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpslanze. Denn ohl in Schriften über die Bartburg als auch in mündlichen Erläumgen derer, die den Fremden in der altehrwürdigen Burg herumsten, vernimmt man nicht selten, daß Luther in der dortigen Capelle redigt habe. Jener Aufsat in der Weimarer Zeitung nun hat die schrift:

Sat Luther mabrend seiner Gefangenschaft auf ber Wartburg vom 4. Mai 1521 bis jum 4. Marg 1522 baselbst gepredigt? lautet wie folgt:

Es ift bekannt, daß Luther auf ber Rückreise vom Wormser Reichsin Hersfeld und dann in Eisenach (am 2. Mai 1521) gepredigt hat,
er darauf seine Berwandten in Möra besuchte und auf der Rückvon da am 4. Mai in der Rähe von Altenstein gefangen genomund auf die Wartburg gebracht wurde. Sein Aufenthalt daselbst
e ein Geheimnis sein. Darum wurde er gegen 11 Uhr des Rachts
eitterlicher Kleidung dahin gebracht. In einem Briefe an Spalatin
14. Mai, den er absichtlich so spat schrieb, meldet er, in Eisenach

fage man manderlei über ibn, bie meiften meinten, Freunde auf & fen hatten ibn in Gicherheit gebracht; man fieht baraus, bag bie @ nacher nicht mußten, wo er mare. Um untenntlich zu fein, fieß Bart und Saupthaar machfen, fo bag er meint, Spalatin murbe ichwerlich erkennen, ba er fich felbft nicht mehr fenne. Gin anden fcreibt er an benfelben, nur mit Dube babe er bie Grlaubnis erball (obne 3meifel von bem bamaligen Schlogbauptmann auf ber Warthu Johann von Berlepich), ben Brief abzusenben, weil man fürchtete, Aufenthalt fonnte baburch entbedt werben, und er bittet auch f Freunde, für Bewahrung bes Gebeimniffes ju forgen. 21s ibm I borf melbet, ein Schreiben bes Bergogs Johann von Cachfen babe Berücht verbreitet, Luther fei auf ber Bartburg, berubigt er Freund, ba ber Schreiber bas nicht miffen fonne, mas ber Rurft fe nicht wiffe. Much an Spalatin fdreibt er, bag ibm fein Birth fe man behanpte, er fei auf ber Bartburg, obwohl man bas Gebein forgfältig bemahre, er lebe in ficherer Berborgenheit; follten ibn a bie in feinem Berftede von ihm berausgegebenen Schriften verrall fo wolle er feinen Aufenthalt veranbern. Ginmal tommt er, um fi Reinde auf eine faliche Gpur ju bringen, barauf, an Spalatin gu ich ben, er ichließe bierbei einen Brief ein, ber wie ohne Abficht verlo werben follte, fo bag er in bie Sanbe feiner Begner gelangen tom Alls ibm anhaltenbe forverliche Leiben argtliche Bulfe, Die er in Gri fuchen wollte, munichenswerth machten, ift Spalatin bagegen, mor er bem beforgten Freunde ichreibt, er habe ben Bebanten aufgeget ba in Erfurt bie Deft ausgebrochen fei. - Gin anderes Mittel, Ort, wo er lebte, verborgen gu balten, mar, wie ebenfalls befan bas, bag er eigne Ramen mabite, von mo aus er feine Briefe batit 2. B. in ber Bufte, aus ber Buftenung, von meinem Aufenthaltsei auf bem Berge, aus Pathmos, aus ber Region ber Luft, ber Bi u. f. w. Rurg, alles bies beweist, bag nicht blog Luthers Freun alles baran lag, bas Gebeimnis, wo er mare, ju bewahren, fonbe auch, bag Luther felbft bies munichte. Wie batte er alfo gegen ! Bunfch feiner Freunde, ja felbft im Biberfpruche mit feinem übrie Berhalten etwas thun fonnen ober wollen, mas dem Brede feiner B borgenheit entgegen gewesen mare? Dies mare aber gewiß ber &

pefen, wenn er auf ber Bartburg geprebigt batte. Dazu fommt b ein anderer Umftand, ber bies burchaus numahricheinlich macht. einer Rachschrift zu einem Briefe an Spalatin vom 1. November 1 melbet er, auf ber Burg fei ein Priefter, ber noch taglich bie We lefe und zwar, wie er fürchte, "cum magna idololatria", gang in ber alten Beife. Ratürlich gibt er burch biefe Ausbrucks-Te zu erfennen, bag er es nicht felbft gefeben und gebort babe, man n aber aus biefer Nachricht mit Giderheit ichliegen, bag außer bem Lofibauptmann und etwa noch einem vertrauten Diener auf ber Barta niemand Buthern fannte, und bag er fich felbft nicht zu erkennen ; fonft mare gewiß nicht in ber alten Beife Deffe gelefen worben. er, fagt man, wir haben ja von Luther felbft ein Beugnis bavon, er auf ber Bartburg gepredigt babe, und zwar zweimal bes Tages. ben wir und bie Cache genauer an. Thon in feiner Schrift ,, Schloß ertburg" berichtet G. 153 Folgendes: "Im allgemeinen brudte Butber wegen feiner Berrichtungen auf ber Bartburg gegen einen und fo aus: ,,,,3d bin aus ber Daagen mit vielen Geschäften ben, muß taglich zwier prebigen, bringe bie Pfalmen gufam= , richte bie Poftille gu, antworte meinem Biberfacher, und verlege be zu Latein und Teutsch bie Bulla und ichute mich u. f. w."" 6. 158 heißt es, gewiß auf bas angeführte Beugnis bin, bag Aufenthalt auf ber Bartburg für Luther außer anderen auch ben etheil gehabt habe, bag er fich in ber Runft gu predigen geubt habe. neuefter Beit bat Gr. Sofbaurath Dr. v. Ritgen an zwei Stellen in berfelben Beife geaugert. In bem Schriftchen ,, Ginige Borte r bie Gefchichte ber Ravelle auf ber Bartburg", G. 9 fagt er: af Buther mahrend feines Aufenthalts auf ber Burg oft gepredigt , fagt er felbft in einem Briefe an Spalatin: ,,,,36 bin aus ber agen mit vielen Befchaften belaben u. f. w. ,"" furg, es ift biefelbe Me, wie bei Thon, nur bag Gerr v. Ritgen ben Freund, an ben Brief geschrieben fei, Spalatin nennt und bie Bulla in ben citirten rten ausläßt. Diefelbe Stelle wiederholt or. v. R. in ber neulich ibm berausgegebenen febr intereffanten und belehrenben Schrift Rubrer auf ber Bartburg" G. 120, nur bag jenes Berfeben, bie laffung ber Bulla, ba nicht vorfommt. - Wie feht es nun mit biefem eigenen Beugniffe Luthers? Der im Driginale lateinifc gefde bene Brief, aus welchem bie von Thon und Ritgen angezogene Gult in bas Deutsche überfest ift, eriftirt wirklich und ift an Conrad Pellcanus, bamale Garbian bes Francisfanerconvente in Bafel, gericht. Diefer Brief ift in ber beutiden Bittenberger Musgabe ber Schriften Luthers .. ex Pathmo" batirt und biefer Errthum ift obne Broid bie Beranlaffung zu jener Behauptung Thons und von Mitgens gemotben. In ber vollständigften und forgfältigften Musgabe ber Briefe Buthers von de Bette fieht er Bb. 1. G. 554 und ift von Buther aus Bittenberg im Jabre 1521, ohne Ungabe bes Monate mb Tages, batirt, von be Bette megen feines Inbaltes in ben Januar eter Rebruar, jebenfalls vor bie Beit von Buthers Mufentbalt auf ber Bartburg gefett. Die Borte lauten: Sum enim vocupalissimus: duas conciones per diem habeo, Psalterium cogo, Postillas (quas vocant) molior, et hostibus respondeo, et Bullam utrague lingua impugno, meque desendo. Alfo biefer Brief gebort in bie Beit, in welcher Luther mit Biberlegung ber pabftlichen Bannbulle und mit Schriften gegen feine Beinbe beschäftigt mar. Die pabfiliche Bannbulle vom 15. Juni 1520 batte Dr. Ed nach Deutschland gebracht mb am 3. October bem Rector ber Bittenberger Univerfitat gugefdid. Unfang bes Dovember war Buthers lateinifde Gegenfchrift ericbienen und bie beutiche unter ber Preffe; am 10. December verbrannte Buther öffentlich bie Bulle pebft anberen Schriften. Bu Enbe bes Rovember gebentt er noch in einer anbern Schrift gegen bie pabfiliche Bulle aufgutreten und bie in berfelben verbammten Schriften gu vertheibigen, am 16. Januar 1521 ift biefe lateinische Schrift (assertio omnium articulorum) fertig und gegen Enbe biefes Monats melbet er Spalatin, bas auch bie beutiche Bearbeitung taglich vorwarts fdreite; fie erfchien atbrudt zu Unfang bes Darg 1521. Unter ben Beinben, benen Lutjer, wie er bort fagt, antwortet, find mobl Emfer und ein Leipziger Mond, bon benen auch in einem Brief Luthers an Spalatin bom 14. Januar 1521 bie Rebe ift, ju verfleben. Man vergl. De Bette's Bemertung 28b. 1. C. 546 fa. Alles bies fpricht bafür, bag jener Brief nicht auf ber Bartburg gefchrieben fein tann, bag ibn vielmehr Luther von Bittenberg aus, fpateftens im Februar 1521, gefdrieben bat, baßer

hin durchaus nicht als Zeugnis bafür angeführt werden kann, daß ther mahrend feines Aufenthalts auf der Wartburg daselbst gepredigt e, was schon an und für sich aus den oben besprochenen Gründen it im geringsten wahrscheinlich ist. Die Wartburg ist durch Luthers gern Aufenthalt und seine Bibelübersehung geweiht genug, daß sie t auch noch dieses ungeschichtlichen Zusapes bedarf.

Darauf ericbien in Dr. 53 ber Weimarer Zeitung eine furze Entnung, beren Inhalt bier wieber gegeben wirb. Es wird barin gueben, bag Luthers Aufenthalt auf ber Wartburg febr gebeim gehalworben fei, bag in ben vielen Briefen, bie er von ba abgefchicht e, feine Cour bavon fich finbe, bag er bort geprebigt babe, bag er lich noch am 2. ober 3. Märg 1522 in feiner Ritterfleibung im fcmar-Baren in Jena ericbienen fei; bennoch fei es beshalb boch nicht auslacht, ob er auf ber Bartburg gar nicht gepredigt babe. Denn m auch fein Aufenthalt auf ber Wartburg, namentlich im Unfange, gebeim gehalten worben fei, fei er boch nach und nach ein öffent= Bebeimnis geworben; am 9. Ceptember 1521 fdreibe Luther an alatin, daß Bergog Johannes ber Altere miffe, wo er fich befinbe, Sauswirth babe es ibm gefagt; und follte ferner Butber, ber fo und fo oft predigte, in biefen 10 Monaten gar nicht gepredigt en, wenn auch in einer Capelle, in welcher furz zuvor ein Degfter Deffe gelefen? Endlich, wenn auch in Luthers Briefen feine ar bavon fich finbe, fo fei boch bas Beugnis eines Beitgenoffen Lus, bes Johannes Mathefius bafur ba. - Ceben wir, wie biefes gnis lautet. In ben "Siftorien von bes ehrwurdigen in Gott feelitheuern Mannes Gottes, Doctoris Martini Luthers Unfang, Lehr, en und Sterben u. f. m." (Rurnberg 1570) fagt Mathefins G. 29b; in boret, mas Doctor &. in feinem Pathmo ausgericht, und wenn warumb er wieder braud fommen ift. Da Doctor Luther gu Bartim Schloß febr verfdwiegen gebalten, ging er nicht muffig, ern wartet taglich feines Studirens und Betens, und legte fich auf griechische und bebraifche Biblia, und fchrieb viel guter und troffr Brief an feine guten Freunde. Un Tenertagen prebigt er nem Birte und vertramten Leuthen und vermanet fie filich jum Gebete." Alfo Luther murbe auf ber Wartburg febr

verschwiegen gehalten und predigte bennoch an Feiertagen, wenn nur vor Bertrauten? Und trot bes Schweigens in Luthers ein Briefen darüber soll man dies auf Grund jener sicherlich thetonischaltenen Stelle glauben? Richts aber steht ber Annahme im Lass Luther "seinem Wirte und vertrauten Leuthen", beren es große Zahl gegeben haben kann, in seinem Zimmer, also im Emen, religiöse, erbauliche Borträge hielt; will man diese Predigte, so hätte er entgegen dem Willen seines Fürsten dazu it tragen das Geheimnis zu verrathen; wenn auch dies "nach und ein öffentliches Geheimnis" geworden war, durch Luther durste es it werden, und wenn er auch noch so gern predigte, auf der Wattonnte er es nicht thun.

The same of the sa

Dr. Funfhanel.

### Schütenordnung ber Stadt Gotha vom Jahre 1442.

Bei ber erhöhten Bebeutung, welche in neuerer Zeit die Schießengen ber Schühengesellschaften und damit die Schühengilden selbst ver erhalten haben, sind vielleicht einige Notizen über das Bestehen Treiben solcher Gilben in früheren Jahrhunderten nicht unwillkom. Ich erlaube mir deshalb hier eine alte Schühenordnung vom re 1442 abdrucken zu lassen, welche sich im Archiv des Stadtraths Botha besindet, und welche auch noch in anderer Beziehung einiges eresse darbieten dürfte. Dieselbe lautet so:

"Diß Ift die Ordenung ber Schuben und Schubengefellen wie man Gefelfchafft halben fall.

Das Erste, wer das Clepnote zum erstenmale anhenget, der sall n dem Clepnote zehen groschen und den Gesellen ehn Stodichen nd: und dem Schuchenkechte III dn. auch sall nymant das Clepnot selth tragen zur kermesizen 1) oder reigen, er sei dann 2) fünff oder r und wer das nichten hilte, der sall unßeren Herren uff dem Rathund dem Clepnote fünff schillinge verfallen sein. Darnach sall nymant das Clepnot anhengen, Er seh dann Eyn Burger oder Burgers sonn und welche gesellen dabei weren, das man das thete, olde hr yglicher Unßeren obgemelte Hern und dem Cleynote fünff llinge verfallen seyn. Auch wer do spelte Worffell Spell oder welzie Spill das wern, do die Gesellen und das Cleynot gegenwerttig i, der solt auch die vorgenannte Busse verfallen seyn. Darnach,

were fenn meffer in gegenwerttigfeit bes Clepnots rudte, ber foll an bie felbige Buffe verfallen febn unverzepgen unger gnebigften bem rechtigfeite unnb were ben anbern frevelichen an bem Biele icult obir ligen biffe, ber folbe auch bie obgenannte Buffe verfallen fer Darnach were bas Clepnot nicht zu ber beiligen meiße trept alle bei tage, ber fall bem Clepnote VI pfennige verfallen fenn, auch funder wer bas clepnot in bas gemeine framenbuß trept, ber foll bem den enn ftobichen Bond verfallen fen. Bere auch bem clepnote an G Cebaffians tage ju bem opffer nicht nachvolgett, ber fall VI phemi verfallen fen. Much were ben Anthony bern nicht volget mit fem an bruft ber fall auch VI phennige verfallen fein, Er bette bann lamie bon ben formunben. Darnach were bem elepnote nicht gerabe vel mit fome armbrufte an fant Gotharts tage umb bie flabt 1) ber VI dn. verfallen fenn bem clepnote, Er babe bann enne 4) por fich ; fcidt. Auch were bem clepnote nicht volget von bem 3bll mit fen armbruft, ber fall bem clepnote III dn. verfallen fenn. Dan fall au nicht ebir umb die Beche ichiffen, ef babe bann zwelffe gefchlagen m mere bas breche, ber follte bem clepnote III du, verfallen fen. Um ber follen auch nicht monder fen bann fünff, auch fo man umb bie Bei fchift fo fall fich nymant mehir bann epns 5) verfuchen. Unnb mere b nicht bilbe, ber fall fonen Bolbe umb ein phennig logen. Much me ane lambe ber Formunden an bie Benlmant geth, mann ber Beilfed benhalben ift, ber fall auch innen bolge umb ein phennig loffen. Mu were bo ebn gemebne fnecht wirt, ber fall fonem meifter volge and Beche, thut er bas nicht, fo fall er III phennige verfallen fev. Um wen man auch zu ben gefellen verboth 6) unnb fompt nicht, ber fall am VI dn. verfallen fon. Auch were bo in vier Bochen nicht ebne an to Boll tompt unnb bilffet bes clepnot balben, ber fall auch VI do. re fallen fenn. Unnb were bas clepnot von pm antwerth, ber fall a balbe III do. mitgeben bem clepnote. Darnach wer unbubifd =

<sup>1)</sup> befdulbigt.

<sup>2)</sup> Urlaub.

<sup>3)</sup> Es fand alfo in Gotha am Tage bes Schuppatrons ber Stadt ein fiftlich Umgug um die Ringmauern ftatt.

<sup>4)</sup> seil. Armbruft.

<sup>5)</sup> seil. Souffes.

<sup>6)</sup> lub, vorlub.

4. Schütenordnung ber Stadt Gotha vom Jahre 1442. 289 en wortten were oder mit synem leybe, so des clepnot gegenwerttig in dem zielhuße, der sall auch III du. verfallen sey. Were auch von i Ziele ginge, wann man ußgeschossen hette, der soll voll Schußgelt en, er hette dann eyn abnemer. Unnd were nun solchir ordenunge it erhilde der solde phandbar sey von den schütenknechten. Unnd e solche phandung nicht gebin wolde, der solde verfallen sey fünstling unßeren hern uff dem Rathuße und dem Cleynot.

Rach Christi Ungeres lieben Hern geburt vierhehen hundert Jar dem zwey unnd vierzigsten Jare ist die vorberürte ordenunge und Uschafft also zeuhalden zeugegeben unnd bestettigt von den Ersamen ben lewten Rathismeistern unnd Rethen der Stadt Gotha am Frittage dem Sontage Quasimodogeniti. Actum ut supra."

Rreisgerichtsrath Dietrich zu Gotha.

## Urfunden gur Geschichte ber Schenfen von Bargul aus ben 3ahren 1217-1265.

Ans Erhard's hanbidriftlichen Sammlungen jur Erfurter Gef baben wir erfahren, bag fich in bem alten Erfurtischen Ardive im Provinzialardive ju Magbeburg, verschiebene Diplome an Jahren 1217, 1242 und 1265 befinden, die für die Geschichte brubmten Schenken von Bargula") hier speciell angeführt zu n verdienen.

In einer lateinischen Urtunde, gegeben zu Gisenach im Jahre Indiet. V., ohne Angabe des Tages, bestätigt Ludwig IV. (ber de Landgraf in Thüringen und Pfalzgraf zu Sachsen, die Besthungs Rlosters Reiffenstein (im Eichsfelde, welches damals den thüring Landgrafen untergeben war) und insbesondere die Güter desseld den Dörfern Ebra (euera), Undankeshausen und hüpstedt (Hubstete), nimmt auch das Rloster in denselben Schut, wie sein! gethan habe. Als Zeugen sind in dieser Urtunde genannt: Geraf von Kirchberg, Günther Truchses von Slathem (Schlott Rudolf Schenk von Barila (Bargula), Friedrich von Drisorte, rich von Guttirn, die Rotare Heinrich und Johannes, u. a. Erich II. wird darin electus rex Romanorum genannt.

Eine von hartmann von der Lobdeburg ausgestellte lateinische tunde vom Jahre 1237, welche unter Rr. 343 im haupt-Staatta

<sup>\*)</sup> conf. J. C. Friderici, historia pincernarum Varila - Tautenburgic prace. B. G. Struve. Jen. 1722.

VI. Mistellen. 5. Urf. jur Gesch. ber Schenken von Bargula it. 291
Dresden bewahrt wird, und eine vor dem thüringischen Landgerichte
Mittelhausen erfolgte übereignung betrifft, datirt "in Lobdeburg
io gracie M.CC.XXX, VII. IIII. nonns Septembris" führt solbe Zeugen namentlich auf: Theodericus comes de Bercha. Burcnius de Kirchberc. Comes Ditericus de Hoenstein. Comes Altus de Clettenberc. Comes Fridericus de Bichelingen. Reinhardus
Cranechuelt. Rudolfus pincerna de Varila. Berthous dapifer
Slatheim. Canradus Puster.

In einer andern, gleichfalls lateinisch geschriebenen, Urfunde bes n Erfurtifden Archive, bom Jahre 1242, act. pridie Non. Maji, de auch bem Rlofter Reiffenftein angebort, befennt Beinrich ber ent (von Bargula), bag er einige Guter in Rlettftebt, nemlich ofe und 64 Sufen und 41 Uder Landes von feinem freien Gigenn, bem Rlofter Reiffenftein, mit Buftimmung und Bewilligung fei-Erben, namlich feiner Bruber Rubolf's bes Schenfen, Conrab's Theoberich's, auch ber Rinder Rubolf's, fowie aller feiner Erben, 71 Mart verfauft habe, welcher Rauf bereits vom Landgrafen Beinbestätigt fei, und wofür er Bemahr (warandiam) ju leiften verot. Beugen babei find namentlich Ernft von Berfenftein, welcher augleich für ben Berfaufer als Burgen (fidejussor) befennt, Bein-Bogt (advocatus) von Barila, Beinrich, Bogt von Cornre, Theod von Burgtonna, Beinrich Calveshoge, Bertold Balich, Rubolf Sunthaufen, Beinrich bon Undesleben, Gerard von Barila, Thuto Saufen (de domo), Cunrab Babfegene, Beinrich von Broggene euffen), Beinrich Rurtfrunt, Cunrad von Biceligborp, milites de inberg . Cunrad von Turnowe, Beinrich von Tutinberg u. a. m. biftorifde Bebeutfamfeit biefes Documents für bie Geschichte ber enten von Bargula ift einleuchtent. Borguglich bemerkenswerth ift i, bag eine Reihe von Mannen, Burgleuten (milites) bon Tauten-, wie es fcheint elf an ber Babl, unter ben Beugen bes von bem enten von Bargula vorgenommenen wichtigen Rechtsactes auftre-Es lagt fich baraus mit Grund ichliegen, bag ber Musfteller bes tome im Befit von Tautenberg gemefen ift. Er bat fich aber ba-3 nicht von Tautenberg geschrieben, wie aus einer gleichzeitigen anbe bes Landgrafen Beinrich für bas Rlofter Albolberobe ju erfeben

292 VI. Mistellen. 5. Urf. jur Gefch. ber Schenken von Bargi ift, worin ber Schenk heinrich von Bargula "Henricus de pincerna" genannt wird.

Diese Urkunde ist batirt: "Dat. Wartborg XVI. kal. sie ist ohne Jahredzahl, fällt aber mahrscheinlich in basselb 1242. Es gibt barin Landgraf heinrich von Thüringen, Tu Sachsen, "et sacri imperii per Germaniam procurator" sinehmigung bazu, daß ber Abt und Convent zu Albolderode verich Schenken zu Bargula brei hufen in Klettstedt gekauft haber Urkunde, in lateinischer Sprache auf Pergament geschrieben, if für die Geschichte bes Landgrasen heinrich, der sich barin be eines beutschen Reichsverwesers bedient, als auch für die der von Bargula zu berücksichtigen. Erhard hat dazu angemer ganz richtig ist, daß unter Albolderode bas Kloster Reissenstein sei, wie aus der Stiftungsurkunde vom Jahre 1162 zu en Zugleich hat er darauf ausmerksam gemacht, daß es nicht aus kunde beutlich hervorgeht, ob die genannten Güter mit unte der vorigen Urkunde erwähnten begriffen, oder ob es ganz ant

Much noch Decennien fpater tritt uns ber Schent von urfundlich entgegen, ohne fic bon Tautenberg zu ichreiben. in einer landgraflichen Urfunde, Die zu Erfurt III. Idus Ma Indict. VIII. ausgestellt ift. Gie ift ebenfalls in lateinifder auf Pergament; bas große landgraffice Reiterflegel finbet banat, von biefem jeboch ein betrachtliches Stud abgebrochen. fundet barin Landgraf Albert von Thuringen, bag alle gwif und ben Burgern (burgenses) von Erfurt obgewaltete Amiet gelegt fei, und bag er bie Burger in alle Gnabe wieber aufne ftatigt ihnen auch alle Rechte, Die fie von feinem Bater, feinen ober anberen feiner Borfabren erbalten baben, fofern barüber ! wurdigen Leuten etwas befannt fei; bagegen follen fie fich aud Rechten begnugen, Die fie von Altere ber im Lande Thuring fanntermaßen gehabt baben. 216 Beugen merben aufgeführt: de Drivorde, Heinricus advocatus de Gera, Heinricus advo Glizbere, Thymo de Licenic, Thy. (Thidericus) Pincerna d et Gerardus curiae nostrae (b. b. bes Lanbarafen) notarios 21. 2. 3. Michel

200

VALUE OF THE PARTY DESIGNATION OF

biere größen ihn na ber Stobe follen vond Editebrichter au

In its roung 218 John yn Groute liegeness Theoremians

the Wellserger on Dispersions, (seek the transfer of the Country o

Accounting the file of the state of the stat

6.

# fraf Otto von Orlamunde läßt fich in bas Burgerrecht zu Erfurt aufnehmen. 1280.

Bu ben Bündniffen und Berträgen, welche im breizehnten und zehnten Jahrhundert die geschichtliche Bedeutung und Macht der abt Ersurt bewähren, gehören insonderheit auch die mit Herren Mittern eingegangenen, wodurch diese als Ausbürger sich aufneh1 ließen und von dem bortigen Stadtrathe Burglehen empfingen. solchen Berbindungen war die Leistung bewaffneter Kriegshülse imein hauptsächliches Moment. Ein wichtiges Beispiel liefert solbes ungedruckte Document vom Jahre 1280 aus dem Archive zu igbeburg.

In ber lateinischen Urkunde, gegeben zu Ersurt III. Kal. Augusti 30, bekundet Otto, Graf von Orlamunde, daß der Rath zu Ersurt zum Aus- oder Mitburger (concivis) aufgenommen und versprochen e, ihm als Burgleben (pro castrensi pheodo) vom nächstäunsen Martinsseste an auf zwei Jahre 25 Mark gewöhnlichen (usualis) bers oder 50 Pfund Ersurtischer Pfennige jedes Jahr zu bezahlen; ür er ihnen Gunst und Freundschaft erweisen und sie in allen ihren gelegenheiten gegen jedermann vertheidigen wolle, so oft sie es vergen. Er will Allen, die sie ihm bazu nennen, Feind werden; e Schlösser sollen ihnen gegen ihre Feinde offen siehen und seine ite ihnen zu Huse kommen. Bur Bertheidigung ihres Landes und er Stadt will er ihnen auf Berlangen zwanzig Bogenschützen mit em Hauptmanne senden auf seine Gesahr und Kosten. Streitige

294 VI. Miscellen. 6. Graf Otto von Orlamunde it. Leiten zwifden ihm und ber Stadt follen burch Schieberichter a tragen werben.

In Ansehung bes babei zu Grunde liegenden Rechtsverbalt ber Ausburger im Allgemeinen, sowie bes Burgrechts und Burgle verweisen wir an dieser Stelle kurzweg auf: Thomas, ber Oberh Frankfurt am Main, herausgegeben von Guler, S. 163 — 182.

M. 2. 3. Michelfen.

### Landesherrliche Ertheilung einer perfonlichen Jagd= gerechtigkeit vom Jahre 1456.

Im Jahre 1456 am Sonnabend nach Lucia ertheilte Graf Heinzu Schwarzburg, Herr zu Arnstadt und Sondershausen, durch eine unde in deutscher Sprache, die sich im Erfurtischen Archive zu Magdeg urschriftlich befindet, einem Bürger zu Arnstadt durch Gnadenilligung ein Jagdrecht auf Lebenszeit. Das territoriale Jagdregal offenbar dabei als anerkannt und bestehend vorauszusetzen.

Der Graf Heinrich bekundet, daß er dem Bürger Tizel Enheln zu istadt, um seines Baters Conrad Enhels und seiner getreuen Dienste en, die Befugnis ertheilt habe, nach hasen mit Stauben und Winauch nach wilden hühnern und Wachteln mit habichten und Sperzu wildwerken und zu reiten an den Enden und so sernzen von Rotteleuben und anderen ehrbaren Männern zu Arnstadt ühret, ausgenommen in des Grasen Gehegen. Und wenn gedachter el wegen Leibesschwachheit binnen drei oder vier Wochen nicht selbst Weidwerk reiten könnte, solle er einen Knecht an seiner Stelle ken; wenn er es aber Alters halber gar nicht mehr im Stande e, solle er seinen Sohn dazu reiten lassen, so lange er selbst lebe, länger nicht.

M. L. 3. Midelfen.

VII. Fortsetzung bes Berzeichniffes ber eingegangenen Geschenke. 297 Geber und Gegenstand.

Gefellichaft für Geschichte und Alterthumskunde ber ruffifchen Office - Provingen.

- 5. Mittheilungen aus bem Gebiete ber Gefchichte Liv-Ehft = und Rur= land's. Bb. IX. Riga 1860.
- 6. Programm, bie 700 Jahre ber Gefchichte Livlande. Riga 1859.
- 7. Befigungen bes beutschen Orbens in Schweben. Programm. Riga 1861.

Der hiftorifche Berein für Rieberfachfen.

8. Zeitschrift bes Bereins. Jahrgang 1860. Sannover 1861.

Befellichaft für Dommeriche Beichichte und Alterthumskunde.

9. Baltifche Studien. Jahrg. XVIII. S. 1. Stettin 1860.

Der hiftorifche Berein für Steiermart.

0. Mittheilungen bes Bereins. S. X. Grat 1861.

Der bifforifde Berein für Dieberbabern.

1. Berhandlungen bee Bereine. Bb. VII. Landehut 1861.

Der hennebergifde alterthumsforfdenbe Berein in Meiningen.

2. G. Brudner, Bennebergifches Urfunbenbuch. S. III.

Der hiftorifche Berein ber fünf Orte.

3. Der Gefchichtefreund. Bb. XVII. Ginfiebeln 1861.

Dberlaufitifche Gefellichaft ber Biffenfchaften.

4. Neues Laufigisches Magazin. Bb. XXXVIII. S. 1 und 2. Gorlig 1861.

Der Berein bon Alterthumsfreunden im Rheinlande.

- 5. Jahrbucher bes Bereins. Rr. XXVIII XXXI. Bonn 1860 und 1861.
- 6. Feft : Programme ju Binfelmann's Geburstage 1859 61.
- 7. Das Portal zu Remagen. Programm zu F. G. Welder's Jubel-

Geber und Gegenftanb.

Der Berein fur beffifche Geschichte und Landestunde.

Reitidrift bes Bereins. Supplement VIII. Bb. IX. S. 1. THE SAME ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND

Der biftorifche Berein fur bas Großbergogthum Deffen.

Bergeichniß ber Drudwerte und Sanbidriften in ber Bibliot Bereins. Darmftabt 1861.

Archiv für heffifche Gefchichte und Alterthumatunbe. Bb. IX. 680. Mittheilungen an bie Mitglieber bes Bereins. Rr. 1 -

681. Seffifche Urfunden, berausgegeben von Dr. 2. Baur. Bb. 1 Darmftabt 1861. theil. I.

Der Berein für Samburgifde Gefdicte.

682. Samburgifche Chronifen, herausgegeben von Dr. 3. DR. Lo berg. S. 3 u. 4. Samburg 1861.

Der Boigtlanbifche alterthumsforfchenbe Berein.

Jahresbericht bes Bereins von 1860. Gera 1861.

Der biftorifche Berein für Unterfranten und Michaffenbur ju Burgburg.

684. Ardin bes Bereins. Bb. XV. S. 1 n. 2. Bb. XVI. S. 1. burg 1861 und 1862.

Der Borftant bes germanifden Mufeums zu Rurnberg.

Ungeiger fur Runde ber beutiden Borgeit. 3abrg. 1861-685.

686. Achter Jahreebericht. Murnberg 1862.

Die Gefchichts = und Alterthumsforicenbe Gefellichaft bes Dfterl

687. Dr. Bad, Steinmeg = Beichen. Altenburg 1861.

688. Dr. G. Safe, Bortrag über bie gefchichtlichen und alterthun Begiehungen Altenburge. Altenburg 1861.

Die Schleswig - Solftein - Lauenburgifche Gefellichaft fur vat landifche Beichichte.

689. Jahrbucher fur die Landestunde ber Bergogthumer Colesmia fiein und Lauenburg. Bb. III. S. 3. Bb. IV. Riel 1860 Geber und Gegenftanb.

Quellensammlung. Bb. I. Chronicon Holsatiae, auctore Presbytero Bremensi. Berausgegeben von 3. D. Lappenberg. Riel 1862. Diegran, Confers Child - 61.

Der biftorifche Berein für Raffau.

- Dr. R. Roffel, Urfundenbuch ber Abtei Gberbach im Rheingau. Bb. I. S. 1 u. 2. Wiesbaden 1860-61.
- Mittheilungen an bie Mitglieber bes Bereins. Biesbaben 1861.

Berr Profeffor Dr. Pfeiffer in Stuttgart.

Deffen Germania. Johrg. VI. S. 1. Bien 1861.

Schlefifche Gefellicaft für vaterlanbifche Rultur.

- Achtunbbreißigfter Jahresbericht fur 1860. Breslau 1861.
- Abhandlungen ber Gefellichaft. Drei Befte. Breslau 1861.

Gefdichte und Alterthumsvereine ju Raffel, Darmftabt und Dieghaben.

- Periobifche Blatter. Rr. 15 u. 16.
- Berein für Gefdichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. Dt.
- Mittheilungen an die Mitglieber bes Bereins. 1860-61.
- 3. G. Battonn, ortliche Beichreibung ber Stadt Franffurt am Main, herausgegeben von Dr. 2. S. Guler. Frantf. 1861.
- B. G. Steis, Renjahre = Blatt ic. Frantf. 1861.
- er Berein für Deflenburgifde Gefdichte und Alterthumskunde.
- Jahrbucher und Jahresbericht, berausgegeben von Lifd und Bener. Jahrg. XXVI. Schwerin 1861.

Der hiftorifche Berein von und fur Dberbapern.

- Dberbanerifdes Urdiv fur vaterlandifde Beidichte. Bb. XIX. S. 3. München 1860.
- 3meiundzwanzigfter Jahresbericht für 1859. Munchen 1860.

Der hiftorifde Berein für bas Birtembergifde Franken.

Beitfdrift bes Bereins, herausgegeben von D. F. S. Schonhuth. Mergentheim 1858. Bb. IV. S. 3.

300 VII. Fortfegung bes Bergeich

Geber unb

Der hiftorifche Bi

704. Bierundzwanzigfter Bericht i Bereins. Bamberg 1860

herr Geb. Juftigi 705. R. J. Clement, Schleswig nifchen Bolls ber Angeln

Just mile of Ja

ALAMPAGOTES HIS SOUTH

ton the control of the control of

reint to doubt a ampret

All the state of t

The state of the s

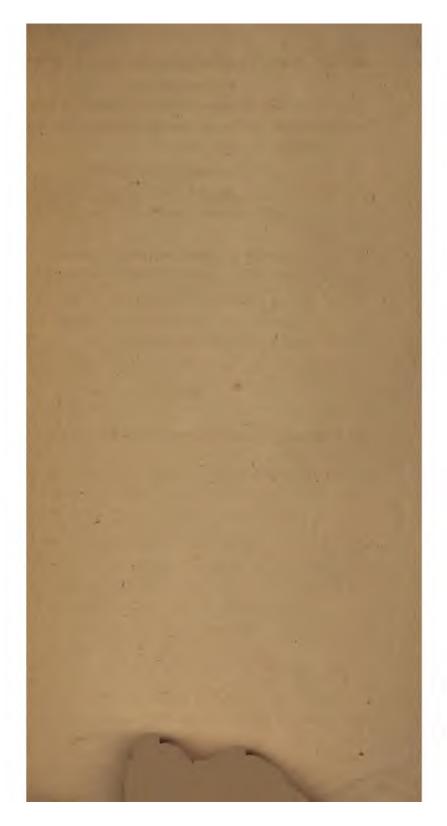

In der C. P. Winter'schen Verbugshandlung in Leipel and Baidalburg ist seelen erschienen:

Zöpfi, Dr. H., Holrath and Professor in Heidelberg
Alterthümer des deutschen Reichs und Rechts
Studien, Kritiken und Urkunden zur Erläuberen
der deutschen Rechtsgeschichte und des praktisehen Rechts. Dritter Band. A. n. d. T. Die
Rulands-Säule. Eine rechts- und kunsten diebe
liche Untersuchung von Dr. H. Zöpfi. Mit zwanze is
den Text gedruckten feinen Holsschnitten. gr. h. gelt
2 Thir. 10 Ngr. In Leinwand gebunden 2 Thir. 18 Ngr.

Inhalt: Erste Abtheitung. Veterrechengen über der Seiden den den Rulands-Säden im Allgeweinen. — Kweite Abtheilung. Nachrichten von den einsehen Robinds-Säden. L. Nober sachsische Gegend am Ausfluss der Weser und der Elber, Hoberhund Dithmarschen. — II. Ehemaliges Fürstendhum Megdeburg. Di Altmark, jetzige k. prenssische Provinz Sachsen. Fürstendhum Anhalt. Die Markgraßelnaft Melssen. Jetziges Königreich Sachsen Thüringen. Der Harz. — III. Mark Brandenburg (Mittelmark) Priegnitz. Uckermark. — IV. Die Gegenden jenseits der Oder Die Neumark. Pommern. Provinz Preussen. — V. Zweifelhaft Rulandsbilder. — VI. Ungewisse und in den bisherigen Nachrich ten ungenau oder irrthümlich aufgeführte Rulandsorte. — VII. Sporadisches Vorkommen von Rulands-Säulen und verwandte Rüdwerke. — VIII. Anhang. — Dritte Abtheilung. Verschlaßen als Erlöhderungen zu den beiden ersten Abtheilung.

De natürlich die Bermögensverhaltniffe der Dynasten sehr nachtheis berühren mußten. Roch mehr aber wirkte der Umstand ungunftig die frühere Machtstellung des Adelstandes ein, daß im 13. Jahrstert die Landgrafen, Stadte und Geistlichkeit ihr Ansehen und wögen erheblich vermehrten, während die Dynastenfamilien sich wer mehr zersplitterten, und dadurch sich natürlich die Besihungen Einzelnen minderten.

Unter solchen Umftanden und bei den durch das allgemein berrette Faustrecht begünstigten ununterbrochenen Fehden konnte denn das Mitterwesen seine frühere höhere Stellung nicht mehr behaupund artete solches nur zu häusig in Raubereien und rohe WillfürLeiten aus, in bessen Folge zwar in jener Zeit noch viele Burgen
Tgeführt wurden, dieselben jedoch meist ihre frühere Ansehnlichkeit
Loren, und dabei meist nur deren Sicherbeit Berücksichtigung fand.

Wenn nun auch in jenen kriegerischen Zeiten, besonders in dem gwährenden Zehntkrieg, dem sog. Erbfolgekrieg, dem Grafenkrieg, m Krieg mit der Stadt Erfurt, und endlich im Bruderkrieg sehr Te thüringische Adelsschlösser der Zerstörung anheimsielen, viele dersten auch auf Befehl des Kaisers Rudolph I. zerstört wurden, so ist den nachweislich eine große Zahl derselben wieder aufgebaut worden, zu einestheils das sichere Unterkommen der Adelssamilien, andernsils aber auch die günstige Lage dieser Schlösser, sowie die vermuthsteils noch vorhandenen Ueberreste der zerstörten Burgen aufstern mußte. Wir bemerken beshalb an mehreren alten Burgruism die Kennzeichen der älteren Bauweise, während deren Obertheil reits die Kennzeichen einer späteren Bauweise, während deren Obertheil reits die Kennzeichen einer späteren Bauweise, während deren Dertheil

Bon noch größerem Einfluß auf die Berhältnisse best deutschen id auch thüringischen Abelsstandels, und mittelbar auch auf beren sohnsitze, wurde endlich der in Mitte des 15. Jahrhunderts mächtig rvortretende, allgemeine Umschwung der Geistesrichtung im deuten Bolke, welcher eine größere Machtentwickelung der Fürsten und tädte, sowie die Erfindung des Schießpulvers und der Buchdruckerkunster Folge hatte. Sowie nun dieser allgemeine Umschwung auf alle erhältnisse in Staat, Kirche und Bolksleben mächtig einwirkte, unte auch das zeitherige Ritterwesen davon nicht unberührt bleiben,

Wohnfite in den zu größerem Ansehen gelangten ben, wofelbst fie in ihren Curien als Patrizier ba len bes ftabtischen Regiments einzunehmen wußt

Obgleich nun auch jest noch mehrere diefer thü familien auf ihren Stammschlössern verblieben, i Grundbesitungen sich landlichen Beschäftigungen ül nen doch von diesen Zeiten an die vormaligen eig bauten, mit ihren meist fortificatorischen Einricht ihrem Verfall entgegen zu gehen, da zwar noch selben zu Wohn - und Wirthschaftsgebäuden benut aber diejenigen Bauwerke, welche jest keinen pral besasen, umsomehr dem Zerfall anheimstelen, als noch eine geringe bauliche Unterhaltung zu Theil

Leider war auch die geringe Achtung, die m diefen, durch hobes Alter oder geschichtliche Bedeu then, Bauwerten widmete, die Beranlassung, das mäßigen Zerstörung anheimfielen, und solche öfter gruben brauchbarer Bruchsteine benutt wurden \*)

aber bas bobe Alter berfelben feine Rechte gelter

Die Orte bieser thüringischen Burgbauten befin auf ben nördlichen Borbergen bes Thüringer Balbe best fühlichen Sorzashiraes, ferner auf bem in Mi othas, Erfurts, Mühlhaufens und Langenfalgas nur wenige fol-

In Bezug auf die Erbanungszeit diefer Baumerte ift Fol-

Beit fich an biefen Bauten nicht wie an ben firchlichen Gebauben Buttelalters befondere Inidriften mit Ungabe beren Erbauungsit vorfinden, desfallfige urfundliche Rachweifungen aber nur wenige rhanden find, fo ift man bei Reftftellung ber Erbauungszeit biefer Burn jumeift nur auf Die an ihnen erfichtlichen Gigenthumlichkeiten bes auftile und ber Conftructionemeife verwiesen, Die wenigstene Silfeittel ju einer annabernben Beitbestimmung barbieten. Mus ber ergleichung vieler noch vorbandenen mittelalterlichen Profanbauten eutschlands, beren Entftebungezeit mit Giderbeit nachgewiesen erben fann , bat fich nemlich beransgestellt , bag biefe alteren Bauten nach gemiffen Beitabidnitten auch befonbere darafteriftifde Baurmen und Stileigenthumlichfeiten an fich tragen, Die, weil folche eber fruber noch fpater vortommen, als ziemlich fichere Bestimmungs: erkmale biefer Baumerte angenommen werben fonnen. Doch erseint felbft biefe Bestimmung in folden gallen noch als zweifelhaft, D von ben im Laufe ber Beiten gerftorten Burgen einzelne, befonre fefte, Theile noch erhalten blieben, und auf felbige neue Bau= eile aufgeführt murben, ba eine Trennung beiber oft ichmierig ift, nd felbit bie unteren, jedenfalle alteren Theile meift nur wenige fichere nhaltungspunfte darafteriftifder Stileigenthumlichfeiten barbieten, e fich meift erft an ben oberen Theilen vorfinben.

Im allgemeinen können wir aber auf Grund der obengedachten ichaologischen Bahrnehmungen die Erbauungszeiten unserer mittelzterlichen Profanbauten und Burgen bahin bestimmen, daß diejeniten, welche in ihren wesentlichen Theilen den sogenannten Rundbogenzoer romanischen Baustil zeigen, noch der älteren Zeit die zum Anng des 13. Jahrhunderts angehören, daß dagegen die im Spisbozm oder gothischen Stil ausgeführten Bauwerke der Zeit vom Anzug des 13. die Anfang des 16. Jahrhunderts ihren Ursprung veranken, wobei jede dieser Stilepochen wieder in drei Abtheilungen, in Beginn, die Ausbildung und den Bersall derselben zerfällt. Gleichen

ber Profan= und Burgbauten stehen nun auch die I ferer engeren vaterlandischen Geschichte in vollem E sen mögen denn die von den thüringischen Herzögen hundert gegen die langdauernden räuberischen Einfa Saale wohnenden flavischen Bölterschaften aufgef Saalfeld, Rudolstadt, Rahla, Rirchberg, Dornbund Weimar als die ersten Burgbauten Thüringens deren wenige Überreste jedoch wohl taum noch geda dern ihrer eigenthümlichen romanischen Bauweise netwas späteren Zeit angehören mögen \*).

An diese ältesten Castellbauten reibten sich der nächst die von den sächsischen Kaisern im 10. und 11. geführten Schloßbauten (sog. Palatien) zu Tille Kyffbausen, Arnstadt, Saalfeld, Allstedt und Menen sich jedoch wohl nur wenige Baureste an den beide bauten noch erhalten haben, die unverkennbar noch frühromanischen Bauweise erkennen lassen\*).

<sup>&</sup>quot;) Aus gleichen Grunten mag benn wohl auch bas wen Fenfter und Thur mit halbzirkelformigem Schluß vor einigen fog. Buchfahrter Bergichloffes bei Weimar zu lestgedachter 3. fein, obicon bie noch rorhandenen 14 höhlungen wahricheinl

Daß, wie bereits oben angedeutet, die angesehenen Grafen von Seichlingen, Querfurt, Orlamunde, Stolberg, Hohenstein, Retenburg, Gleichen, Rirchberg, Glizberg, Bargula, Bucha und Rühlberg schon im 11. und 12. Jahrhundert ihre festen Wohnsite in huringen gegründet haben, ergibt sich aus den unverkennbaren Kennzichen des romanischen Baustils früherer Epoche, dem wir an den lesten ber von ersteren aufgeführten Burgbauten gleichen Namens egegnen.

Aus gleichem Grunde mögen denn auch die altesten Theile der thüngischen Schlösser Eckardtsberga, Rudelsburg, Tannroda, Tonndorf, treuzburg, Tressurt, Lobdaburg, Mastenberg, Dornburg, Franschausen, Rosta, Blankenhain, Rotenburg, Weimar und Kranzichfeld schon im 11. und 12. Jahrhundert hergestellt worden sein, a an denselben ebenfalls noch die Kennzeichen des romanischen Stillsüherer und mittlerer Epoche bemerklich werden, überdem aber zu genachten Zeiten auch der, den Ramen dieser Orte tragenden Abelsgeblechter mehrfach in Urfunden Erwähnung gethan wird. Daß auch ie Wartburg und die Reuenburg bei Freiburg von dem Landgraf Ludzig dem Springer in Mitte des 11. Jahrhunderts begründet wurden, arf als sicher angenommen werden.

Dagegen gibt ber an ben Resten vieler thüringischer Burgbauten teichmäßig durchgeführte gothische Baustil zu erkennen, daß diese erst n 13. bis 15. Jahrhundert, also bereits unter ben Landgrafen meißzischen Stammes und ben späteren herzögen von Sachsen, aufgeführt vorden sind, unter benen wir die Schlösser Ehrenstein, Plauen, Liezenstein, Liebstedt, Schauenforst, Capellendorf, Tautenburg, Greifzenstein hervorheben.

Ueber die Erbauungszeit vieler alteren Burgbauten, namentlich er zu Ifferstedt, Magdala, Mellingen, Tiefurt, Burgau, Ettersurg, Hardisleben, Neumark, Döbritschen, Ilmenau u. a., von desen nur noch wenige Mauerreste und Umwallungen vorhanden find, ist sich in baulicher hinsicht nichts naheres angeben, und vermögen ur die noch vorhandenen urkundlichen Nachrichten über die Eristenzer diesen Namen tragenden Abelsgeschlechter hierüber einige annäternde Anhaltungspunkte zu geben.

gründet, für fich und die Ihrigen solche Bohnfige ihnen ebensowohl einen gehörigen Aufenthalt gewährte nöthige Sicherheit gegen feindliche Angriffe zu bieten i fanden solche Burgbauten ihre Stellen stets innerhalb situngen, und zwar, wo irgend thunlich, in oder bei ten, woselbst ihnen nebst einer durch Beihilfe ihrer E eigenthümlichen Baumaterialien, eine minder kostspie bieser Bauten ermöglicht, sowie auch die Führung ein Daushaltes wesentlich erleichtert wurde.

Mit biefen Borgugen mar aber noch ber weitere A ben, baß die Dynasten in solchen isolirten, festen Schl besmäßige Selbständigkeit sicherer als in ben Stadten ten, zugleich aber ihnen hier die Gelegenheit geboten Freiheit ihren besonderen Lebensbeschäftigungen nachge

Um nun aber ben boppelten Bedurfniffen ber Bol Sicherheit ihrer Bohnfige zu genügen, mußten bief von anderen Profanbauten bamaliger Zeit abweicher erbalten.

Bu Erzielung bes ersteren Zwed's murbe benn bie ber damaligen schlichten Lebensweise ihrer Bewohner ei nere Einrichtung gegeben, Die auch im Laufe bes Mittel egen äußere Angriffe thunlichst sicher zu stellen. Gine solche Wahung erschien aber beshalb damals als bringend geboten, weil bekannts
ch in jenen Zeiten bas Faustrecht noch in voller Geltung fland, und
aft stete Fehden die Thüringer Lande beunruhigten, mithin die Dyaften stets gegen feindliche Angriffe gesichert sein mußten, und in ihen Wohnsten häusig langdauernden Belagerungen ausgeseht waren.
Damit aber diese Burgbauten im Stande waren, solchen feindlichen
Ingriffen wirksam entgegen treten zu können, galt als erste Regel,
iese Schlösser, wo irgend thunlich, auf den Höhen isolirter Berge,
ber doch am Abschluß boher Bergrücken aufzuführen, bei welcher Wahl
ets mit besonderer Umsicht versahren und die einzelnen Terrainverältnisse im Sinne gehöriger Sicherung berücksichtigt wurden.

Bar man jedoch bei Mangel von Berghöhen in eigenen Besithunen genöthigt, die Wohnsitze in ebenen Gegenden zu gründen, so umab man selbige doch stets mit breiten und tiefen Gräben, unterließ uch nicht, in diesen stets einen hohen Wasserstand zu halten. Solche äusig vorkommende Schlösser, deren Überresten wir noch in den Dren Lehesten, Magdala, Döbritschen, Ilmenau, Capellendorf, Liebedt, Hardisleben, Schloß-Bippach, Rosla, Teutleben, Güntherseben, Gräsentonna und Neumark begegnen, erhielten den Namen Lieder- oder Wassserburgen.

Indeß wurden gedachte äußere Wahrungen noch nicht als ausangend gegen feindliche Angriffe erachtet, sondern man sicherte diese
Bauten noch durch verschiedene, der damaligen Kriegführung entsprebende, Borkehrungen, die sich übrigens deshalb noch in mäßigen
brenzen halten konnten, weil bekanntlich in den ersten Jahrhunderten
es Mittelalters das Schießpulver noch keine Anwendung fand, und
tan sich bei der Kriegführung nur noch der Bogen und Armbrüste als
Burfgeschosse bediente. Unter solchen Berhältnissen war daher die
einnahme selbst minder verwahrter, jedoch mit hinreichender Mannschaft tapfer vertheidigter Schlösser mit nicht unerheblichen Schwierigeiten verknüpft, und konnten oft selbst nach längerer Belagerung
icht bezwungen werden.

Die befonderen Rudfichten, welche man ber Gicherung biefer

Burgbauten zuwenben mußte, hatten aber gur weiteren Folge, bi man bei ber beidrantten Musmahl paffenber Bauftellen in eigenen Bo figungen, meift genothigt mar, feine Buflucht gu einer nur menis m raumigen, öftere unregelmäßigen und unebenen Bauffatte nehmen u muffen, welche noturlich wieber von wesentlichem Ginfluft auf Ste lung und innere Ginrichtung ber Burgen fein mußte. Begen biffn Umftanbe und megen ber burch bie Bedurfniffe ber Bauberren febr em ichiebenen Größen Diefer Chloffer gewannen bann Diefelben eine ich bon einander abweichende außere Bestaltung, Die gmar bes regelmis gen, fommetrifden Unfebens ermangelte, jedoch in ibrer naturacio Ben Bufammenftellung und im ungezwungenen Anfchluß an Die nie liegende Ortlichfeit meift ein gunftiges, malerifches Unfeben geman Daß aber bei biefen Bauten jumeift nur beren Bobnlichfeit, Dam und Giderheit ine Muge gefaßt, bagegen beren innere und aufm Musichmudung nicht wie bei ben bamaligen geiftlichen Bauten Anne bung fant, mag theile in ber boberen Bebeutung ber letteren, theil in ber bamaligen Schlichtheit und Mittellofigfeit ber Erbauer berube. mobei in einzelnen Kallen wohl auch ber raiche Bieberaufban ber in ftorten Burgen einer geitraubenben Musichmudung Sinberniffe in ber Weg gelegt baben mag\*).

Indem wir nun zur naheren Beschreibung bieser Burgbauten übergehen, haben wir bezüglich beren all gemeiner Disposition hervorzuheben, baß jede berselben nach Ortlichkeit oder Bermögent verhältnissen des Erbauers entweder nur aus einem Gehöfte bestant, oder mit zwei und drei Gehöften versehen war, welche letim bann durch Graben gesondert, jedoch durch Bruden verbunden warre. Im ersteren Falle besanden sich auch die benöthigten Birthschaftsraum in denselben, während bei zwei und mehr Gehöften solche in den Borberhofe, dem sog. Borwert, aufgestellt waren, das zweite w nere Gehöfte aber stets für die eigentlichen Wohngebande des Burgbesters reservirt blieb. Bu einer solchen Anlage mit mehreren Gehöft

<sup>\*)</sup> Gine Ausnahme machen bie Schlöffer ju Blankenhain und Liebftebt, an wien fich neben einigen architektonischen Schmudwerken auch plaftifche Biteman vorfinden.

in scheint man ebensowohl durch die Absicht, die eigentlichen Wohnume des Burgherrn von den Wirthschaftslocalitäten zu trennen, als
sonders auch durch Rücksichten für die Sicherheit des Schlosses bemmt worden zu sein, indem nemlich bei Anlage mehrerer Gehöfte
m Burgherrn die Möglichkeit gegeben war, selbst nach feindlicher
innahme der Bordergehöfte sich schließlich noch in die lette, innere
urgabtheilung zurückziehen, und in diesem am starksten befestigten
heile sich selbst mit geringer Manuschaft noch einige Zeit vertheidin zu können.

Mit Rudficht barauf, baß fich bei ben meisten thuringischen Burgcuten nur Anlagen mit zwei Gehöften vorfinden, werden wir is baber zunächst mit den Einzelheiten bie fer Anlage beschäftigen, id berfelben bann noch einige Bemerkungen über die beiden anderen ategorien anreihen.

Bunachft haben wir die Umgebungen folder Schlöffer ins Auge i faffen, worauf wir dann eine kurze Beschreibung ber Borderge = ofte und endlich der inneren Hofraume folgen laffen werden.

Benn man, wie bereits oben gedacht, den Schlössern badurch ne erhöhte Sicherheit zu geben suchte, daß man selbige auf isolirte erggipfel, oder doch am Ende höherer, steiler Bergrücken anlegte, ar im letteren Falle doch immer noch eine leichte Zugänglichkeit des eindes von der Fortsetung des Berges her vorhanden, weshalb man Begegnung dieser Unvollkommenheit nicht versäumte, in dem der urg zunächst liegenden Terrain des Bergrückens einen oder mehrere ese Grabeneinschnitte anzubringen, und dadurch dem anrückenden einde erhebliche Hindernisse in den Weg zu legen\*). Genso war an darauf bedacht, dem Außenweg zur Burg eine solche Lage zu gen, daß ersterer von dem Schloß aus übersehen und dessen Betretung urch Wurfgeschosse erschwert werden konnte.

Die mefentlichfte außere Sicherung ber Burgbauten beftanb jes

<sup>&</sup>quot;) Bei ber oft fehr bebeutenden Breite ber Bergruden waren folde Erbeinnitte, die beim Schlof zu Schönburg fogar auf zwei Seiten bes Berges ftattfann, zuweilen fehr umfanglicher Natur, und mußte bie herftellung berfelben bei m meift felfigen Erdreich langere Beit in Anspruch nehmen.

bemerten, auch selbst da an, wo die Bergabhange liche Steilheit darboten, oder wo eine besondere Sid gehöfte als nöthig erschien. Um den feindlichen Ang versaumte man ferner nicht, die Umfassungen der A zu den natürlichen Abhängen des Burgbergs auszu ebene Terrain um dieselben zu vermeiden; wo solche lich erschien, das noch verbleibende ebene Terrain abzugraben.

Über ben, auf Berghöben naturlich nicht mit Graben, ber theils beibe Gehöfte umfaßte, theils fich nur bis zu bem fteilen, und beshalb mehr gefich fortsette, führte eine meift auf Steinpfeilern rub Brude, beren innere Seite zuweilen mit einer Zugbr wie solches aus ben an ben nächfliegenden Thorban Tannroda und Schloß Bippach bemerkbaren Mauerlich hervorgebt. Weil aber ein solcher Thorbau gang in das Schloß bem feindlichen Angriff besonder wurde tiefer aus einem mäßig großen, vortretend zwei Stockwerken bestehende Bau noch dadurch gesich bigen nicht allein mit einem äußeren Falltbor, sonder ein inneres Flügeltbor mit innerer Berwahrung durd riegel versab. Bei Iborbauten, wo das äußere Fallt

brten Thorbauten an ben Gingangen ber Borbergehöfte aufgestellt, rben jedoch zuweilen, wie bei den Ruinen der Rudelsburg, Schönig und Greiffenstein, auch an ben aus dem Borberhof in das innere bofte angebrachten Gingangen vorgefunden, in welchem Fall dann außeren Gingange mindere Berwahrung erhielten. Bu noch gröser Sicherheit der Außenthore brachte man öfter neben denfelben beidere hohe Thurmbauten an, von deren Zinnen dann die Behrinnschaft dem andringenden Feind wirksam entgegentreten konnte \*).

Durch ben außern Thorbau gelangte man in ben wegen beidrant-Drtlichfeit meift unregelmäßigen Borberbof bes Coloffes, burd Birthichaftsbauten und Umfaffungemauern begrengt murbe, veilen auch bie Schloffapelle in fich faßte. Die boben Umfaffungsuern waren je nach ber Ortlichkeit mit geraben ober auch nach abmarts enben Schieficarten verfeben, und befagen in ihrem Dbertheil einen Big breiten Abfat mit einer inneren, auf vorgestredten Tragfteinen enden Boblenverbreiterung, vor welchem Bang fich eine maßig bobe uftwebr mit einzelnen Mauererhöhungen (fog. Bungeln) erhob, bin= benen bie bafelbit aufgestellte Behrmannichaft fomobl Giderung en bie feindlichen Burfgefcoffe fand, als auch in ben 3mifchen= men bem andringenden Teind Widerftand ju leiften vermochte \*\*). Erzielung noch größerer Gicherheit murben nicht allein bie lange-Theile biefer Umfaffungsmauern, fonbern befonbere bie Eden bes aloggehöftes mit balbrunden, fpater auch mit vieredigen, niebrigen urmen vermahrt, die gu wirksamer Abmehr ber feindlichen Angriffe Die Manern bedeutend vor letteren hervortraten, auch mit gegunten Bruftwehren verfeben maren. Dit Rudficht auf gebachten ed murben biefe, fowohl an ben Mauern bes Augenhofe ale Innen= angebrachten Thurme meift nur auf brei Geiten mit Mauern bern, bagegen aber bie ber Burg jugefehrte Geite offen gelaffen, und ben baber ber Mannichaft leicht juganglich. Bu geboriger Mufung ber letteren bienten einzelne in ben Thurmen angebrachte Bals

<sup>\*)</sup> Beim Schloß gu Allftebt befindet fich ber außere Gingang unterhalb eines m Berthelbigungsthurms.

<sup>&</sup>quot;) Gut erhaltene Beifpiele folder Bungelmauern zeigen fich noch an ben vorma-

fenlagen. Die Jugange ju biefen Mauerthurmen, sowie gangen erfolgten entweber von ben anftogenden Gebauber auch mittels vorgestreckter massiver Tragsinsen und Leiter len waren auch, wie wir bei den alten Schlössern Apolba tenhausen bemerken, zu Begegnung bes schnellen Jusammen Teindes auf einem Punkt ber Umfassungsmanern die mi Bergabhange mit abwarts gehenden Quermauern versehe oben an die Umfassungsmauern der Burgen anschlossen. Die seindlichen Angriffe zu erschweren, wurden endlich bi Thurme und Außenseiten ber Wirthschaftsgebaude nicht m versehen, sondern in ihnen nur sehr schmale, nach Innen weiternde Schießscharten angebracht.

Muf bie Große und Ginrichtung biefer Burgen mu lich bie ben Stabten fernliegenbe, ifolirte Lage berfelben ! einwirten. Denn wenn wir auch nicht annehmen burfen folden Mitterfigen formliche, ju Gewinnung aller erforbe benebeburfniffe geborige Belowirtbicaften vorbanden mare vielmehr mobl meift pon ben außerbalb ber Schloffer wohn rigen bes Burgberen beforgt und aufbewahrt morben fein t burften bod in ben Burgen biejenigen Baumerte nicht feblei theils ju Bobnungen bes Sausgefindes und ber Burgmanne jur Unterbringung ber bei langbauernber Belagerung unent Bebensbedurfniffe bienten. Deshalb machten fich benn nicht a langende Bobnungen fur Die Bebrmannicaft und Gefinde no fonbern es mußten auch Localitaten vorbanben fein, in bene Bolle . Relle u. f. m. aufbemabet murben , und Ruche . & Schmiebe und Schnigebaus ihre Stelle fanden, welche erftere boch öfter auch in ben Bauten bes Innengehöftes angebracht

Aber bie Gestaltung und Einrichtung biefer geringeren und Birthschaftebauten ist une nur wenig bekannt, ba biest ihrer Bestimmung nach wohl in minderer Solidität als bie Burgbauten aufgeführt worden find, und von ihnen baher, au

<sup>&</sup>quot;) Solde alte Rudenlocale mit ihren umfänglichen Schloten haben fi ben Schloffern Auftebt und Capellenborf erbalten.

en Bautheilen auf ben Schlöffern Schönburg, Capellendorf und Frei-

Um bei ber meift entfernten Lage biefer Schloffer von ben mit irden und Beiftlichen verfebenen Orten boch ben Genuß eines firch: den Gottesbienftes nicht zu entbebren, vielleicht aber auch, weil bie amaligen Donaften im Gefühl ihrer Stanbesmurbe fich nicht gern an en Gottesbienft in ben Dorffirchen betheiligen mochten, erhielten Die afebulideren Burgbauten meift fleine Cavellen, in benen Die Ritter it ibren Kamilien und Burggefinde dem von befonderen Burgfaplaen gebaltenen Gottesbienft beimobnten. Bei geringerer Raumlich: it ber Innengehöfte erhielten Diefe Capellen ihre Stelle in ben Mugeneboften, jumeift jedoch innerhalb ber Bauten bes inneren Schloffes, obei erftere ftete bie bertommliche Stellung von Morgen nach Abend bielten, und nach Dagaabe ber Ortlichfeit mit einem geraben, balbunden ober polygonen Schluß an ber Morgenfeite verfeben murben. Solde Cavellen in ihrer Bollftanbigfeit baben fich noch auf ber Bartarg und bem Schloß Freiburg erhalten , mogegen nur lleberrefte ber-Iben auf ben Schloffern Greiffenftein bei Blantenburg, Lobbaburg, rannichfeld DR. A. noch erfichtlich find. Unter Diefen Capellen nimmt e Schlogeapelle ju Freiburg jedenfalls bie erfte Stelle ein, ba felbige icht allein die febr feltene Unlage mit zwei übereinanberliegenben, urch eine große Offnung bes Rugbobens mit einander in Berbindung ebenben Capellen zeigt, fonbern folche auch in reichstem romanischen Sauftil ausgestattet und neuerdinge in fattlichfter Beife restaurirt orben ift. Gine folde Reftauration ber gothifden Capelle auf ber Bartburg murbe ebenfalls erft in neuefter Zeit vorgenommen\*).

Nach Mittheilung diefer wenigen Notigen über die Unlage und Bauten ber vorderen Burggehöfte wenden wir uns nun jur Befchreis ung ber Bauwerte bes zweiten, inneren Burggehöftes.

Diefem Innengehöfte, ale bem eigentlichen Wohnfit bes Burgbefigere, murbe ftete eine besondere Sorgfalt gewidmet, und

<sup>&</sup>quot;) Einer naberen Untersuchung bleibt es vorbehalten, ob die im Erdgeschof bes Gieberschlosses Stadt - 3im noch vollftandig erhaltene Pfellerhalle mit ihrer überwöllung und reichem architektonischen Schmud zu einer Capelle ober zu einem Bersammingsfaal bestimmt war.

gehöfte angebrachten Graben ju bezeichnen, welche Außengraben fortfehte, und als befonderer Schut ! nach Einnahme bes Borberhofs biente.

i

Wo indes wegen Terrainschwierigkeiten oder Rebei den Schlössern Bartburg, Lobdaburg, Capellen Krannichfeld, die Anlage eines solchen Zwischengt versäumte man nicht, die unmittelbar dem Außenhof Gebäude des Innenhofs dadurch thunlichst zu wahreischen beiden einen mäßig breiten, durch hohe Mai Raum (den sog. Zwinger) andrachte, der sich zuweile Greissenstein um das ganze Innengehöste fortsetze schenliegende Quermauern mit verwahrten Thüren de innere Wohngebäude des Burgbesitzers erschwerte.

Gine Brude führte über gedachten 3wifchengrab zigen Gingang bes Innengehöftes, die, je nachdem wert ober auch nur für Pferbe und Sußganger bestigtee ober geringere Breite befaß\*).

Begen leichterer Bertheidigung bes Innenschloffe meift nur eine beschränkte Größe, mit einem in der Re regelmäßigen Hofraum, deffen Umgrenzung theils d fungsmauern mit ihren Thürmen und Thoreingang, zu Beidaftigen wir uns nun junadit mit bem erftgebachten wichtigen Bauwert, bem fog. Palas.

Wie wir aus den Überreften der vormaligen Bohngebaude der ichlöffer Ehrenstein, Schönburg, Rudelsburg, Liebstedt, Lobdazirg, Orlamunde, Gleichen, Allstedt, Eckartsberga und Liebenstein itnehmen können, befaßen solche zwar im allgemeinen den Thpust fadtischen Wohngebaude damaliger Zeit, nahmen jedoch theils egen meist unregelmäßiger Terrainverhältnisse und fortisicatorischer ucksichten, theils wegen verschiedener Lebensweise der Bewohner, eizu anderen Charafter und äußeres Ansehen an.

Es bestanden biefe meift ansebnlichen Bobngebaube aus zwei, qu= eilen auch aus brei maffiven Stodwerten und erhielten biefelben eine iche Stellung, bag folde bie von außenber am wenigften jugangli= en Stellen ber Burgftatte einnahmen, jugleich aber auch ibre Seiten nen Theil ber außeren Umfaffungen bes Beboftes bilbeten, und man n ibnen aus einen überblid in bie Umgegend ber Burg genießen unte. Beiter erfeben wir aus ben überreften folder Bauten, naentlich aus ben noch fichtbaren Balfenlochern und wenigen inneren Lauervergabnungen , wie bie einzelnen Stodwerte meift burch Baltengen gefondert, Die inneren Raumpertheilungen aber baufig burch Ieidmande gebildet maren, obidon in fpateren Beiten Die Erdgefcoffe to öfter mit Gewölben bededt worben find. Im Falle biefe Bobn= baube einen Theil ber Umfaffungen bilbeten, und mit als Schutebren nach außen zu bienten, murben folde an ihren Gden zuweinoch mit halbrunden vorfpringenden Bertheibigungsthurmen veren, auch in ben Untertheilen ber Außenmauern weniger Tenfter ale Dieficarten angebracht.

fiber die innere Raumvertheilung dieser vormaligen Ritterhäuser ben und leider nur spärliche Notizen zu Gebote, da einestheils die ehrzahl derselben in Trümmern liegt, und höchstens noch deren Benmauern vorhanden sind, anderntheils aber die wenigen noch leide erhaltenen Burgbauten meist mehrfache spätere Umwandlungen ersten haben, wodurch natürlich eine sichere Beurtheilung der ursprüngsben Anlage sehr erschwert wird.

Bir find baber, um une nur einigermaßen ein Bild ber fruberen

den Gegenden Thuringens gewinnen wir nun die ! foldes aus der damaligen einfacheren Lebensweise hi biefe Ritterfite im allgemeinen ungezwungene, at Bedürfniffen und Ortlichkeiten hervorgehende Ein haben, die fich zwar nach ben einzelnen Umftanden vert flehenden allgemeinen Rormen jedoch fich gleichgeblieber

Bei Betrachtung der Überrefte dieser vormaligen und nun zunächst die ziemliche Anzahl der unter Rellerräume entgegen, zu deren Anlage ebensowohl keit der Aufbewahrung mancher zur Unterhaltung i bei längerer Belagerung dienenden Bedürfnisse, all bringung der unseren Borfahren besonders beliebten stigen Getränken Beranlassung geben mußte. Reist räume mit sogenannten Tonnengewölben, seltener m bedeckt, wie wir solches noch an den Gewölbkellern Allstedt, Doruburg, Rudelsburg, Schönburg, Chritein und Tannroda bemerken können.

Bas nun die Einrichtung des Oberbaues dieser fer betrifft, so bestanden solche in der Regel aus zwei fen, benen bei beschränkter Räumlichkeit und größere ein drittes Geschoft beigefügt wurde (benen dann ein In den Obergeschoffen bieser Bauten waren die eigentlichen Bohungeraume des Burgbesiters und seiner Familie angebracht, mit been weiter das große Gastzimmer, der sogenannte Rittersaal\*), die tüstkammer, verschiedene für das hauswesen unentbehrliche Locale,
nd bei größeren Burgen die Schloßcapelle in Berbindung standen.
iei kleineren hausständen befanden sich die Räume für das weibliche dienstpersonal ebenfalls mit in dem hauptbau, doch wurden dieselben zweilen auch in besonderen Frauenhäusern, den sog. Kemnaten,
ngebracht, die dann ihre Stelle in der Nähe der hauptbauten fanden.

Der Zugang nach ben Obergeschoffen des Palas erfolgte in früheen Zeiten meist auf einer außerhalb des Gebäudes angebrachten Freireppe, späterbin jedoch mittelst einer inneren massiven oder hölzeren Wendeltreppe, welche schließlich durch einen besonderen Wendelreppenanbau von runder oder polygoner Grundform mit oberer Thurmsibe ersett wurde, eine Bauweise, die wegen ihrer Zweckmäßigkeit
nd Feuersicherheit noch längere Zeit in Gebrauch blieb.

Wie wir aus den Überresten solcher vormaligen Ritterwohnungen seehen, waren die in denfelben angebrachten Thuren im allgemeinen on geringer Größe und in der romanischen Bauperiode mit halbzirkels brmigen Bogen bedeckt, in der späteren gothischen Bauzeit aber theils nit Spisbogen, theils mit wagrechten Sturzen nebst oberen Ekaustragungen verseben, wobei die Thuren entweder mit gewöhnlichen insieren Abschrägungen (Abfasungen), meist aber mit zierlichen architeks onischen Gliederungen umfaßt waren.

Bon gleich mäßigen Dimensionen waren auch die Fenster in ben beren Geschossen, wozu theils das Bedürfnis, den heftigen Bittezungerinfluffen thunlicht geringen Einfluß zu gestatten, theils aber nohl auch die damalige Rostspieligkeit des Fensterglases Beranlassung wegeben haben mag. Bei solchen Fenstern war es in mittelatterlicher Beit sehr üblich, dieselben nicht einzeln, sondern zwei und mehrere webeneinander zu stellen, lettere in romanischer Bauzeit durch freistezende Saulchen, in späterer Zeit aber durch isolirte Fensterschafte zu

<sup>\*)</sup> Ein folder überwölbter, reich verzierter Mitterfaal hat fich in bem noch fast ang erhaltenen vormaligen Comthurhause ber beutschen Mitter zu Liebstebt in ber The Weimars erhalten.

geit die Tenster mit halbzirkelfökmigen Bogen bebeck befindlichen Bogenschilder mit kleinen Fensteröffnun schen Paßformen versehen waren, wogegen die sp Tenster theils mit Spihbogen, theils aber auch mit i gen nebst oberen Areuzstäben geschlossen wurden. I dert kamen dann die mit mehreren flach converen Be Benster in Aufnahme\*). Während die an den grömern dieser Bauten öfter angebrachten, auf macht ruhenden, offenen Söller oder geschlossenen Erker wol Umschauen in die Umgegend dienten, scheinen Ausbauten Bebedung mehr zur Vertheidigung des Schlosses bestimm

Bur Erwärmung der größeren Wohnzimmer die mittelalterlichen Beit umfängliche offene Raminanlage wir noch auf der Wartburg und Lobdaburg bemerken, vortraten und oben mit Rauchfängen bedeckt waren, Jahrhundert diese Ramine durch große Dfen von ver Racheln ersett wurden.

Wenn wir nach Ausweis vieler, an geschütten & tenen, Bandputftellen annehmen tonnen, bag in fri Innenwande ber Zimmer meift mit Raltput betleidet Die Betrachtung der wenigen noch vorhandenen Deden alterer bloffer liefert uns ferner ben Beweis, daß in früheren Zeiten die edbalten meift frei lagen, und oben mit Bohlen und Eftrich = oder adfteinbelag bedeckt waren, daß dagegen die baselbst theilweis noch htbaren, zierlich ausgekehlten Balken nebst zwischenliegendem Leisten und holztäfelung bereits der Renaissancezeit angehören, in welste dann auch die Holzfußboden immer mehr in Unwendung kamen.

Als bezeichnend für die damaligen Lebensverhältniffe durfen wir ich die Anlage ber Aborte solcher Burgen nicht unerwähnt laffen, bem solche nicht innerhalb bes Gebäudes, sondern stets nach außen gebend, in kleinen, auf vorspringenden Tragsteinen ruhenden Unzuten angebracht wurden, ohne deswegen in solchen übelaussehenden abangseln einen besonderen Übelstand oder Unbequemlichkeit zu finsen. Ganz ahnliche Borrichtungen werden auch an den Obertheilen meisten größeren Bertheidigungsthurme vorgefunden.

Bie alle Bauwerke mittelalterlicher Zeit waren auch die Ritteruser mit hohen und steilen Dachern bedeckt, die theils abgewalmt,
rits an den Ichmäleren Seiten mit dis über die Dachstäche hinauschenden Giebelmauern versehen wurden, die im 15. Jahrhundert
ch stattliche Abtreppungen nebst mannigfachen Berzierungen an Leen, Simsen und Bogen erhielten\*). Als zu lehtgedachter Zeit sich
allen Lebensverhältnissen eine außere Prachtentfaltung geltend machte,
eben auch die Ritterhäuser davon nicht unberührt, und fanden an
zen auch die aus den Dächern hervortretenden, ansehnlichen Erkerlagen mit reichem architektonischen Schmuck häusige Anwendung,
warch dann die hohen Dachstächen der Gebäude allerdings eine vortilhafte Belebung gewannen, und deshalb diese Erker auch in der
chsolgenden Renaissancezeit noch längere Zeit in Gebrauch blieben.
te alten Schlösser zu Saalseld, Krannichseld, Könit und Frankenusen zeigen uns noch Beispiele solcher verzierter Erkeranlagen.

Bu ben wesentlichen Banwerten bes Innengehöftes gehörte fert ber , namentlich bei alteren Burgbanten felten fehlenbe, hohe Beridigungsthurm , ber sogenannte Bergfried , welcher theils jur

<sup>\*)</sup> Die alten Schlöffer gu Rrannichfeld a. Schl., Auftebt und Saalfelb bieten intereffante Beispiele folder Giebelverzierungen bar.

ber obere Belag aber gur Aufftellung ber Bertbei biente. Mus ben ber romanifden Bauperiode angebi lich erhaltenen Berafrieben ber Schlöffer Freiburg, burg, Rirchberg, Leuchtenburg, Zannrobe, Toni Frankenhaufen, Belbrungen, Querfurt, Rrannichfe Schlog = Bippach , fowie aus ben febr geringen Thur fer Magbala, Teutleben und Raftenberg ift zu entr Thurme theile gur Ergielung größerer Stabilitat, noch als Reminiscens an die im fublichen und mit noch porbandenen runden Romerthurme, meift eine form befagen, obicon Die nach Alter und Baumeife romanischen Baugeit angeborigen Berafriebe ber berga, Rubelsburg, Bleichen, Elgereburg und Re von quabratifcher Brundform folder Thurme geige wir überhaupt bei ben fpateren Thurmbauten baufig folder Grundform erhielten Diefe Thurme feine ifoli wir folche ftete bei runben Thurmen porfinden, viel bann flets mit in ben Umfaffungen, und gwar in ben Go tes, mo eine mirtfame Bertheibigung nach zwei Geiten

Mit Rudficht auf die mehrfachen Zwede Diefe Bauwerte murbe benfelben auch eine entsprechende @

iner Leiter gelangen tonnte. Beim Gintritt in folche Thurme fich une nach unten ein auf einer Ruppelwolbung ruhenber guß= , in beffen Mitte eine vieredige Offnung von geringer Große ben ng in bas barunter befindliche Befangnis, bas fog. Burgverließ, , bas nicht burch eine Treppe, fonbern nur mittels einer Leiter glich mar, und nur burd menige fleine Tenfter Erleuchtung er-). Babrend nun burch eine folde Soberlegung bes Gingangs deres Befangnis und ein fdmer juganglicher oberer Bufluchtsort inen mar, murbe auch bem weiteren 3med bes Thurmes als mirt-Bertheibigungsmittel baburd Rechnung getragen , bag man ben= meift ifolirt junachft bes Thoreingangs ober an ben Eden bes ftes aufftellte, ibm eine ansebnliche, Die Umgegend dominirende gab, und endlich bas Dbertheil bes Thurms gu Mufftellung ber mannichaft einrichtete. Bu Erreichung bes legtgebachten 3mede e ber oberfte, burd Leitern jugangliche, burd Balfenlagen Bewolbe abgetheilte Thurmtheil ebenfalls mit einem unterwolbjugboben und bebedten Musgang verfeben, auf bem bann bie Bertheibigung bestimmte Mannichaft eine geborige Aufftellung Um aber biefem Plat die thunlidfte Raumlichkeit und Gicheru verichaffen, erhielt ber oberfte Thurmtheil entweber burch eine isausfragung ober burch eine vorfpringende Confolenanlage eine ige Berbreiterung und murbe außenhalb mit einer Bruftmehr und Imauer umgeben, Die ebenfomobl eine Giderung gegen Die feind: Burfgefchoffe, als ben eigenen Gebrauch biefer Baffen geftattete. In Ditte biefer oberen Platform erbob fich bie megen Raumge= ang nur magig große, maffive Thurmfpige in fonifder ober poer Form, welche auf ber farten Unterwolbung aufruhte, und inem bebedten Musgang verfeben mar. Comobl biefe laftenbe mipige, ale auch ber Drud ber oberen Unterwolbung bedingten lich eine bedeutende Starte ber oberen und unteren Thurmmauern, ilb benn oft die Weite bes unteren Raums nur die Große ber

In mehreren folden Thurmen liegen mehrere, burch fiberwollbungen getrennte, abnliche Offnungen verbundene Gefängniffe übereinander.

Gewölben ruhende Behrstätten mit oberen maffiver tener angewendet, und treten an deren Stelle meift hi Forst auslaufende, Bedachungen von Holzwert m wo dann die Bertheidigungsmannschaft auf einem obi boden ihre Aufstellung fand, und ihre Birkfamkei Beren Fensteröffnungen zu äußern vermochte. Die w unter liegenden Thurmtheil angebrachten Fensteröffnu sehr klein, erhielten jedoch nach innen zu eine angem

ı

An ben vieredigen, mit hölzernen Bebachunge frieden bemerten wir zuweilen auch fleine, am Dbe gebrachte maffive Ausbauten, welche auf funftlich fragungen ruhten, und zur Umficht und Bertheid

Begen des überaus starten Mauerwerks diest ebensowohl den Bitterungseinflüssen, als der feit fraftigen Biderstand zu leisten vermochten, einer Brand aber nicht ausgesetzt waren, haben denn noch theils vollständig, theils in ihren unteren Theile Zeit überdauert, und geben uns selbst in ihrem u stand noch ein Bild ihrer früheren Zwedmäßigkeit meisten solcher Bergfriede zeigen nur in ihren oberei fandliche Bergfriede zeigen nur in ihren obereit fandliche Bergfriede zeigen nur in ihr

befonderen kleineren Bauten bes Innengehöftes ihre Stelle. Die vorhandenen Rüchenraume der Schlöffer Allstedt und Capellenjeigen und die innere Einrichtung solcher Locale, bei benen ganze Raum durch einen umfänglichen, auf den Umfassungsmauern enden Rauchfang bedeckt ift, der sich allmählich zu einem sehr hosehlot fortsetze. Die in den Schlössern Freiburg und Capels orf noch erhaltenen alten Pferdestallungen zeigen nur rücksichtlich eigenthumlichen Holzconstruction eine von der jehigen Ginrichs abweichende Gestaltung.

Bezüglich des für die Burgwirthschaften unentbehrlichen Bafedarfs haben wir zu gedenken, daß solches nicht durch fließende
unnen, sondern durch tiefe, häufig bis zur Sohle des Burgbergs
bgebende Ziehbrunnen- beschafft wurde, die meist in Felsen einnuen waren, und nur in ihren Obertheilen eine Ummauerung
Ben. Obgleich die meisten dieser, wohl gleichzeitig mit den Burgten hergestellten Brunnen später zu Begegnung von Gefahr zuhüttet worden sind, haben sich doch wegen fernerer Benugung
Telben solche Brunnen auf den Schlössern Creuzburg, Freiburg,
achsenburg, Liebstedt, Leuchtenburg, Blankenhain und Tonndorf
in ihrer Bollständigkeit erhalten. Wo sich jedoch, wie auf der
urtburg, Lobdaburg und Greissenstein, ein gehöriger Wasserstand
ber Brunnen nicht erwarten ließ, mußte man sich mit großen
asserteservoirs, sogenannten Cisternen, begnügen, denen dann das
bem Burggehöste sich ansammelnde Wasser zugeführt wurde.

Wenn nun auch aus der naheren Betrachtung der noch vorhanen überreste unserer thüringischen Burgbauten hervorgeht, daß
meisten derselben mit zwei gesonderten Gehöften versehen waren,
begegnen wir doch mehreren Nittersien, die nur ein Gehöfte
afen, oder auch drei einzelne Hofraume in sich faßten. Die erstachten, sog. Burgställe, wie die Schlösser Ehrenstein bei Remda
Ehrenburg bei Plauen, bestanden dann entweder nur aus einem
ehnlichen Hauptbau mit einigen Thurmerhöhungen, welcher von
im durch Mauern, Zwinger und Wallgraben begrenzten Hofraum
schlossen wurde, wobei jedoch ein besonderer Bergfried nicht aneacht war, oder es umschlossen, wie zu Liebstedt, Lehesten und

fondere Befestigungen erhielten, der außere größ ber meist als Gartenland, Rampfplat und Bohr mannen diente, nur durch eine hohe Maner mit schloffen war, und keinen Ballgraben befaß.

Roch haben wir rudfichtlich ber allgemeinen Burgbauten zu gebenten, baß, weil in mittelali bie Culturverhaltniffe im allgemeinen ziemlich gin ber Anlage biefer Ritterfite teine erheblichen Befchen ben Anlagen der alteren und fpateren Burgbaute

İ

Bur naheren Renntnis diefer Bauwerte burf nen, ben oberen Bemerkungen auch noch einige Art und Beife beren banlicher Ausführung beign

Begegnen wir nun auch im allgemeinen bei einer großen Einfachheit der Anlage und inneren läßt fich bei ihnen diejenige fünftlerische Ausführundie geistlichen Bauwerte jener mittelalterlichen Be Grade auszeichnen, so tann doch nicht in Abrei daß solche in einer der längeren Dauer, der Sich lichteit entsprechenden Weise ausgeführt worden fir her bei Aufführung dieser Bauten darauf bedacht, licht bauerhafte Materialien zu vermenden nuh

Erzielung größerer Dauerhaftigkeit, sowie wohl auch um ben uten boch einigen Schmust burch architektonische Gliederungen der fier und Thurgewände zu verleihen, wurden solche flets von tuchen n Berkstuden in Kalk- oder Sandstein ausgeführt. Die Mauern it wurden mit den in der Umgegend gebrochenen Bruchsteinen uns Berwendung von Kalkmörtel hergestellt, wogegen die Berwenzig von gebrannten Backsteinen erst in späterer Zeit in Gebrauch und son solche dann meist bei Gewölben, Giebelverzierungen und Unwendung fanden\*).

In der romanischen Bauzeit machte fich übrigens eine allgemein liche, diese Periode charakterifirende Confirmationsweise des Mauersts insofern geltend, als die außeren Mauersteine nicht, wie spaublich, mit ihren langen, sondern mit ihren Kopfseiten nach Ben zu gelegt, auch die Mörtelfugen außerlich mit Kelleneinschnitz verseben wurden.

Gine besondere Sorgfalt verwendete man ferner auf die Her-Inng der hoben, den Witterungseinfluffen am meisten ausgesten Bergfriede, indem bei ihnen nicht allein die Mauern in rchlaufenden, winkelrechten Steinschichten von tüchtigen Werkstüu, zuweilen selbst wie zu Dornburg, Tonndorf, Bippach boffirt, er in sogenanntem baurischen Wert, aufgeführt, sondern auch diese wurme zu Gewinnung größerer Stabilität mit einer Einziehung nach en zu, oder auch in einzelnen äußeren Absaben hergestellt wurden \*\*).

Außer anderen, der Erhaltung dieser Burgbauten förderlichen eranlassungen, haben wir es vornehmlich diesen constructiven Maßzeln, sowie dem mit der Zeit immer größere Festigkeit annehmens n Kalkmörtel zu danken, daß trot hohen Alters und erponirter ige sich verhältnismäßig doch noch ziemlich viele Reste solcher Burganten in Thüringen erhalten haben, und daß unter diesen selbst izelne sehr schwache Mauertheile den vielzährigen Witterungseinsssen zu troten vermochten.

<sup>&#</sup>x27;) Un ber Sorbenburg bei Saalfeld und bem Ehrenftein bei Remba find die upteden ber Gebaude nicht wie üblich scharfedig, sondern stark abgerundet hergete, wozu vielleicht der Mangel tüchtiger Werksteine zu Berwahrung der hoben wereden Beranlassung gegeben haben mag.

<sup>&</sup>quot;) Gine folde Conftructionsweise bemerten wir an ben noch gang erhaltenen Gfrieben ber Shloffer Rubelsburg, Rosla, Edartsberga und Rirchberg.

cine Burgbauten boch beshalb zu bezweifeln sein, zu wenig bas Gepräge künftlerischer Ausbildung eine specielle Mitwirkung von Genossenschaften vora überdem aber an ihnen auch diejenigen charakter zeichen und Hebevertiefungen der einzelnen Wwelche stets bei den von den Baubrüdersche Bauten vorgefunden werden. Allem Bermuthen die Aufführung der Burgbauten zumeist von den mehzünften bestehenden, Werkmeistern besorgt, vielleicht nur bei der Ausschmudung der ansehnlick Anlage der Capellen und Anfertigung der Gliede und Fenstern mitgewirkt haben.

Gleich ben bei biesen Bauten in Anwendung rer : und Steinmeharbeiten wendete man auch Zimmerconstructionen eine besondere Aufmerksauman, wie wir aus den noch vorhandenen Zimmer Burgbauten entnehmen können, zu ihnen nicht all wachsenes Holz benutte, sondern solches bei den überfluß auch in reichlicher Weise verwendete, we die damals üblichen Holzüberschneidungen, außeren solen und Fensterbrüftungetreuze der Wände Ann

überbliden wir nun die in Thuringen noch e

auch nur in einigen Umwallungen vorbanden find. Dag nun trot boben Alters und erponirter Lage biefer Burgbauten, fo: bei ben vielen anderen, beren Beranderung ober Ginlegung forben Beranlaffungen, fich benn boch immer noch ziemlich viele efte folder Baumerte erhalten haben, burfte feine Beranlaf: außer in obengebachten conftructiven Brunden, vornehmlich in nachftebenben befonberen Umftanben finben.

216 Grund gur theilweifen Erhaltung vieler Burgbauten barf bil wohl beren fpatere Benugung als Bobnfige ber nach Schluß nittelalterlichen Zeit noch weiter bafelbft verweilenben Abelefan bezeichnet merben, welche lettere bie bamale noch in leiblichem ind befindlichen Schloffer als Bohn= und Birthichafteraume bteten, babei jeboch nur ju baufig beren fruberen Buftanb burch niafache, ben veranderten Berhaltniffen entsprechende Umbanten Bufate mobificirten.

Chenfo gab ber oft noch leibliche bauliche Buftand - mancher offer Die Beranlaffung, bag biefe fpater meift in fürftlichen Befit nmenen Bauten als herricaftliche Schloffer, Beichaftslocaliund als Bobn : und Birthichafteraume berrichaftlicher Beamund Butepachter benugt murben, ober mohl auch ale berrtliche Schuttboten Bermenbung fanden, in welchen gallen bann Berfall folder Bebaude burch bie nothige bauliche Unterhaltung ermaßen Ginhalt gefchab. Bu letteren 3meden eigneten fich wegen leichterer Buganglichfeit und bequemerer Benugung vornlich bie in ben Gbenen gelegenen Rieberburgen, weshalb benn Die vormaligen Schlöffer gu Lebften, Liebftedt, Rosla, Capelorf , Querfurt , Belbrungen , Tonna u. a. eine folche Benugung en, und beshalb bei biefen mehrfache altere Bautheile erhalten en. Indeg haben wir die leibliche Erhaltung auch mehrerer Bergeshoben gelegenen Burgbauten, wie ber ju Freiburg, Edarte-1, Schönburg, Tonnborf, Allftebt, Creugburg, Schwarzburg, iburg, Liebenftein, Tannrobe und Rrannichfeld, abnlichen fpa-Benubungen ju verbanfen.

Bur Belaffung mehrerer Mauern ber Bobngebaute und Sofe mag übrigens zuweilen auch bie Thunlichfeit, folde noch als V.

theile, wie die machtigen Bergfriede, die ftarten ber Wohngebaube und Hofraume und die meht mauern langer ben Unbillen ber Zeit zu troben gen die schwächeren und höheren Theile, sowie und die leichter construirten Birthschaftsbauten unterlagen, und baher nur in seltenen Zallen no

Außer den Burgbauten mit mehr oder weni theilen begegnen wir übrigens in Thüringen a Überresten vormaliger Rittersite, deren Bauwer längerer Zeit verschwunden sind, und sich dermale gen Grabenvertiefungen und Ballerhöhungen Solche Burgreste sinden wir sowohl auf Bergesh ebenen Gegenden, woselbst sie in ihren schwachen meist noch den ehemaligen Umfang, deren Gehöft Theil auch noch einzelne Fundamentmauern erki Ställe solcher vormaligen Burgbauten, deren vormoch in älteren Urkunden namhaft gemacht werden als Gärten und Felder, theils sind solche mit Bäu Steingeröll bedest.

!

Wenn wir nun die Gingelheiten Diefer vo

tung und geistige Ausbildung berfelben um fo mehr aufhalten afte, als die Ritter unter solchen Berhaltniffen bei überhaupt noch nig entwideltem Culturzustand zumeist auf die Beschäftigungen der igd und des Ariegswesens hingewiesen waren, so mußten andererats diese isolirten Bohnsige boch wieder eine einfache, mehr naturafe Lebensweise zur Folge haben, diese aber der Ausbildung wes schlichten patriarchalischen Familienlebens förderlich werden.

Gin gleich gunftiger Schluß für die mannlichen Bewohner die-Burgen durfte aus der speciell fortificatorischen Einrichtung der teren zu ziehen sein, indem in selbigen für deren Bewohner sich unabweisliche Nothwendigkeit ausspricht, diese Schlösser zumeist t durch eigene Kraftentwickelung gegen öftere feindliche Angriffe theidigen zu muffen, diese Umstände aber natürlich wefentlich Kräftigung des Charafters beitragen, und der Entwickelung ponlicher Tapferkeit, Ausdauer und Selbständigkeit förderlich wermußten.

Sowie benn enblich die Schlichtheit und naturgemäße Anlage eigentlichen Wohnraume dieser Burgen und einen Beleg für die ch einfache, bem Lurus ferne Lebensweise ihrer Bewohner zu bies vermögen, ebenso liefert und auch die öftere Anlage der Burgspellen einen sprechenden Beweis von dem regen kirchlichen Sinn, ir die Bewohner dieser Burgen beseelte. Doch werden die ebengeschten günstigen Folgerungen, welche wir aus diesen Bauten für im Charakter und Sinnesweise ihrer Bewohner ziehen konnen, sehr urch die höchst unvollkommene Anlage der in ersteren angebrachten efangenen: Locale getrübt, in denen wir leider nur zu grelle Bese für die gleichzeitige Robheit und Harte der damaligen Burgbeser finden müssen.

Wenn wir nun schon aus obigen Andeutungen über die vorligen Burgbauten den Nachweis über die große Anzahl der ehen in Thüringen bestandenen ländlichen Abelswohnungen besigen,
liegt doch die Gewißheit vor, daß solche sich nicht allein auf diese
bl beschränkt haben, sondern daß benselben auch noch diesenigen
argbauten beigezählt werden muffen, die nach urkundlichen Nach-

leben, Lichtenhain, Buttelftedt, Biehe, hopfga und hetschurg zu gablen sein, welche thuringi vorhandenen Urkunden bes 12. bis Ende bes 15. I. gen bei gerichtlichen Berhandlungen aufgeführt Bermuthen nach in den gleichnamigen, noch je schaften befestigte Burgen inne gehabt haben. I spricht auch der Umstand, daß in den meisten d malen entweder noch abliche und später in fürstli Güter befinden, oder doch Rachweisungen über

į

statet bestiden, boet boch Rachiverjungen uber standene, später zerschlagene Abelsgüter vorliegen. Haben nun auch diese Burgbauten nicht sämistanden, da nachweislich viele berselben im Lauf zerstört und hierauf nicht wieder aufgebaut worde erst dem 14. und 15. Jahrhundert ihre Entsteh verbleibt doch, wie aus unten folgendem Rerzeick Resten noch ersichtlichen Burgen Thuringens zu ei eine so bedeutende Jahl derselben, um hieraus ein umfassende Bedeutung und Nachtstellung der dischlechter ziehen zu können, deren Einwirkungen und Culturverhältnisse unseres engeren Baterlant tender sein mußten, als bekanntlich die damalig ländlichen thuringischen Ortschaften, soweit solch

ennen vermögen, und jemehr biefe Bauten in fo naher Beg zu der Geschichte unseres engeren Baterlandes stehen, umbarf ber Bunfch als gerechtfertigt erscheinen, dieselben auch
noch erhalten zu sehen, damit in ihnen auch ferner die Erinz an die längstvergangenen Zeiten unseres Baterlandes bewahrt
und die thüringischen Gaue sich noch lange des romantiSchmuds dieser Bauten zu erfreuen haben.

## Berzeichnis

mehr ober minder bebeutenden Überreften noch erhaltenen bormaligen Burgbanten Thuringens.

### A TORICOURL BOT TORNER

gbauten mit anfehnlicheren alteren Bautheilen:

enburg a. b. B.
endorf bei Weimar.
burg bei Plauen.
stein bei Remba.
sburg.
sberga.
rg a. b. U.
enstein bei Blankenburg.
en bei Wandersleben.

f bei Mazza.

Krannichfelb u. Schl.
Lobbaburg bei Lobeda.
Liebenstein bei Ilmenau.
Liebstedt bei Weimar.
Rebra a. d. U.
Nordmannstein bei Treffurt.
Rotenburg bei Frankenhausen.
Rubelsburg a. d. S.
Sachsenburg a. d. U.
Wachsenburg bei Arnstadt.
Wartburg.

Kumbaulen bei draufenbauh-

#### R

Bormalige Burgbauten mit wenigen alteren Bautheilen:

nrg.
berg.
ngen.
uhain.
ihrt bei Weimar.
heidungen a. d. U.
irg a. d. S.

Creuzburg a. b. B.
Dryburg in Langenfalza.
Dornburg a. b. S.
Falkenberg.
Frankenhausen.
Gleisberg bei Jena.
Gerftungen a. b. B.
Griefstebt a. b. U.

Gleichenftein.

Dobenftein am Barg.

Belbrungen.

Deeringen.

Rirchberg bei Jena.

Rrannichfeld u. Schl. a. b. 3.

Rlettenberg.

Roffbaufen bei Frantenbaufen.

Lebeften bei Apolda.

Lohra.

Leuchtenburg bei Rabla.

Muhlberg bei Wanbersleben.

Mohrungen.

Orlamunba bei Rabla.

Queftenberg am Barg.

Querfurt.

Rabinsmalbe bei Rebra.

Runnenburg in Beiffenfee.

Scharfenberg bei Rubla.

Schauenforft bei Rabla.

Schwarzwald bei Dhrbruf.

Sorbenburg in Saalfelb.

Stolberg am Barg.

Schlofvippach bei Sommerte.

Schlotheim.

Tonnborf bei Tannrobe.

Tenneberg bei Waltershaufen

Tonna.

Tannrobe a. b. 3.

Tautenburg bei Dornburg.

Bargula a. b. U.

Bigenburg a. b. U.

Bangenheim.

Benbelftein a. b. U.

Binterftein bei Balterehaufn

Weimar.

Bicheiplit a. b. U.

С.

Bormalige Burgbauten, welche nur noch in wenig Graben und Umwallungen erkenntlich find:

Berta a. 3.

Burgau bei Lobeba.

Döbritichen bei Magbala.

Ettereburg bei Beimar.

Greifberg bei Jena.

Bainichen bei Dornburg.

Sarbieleben bei Buttftebt.

hermannstein bei 3lmenau.

Ilmenau.

Ifferftedt bei Jena.

Revernburg bei Arnstadt.

Magdala.

Mellingen bei Beimar.

Reumart.

Raftenberg bei Buttftebt.

Schwabhaufen.

Schauenburg bei Friedrichton

Teutleben bei Buttftedt.

Bintberg bei Jena.

Bitterobe bei Erfurt.

Billerftebt bei Apolda.

# IX.

## rhäologische Wanberungen.

Bon

28. Rein.

Π.

Die an ber Rhön gelegenen Amter Oftheim, Raltennordheim und Dermbach.

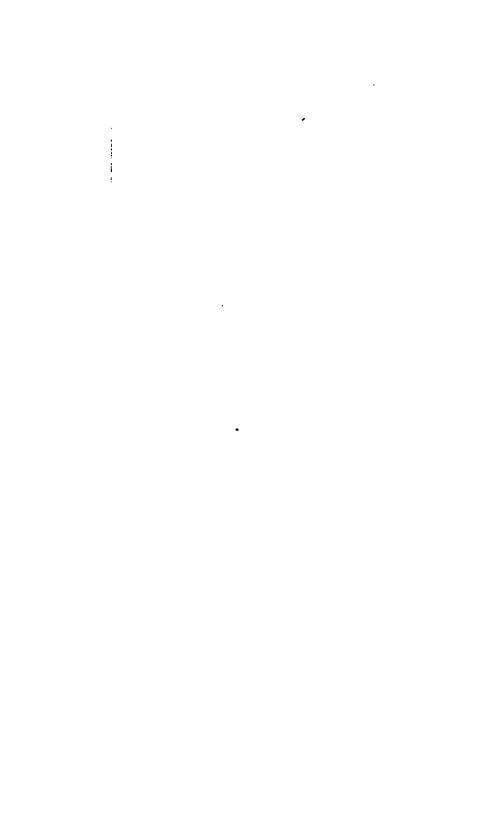

the many and the public of the problems of the state of t

Indem ich mich bei ber Fortfegung biefer Berichte auf bas Borwort Bo. IV. G. 397 ff. begiebe, bemerte ich, bag bie Rhongegenben par einen großen Reichtbum von bunteln Bafaltfelfen, ichattigen Buenmalbern und weit ausgebehnten viehreichen Triften befigen, aber mit Thaologifden Derkwürdigfeiten febr farglich ausgestattet find. Diees befremdet nicht wenig, ba bie meiften Orte aus einer febr fruben Beit fammen und auf eine fast taufenbjabrige Bergangenheit gurude liden. Doch erflart fich biefer Dangel, wenn wir bebenten, bag ber Bauernfrieg bie Burgen meiftens vernichtete und bag bie firchlichen Bauten an fich ichlicht und fnapp angelegt und aus Solg conftruirt paren, medhalb biefelben in ber Reugeit bei bem machfenben Beburf: is befeitigt werben mußten, abgefeben von ben Berbeerungen bes feuers, benen bas genannte Material unterworfen mar. Reicher ift ie Ausbeute in urfundlicher Begiebung und bier babe ich mit Gorgalt alles gefammelt, ba für bie Bocalgeschichte nichts unbebeutenb enannt werben barf. Mus biefen Rotigen ergibt fich, in welchem droffen Begenfage die beutigen einfachen borfichaftlichen Berhaltniffe üdfictlich ber Steuern und Gerichtsbarteit zu ben bunten Kormen es vielgestaltigen Mittelalters fteben, wo fich fast allenthalben verbiebene Gewalten berühren, ohne bag bie Competeng geborig gefchieen war, und wo man oft auf einem fleinen Raume mehrere Grund: erren neben einander begegnet, Die Die Guter bis in bas Unenbliche erftudeln. Bei ben gablreich angeführten ungedrudten Urfunden babe d bie Archive von Gotha und Dreeben ale Aufbemahrungeorte regelnagig genannt und bie aus bem Großh. Archiv gu Beimar gewöhn: ich mit W bezeichnet. Die bereits gebrudten fann man in Schannat.

Grabfeld und zwar Kaltennordheim sowie Dermbad feld, bem westlichen Drittheil bes Grabfelds, Ofthe kleinen Baringgau. In kirchlicher Beziehung standen gen unter bem Bisthum Bürzburg, Kaltennordhibach unter bem Capitel Geisa, Ostheim unter bem stadt. Diese beiden gen. Capitel bildeten nebst dem ein Archidiakonat, s. Schultes, neue diplom. Beiträs schiff. Geschichte. Bayreuth 1792. I. S. 347 ff.

Buftigamt Dftheim.

Oftheim in bem lieblichen Streuthal, welches gu bes Main gehört, gelegen, rühmt fich eines alten U obwohl es erft 1586 gur Stadt erhoben wurde, tom seit 804 häufig vor 1). Mehrere reiche Freigebor Guter und Leibeigene, begaben fich aber frühzeitig in hennebergischen hauses und bes Bisthums Wurzbu seitbem die Burg Lichtenberg erbaut war, welche zahlrener bedurfte. Diese Familien, unter benen die von D

<sup>1)</sup> Unser D stheim wird genannt 804. 812. 824. 828. 83 cod. dipl. S. 114. 136. 168, 190. 209, 217, 307 und Tradit.

eichthum und Einfluß hervorragte, bildeten im Berlaufe der Zeit eine eit verzweigte Ganerbichaft, welche in der Stadt 9 Burgen besaß, urz vor dem Ende des vorigen Jahrhunderts hatten die Freiherrn Stein die Guter fammtlicher Ganerben vereinigt, haben aber das teifte davon in der neuesten Zeit wieder veraußert 1).

the line has been made, maked the manner had said

anten II, S. 181 ff. Eine hauptlinie in Waltershaufen blübte etwa von 30 bis 1782, f. Archiv d. biftor. Bereins f. d. Untermainkreis II, 2, S. 143 ff. ie Marisfeld Ballborfer Linie erlosch 1809. Für meine Annahme, baß berren v. D. zuerst Schenken waren, spricht das alte Wappenbild, der Doppether, das die Familie aus der Schenkenzeit beibehielt. Die alten Siegel lassen sies Symbol deutlich erkennen, die neueren gestatten auch eine andere Blasonnirung, va als Jußgestell eines alterthümlichen Tisches, s. Siehmacher, 1, 101 und zhannat, elient. Fuld. p. 137. Diese Form entstand erst dann, als man die weutung bes alten Symbols vergessen hatte.

1) Die Ramen ber Ganerben außer ben herren v. Dftbeim waren folgende: v. Bibra f. unten 1502, 1543; 2) v. Buttlar Reuenburg gen. 1447, 02, 1543, an beren Stelle bie v. Segberg und barauf bie v. Deppen traten 1686, wo biefe Befigung von bergog Georg I. ju Gifenach erfauft murbe. (Bu fem Gute geborten mobl auch bie 181 Ader am Sangenberg, Die Bunbt gen., benen 1646 Sans Cafimir v. befberg ju Bedtheim, 1651 ber Rittmeifter plf Baftian v. Bronfort, 1663 bans Jafob und Sans Rubolf ppen belehnt murben). 3) v. Griesbeim (verfaufen 1393 an bie v. Stein); von Sanftein (nur burd bas nad biefem Ramen bezeichnete Schlof uns befannt, nft niegende ermabnt); b) von hetbritt 1393; 6) von ber Rere (verufen 1406 an die v. Stein; Apel v. b. Rere v. Conbartebufen bat d 1350 freies Gigenthum in Ditheim und Apel v. b. Rere gu bem Ru= echtis, ber fich auf bem Siegel de Frankenberg nennt, verpfandet 1377 gen Beingarten ju Ditheim); 7) v. Rofenau; 8) v. Stein gu Rorbheim b Bolfersbaufen (baben feit 1410 auch ben bennebergifden Rrobnbof in Ditbeim b find jest allein noch im Befige); 9) v. Stein gum Altenfiein (fubren Sammer im Schild, wie fie uber ber Thur ber fog. Dunge in Ditheim gu feben b, Bergl. Ardio bes bift. Bereine von Unterfranten, VII, 1, S. 114 ff. 76 f. iefe Guter tamen an bie Freiherren v. b. Zann, 1502, 1543 und 1797 nach andem Wedfel an bie andere Familie v. Stein); 10) v. Steinau; 11) von beibers; 12) Boigt v. Salgburg; 13) Bufrag (treten ibre Remnate an e v. Stein ab 1375). Somobl unter ben Ganerben felbft, als gwifden ihnen to ber Gemeinde Ditheim, endlich auch mit ben bennebergifden und Gadfifden inbesherren, erhoben fich viele Streitigkeiten, 3. G. 1423 und 1457; f. bie forgfals ge Darftellung bei Soultes, bift. ftatiftifde Beidreibung ber Grafichaft bennes

rm (mit bem Altarraum) bineingebant ift. Die Grundmauern alt, 2 fleine Lichtöffnungen an ber Rord: Dftede (Gafriftei) fam= aus ber romanifchen Veriode, ebenfo bas Beftportal, Die fleinen eblattfenfter nach Guben und bas große germanifche Renfter, burch ches Die Morgenfonne bringt, beuten auf ein Alter von etwa 400 bren, eine Benbeltreppe an ber Safriffei gebort bem Reformanegeitalter an, aber bas übrige tragt ben Stempel ber umgeftalben Reugeit. Die alten Pfeiler machten 1615 6 foloffalen canellir-Saulen mit feltfamen ringabnlichen Abfagen Plat, ebenfo legte an Die Baupttburen nach Rorben und Guben in bem Gefcmade je-T Beit an 1). Der große icone Bogen gwifden Chor und Goiff ift rch bas Draelwert bochft ungeschickt verbaut. Drei Infdriften am burm liefern leiber feine Ausbente, benn eine ift v. Jahre 1600, eine abere (ein Edftein) zeigt rechte ein undeutliches Wappen mit einer annlichen Figur, links bie Babl anno dom. 14 ... Enblich fint noch Bappen ba, die ich von unten nicht entrathfeln fonnte 2). Un rabmonnmenten innerhalb ber Rirde finden fich folgenbe:

1. Moricz vom Stein, gestorben 1560, ben 27. Juni. In ner großen Rifche kniet links ber genannte Ritter gerüftet, ben Gelm wischen ben Füßen, rechts burch ein Crucifir von ihm getrennt seine bemahlin mit einem langen eigenthumlichen Banbe, ju ihren Tußen kleine Kinder. Reben bem Ritter sehen wir beffen Wappen mit em Stein'schen Querbalken, neben ber Frau ben Oftheim'schen

<sup>1)</sup> Rach den Acten, aus benen die Renjahrezettel des Kirchner Stumpff von 521 ff. Auszüge geben, begann der Bau 1615. Die gesammten Kosien betrugen 7140 Fl. 4 gr. Darunter find der Eisenacher Baumeister mit 78 Fl. Berehrung ageset, der Maler Storant in Meiningen mit 529 Fl., der Maurer mit 1650 Fl., die Sallen tosteten 250 Fl., die Inschrift über dem Portal 10 Fl., die Kanzel D Fl., deren Fuß 14 Fl. Beides ist im spät germanischen Stil recht brav gearstet, mit dem an der Treppe angebrachten Kamen: Klein Hans Schmid Mr. dabei ist eine Schasschere eingehauen und P. K.

<sup>2)</sup> Der lette katholische Sauptpfarrer bieß Anton Pauli, ber Biear Conab Cobalbi, zugleich Bermalter ber von ber Familie v. Stein gestifteten Frubteffe. S. Archiv bes bift. Bereins von Unterfranten, XII, S. 110. In berfelben leitschrift XVI, S. 320 habe ich einige bie firchlichen Berhaltniffe Dftheims berühende Regesten mitgetheilt.

Becher. Außerdem find noch auf beiden Seiten je 5 Mbn angebracht, nemlich v. Herbilftadt, 2 Mal von Licht ein Schild mit rothem Rof (Pferdeborf ober v. Rie Eruchfeß v. Weghaufen und ein nicht fichtbares.

- 2. Ernft von Obernit, gestorben 8 Jahr alt 15 Sigur bes Todten in fraftiger Plastil laßt und benfelben Jadhen mit Leibgürtel und Schleife, halbfrause und we hosen erbliden. Die handen sind gefaltet, um die Stir sich ein Kranz. Un den Eden sind 4 Wappen von Dv. Buttlar, Geper v. Giebelstadt oder v. Gebfatt berfops), v. hann oder Boigt v. Riened (gehender B
- 5. Barbara geb. v. Buttlar, gen. v. b. Reui Sausfrau von Sans Beit v. Obernit, gestorben 15 Bild ift rudfichtlich ber Gewandung vortrefflich. Bon bem unten zugebundenen Gesicht find nur Nase und Augen sicht lange Kleid schließt knapp an, trop ber vielen Falten. Die 4 pen sind v. Buttlar, v. Romrodt, v. Saun, v. Boi
- 4. Sans Beit v. Dbernit zu Bucha, Dftheim u tenfee, fürftl. fachf. Hofrath und Hofrichter u. f. m., gestorb Gatte von R. 5 und Better von R. 2, stellt fich in voller und in vollem Barte bar, ben Dolch rechts, bas Schwert lin sich. Der Helm unten fehlt nicht. 4 Edwappen: v. Dbern Bunan, v. Gever ober v. Geb faddel, v. Bubenhof Schild mit 2 Querbalten in Bickzach).
- 5. Chriftoph v. Stein, "25 Jahre alt, in Oftbein Mhön gestorben 1576 und im Augustinerkloster begraben". storbene zeigt fich in voller Ruftung, mit hoher halbkrause, t zu den Füßen. 4 Edwappen: v. Stein, Marschalf v. D v. Herbilstadt, v. Pferbedorf ober v. Riedheim.
- 6. Gine Frauengestalt mit gefalteten Sanben (Inschrift aber Todesjahr 1575 noch vorhanden) in einer Rifche, fcon ge Sie ist mit 2 Retten geschmudt, sowie mit einem um ben 3 schlungenen und bis zur Erde fallenden Band. 2 Wappen: Bi Salzburg und v. Stein.
  - 7. Gin Ritter in voller Ruftung (Umfdrift gerftort, c

ibr 1589 noch vorhanden), nach dem rechten Edwappen N.R. von tein. Die anderen Wappen find v. Sund oder v. Zobel (nem: b Pferbehals), v. Wangenheim, eins ganz verbaut:

- 8. "Der reichsfrei wolgeborne herr herr Georg Christian Stein auf Bollershausen u. f. w. Rittmeister, geb. 1641 ben 5. Nov., gestorben 1684 ben 4. Martii". Das Monument zeigt bas rufibild eines langlodigen herrn mit kleinem Schnurrbartchen. An e Ruftung schließt sich eine reich gestiste halsbinde. Nechts und nes fieht man Kanonen, Sabel u. a. Embleme bes Kriegs.
- 9. Seinrich Christoph v. Stein (Gattin Sophie) wird arch ein wunderbares Monument verewigt. Der bärtige Ritter, in riedensgewand, mit Jade und Mantel, Schuhen und bandreichen Strümpfen bekleidet, ruht auf einem Stein, während eine Schaar on Engeln zum himmel steigt. Jum Commentar dient die Schrift: Diefer Stein ward geseth dem edlen Stein, der auf den auserwählten Stein sich schlafen legend den Engeln vergesellschaftet wurde. 4 Edwappen: v. Stein, v. Lindenberg oder v. Gutenberg (Rose), v. Wallenfels (Einhorn), v. Rosenau (mit 6 Rosen).

In ber Sakriftei wird ein Taufbeden aufbewahrt, von schöner getriebener und damascirter Arbeit mit der Schrift: wie viel euer geauft sint tie haben Christum angezogen (etwa 200 Jahr alt). Bon ben alten Kirchenbüchern haben sich 2 Fragmente erhalten, das eine von 1570 bis 1571 (40 Taufen, 9 Heirathen, 44 Todesfälle), das indere von 1619—1627.

Sinter bem 1587 erbauten Rathhause bemerkt man die in ein Badhaus verwandelten überrefte ber Nifolaikirche, welche mahricheinlich zu einem fleinen Augustinerklofter gehörte, wie ich aus bem Grabstein Rr. 5 fcbließen zu durfen glaube 1).

<sup>1)</sup> Das Rabere über diese Kirche und das bisber unbekannte Ktofter habe ich im Archiv des histor. Bereins von Unterfranken mitgetheitt, XVI, 2, 3, S. 318 ff., boch irrte ich, als ich sagte, der verdiente Forscher Schultes habe nichts davon gewußt. Dersetbe erwähnt die Kirche allerdings, glaubt aber, daß hier ein Carthausserfloster gestanden, indem er unser Oftheim mit dem gleichnamigen Orte bei Boldach verwechselt. Auch meint er irrthumsich, das Mathhaus sein an die Stelle der Rikolaikirche gebaut worden. S. hist. statist. Beschreibung der Gr. henneberg 11,

## Schloß Lichtenberg.

Die Burg, ju ber wir in & Stunden auf ein ruden emporfteigen, bilbet ein Dval von großen I wie Mingenberg) bergeftalt, bag bie innere Burg Darallelfreislinien vollständig umichloffen mirb. nung fällt in bas Sabr 1168, mo ber Benneberger Di und den Ramen de Lichtenberg führte (1171, 1 biente fie in Rudficht auf Refligfeit, Grobe und : einem machtigen Gefchlecht als Palatium zu Dienen. ren Thore nach G.28. foreitet man an bem pon 1 brobend berabblidenben Berafried porüber etma 60 & burch einen besonderen Thurm gededten ameiten El inneren Burg führt, Die ben Rern und Dittelpuntt Der ermabnte außere Zwinger erftredt fic macht. Thore noch weiter nach D. und fobann um die gange um, in einer Lange von mehr als 100 Schritt und breit, fo bag er ben Saufern ber Buramanner un Ställen, Borratbehaufern u. f. m. - von benen mir Ueberrefte mabrnehmen - binlangliche Raumlichteit innere Baupthof ift von ber neben bem Thore befi bemfelben nur durch einen Thurm getrennten Ravelle

D 55 Schritt lang. Leider erblickt man nichts mehr in demfelben, das fog. Amthaus nach R. und den ausgezeichneten viereckigen sefrit (aus koloffalen Werkstücken in rustico, Die man weither holen Ste, über 150 Fuß hoch, mit 120 Fuß Umfang und einer Mauer-Te von 10 Fuß), von deffen Hohe man die belohnendste Aussicht west. Auch diese Ueberreste würden verschwunden sein, wenn nicht Bewohner Oftheims einen sog. Burgverein gebildet hatten, welcher Thurm mit schüßendem Dach und sehr bequemer Treppe versah das Amthaus vor dem völligen Untergange rettete, — ein ebenso vienstliches als nachahmungswürdiges Unternehmen!

Die Geschichte ber Burg bietet wie gewöhnlich eine Reihe von pfandungen und ift ruchsichtlich der ältesten Zeit sehr dunkel; boch twenigstens so viel fest, daß ihre Anlage entweder von den alten ugrasen des Grabselbes oder von den Inhabern des benachbarten groefaiserlichen Reichswaldes herrührt 1). Der henneberger Otto II. Boben lauben verkaufte Lichtenberg zum ersten Male nach der Rönig heinrich 1229 erhaltenen Erlaubnis 1230 an das Stift Litzburg für 4300 Mark und nach 300 Jahren mannigfachen Beche kam das erlauchte Ernestinische haus in den Besith 2). Selten

<sup>1)</sup> In der Mitte des Reichswaldes der Lichtenburg gegenüber, nahe bei der erlichen Billa Nordheim, lag das Schloß Kunfberg, welches der verewigte ntert behandelte, in dem genannten Urchiv XIV, 3, S. 109 ff. Diesen Wald nete K. Konrad II. sammt Jago und Wildbahn dem Stift Würzdurg, 1031, sas Urchiv X, 2, S. 21 ff.

<sup>2)</sup> Bursburg verkaufte Lichtenberg (jedoch ohne die dazu gehörenden Ortschafs schon 1231 an den Abt Conrad v. Fulda, dessen späterer Rachsolger heins die Burg Lichtenberg nehft ber halben Stadt Salzungen für 6000 Mark Sils und 1800 Pfund heller 1366 an die landgräslichen Brüder Friedrich, Batsfar und Wilhelm veräußerte. Diese verpfändeten die Burg für 2624 Fl. Sigfried v. Stein und heinrich v. d. Tann, 1386, aber die Landstsin Margaretha, Balthasars Gemahlin, löste sie wieder ein und ließ sich it betehnen, 1389; doch behauptete sie den Besit nicht, sondern die genannten ndinhaber befamen die Burg schon 1391 wieder, mußten aber 4000 Fl. zahlen (W). 5 (Römbild Sonnt. Reminisc.) verpfändete Balthasar zu von Lichtenberg an die ider Georg, heinrich, Cucharius v. d. Tanne (Dreeden Archiv). 1409 elt das Erzstift Mainz von Landgr. Friedrich L. mit zalzungen als nd für schuldige Kausgelder (für Cschwege und Sontra), gab diese aber 1423

6 wurde Lichtenberg Git des Amts (welches eine ziemlich unvollnene Abbildung der Burg in seinem Siegel führte), und blieb es
680, wo das Justizamt nach Oftheim verlegt wurde, mahrend das
tamt zu großer Unbequemlichkeit der Beamten und der zinspflichLandbewohner noch bis 1811 oder 12 auf der hohe blieb.

# ndheim (d. i. Gudheim) vor der Rhon oder in Baringe (Baringgau)

nt feit 789 als villa oftmals vor 1) und war der Sit eines Centbts, von dem noch jest der nahe Centberg seinen Namen trägt ei war das Hochgericht) 2). Ein großer Brand von 1840 zerstörte Schloß der Freiherrn v. Gebsattel und den sog. Frohnhof. Ein res Gebsattelsches Schloß, das sog. Nappengut ift 1823 nieerissen worden 3).

fo v. Steinau. 1342 Sifrib v. Stein. 1344 Joh. v. ber Keere, v. Rosrith. 1352 heinrich von Sternberg. 1361. hermann Gob Marquardt. 1362 hans v. Birkes. 1372 heinrich von Tanne. 1375 N. N. Zufraß. 1389 heinz und Grete v. Stein, brecht und Beh Truchfeß verkaufen an Landgraf Balthafar ein Burgzu L. für 400 Kl. (W). 1420 Fris v. Stein (belehnt mit I haus im trn Schloß und I haus in der Borburg). 1457 Melchior v. d. Tann (?), erhard v. Schaumburg, Gaspar v. Bibra. 1480 Dietrich von 18 und Ckarius v. Bibra. 1499 Cherhart v. Ditheim. 1505 ilipp v. Stein (?), Dietrich Truchfeß, hans v. Mils, hans bit v. Kinspergk, hans Bott, 1578 (†), Georg v. Tonndorf, nold v. Heldritt, Beit v. heldritt, † 1607. Die genannten kommen Schultes vor oder finden sich in den Urk. des Kloskers Wechterswinkel.

- 1) Dronke, cod. dipl. S. 57. 65. 136. 148, 168, 185. 200, 209 u. f. m. filt Schenfungen an Fulba in Sondheim aus ben Jahren 789, 795. 812, 814. 824. 828 u. f. m. Die Sundheim er Mark im 3, 824 f. bas. S. 193. Der Ort war hennebergisch, geborte aber 1230—1435 bem Bisthum irzburg. Mehrere hofe besaß seit 1169 das Kloster Bestra. Die sog. Eberin in ich en Binsen und Lehngelder hatten 1750 die herren v. Stein zum Alestein.
- 2) Mit ber Gent mar 1322 Seinrich von Fladungen belehnt, Archiv ift. Bereine v. Unterfranten IX. G. 96.
- 3) Gin Gut mar an bie herren v. Baltershaufen gelieben bis 1372,

Rinspergt" berufen hatte. Der lette fatholifche Pfarrer bieß nrab Teufel und ber Bicar Caspar Chertt.

### Stetten.

Auch hier befaß Fulda schon 838 eine Sufe (Stetikaka gen. bei onke, cod. S. 225) 1). Die Kirche mit germanischen Fenstern winem Thurm, der robe Rundbogenfenster zeigt, war eine Filials be von Nordheim bis 1483, wo sie zur Pfarrfirche erhoben wurde. Lette katholische Pfarrer hieß Nikolaus Will. Die Glodenschift konnte ich wegen ungunstiger Beleuchtung nicht entzissern und Grabmal Günthers Bafant (Fasold), des letten seines schlechts in dieser Gegend, war nicht mehr aufzusinden 2).

Um Bege zu bem hennebergischen Schloß hilten burg, welvon ben vandalischen Bauern ganzlich zerftört worden ift, liegen Buffungen Korbes und Reipers (aus Reinbrechtis), welches ere 1361 dem Ritter hermann Marquard als lichtenbergisches gut gegeben wurde (vorher heinrich v. Sterrenberg und Plach v. Craluch). In dem prächtigen Gichenwald, ber zu Stetzgehört, wurden mehrere hühnengraber auf Besehl des Großberzogs D. geöffnet. Undere besinden sich in der Rabe von Urspringen hart der baierschen Grenze auf dem hundsruck an einer Stelle, die mit afteristischer Bezeichnung der gebrannte Mann und das heilige deißt.

## the state of the Urspringen.

Diefer Ort, welchen Raifer Lubwig etwa 836 ber G. Johannes:

<sup>1)</sup> Die herren v. Stein ju Bolferebaufen und Nordheim wurben bem bergog Bilhelm mit einem hofe in Stetten belehnt, ben fie von bem er Bernhard Bafant fel. erfauft hatten. 1685 ging berfelbe mit bem pengut an die v. Gebfattel über.

<sup>2)</sup> Der wurdige Dombechant De. Bentert hat basselbe (vermuthlich in feiner ent) noch gesehen, Archiv b. bift. Bereins von Unterfranken XII, 1, S. 18 f. S. 101.

<sup>3)</sup> Ueber bie Ergebniffe ber letten Ausgrabungen (aus ber Gisenperiode) fiebe iv b. hiftor. Bereins fur ben Untermainfreis I, I, S. 65 ff. und Bentert in üdner's Dentwurdigkeiten I, S. 113 f.

## Raltennordheim (fog. erft feit 1300),

Tprünglich gen. Northeim im Tullifeld, oder im Grabfeld bem allgemeinen Gaunamen), so daß es nicht immer leicht ift, fern Ort von Nordheim im Baringgau "unter Lichtenberg" oder vor der Rone" gen. und von Nordheim südlich von Meiningen, nz eigentlich "im Grabseld" genannt, zu unterscheiden. Zum ersten tale finden wir N. neben mehreren anderen benachbarten Orten im ahr 795 bei Dronke, cod. S. 65 und dann noch mehrmals in uldaischen Schenkungsbriefen.

Bon der alten Burg, welche im Bolksmund Merlins heißt, ne daß man diesen Namen urkundlich nachweisen könnte, hat sich nur a niedriger fleinerner Seitenbau mit unbedeutendem Portal erhalten, ne alle architektonische Merkmale. Auch ein Theil der Ringmauer ht noch, während die andere vor vielleicht 100 Jahren zum Bau des uen Schlosses (Justiz- und Rechnungsamt) verwendet wurde. hier altete vor Alters ein henneberger Boigt und zahlreiche Burgmänztete vor Alters ein henneberger Boigt und zahlreiche Burgmänzt), auch residirte bier der schon genannte sehdelustige Graf heinsch, welchen seine Keinde 1449 belagerten und die Burg eroberten.

<sup>1) 1334</sup> Connt. nach &. Rilian verpfanbete 28 olfram Schrimpf, ber Mmt R. von henneberg pfandweife inne batte (Urt, von 1334), bas Boigteis nt an bie Bruber Apel und Beinrich Gintram (ein Rebengweig ber von orn berg, wie gemeinfame Bappen, Guter und Bornamen beurfunden, fiebe orrespondenzblatt d. Gesammtvereins VIII, 1860, Nr. 6) fur 200 Pfund Seller ib verfprad and f. Borwert in Bafungen einzuseben, wenn er bie Boigtei binn 2 Jahren nicht eintofe (W). 1384 gestattet Friedrich Mbt gu Fulba feiem Pfandamtmann ju RR., Friedrich v. b. Zann, 200 Fl. an bem Schloft verbauen (namlich mabrent bes Fulbaifchen Pfandbefiges). 1438 Dienstag nach ant. lofte Graf Bilbelm v. benneberg Dorf und Chlof Raltennorbeim on bem Mitter Bilb. v. Buchenau wieber ein. - 3m Drte befanden fich mebe ere ablide bofe und Guter, Die groftentheils aus Burggutern hervorgegangen maen, über welche ich aus ben ungebrudten Urfunben in Weimar eine furge Ueberficht ebe: 1) Bafalt : ober Fafold'iche Guter. 1317 G. Clemens ftellen bie Bruber permann und Bertnib Bafalt einen Lehnerevere aus; besgleichen 1421 lag por Laurent, Die Bruber bans und Gunther Fafalb uber bie Belebung mit 2 bofen in Raltennordheim, Pfaffenbaufen, 1 Gut in Grenbaufen, I in Roundheim, I in Weltheim, I in Fifcbad, 1 in

nach S. eine kleine Rapelle, die als Sakriftei diente, nach N. eine Bendeltreppe. Die Fenster und Gesimse zeigten spätgersiche Formen, die bei mehreren Umbauten Beränderungen erlitznemlich 1598 und 1666, wo man die Kirche, welche seit dem

. Da Seinrid Sontram por 1374 und beffen Cobn auch nachber Burgju MR. war, fann ber bof unbebingt als Burggut angefeben werben. 4) Das Zanniche Burggut, welches Gimon v. b. T. etwa 1360 inne batte, fiel an Bengand v. bolegbeim ju Albinburg, beffen Frau eine von ann war. Gin anderes Gut mit einem Gut in BBeftbeim verfaufte Del= v. b. Zann 1577 an bie Bruber Geora und Bilb. Baftian von d fart (Mevers 6, Movbr.). Darüber reverfiren fic 1606 b. 31. April bie er Baltbafar Rab und Bilbelm Baftian, bann abermale 1629 b. br. Bilb. Baftian und fur bie unmunbigen, Bruber Abam Bilbelm Beorg Baftian v. G., beren Bormunber Gitel Seinrich v. Stein Meldior Maridalt v. Ditbeim, 5) Bon bem Sof, ber ben Geben erfamilie, genannt von bem Gis auf ber Geba) gebort batte, ftiftete Graf belm v, Senneberg 1420 eine Seelmeffe ze, im Rlofter Bella. 6) Glaus ulga faufte 1477 einen bof von ben Brubern benger ober beumger. imon Mucrode murbe 1427 unter andern Gutern mit einem Sofe in RR. t, ber mabrideinlich mit einem von ben bereits genannten identifch ift. 8) Die r bane und Deldior Lofen baufen werben 1513 Ditwoch nad Egib. Gut befehnt und nach erfolgtem Berfauf 1554, Schleuffingen Sonntag In-Die Bruder Sans Enders und Claus v. Ditid, Bohne v. Enders itid. - Gin Gut Connenbof öftlich von RR. ift jest Buftung. iefer Gelegenheit nenne ich noch mehrere Ritter, welche in Norbheim begutert , vermuthe aber , bas man cher Rorbbeim im Grabfelb fublich von Meiningen ben muß. Sans v. Buttlar, Bertings Sohn, bat Guter in R., ge-Stangenflegin und Smale. Berit v. Buttlar gu R. bat einen or bem Rirchof (paft nicht auf unfer R.) und ju Blangftab. Bolpredt bolt ju R., Conrad vom Enbe von Ufbufin bet Borgnortheim (?), t v. Sorneberg und Dietrich Grachs (Rras) baben Bormerte ju 92. und viele andere Ritter (im Gangen 28) verburgen fich in ber Urfebbe von , Simon und Bilbelm v. Buttlar mit bem Abt von Reinbarbs: (welcher Aris v. B. im Gefangnie gebalten batte), fegen jeber 1 Darf ale auf ben bezeichneten Gutern ein, ichworen ben marfgraflichen Brubern treu n u. f. w. 1377 Sonnabend nach Lampert. Diefe mit 29 Siegeln verfebene merfmurbige Urfunde befindet fich im Ardio ju Gotha und gu Dresben in gleichzeitigen Regiftrum ober Copialbud. Bgt. F. Doller, Reinbarbebrunn. 13.

och ist die Kirche neu (1609), aber der quer vorgebaute Thurm gehört em alten Bau an und bewahrt noch eine Nische für Reliquien u. dgl. ür die Kostümkunde verdient der Grabstein eines Försters Martin doch, welcher 1664 von Zigeunern erschossen wurde, alle Beachtung.

THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.

### Selmershaufen 1).

Die große Rirche ift neu (1736) bis auf den Thurm am Offende mit Tenftern in Rleeblattichluß. Die große alte Glode hat die Umschrift :

1) Selmridesbufen (856) bei Dronke, cod. S. 255, tradit. G. 31 no 912, cod. S. 305, In lester Urfunde lefen wir, baf Ronig Ronrab I. bem Stift Bulba tres hubas regales bafelbft fpenbete. Grund- und Gerichtsberren paren bie Grafen v. Senneberg (urfundlich 1181 nachjuweisen), welche 1317 Bericht an ben Abt von Aulda gegen bas Gericht gu Rogo orf vertaufchten. Doch behielten bie Grafen Ginnahmen ju belbrichsbufen, mit benen bas Stift in Schmalfalben beidentt murbe.) Der Abt wirfte bei Ronig Ludwig fur 6. bas Stadtrecht aus 1323, trat ben Drt aber balb an bie Donaften v. Franenfein ab, welche benfelben wieder an Benneberg verfauften 1330. Mußer bem Bennebergifden Freihof am Martt auf bem fog. Poppenftein, ber ju bem naben Golof Sutsberg gebort batte und 1441 an Conrab Trabet verlieben mar, befanden fich bier 5 Ritterfige: 1) bas ich marge Colof (,,vor bem Rirde bof") gebort ben berren v. Erffa (1598, Lebnbrief fur bie 3 Bruber Sans bartmann, bans Beinrich und Georg Friedrich), bann v. Belbritt, bann v. Muerode und feit 1711 v. 28 edmar. 2) 1599 murben 3 Bruber Sane Balth., Aler. Beit und Wolf Gurt v. 3meiffeln mit mehreren Bofen (bei ber Linde) belehnt, welche beren Bater Georg von Chriftoph von Ditbeim erfauft batte, bann tauften es bie Freiberren v. Gpe fart 1696 fur 5000 At. und gaben es 1766 ber Gemeinde fur 13000 At. 3) Gine Remnate geborte ju bem vor bem Drte gelegenen Schloß Robibaufen (jest Buftung), melde bie v. Roblbaufen bis ju beren Erlofchen 1566 befaften. Buerft merben fie genannt 1372, wo Mpel v. R. mit einem Gute in Gelmereb. belebnt wirb (urt, in Gotha). Ein Dresbner Lebnbrief von 1394 nennt 3 Bruber Mpel, Martin und Abam v. R. Der leste beißt Chriftopb (+ 1566), ein Cobn von philipp, melder ale Bruber pon Balentin noch 1520 vorfommt. (Urf. in Gotba). Das Gut Reubrunn fam burd Rauf an Caspar v. Sonningen. 3br 2Bappenichilb zeigte 2 nach außen gewendete Rrummftabe. Andere Regeften f. Brudner, Dentwurd. aus Frant. u. Thur. 1, G. 226 ff. Das Gut erhielten bie v. Selbritt und 1765 erwarb es bie Gemeinte. 4) Das rothe Schlof. geborte ben v. Wildungen. 5) Das Jagergut mar Befolbungeftud bes Forft= meifters, jest einem Bauer geborig. Welches von biefen Gutern ber Familie von

baufen 1607. Dieser Stein hat durch die treffliche Plastif des Ritters tunftlerischen Berth. Mit der linken Hand faßt er den Schwertgriff, nit der rechten den reich verzierten Dolch, der Helm ruht zu seinen füßen. Die 4 Edwappen sind v. Heldritt, v. Künsberg, von Rabenstein (Bogel, mit den Buchstaden R. S.), das oben bei R. 1 erwähnte (ein Haus KT bezeichnet). Die Kirchenbücher geben bis 523 zurud. 1339 war Conrad de Wertheres Pleban.

## Raltenfondheim.

Diefer alte mertwürdige Landgerichtsort 1) bat noch immer ein impofantes Unfeben, indem die burgmäßig befestigte Rirche mit ihrem

1) Suntheim in pago Tullifeld (jum Unterfcbied von bem anbern Sonbbeim bei Ditbeim, f. oben G. 351) wird in Aufbaifden Schenkungen frubzeitig engant, Dronke, tradit, S. 86, 88, und mehrmale im cod. 3. C. 812 S. 136, 824 3. 191. Db aber in ber Urf. von 819 G. 175, wo es beift: Facta haec tradiio in conventu publico in villa Sundheim coram comite et iudicibus suis. Popo omes, biefes ober bas andere &. gemeint ift, fann man nicht leicht entideiben. Die Gent geborte icon frub ben Grafen von Benneberg und bem Stift uld a gemeinfam, wie eine intereffante Urfunde von 1315 zeigt, wo auch bie gu agenden Berbrechen angegeben find : Mort, Diebftabl, Rothzucht, Brand, "Falfdoundin und Batidar" (?), Baffengefdrei, "benmfude" (leberfall im Saus), Begeagerung. Dann taufte Graf Bertold ben Fulbaifden Antheil fur 100 Darf 332 (obwohl Tulba noch immer Guter bafetbft behielt, j. G. bie Befigungen, welche ie Eruchfeffe von Bartorff ibrem Schwager MIbert Schrimpf, Soulteif ju Burgburg, und biefer wieber an Conrat Pfaff verfauft batte 1458, poruber ber Abt Reinbarb 1459 S. Doroth, und abermale Abt 3obann 1473 inen Lebnbrief ausftellt, bis Catbarina, Die Bitme bes gen. Pfaff, Die Guter n ben Gr. Bolfgang Ernft v. Senneberg verauferte). Es erboben fic ber allerlei Streitigkeiten, weil bie Grafen ber Schleußinger und ber Rombilber inie bas Gericht gemeinsam befagen, wesbalb bie Schoppen 1447 einen Schieb abaften, ber bie Dechte ber beiben Theilnehmer normirte. Diefes fog. "Weisthumb" ber "Scheibt, Die Gerichte ju RG. betreffend", wurde 1509 von ben Grafen Bilbelm und bermann unter Bermittlung bes Abte Johann von Ruiba todmale anerkannt und ber alte Brief barin aufgenommen (W). Der Rampf querte aber fort, bis Martgraf Weorg von Branbenburg einen Berdeid auffeste 1529, ben ble Grafen Bilbelm u. hermann 1530 mit man. ben Modificationen annahmen (W, theilweife gebrudt bei Soultes, Beidreib.

um führte eine außere Mauer mit 5 Ronbelen und eine innere, Die Eburme trug, fo bag man bier mobl ben gralten Gig eines Gangrafen ben barf, jumal wenn bie Urfunde von 819 fich auf Diefes Gundbeim ciebt. Der Berg beißt Burgftabel, welches ebenfalls barauf beu-, bag außer ber Rirche noch ein Palatium innerhalb biefer Dauern and. Bugleich befand fich bart an ber Rirche ber Gerichteplat, ben jest och Steine fennzeichnen. Das Bollwert bemabrte fich gulett 1634, Die Rroaten unverrichteter Sache weiter jogen, mabrent fie Raltenorobeim und Oftbeim furchtbar beimfuchten. Die Rirche erhielt 1604 bre jesige Bestalt, ber Thurm aber, ber ben Chor in fich folieft und on bem Schiffe burch hoben Bogen gefchieben ift, rubrt aus bem Sabre 1492 ber. Die Infdrift am Thurm lautet: anno domini ACCCLXXXXII in profesto sancti Martini et Johannis evangeste opus hoc inceptum est. Das Rreuggewolbe bes Chore murbe erausgebrochen, aber bie 4 tragenden Edfaulen haben fich erbalten : uch bie fpigbogigen Tenfter find unverandert geblieben. Gine Glode it ber Grablegung als Debaillon ift befdrieben: ezu die ere gotes ad maria bin ich gegossen a. d. MCCCCLVI.

### Raltenweftheim 1).

Much bier ift bie Rirche (G. Loreng gewibmet) von Mauern um=

Dienstag nach Oftern Philipp Dymar und Balth, v. hayn, gen. Alaun. Diese entschieben, daß die Armentute ihre Dienste und Frohnden fortschen sollten, dagegen solle die Fürstin Amnestie gewähren (wegen Bergeben bei Schfang) und die Armentute gnediglich ansehen, sowen u. s. w. Cung Bolff Din Marschalt, Junker in AS., besiegeln mit. Aus einem Urtheil des Kammergerichts 1499 v. 31. Mai (6 Pergamentblätter in Weimar) zwischen Gr. to v. henneberg und der gen. Witwe Margarethe, Frohnen und Ireunin AS. betr., empfangen mir manche Aufstärung. Graf Dtro hatte nicht den wollen, daß Gr. Margarethe Frohndienst von AS. bekäme, das Gericht Lischeibet zu Gunsten der Gräfin, und spricht ihr die Frohnden zu "ohne Turbiungen", doch sei es unrecht, daß sie sich eigenmächtig geholsen und den Armentuten as heu weggenommen habe. Das heu solle nicht an den Grasen gegeben werden, Werer Leute Mechte an dem heu unbenommen. Kaisert. Kammerrichter war Citel viedrich Graf zu Zollern und mit ihm urtheilt Jacob Markgraf un Baben.

<sup>1)</sup> Uestheim - in pago Tullifeldon 812, Dronke, cod. S. 136, 796

fen1), Shafhaufen2), Unterweid3), Bohlmuth: fen4), Billbach6).

bis 1568, wo die v. Redrodt folgten, gelangte bann als Mitgift Sabiv. Redrodt an beren Gatten Philipp hannibal v. Buttlar 1650,
rie Cordula Lufrezie v. B., verheirathete v. Boineburg, verfaufte
719 an Jos. Gonrad v. Bedern, und dessen Nachemmen 1845 ber Gede. Die dem h. Nicolaus geweihte Kapelle auf dem Clasberg ist verschwunden.
Büstung Pfaffen dausen gehörte der Familie Fasolt. (Die Udvokatie
ste Utrich Basolt für 27 Pfd. heller von dem Graf Bertold, 1316
Nemens, aber 1361 verzichten die Brüder Bertold und Gottschalf auf
Boigtei). Die Neverse von Utrich 1427 und dessen Ressen hand Gün1421 u. 1431 liegen zu Weimar. Dann folgten die v. heßberg und das
ter Bella, welches die damals schon sog. Wüstung 1468 an hrn. Baltasar
elsart abtrat. Eine andere Wüstung heißt Wombach (Bohmbach 1745).

1) Wie so häusig an der Rhon besindet sich hier nach Often die Orgel und
litelbar davor der Altar, daneben aber die Kanzel.

- 2) Dorf und Rittergut fiel nach bem Aussterben ber von Schafhausen Ibelm v. S. ber lette seines Stammes, welcher eine Kemnate und hof in beim besessen hatte, muß im 16. Jahrhundert gestorben sein) ben v. b. Tann jusaber 1653 Gaspar Abam v. b. Tann in bem herzoglichen Forst einen hirsche, wurde das Lehngut eingezogen. 1659. Erst nach einem Prozes von fast Jahren kam es 1753 zu einem Bergleich, baß die hrn. v. b. Tann das Gut abtraten, aber 20,000 Thr. empfingen. Die Grundstüde kamen dann an die weinde. Bgl. Schultes, Beschreibung II, S. 68.
- 3) Die Rirche war zwar febr olt, murbe aber 1719-21 gang umgebant. Die . Tann maren Lebneberren.
- 4) Unolfmunteshus 857, Dronke, cod. S. 256. Die alte Kirche murbe o burch eine neue ersett. Den Behnten in Bolmatehusin verpfändet Graf teold und dann aufe neue Johann dem Stift zu Schmalkalden 1353, 1355. a 1360 war Paul v. herbilftadt hier begütert. Auch besaß Peter von bilftadt i hufe (henn. Lehnsteg. W). Den Behnten verpfändeten die Grafen dan die Brüder Joh., Karl, Berld und hermann v. d. Kere, workarl v. d. K. 1401 einen Revers ausstellt, besgleichen 1406. Die hälfte seinten taufte heinrich Aueroche 1446 von Dieh und Bolfram v. d. t. (1131 ertauschte henneberg Land das, von dem Kl. Besta. Urk. in Magbeb.) 5) Db Cilebah und Cilbach, was mehrmals in Dronke, tradit. S. 61. 131. vorsommt, unser Bilbach ist, oder der füblich von Fulda gelegene Drt, versich nicht zu entscheiden. Auf lesteren bezieht sich die von Schultes, Beith. II, S. 118 erwähnte Urkunde von 1312, in welcher das Kloster Urau die ttei über 3. erhielt. 1330 verkauften die herren v. Frankenstein in dem

rftabt Conftantin v. Buttlar (1714-26), wie die an mehreren wellen angebrachten Wappen barthun.

### Reidhardshaufen1).

Die Kirche, welche von dem Fürstabt Constantin v. Buttlar 1722 baut war, besicht eine alte Glode, mit 8 Majuskeln, paarweise ge-Ut und durch Krenze geschieden: Db + EF (unklar) + AD + DB, n rathselhafter Deutung.

## Biefenthal2).

In dem ftart befestigten Kirchhof stand vor Alters eine thurmahnste Rapelle, welche bis 1568 als Filial von Urnshausen dauerte. Is baute man die jehige Kirche und behielt die bisherige Kapelle als bor. Auf der Glocke las ich: ave Maria gracia plena anno domini CCCCCXXI; darunter S. Jacobus mit sauber modellirter Sculptr. 2 Grabsteine an der Mauer von Tobias und Adam Molter eide Förster), 1679 u. 84 sind rücksichtlich der damaligen Tracht nicht me Interesse, zumal da sich eine zahlreiche Kindergruppe darauf besadet, übrigens roh gearbeitet.

## Bella unter Gifchberg gen.

Die prachtige hochgethurmte Rirche murbe 1715 von bem Propft bolf von Dalberg gebaut, und von bem alten Bau ber Rirche blieb

<sup>1)</sup> Dronke, tradit. S. 123 ermannt bie reichen Besitungen bes Stifte Fulba nit 5 Sclaven, 1 Lidus und 11 Golonen) in Nitharteshusen, welches vielscht von dem 829 genannten Nidhart gegründet war, Dronke, cod., S. 211. Sermann und hartnid Bafolt hatten 1338 die Boigtei von R. ale Fulstiches Lehn.

<sup>2) 795</sup> wurden Bestoungen in Unisuntaha an Fulda geschenkt, Dronke, cod. 5. 65, abermals (1147?) burch die Erben Boppos v. Sunnebrunnen (von Sonneborn bei Gotha). 1186 famen Güter in Wisenthae an Kloster Bella. 334 verkauften die herren v. Frankenstein Güter in Ober- und Untersin sentawe an Würzburg. Das Gut zeum Malmudess bei Wiesental (jest Büstung) schenkte 1435 Fran Anna v. Pherstorff dem Kl. Georgenzelle (Urk. a Gotha). Eine-andere Wüstung b. Werbenhausen.

inge (Rirche 1802) 1), Unteralba (Rirche 1708, fatt ber alten -4 abgebrannten Rapelle) 2).

Chlieglich ermabne ich zwei Burgen, Reibbarbebaufen und foberg. Die erfte lag auf einem langen Bergruden über bem idnamigen Dorfe und bestand aus 2 Abtheilungen, bem Unterbaus D., bem Dberhaus nach 2B. burch tiefe Graben gefonbert. Auf em fleinen porfpringenden Belfen, Zaufftein genannt, burfen wir en beibnifden Opferplat fuchen, ben bie driftlichen Diffionare in me Rapelle verwandelten. Die bafelbft gefundenen gablreichen Gber-Due fprechen fur biefe Bermuthung. Unbere Uberrefte, Die einer Steren Periode angeboren, wie ein Schluffel, ein Schloffragment, Eteigbügel, eine brongene Platte werben bei orn. Forfter Glabed fbewahrt. Die Burg, welche lange vor ber Reformation verfallen fein icheint, mar ber Stammfis von Donaften, beren erfter Erf Erpho von Mitharbesbufen 1116 vorfommt. Deffen Cobn f grunbete 1136 bas Rl. Bella, aber bie Familie erlofch icon im genden Blied mit Beinrich und Friedrich, welche 1268 jum ten Male genannt merben.

Schloß Ti fcberg auf bem fleinen Berglegel Göhn ift bis auf einige aufehnliche Mauerreste verschwunden, so bag man sich von ber bauben Anlage und von ber Bertheilung der Räume ebenso wenig einen Briff machen tann, als bei der vorhergenannten Burg. Die Erungszeit ift uns unaufgeklart 3) und die fernere Geschichte besteht aus

<sup>1)</sup> Clingison (870?) bei Dronke, cod. S. 272. 1334 verfauften bie D. Frankenftein 1 Sufe in Rlingfee, die ber Ritter Johann v. Buttinne batte, an Burgburg.

<sup>2)</sup> In ben beiben Orten Ober: und Unteralba war bas Rl. Allenof begütert und gab biese gegen Bins aus, 3. G. 1322. 1376. Auch verkaufte Rl. 1347 Freitag vor S. Martin Bisch, an hrn. heinrich Balrab Prieund Pfarrer zu bem Stenne (Altenstein) bie zwei Guter zu Oberalba auf Denszeit (Urk, in Gotha). S. Dermbach 1378.

<sup>3)</sup> Daß icon bie h. v. Reibhartshaufen Fischberg befessen batten, wie eim, Shronik S. 134 u. Schultes, Beidr. I, S. 100 annehmen, ist zwar nicht wahrscheinlich, ermangelt aber ber urkundlichen Bestätigung. Ebenso wenig steht t, baß das Stift Fulda bie Burg 1287 an sich gebracht haben solle, wie die Bestuten sagen. Doch kann man auch umgekehrt nicht beweisen, daß die Burg von

## **X.**

## chichte des Cistercienserklosters Bollenrode.

Bon

Dr. H. S. A. Möllet, Archivesth und Bibliotheter in Gothe.

## I. Die Stiftung 1).

in dem jetigen gothaischen Amte Bolkenrobe, durch Schwarzerg-Sondershausen und Preußen (Provinz Sachsen mit Langensalza, tühlhausen und dem Eichsselde) rings umschlossen, soll ein gewisser olcolde einen Raum von Waldung gereinigt haben, um sich dort ederzulassen. Rach ihm hieß die Ansiedelung Bolkenroth oder ockenroth. Hier legte Kaiser Heinrich IV.2) ein Kastell an, start befestigt, daß mährend der Kriege ihres Gemahls die Kaiserin voller Sicherheit hier weilen durfte 3). Nach einer von den Bedinzingen des mit Thüringern und Sachsen abgeschlossenen Friedens urde dieses Schloß, mit der Burg Spatenberg zugleich, 1074 niederzissen der Bedinzingen als kaiserliches Lehn.

- 1) Sauptquellen find:
- . Ein ziemlich ausführliches, handschriftliches Berzeichnis von 323 Driginalurfunben bes Rloftere Bolfenrobe im Dresbener Archiv;
- . Die Driginalurt. Des gothaifden Staatsardive (29 St.);
- schöttgen, Historia Monasterii Volkenrodensis diplomatica, in Schöttgen und Kreysig: Diplomataria et Scriptores hist. Germ. medii aevi. Tom. I, p. 750 ff.;
- 6. Brudner, Kirchen u. Schulenstaat. Th. I, Stud 3, S. 29 ff. Stud 4, S. 29 ff. St. 6, S. 50 ff. St. 7, S. 79 ff.;
- . Rudolphi Gotha Diplomatica. T. II, p. 266 ff.
- Grasshof, Comment. de originibus etc. civitatis Mulhulsae. Lips . 1749, 40,
- 2) König 1056, Kaifer 1084—1106. Nach Lambertus hatte icon Friedrich iosecensis) ein Kaftell hier, welches ihm ber Kaifer entrift. Bgl. Grafhof S. 19 ote.
- 3) Lambertus Schafnab. ad a. 1074 ap. Pist. T. I, p. 367. Spannb., Chron. Saxon. cap. 189.
  - 4) Spangenb. Chron. S. cap. 191.

Den Brund und Boben jum Rlofter taufchte bie Stifterin ein duce Ludegero, rege facto" obne 3meifel vom Landgrafen Bub : 11. († 1140); aus bem "regionarius comes", wie er nach ber Sebung jum Landgrafen, und reicher Dotirung burch Raifer Loar feit 1133 öftere genannt wird 1), tonnte mobl leicht ,, Rex Cos" entfteben, ober "rege facto", jum Ronig erhoben. 36m verb aber, auch nach bem Taufche, bas Bogteirecht, laut ber Stifnasurtunbe. - 36m gab fie fur bie Burgruine und bas Dorfchen ollerot: Muerftide, Mabrftedt, Murftedt, But bei Bolarobe und bas Dorf Belebeuen, Billeben im Umte Schereng in ber Graficaft Schwarzburg. Außerbem bestimmte fie bem ofter: 24 Sufen Dorlinger Balt (silva Mörlingense) bei Bolmrobe, mit allen Ginkunften, bas Dorf Boebbem, Bothen, im Umt olfenrobe, 12 Sufen und 1 Decimation in ben Dorfern Brriden, Tein-Grich in ber Graficaft Schwarzburg, und Dachesleuen, Berrleben bei Langenfalga. - Endlich noch bas Parochialrecht ber irden in Tennigebrod, Thomsbrud, und Bledenrot, Bleienroba in ber Graficaft Sobnftein. - Der Schut : und Schirmerr bes neu botirten Rlofters, ganbaraf Ludwig III., verebrte bem lofter 60 Mart Gilber jum Bau2).

Nachbem nun die Gründung des Alofters ausgesprochen, der Ort o? bestimmt, für die ersten Bedurfnisse gesorgt worden mar, muren Cistercienser aus dem Rloster Altencampen in Westphalen bereigerufen, deren erster Abt Engelbertus hieß.

Die erften und Sauptgebaube, Die man zuerft in Angriff nahm, nb bis 1150 vollendete, waren :

1) Die Kirche, zu welcher ber Erzbischof von Mainz ben Grundein selbst gelegt haben soll, war prachtvoll, mit 2 Thurmen geziert, uf welchen 4 Gloden hingen, und hatte (1306) 17 Altare 3), vor be-

<sup>1)</sup> Galletti, Gefch. v. Gotha I, S. 57 f.

<sup>2)</sup> Brudner, Rirden . und Schulenft. I, St. 3, S. 250.

<sup>3)</sup> Albert b. Altere schenkte 4 Mark Jahrzinsen zu Lichtern auf ben 17 Altaen in der Klosterkirche, nach dem Bekenntnisse des Abtes Ditmar. 1306 XIX. kal. an. — Drig. Dr. A. Rr. 168. — Schöttgen u. Kreysig, Scriptores meii aevi I, p. 784.

ren einem, ben Aposteln Petrus und Paulus geweiht, bie S
bes Klosters Gelinburgis begraben lag. Im Bauerntriege w
verwüstet, die Thurme zerstört, die Gloden zerschlagen. Abt
laus stellte sie wieder ber so gut es möglich war, und so, wie
jeht steht; noch hangt eine Glode auf bem hölzernen Thurme
Jahrzahl 1525, die, wie man glaubt, bamals Abt Nicolaus
ließ. Brüdner (l. c. I, S. 232) gibt die Inschrift.

- 2) Die Abtei, Wohnung bes Abts mit Kellergewölben, bie Wohnung bes Amtmanns und Amtsichreibers, boch find wenige Mauerreste, bie vom alten Bau übrig geblieben find, t 1636 mit einem Schieferthurme geziert war.
- 5) Bon bem eigentlichen Alofter, ber Wohnung be che, mit Kreuzgängen, oberhalb welcher die Zellen ber Mond bracht waren, ift nur "das sog. Schlafhaus übrig, später zu und Fruchtböden benutt. Ein vierediger baran stoßender wurde erst vor 15—16 Jahren abgebrochen. Der größere TClaustrums, zwischen Kirche, Schlashaus und Kornhaus, schwunden, jeht Bauhof. Reuerdings hat man angesang alten Fundamente aufzugraben und ist auf verschiedene Gem stoßen"). Ob die Untersuchungen fortgesett worden fin ich nicht.
- 4) Das Kornhaus mit 3 Boben übereinander wurde ! Anno M quingentesimo primo facta est structura. S. R. N. A. tet eine Inschrift an der Mauer — von neuem wieder aufgeba
- 5) Das Borwert, hinter dem Kornhause, murde vom verwalter und feinem Gefinde bewohnt; jest ift es bie Pac nung, mit altem Mauerwert am Sause und an ben Scheuer vielfach abgeandert.

Diese ursprünglichen Sauptgebaude weihte Erzbischof So von Mainz 1150 am 3ten Pfingsttage namentlich die Rirche Ehre des heil. Dreieinigen Gottes und feiner Mutter, ber bod beiten Jungfrau Maria und bes S. Benedict 2)".

<sup>1)</sup> Rad bes oben ermabnten ebemal. Bolfenrober Beamten Radridt.

<sup>2)</sup> Brudner a. a. D. I, 3, G. 233 bat bas 3abr 1140; Grab. folgte aber erft 1142 bem Ergb. Maroolph u. + 1153.

Spater erft tamen ju biefen Gebauben noch bingu:

- 6) eine Remnate, vom Abt Alboldus 1192 gur Aufnahme 11 Reifenden erbaut. Gie lag zwischen ber Försterei und bem Schulten.
- 7) Merkwürdig ist durch ihre Schicksale geworben eine Capelle,
  Iche Abt Werner zu Ehren der heil. Maria Magdalena 1163 erLete. Diese Capelle wurde 1663 zum Schulhause eingerichtet, 1669
  er zum Pfarrhaus bestimmt, in welchem auch Schule gehalten werden
  Ite. Die Wohnung war seucht und ungefund genug; daher wurde olfenrode zu einem Filialdorf gemacht und die umgebaute Capelle dem mtshirten angewiesen. "Bor etwa 30 Jahren brach man die Capelle
  um die Steine zum Chaussebau zu benuhen und fand, nach Entstnung des Einbaues, einen rein byzantinischen Bau, von so schönen erhältnissen, daß sein Schicksal allgemeines Bedauern erregte. Densch wurde der Abbruch fortgesetzt und man findet noch hier und da in arten, z. B. im Rentamtsgarten, Säulenknäuse und Kapitäle als artensitze, deren reiches Laubwerk für den guten Geschmack und den eichthum des Erbauers zeugt").
- 8) Eine Ringmauer um das Klofter wurde im Bauernfriege rftört, vom Abt Ricolaus aber 1530 wieder aufgebant. "Ein Ballaben um das Klofter ift größtentheils noch vorhanden und schließt ch füdöstlich an die alten Burggewölbe an"<sup>2</sup>).

## II. Privilegien und Beftätigungen.

a. Papfte und Bifchofe.

Papft Sonorius III. war ber erfte Papft, welcher, 1218, bas lofter nicht allein bestätigte, fondern ihm auch neue Freiheiten gugeind. Er bestimmte:

- 1) bag nichts veräußert ober verlieben werben folle;
- 2) baß fein im Rlofter aufgenommener Monch fich entfernen burfe, ohne Erlaubnis bes Abts, ebenfo wenig Berbinblichkeiten eingeben ober borgen folle;

<sup>1)</sup> Rach oben angezeigter Quelle.

<sup>2)</sup> Bergl. Brudner a. a. D. I, St. 3, S. 231 ff.; St. 4, S. 38.

- 5) bag bie Bengniffe ber Monche in Criminalfachen be gultig fein follten;
  - 4) befreit bas Rlofter von weltlicher Berichtsbarfeit;
- 5) berechtigt gur freien Abtwahl und gebietet ben Bei Rlofterweiben toftenfrei zu verrichten.

Dat. Laterani Id. Febr. Indict. 6. 1218 pontif. B anno III 1).

Papft Gregor (X) bestätigte alle Freiheiten bes Rlo
1272 folderoth. Dat. Lugduni II. Idus Martii. Pontis. a. II.
1254— Die Päpste Alerander IV. (1254—61) und Clex
1261
1342—52) ertheilen dem Kloster mehrfache Indulgenzen.
1352 Papst Nicolaus V., worüber Abolf, Graf v. Nassau, C
1451 der Mainzer Kirche, in Auftrag des Erzbischofs Theoderi
Mainz, ein Transumt, ganz im Allgemeinen, ausstellt.
1451. 17. meusis Sept. 3).

1150 Ergbischof Beinrich von Maing weihte 1150 bas &

1293 Erzbischof Gerhard von Mainz bestätigte bas Rloft apud Novum Castrum. VIIII Kal. Dec. 4). — Derfelbe erti Rlofter neue Indulgenzen, welche Erzbischof Gerlach, mit t 1349 lichen qualeich, bestätigt. Ersordiae 1349 5).

2 Altare im Rloster, ertheilte eine Indulgenz von 40 Tagen, 1276 Kaccinam" (?) bei Salza. 1276 in festo undecim millium V 1285 Nonis Febr. ertheilte C. Episcop. Verdensis dem Rlandulgenz von 40 Tagen?).

Bifchof Nicolaus von Naumburg verfichert einen 21

<sup>1)</sup> Drig. Staatsard, Cpb. fol. 4b. Rubolphi, G. D. II, G.; n. Rr. S. 756. Brudner, R. u. Sch. I, 3, S. 238. Schultet

<sup>2)</sup> Drig. Dr. Arch.

<sup>3)</sup> Drig. Dr. Ard. — Sch. u. Kr. S. 817.

<sup>4)</sup> Drig. Dr. Ard. Rr. 105. Sch. u. Rr. S. 775, Rr. 63.

<sup>5)</sup> Drig. Dr. Ard. &d. u. Rr. &. 799.

<sup>6)</sup> S d. u. Ar. S. 763.

<sup>7)</sup> S d. u. Rr. S. 771.

1346. II. kl. Febr. 1). — Johann, Abt von Citeaux, sichert 1346 n., welche die Klosterkirche in Bolkenrode am Tage der Weihe besten und hilfreich sich beweisen, Theil an den geistlichen Gütern des dens, Messen, Bigilien und guten Werken zu. In Cystercio 1347 1347 npore Capituli generalis 2). — 1349 bestätigen Commissäre des Justischofs Gerlach v. Mainz die Indulgenzen, welche von den Päpen Alerander IV. und Clemens VI. und den Erzbischöfen Wernhest und Gerhard us von Mainz ertheilt sind. Ersordiae 1349 3). — 1349 agleich befehlen die Commissarien den Ablas des Erzbischofs Gereich, für das Kloster Bolkenrode öffentlich bekannt machen zu lassen. rsordiae 1349 4).

#### b. Beltliche Rurften.

#### 1. Raifer.

Im Jahr 1139 entschädigt R. Conrad III. seinen Lehnsmann 1139 and Ministerialen Hermann mit 8 Mark Silber für eine Mühle in termare (Germar), die er dem Kloster Volkenr. schenkt. Id. II. a. gni 2do. — Diese Schenkung bestätigt K. Friedrich II. im Jahr 1219 219 und R. Adolf durch eine undatirte Urkunde.

Ronig Deinrich (Sohn R. Friedrichs II.) genehmigt und bestä-3t die Schenkung einer Muble in Burrich. Northusen 1221. Tertio 1221 us Sept. 5).

Kaifer Friedrich II. bestätigt bem Kloster alle seine Rechte und 1222 zeiheiten, die ihm seine Borfahren ertheilt hatten, befreit überdies e Güter des Klosters in und um Mühlhausen von den Abgaben, die an gewöhnlich Gescoz (Geschoß) nannte. Apud Trojam A. D. 222. Ind. Xma nonis Martii 6).

3m Jahr 1273 bestätigt Raifer Rubolf alle Rechte und Freis 1273 iten bes Rlofters Bolcolberod, fowie feine Besitungen jest und funf:

<sup>1)</sup> Drig. Dr. Ard. Mr. 233.

<sup>2)</sup> Drig. Dr. Ard. Nr. 234. Sd. u. Kr. a. a. D. S. 799, Nr. 120.

<sup>3)</sup> Drig. Dr. A. Mr. 236. Sh. u. Kr. a. a. D. S. 79, Mr. 121.

<sup>4)</sup> Drig. Dr. M. Nr. 238.

<sup>5)</sup> Drig. Dr. A.

<sup>6)</sup> Drig. Dr. Ard. Sd. u. Rr. S. 757, Nr. 29.

Raifer Rarl IV. beftatigt alle Privilegien bes Rlofters, bagu b eine Marttgerechtigfeit in Bolfenrobe. Pragae 1350. XIII. 1350 I. April. 1).

Rach einer vidimirten Copie confirmirte und beffatigte 1541 1541 art V. folgende Urfunden zu Gunften bes Rl. Bolfenrobe:

- ) 2 Urf. des R. Rudolf von 1273 und 1274,
- ) 2 Urf. bes R. Albrecht von 1305,
- 3 Urf. bes Banbar, Albrecht v. Thuringen, 1292, (2 St.) 1298,
- ) einen Brief bes Berg. George von Cachfen. 1525.
- geneburg an Apnlofftentag bes Monate Julii 1541 2).

### 2. Landgrafen v. Thuringen u. fachfifche Fürften.

Landgraf Albrecht befreit bas Rlofter Bolfenrobe von allen 1292 enften und Belaftigungen, welche feine ober feiner Rachtommen ogte (advocati) bem Abte, feinen Beamten ober Sofmeiern (magii grangiae) etwa auflegen möchten, Beugen: Hermannus de Mila, sinemannus de Indagine, Hermannus de Hersingerode, Ritter Mathe bes Landarafen; Marar. Dathias, Prothonotar, Bilm, Rotar bes landgräflichen Sofes. 1292. IV. Kl. Maji 3). 2Bee Tage fpater bestätigt berfelbe Landgraf alle Freiheiten und Betigfeiten bes Rlofters. 1292. VIII. Kl. Maji. Bengen: Die Dbi-1). - Endlich vergichtet biefer Landgraf auf alle feine Rechte, Die m Rlofter gehabt ober noch babe, befonders noch auf feine Rechte Reiphenstein. 1298 in vigilia S. Matthiae Apost. 5).

1298

Bergog Bilbelm confirmirt 1458 alle fürftl. Privilegien gu 1458 iften bes Rlofters, welche Rornern, Schwerflabt, Dfterfornern zc. effen 6).

Rurfurft Ernft und Bergog Albrecht confirmiren bie Privile:

V.

<sup>1)</sup> Drig. Staateard. Sch. u. Rr. 1 c. S. 800. Rubolphi, G. D. II, 271.

<sup>2)</sup> Dr. Ard. & d. u. Rr. I. c. S. 835.

<sup>3)</sup> Drig. Staatsard. Copb. fol. 124. Brudner, R. u. Gd. I, St. 6, 58. Bergl. St. 3, Nr. 241.

<sup>4)</sup> Drig. Staatsard. Cpb. fol. 125. Brudner 1, 6, S. 59,

<sup>5)</sup> Brudner l. c. I, 6, 8, 60.

<sup>6)</sup> Drig. Staatsard. Cpb. fol. 129. Brudner l. c. 1, S. 247.

Im Jahr 1290 erklart Herman v. Bonsteten, Hofrichter Raisers Rudolph "daß dem Abt und Convent zu Bolkolderode ist eilet vor Gericht mit gesammenter Urteile, daz sie vor keinem Geze zeu Rechte sollent stan, wan vor geistlichem gerichte ombe soliche die sie ond ir Gotteshofs mit rechten gewer her habent bracht, spenne, daz dem clager gerichte werde vorseit vor denen geistlichen ter. Erfurt a. d. Montage nach S. Margarethentag im 17ten Jahre R. Mu. in Nom gekrönt wurde." (1290).

Herbeigerufen durch Albrecht des Unartigen feindseliges Berren gegen seine Sohne erster rechtmäßiger Ehe, verwüstete Rönig
olf Thüringen, welches er den rechtmäßigen Erben zu entreißen
te, und hatte bereits bedeutende Fortschritte gemacht, als er 1296
den Rhein gerusen wurde. In Thüringen ließ er Gerlach von
uberg als obersten Friedensrichter, der, mit 12 sog. Friedensconatoren, sein Bestes zu wahren hatte 1). Diese Gelegenheit benutzAbt und Convent, sich gegen Anwendung weltlicher Gewalt zu
ern und wendeten sich an diese Friedensconservatoren und erhielten
zende Antwort:

Wir Günther v. Saltza, Houbtmann des Fredis in deme Lande Döringen, an des ediln mannes stadt Hern Gerlacus v. Brübergk, le wir auch dy Czwelsse desselbin Frides psleger, bekennen und na kunt allen den dy dießen keynwertigen Brief ansehin odir geren lesin, daz dem ersamen Manne dem Abbete in Volkolderode sein, daz dem ersamen Manne dem Abbete in Volkolderode sein Wießense vor Unns rechtliche und bescheidenliche urdelit sein Mießense vor Unns rechtliche und bescheidenliche urdelit stündit wart daz her nach syn convent umb allerley Clage nirgent sin antwerten, dann vor geistlichem Gerichte unde des ir yn dy ge gegebin vor manchem bidern ersame Manne des Landes zu er Vestenung und auch einer Urkunde, der Briess war gegebin Wießense, da man zalte nach Gottis G. 1296 an S. Peters Abinde her wart zu Rome von den Banden geledigt 2). — Diese Busiese-

<sup>1)</sup> Greticel, Gefc. b. S. Boltes u. Staates, I, S. 180. Bruberg hielt in Gotha auf, feine Collegen waren in Weißenfee. Bgl. Tenpel S. II, 75. Galletti, Gotha I, 109.

<sup>2)</sup> So. u. Ar. l. c. S. 777, No. 70. Brudner l. c. 1, 3, S. 242.

folgen, Die nicht beilaufig bei einzelnen Befigungen angezogen

nen Streit gwifden bem Rlofter Bolfenrobe über eine (mobr= b verweigerte) Bablung von 12 Mart entichieben Schiebe: s. l. et a. (1276 gwifden 30. Jul .- 9. Mug.). Darauf bezieht 1276 il bie Urfunde über Sablung von 12 Mart an bas Stift Berd: dftanbiges Raufgelb fur erfaufte Guter in Betflete. Isenache vig. 6. Laurentii 1).

n Streit mit Aulda follte freundschaftlich ausgeglichen werben Bunfc bee Landgrafen Albrecht, und zwar in Gifenach. 1280 bieberichter, Beiftliche aus Erfurt, erfcbienen; ihnen legte bon Bolkenrobe bie Fulbaer Documente, welche gu feinen fprachen, vor. Allein aus Kulba ericbien niemand und barflen Die Schiederichter eine Urfunde aus und bestimmen, bag as Rlofter Bolfenrobe fünftig nicht behelligen foll. 1279. Gin nt ift vom 3. 1280 in die S. Agnetis 2).

bieberichter enticeiben gwifden Bolfenrobe und Eren: 1294 Bogt in Rornern. 12943). -- Die Gebrüber hermann und , Berrn b. Pleffe, propociren auf ben Musipruch bes Dechan: 1320 eifter Conrad gu Beiligenftadt, Bildebrand und Jans arbenberg bei Streitigkeiten mit bem Rlofter Bolfenrobe.

bei merkwürdige Falle tommen in zwei aufeinander folgenben por. Beinrid, genannt Greve, Beinrich Beffe, Theo: 8, genannt v. Billebben, batten einen conversum bes Rlo: lfenrobe, Dietrich, genannt v. Erfurt, bei bem Bolge Gun= morbet. Gie gingen in fich, unterwarfen fich mit Frauen und bem Rlofter und verfprachen, bag je ber altefte ber brei Kamifund Bache auf emige Beiten bem Rlofter opfern wolle. Dar: It Benno, Berr von Glatheim, eine Recognitionsurfunde 12 XVI. Kal. Maji 2). - Den 2ten Rall entfcbieben als

1312-1313

brig. Dr. Ard. Nr. 51, 52.

drig. Dr. Ard. Rr. 67. Sch. u. Rr. 1. c. S. 769, Rr. 45.

drig. Dr. Ard. Nr. 109. S.d. u. Rr. I. c. S. 776, Nr. 66.

drig, Dr. Ard. Nr. 205. Sch. u. Kr. I, S. 794.

drig. Dr. Ard. Nr. 183. Sh. u. Kr. I. c. S. 788, Nr. 99.

Die Gebrüder Sans und Tegel Jurgen lagen in Streit mit 1449 Rlofter, und hatten einen Bruber und Priefter, Cord Bech : gen im Streit ermorbet. Um bie Cache auszugleichen, ericbie-Die Rlofterbrüber Bermen van ben rone und Br. Sinret ammer mit voller Macht bes Abtes Binter v. Bolferobe bei mbel v. Beltem, Ritter ju Borneborg, und biefer beurkundet, eine Ausfohnung mit ben Berbrechern fattgefunden. 1449 an fonbage por egiby 1).

Babrent ernfter Streitigfeiten bes Rlofters wie es icheint mit 1474 Lino v. Linden und feinem Bruber Beinrich, in welchen ber Dof Dagnus v. Silbesbeim thatigen Beiftand leiftete, fielen bie te bes letteren in bas Dorf Binber, benen von Linden geborig, erfclugen einen Anecht, Curd Doring, brannten bas Saus Benicke harings ab und plunberten. Das Rlofter entschädigte bie ren v. Linden mit einer Gumme Beld und ftifteten eine emige Te für Gurd Doring, womit fich bie Betren v. Linden gufrieben aren. 1474 an G. Jacobstage 2).

Einen eigenthumlichen Streit batte bas Rlofter mit Becgell 1529 Iffen. Guntber b. Jungere, Graf von Schwarzburg, Bert Arnftadt und Sonderebaufen batte 700 Kl. bei bem Rathe gu blhaufen niebergelegt. Darauf machte bas Rlofter als ein Erbe, woud Becgell Unfprud. Bergog Georg v. G. beftellte Lit= ich v. Berterbe Dr. jur., Gittich von Berlips (-lepich), tmann gu Galga und Philipp von Rubisfch, Amtmann gu rbeleben Die Frage ju enticheiben. Diefe fprachen bem Rlofter Rl. gu, womit fich beibe Theile gufrieben erflaren. 1529 Freitag 5 Andreae Apostoli tag 3).

Merfwurdig mar ein Streit zwifden bem Rlofter und Reinbarb 1533 Saufen burd feine Beranlaffung. In Großenpalnbaufenn te fich ein Dann erhangt und mar in bem angrengenben Gebiete Rloftere eingescharrt worben. Darüber beschwerte fich ber 21bt es fnupften fic baran Fragen über bie Berichtsbarfeit in bortiger gent. Darüber entschied Mattis Pottinger, Schöffer ju Bei-

<sup>2)</sup> Drig. Dr. Ard. Nr. 281. & d. u. Rr. I. c. S. 817, Nr. 153.

<sup>3)</sup> Drig. Dr. Ard. Rr. 288. S d. u. Rr. I. c. S.

<sup>3)</sup> S d. u. Ar. 1, c. S. 830.

Benfee mit Beifigern: bag ber Todte ausgegraben, entweder in Gerichten bes Geren v. Saufen begraben ober verbrannt werden fo bie Frage über bie Gerichtsbarkeit aber möge Herzog Georg entit ben. 1533 1).

## IV. Abgaben.

richten; an die geistlichen Oberhirten mochten sie wohl die allgen üblichen sein; Abgaben von erworbenen Gütern blieben wohl die al wenn sie nicht ausdrücklich erlassen wurden. Nur einer außerort lichen, und zwar bedeutenden, wird erwähnt, dies war 1529 die berung Herzog Georgs vom Aten Theil der Klostereinkunfte, als trag zum Kriege gegen die Türken. Die Gegenvorstellungen des blieben unberücksichtigt und das Kloster zahlte zuerst 75 alte Stad Groschen und 7 alte Pfennige. 1530 die Lunae post Dorothean Zum 2ten und 3ten male 150 alte Schock, 25 Groschen, 4 alte Pfenim Jahr 1532 2).

### V. Beamte.

Die Zahl der Beamten des Klosters blieb sich mahrscheinlich gleich, sondern stieg und fiel nach der Größe des Besithtums; bi henden Oberbeamten aber waren, wie in anderen Klöstern: Prior, Subprior, Cellerarius, welche den eigentlichen Convent ten und meist neben dem Abt als Convent aufgeführt werden. diesen kommt 1255 ein Portarius, Camerarius, Cantor, Burst Im Jahre 1303 werden folgende Beamte genannt: Abt, Eubprior, Cellerarius, Camerarius, magister versorum, Furnarius, Custos, Portarius; 1434 erscheint no Großkellner. Uns genügt solgendes Berzeichnis der Abte, denn nur hier und da ausgezeichnete Mitbeamte beifügen wollen:

- 1) Engelbertus, zuerft 1144 genannt, 1206 finden wir al nen Rachfolger:
- 2) Rubolf (Gd. u. Rr. l. c. G. 755. Goultes II, G.
  - 3) Alboldus, 3. 3. des Abts Gottfridus von Georgenthal, f. 1197 u. 1209 por.

<sup>1)</sup> Drig. Dr. Ard. Rr. 304. S d. u. Rr. l. c. S. 830, Rr. 181.

<sup>2)</sup> Sh. u. Rr. l. c. S. 830. Brudner l. c. 1, 3, S. 249; IV. 2

- 4) Bernbarbus. 1225.
- 5) Albertus. 1255. Dithmarus, Prior, Otto, Portarins, Ortwinus, Camerarius, Theodericus, Cantor, Bafilius, Burfarius.
- 6) Dithmarus. 1268, wird noch 1303 genannt und mit ihm Hermannus, Prior, Ernestus, Subprior, Gotfridus, Rellermeister, Conradus, Kämmerer, Albertus, magister operis, Theodericus, magister conversorum, Guncelinus, surnarius, Ludewicus, Custos, Johannes, portarius.
- 7) Triebericus. 1292.
- 8) Bifelerus. 1320.
- 9) Bordarbus, 1324.
- 0) Senricus. 1353, 1359.
- 1) Hermannus de Spangenberg. 1365.
- 2) Heinricus de Thuna. 1392. Sermann, Prior, Rico:
- 3) Dicolaus Chend. 1411. 1416.
- 4) Bintherus. 1429, 1433, 1434, 1438, 1444. Ricolaus, Prior, Genricus, Unterprior, Germannus, Großtellner, Johannes, Burfarius.
- 5) 3ohannes. 1468 (1500, 1509).
- 6) henricus. 1473. 1488.
- 7) Ricolaus Seberus. 1498. Fredericus, Prior, Sensticus, Subprior, Senricus, Großfellner. Diese Beamten verlaufen: Henrico Godoen J. U. Doctori... ejusque testamentariis XVIII florenos Rhenanos annui census, pro CCC florenis summae capitalis 1).

Im Jahr 1524 wurde diefer Nicolaus zum Abte in Baldich fen, Baldfaffen erwählt, nahm die Bahl an und refignirte
beffen Folge auf das Klofter Bolkenrode. In Auftrag des Abts
in Altencampen, Henricus, hatte der Abt Conrad von Hersitehaufen bis dahin das Geschäft geleitet, und veranlaßte auch
in eine Neuwahl in Bolkenrode. Zu diesem Zwecke wurden, nach
orschrift des Baster Concils, die Beamten, Prior, Subprior, Celcarius und andere Bahlberechtigten vom Abt Nicolaus zusam-

<sup>1)</sup> Sch. u. Rr. I. c. 824, Nr. 168.

menberufen und es erschienen die Brüder: Gangolffus, Pi Johannes, alter Abt, Johann Karnstadt, Johann Ste liß, Hermann Werner, Subprior, Johann Konemn Conrad Selman, Daniel, Cellerarius, Ricolaus Hi schucher, Andreas Schabeberd und Johann Knochen. diesen nun wurde Georg Ludolffus zum Abt von Boltenens wählt. — Noch 1526 bestätigte ihn Guillermus Abbas Cis (Cisteaur): "Ex Cistercio die undecima mensis Aprilis 1526)

Wenn nun auch Abt Nicolaus erft 1524 als regelrecht en ter Abt v. Baltfaffen auftritt, muß er boch icon 1500 und feine Stelle als Abt in Bolfenrode nicht mehr verfeben haben; in biefen Jahren ericeint urfundlich:

- 18) Johann wohl berfelbe oder ber folgende Abt, ber in be funde von 1524 als ,,alter Abt" genannt wird. 3ft et Johann, welcher unter bem Ramen:
- 19) Johannes Falbrecht 1510 auftritt? 1516 hatte er nirt, nach einer Urfunde bes Abtes Geinrich von Alter pen 2), und als "noviter electus" erscheint
- 20) Abt Ricolaus; ob ber Dbige, vielleicht als Bicar?
- 21) Georg Ludolffus tommt zuerft 1529 bor, ale Rach des Abts Nicolaus (f. o.), wird 1526 vom Abt Guiller "Abbas Cistercii" bestätigt. Er ftarb als letter Abt 154 11. Jan. in Muhlhausen 3).

Nach feinem Tobe fammelte Christian Schmibius, Di mehrerer Fürsten und Senator in Mühlhausen, seine Roftbarkeiten besten Rleider in einer Rifte mit ben Privilegien und überschick bem Besehlshaber von Sach senburg, Georg Bigthum. Aus wurde wenig gefunden, ob man gleich wußte, daß er eine betrat Summe baaren Geldes, viele silberne Gefäße und andere Roftbar besessen hatte. Wir kommen bei der Geschichte des Rlosters n darauf zuruck, sowie auf den vormaligen Abt Ricolaus, ber wie es scheint, nicht von seiner alten heimat trennen konnte.

<sup>1)</sup> Drig. Dr. Urd. Rr. 301, 302. Sch. u. Rr. l. c. S. 827.

<sup>2)</sup> S d. u. Ar. l. c. S. 829, Nr. 178.

<sup>3)</sup> S d. u. Rr. 828, Rr. 174.

## VI. Gefdichtliches. - Auflöfung.

Die Rlofterbewohner famen icon bald nach ber Stiftung ihres ereins in boben Ruf ihrer Frommigfeit megen und burch Die Strenge, it welcher fie ihre Orbenspflichten übten. Dan fuchte fie fur neu geiftete Rlofter ju geminnen, wie j. B. in Reiffenftein, Lodum 1), Balbfachfen, mabite auch mobl ben Abt zu gleicher Burbe und geattete ihnen Ginfluß auf bie Abtsmablen, und fo barf man fich nicht undern, daß felbit ber bobe Abel feine Glieber in biefem Rlofter unraubringen fuchte. Gelbft Bunbertbater fehlten nicht. Pater Rayund verblendete 1195 burch fein fraftiges Gebet ben Bergog 2Bil: elm v. Braunfdweig fo, bag er bas Rlofter, bor ibm ftebend, cht finden tonnte, um ben Markgrafen Albert v. Meigen gu fann. - Pater Giboldus hatte ein fo fraftiges Dl burch fein Gebet reitet, daß er bamit bem acht Jahre blinden Balten in Mublhaufen 18 Licht wiebergab. Die Frau bes Beheilten aber meinte, es fei bef= r gemefen, fein Bunberol mo anberebin ju fcmieren, benn jest laffe b ber Dann nicht mehr betrugen 2). Ja ben Teufel verftanben fie gu anbigen; als er einft einen ihrer Pfortner geholt, zwangen fie ibn ben-Iben bald wieder fallen gu laffen; fie faßten die Stelle mit Bittermert n, bor welchem ber Teufel folde Geben batte, bag er bie Befeffenen, ie man bier einftedte, augenblidlich verließ. Doch genug bes Unfinns, war bennoch bem Rlofter gunftig und gewiß eine ber Urfachen feines ach fenben Reichthums, welcher wieberum bas Rlofter gur Unterftugung er Urmen und Rranten befähigte, mas benn auch wirklich gefchab, nie bie Erbauung ber Remnate beweift (f. o.).

Durch dies alles erwarb fich unfer Klofter auch die Gunft der andesfürsten, der Landgrafen von Thüringen wie der fachsischen Fürsen bis auf Herzog Georg, der es auch nach der Reformation bis zu inem Tode erhielt und schütte.

Landgraf Ludwig III. († 1149) fcentte 60 Mart Gilber jum ufbau bes Rlofters.

<sup>1)</sup> Als Wilbrandus Graf v. halvemunt 1130 bas "monasterium Luccense" Braunschweig gestiftet, erbat er fic vor allem ben Abt Cifart aus bem Rlofter olfenrobe. Sch. u. Kr. l. c. S. 753, Nr. 8,

<sup>2)</sup> Brudner I. c. S. 235 f.

Landgraf Lubwig IV., ber Giferne († 1172), ichentte und 6 Pferbe, bas Land gu bebauen.

Landgraf Ludwig V. († 1192) ichentte bem Rlofter 70 I Unterftugung bes Convents und gur Berforgung ber Armn

Landgraf Germann (+ 1215), der bekannte Gonner, b ter feiner Zeit, ließ ben gleichgefinnten Abt Gangloff v. robe oft nach Gifenach holen, um Theil zu nehmen an ben L pfen ber Dichter, Die er von Zeit zu Zeit veranftaltete.

Landgraf Friedrich b. Strenge ichentte bem Rlofter Gifenach gegoffene Glode von 14 Centnern.

Landgraf Balthafar wies bem Rlofter 12 Mitr. Roden aus bem Reinhardsbrunner Sofe zu Langenfalza an, zum L ben für die Armen am Balthafar-Tage 1). — Andere Gnat gungen ber Fürsten find im Abschnitte von ben Erwerbunge then; von ihren Streitigkeiten und ben gerichtlich entschieden feligen Angriffen f. v.

Das Klofter litt viel in den Kriegen des Landgrafen Alb feinen Sohnen, durch König Abolfs Heer; wir saben oben, Adolf bemühte, dem Kloster den Schaden zu erseben. — 15 der Abt vornehme Gaste, deren Knechte so unvorsichtig war Feuer ausbrach und das Borwerf nebst den Mönchszellen z Ein ähnliches Unglud brohte 1433 dem Kloster. Abt Winth ben Landgrafen Friedrich in Thamsbrud besucht und kam zecht nach Bolkenrode zurud. Hier schlief er auf dem heimli mach ein, das Licht ergriff Brennstoffe und es entstand ein Brwelchem der Abt kaum gerettet werden konnte, allein in wenig ben brannte das obere Stock der Abtei nieder. Im Jahr

10. August gundete der Blit bie Scheunen und Stalle im i an, welche abbrannten. — Am verderblichsten wurde ber Ba

1525 bem Rlofter. Die Bauern zehrten nicht allein alle Borrathiverschleppten fie, sondern auch die Thurme der Rirche wurdigeriffen, die Gloden zerschlagen, die Gebäude schwer verwurfunden und Briefe zerriffen oder verbrannt; endlich bei ihrer hingen fie vier Monche an einem Ruftbaume auf. Doch wurde

<sup>1)</sup> Brudner l. c. &. 250.

vieder hergestellt, fo baß 1535 Diebe aus der Rirche goldene und me Gefäge rauben konnten 1).

Die Erhaltung bes Klosters nach bem so verberblichen Bauernse war nur allein bem eifrig katholischen Herzog Georg von S. erbanken, boch begann er eine strengere Aufsicht auf das Kloster den. Zunächst zog er es zu Beiträgen zum Türkenkriege herbei zwar mit dem 4ten Theile des Klostereinkommens und der Abt te sich fügen, trot seiner Protestation. Das erstemal zahlte er 75 sexagenas veteres, 12 grossos, 7 numos veteres. Zum und 3ten Termine 150 sexagenas, 25 grossos, 4 numos veteres Jahre 1532. Im Ganzen 1717 sexagenae veteres, 4 numi, o hallenses. Zu dieser Abgabe mußten beitragen: Bolkenrode, vertstädt, Osterkörner, Botten, das Hospital und die Präpositur Jalza, Mähler u. s. w. 2).

Roch erufter murbe bie Stellung bes Rloftere 1536. Es ericbien ora v. Breutenbad, Ordingrius, in Abmefenbeit bes Dr. Delv. Dffa, ale Abgeordneter bes Bergoge Georg und forberte ben Georg auf, Die Rleinobien, Die nach bem Bauernaufftand noch a geblieben, nach bem mit ber Turfenfteuer an Die fürftl. Ranglei ichidten Bergeidniffe, im Rlofter aufzubemahren. Die Driginglien ber Privilegien und aller anbern Briefe über bie Befigungen bes fters, über erbliche und wieberfaufliche Binfen, folle er abichreiben n, ju einer bestimmten Beit in einen Raften paden, auf bas Schloft Leipzig) ichiden, wo fie in einem dazu bestimmten Gewölbe niederht werden follen. Die vidimirten Copien follen in bas Rlofter gufommen. Desgleichen foll und will ber Mbt ein genaues Invenum aller liegenden Grunde, Ader, Solgungen, Teiche, Lebn und re Befälle nicht ausgeschloffen, anfertigen. überbem foll und will Abt auf Montag nach Quasimodogeniti mit ben Urfunden 100 ben in Gold ober Gulben : Grofchen in ben Raften legen; im folen Jahre, b. b. im Jahre 1538, an bemfelben Montage foll er Bulden in benfelben Raften einlegen, im Jahre 1539 300 Bulben, Jabre 1540 400 Kl., im Jabre 1541 aber an bemfelben Tage Bl., und bon ba an foll ber Mbt an bemfelben Tage jahrlich 500 in ben Raften einlegen. Dieg bewilligte ber Mbt und verfprach 1) Brudner I. c. I, 3, S. 257. 2) Sch. u. Sr. I. c. S. 830, Dr. 79.

noch, bas Bebolge nicht zu vermuften, befiegelte bie Urfunde teridrieb fie. Leipzig Dienstag nach Simonis und Jube 153 Diefe Opfer ichienen noch ju gering. 3m Jahr 1538 verb bie fürftlichen Commiffarien: Sitarine, Abt und Ardibi "Rempnib", Georg v. Breitenbad, Amtmann und De au Leipzig und Delchior von Dffe von neuem mit bem Abte und verglichen fich mit ibm auf folgende Beife. Beil ber gewirthichaftet, foll er bie Bermaltung ber Guter auch ferner b foll fie ferner gut vermalten, für ibre Erbaltungen forgen, b bie Solgungen iconen, feine Schulben machen, nichts verpfan fonft entfremben, fonbern fort und fort beffern, Die Sausbaltu verforgen, bem Landesfürften Die fdulbigen Dienfte leiften nachsten Ratharinentag foll er 100 %f. auf Montag nach Qu geniti, nachftfolgend 400 Kl., an bemfelben Tage 1540 aber im 41ften 600 Ml., im 42ften Jabre 700, im 43ften Jabre und 800 Fl. in guter Munge gablen nach Leipzig, in ben porgenom ften. Endlich foll ber Abt bie Gebaube mobl und in baulide rung erhalten. Sangerhaufen, am Tage Martini 15382).

Alle diese Einrichtungen, so klug und vortheilhaft sie Fürsten sein mochten — ob das Kloster bei solchen Anforderung hatte sortbestehen können, ist wohl eine andere Frage — nahmen Ende mit dem Tode ihres Urhebers; Herzog Georg starb d. 1 1539 und hatte seinen Bruder Heinrich, den Freund und Beder Resonation, zum Nachfolger. Dies regte natürlich be Bolkenröder und ihre Angehörigen auf, wie man aus einen sieht, welchen der Probst zu Salza an den Abt von Bolkenröder, als Herzog Morit von S. mit seiner Gemahlin und Gesolge in Salza erschien: "Rach Abschenden der Fürsten wanheben zu visitiren." — "Major pars populi timet de malo Aber populus communis Jubilirt und spricht: Dy obermenster sen und monich seyndt komen. Man würdt aber das hantweilegen." Der Brief ist von Montag post vincula Petri 1539.

<sup>1)</sup> Drig. Dr. Arch. Rr. 305. Sch. u. Kr. 1. c. S. 831, Rr. 182. ner 1. c. 1, 4, S. 29.

<sup>2)</sup> Drig. Dr. Ard. Ar. 307. Sch. u. Kr. I.e. S. 832, Rr. 183. ner l. c. l, St. 4, S. 30.

Db und welche Berhandlungen ichon bamals mit ben Klosterbemern geführt wurden, ist nach vorliegenden Quellen nicht klar.

5 Brückner (1, 4 S. 31 wahrscheinlich aus Baumeisters x.) erklärten schon 1559 einige Mönche evangelisch zu werden und ben- und Schuldienste zu übernehmen; andere packten ihre besten ben und Documente zusammen und zogen aufs Eichsfeld in das ser Reiffenstein, wo sie gut aufgenommen wurden, benn sie brach"500 Goldgulden und genugsame Bictualien mit". — Die Einmer von Körnern, die sie hinfahren sollten, spannten die Pferbe aus
ließen die armen Mönche 2 Meilen von Duderstadt im Felde sigen.
Wahrscheinlich machten sich die Brüder aus dem Staube, bevor das
zewitter über Bolkenrode ausbrach.

Im folgenden Jahre 1540 "vff ben Freitag nach trinitatis" erenen endlich: Heinrich v. Schleiniß, Melcher v. Kobleben
Sebastian Pflugk, als Sequestratoren des Herzogs Heinb v. S. in Bolkenrode. Zunächst stellte sich heraus, daß der Abt
rem Bersprechen zu Sangerhausen, am Tage Martini 1539 (f. o.)
t nachgekommen und 900 Fl. schuldig geblieben war; seine Entildigung erschien nicht genügend, ihm wurde bedeutet, die 900 Fl.
bzuzahlen, mit der Bemerkung, daß im entgegengesehten Falle seine
rsorgung "sovhel weniger stadtlich folgen, und Imn zu ungnade
hen werde."

Im Rlofter lebten: Georg, Abt, Gangolffus, Prior, 30anes Ciriaci, Senior, Augustinus Wegtbren, Heinrich
olff, Tomas Fungt, Bolgmarus Taube und ein Convers
hannes Kerth, ein armer gebrechlicher Mensch. Dazu tamen
Rlosterbeamter in Bolstedt, damals nicht gegenwärtig, Ricolaus
kschuch zu Schwerstedt, Stephan Sarberger, Propst zu Salza.
t der jüngern Brüder wurden mit geringen Summen abgefun:
von sieben derselben liegen noch die Quittungen von 1542 und 43
, leiber in dem mir vorliegenden Berzeichnisse der Bolkenroder
g.-Urk. im Dresdner Arch. (323 St.) ohne Angabe der Summe. —
Abt erbat sich den hof zu Schwerstedt mit 30 Gimern Bein
"hargell", 6 Acer zu Feuerwerk, Bauholz aus der Rlosterwals
g. Dagegen wies ihm Herzog Moris v. S. 1543 d. 26. Febr. den
sterhof zu Mühlhausen an, mit 21 Fl. Jahrzins zum hofe gehörig;

besgleichen 129 Fl. auf 2 Termine, auf bas Umt Salza, zusammer also 150 Fl. auf lebenslang 1). Doch muß er sich schon im Jahr vorher in Mühlhausen aufgehalten haben, benn Kaiser Karl V. besieht 1542 Spirae 29. Martii bem Senate in Mühlhausen, ben Abt zu schi hen 2). Dieser lette Abt starb 1545 ben 11. Jan. (f. o.), man erwar tete baares Geld, goldene und filberne Geräthe in seinem Nachlasse zinden, sah sich aber getäuscht; das, was man an Kostbarkeiten un werthvollen Ornaten sand, legte Christian Schmid, Quaftor, in ein Kiste zu ben Urkunden und Privilegien und schiedte sie dem Borstan von Sachsenburg, Georg Bisthum. Die alten Mönche: Jo. Sir ria cus, Bolfius, Weckebreh und Functius, welche, wie escheint, vom Abte unterhalten worden waren, beschwerten sich bei fing zog August über die Verwandten des Abts, die ihnen erklärt hatten jener habe nichts hinterlassen, und baten um Unterstützung. Der Erfolg ist unbekannt.

Inzwischen hatte wohl auch Balbsachen ein gleiches Schickel be troffen wie Bolkenrobe, boch scheint fich ber und wohlbekannte Ab Micolaus Seber bester vorgesehen zu haben. Ihm verlieb 1544 Gerzog Morit bas Rloster Bolkenrobe pachtweise auf 6 Jahre sin jährlich 1000 Gulben-Groschen unter ber Bedingung, es in Stand zu erhalten. Als in ber brüderlichen Theilung zwischen Morit und August bas Rloster an lettern fiel, wurde dieser Bertrag mit einigen Beränberungen erneuert. Merseburg, Sonntag Trinitatis 1544 3). Er soll sich endlich nach Ersurt zurückgezogen und sich bort verheiratht haben. Wann er starb, ist unbekannt 4).

Endlich murbe bas Rlofter in ein fürfiliches Amt vermanbelt, all beffen erfter Amtmann 1540 Georg v. Gering genannt wirb 4) 1)

<sup>1)</sup> Drig. Dr. Ard. Rr. 322. Sch. u. Ar. L c. S. 833 f., 836.

<sup>2)</sup> Grafhof l. c. S. 20. Sch. u. Rr. l. c. S. 836.

<sup>3)</sup> Rubolphi, G. D. II, G. 274 f.

<sup>4)</sup> Brudner l. c. 1, 3, 6. 252.

<sup>5)</sup> Brudner l. c. I, IV, S. 36. Rubolphi, G. D. II, S. 275,

<sup>\*)</sup> Gin weiterer Abichnitt biefes Auffages "Die Erwerbungen und Befipungel bes Klofters Bolfenrobe" wird im Iten heft bes VIten Banbes folgen.

# XI. Miscellen.

v.

1.

## Schloß Berga und feine Befiger.

In bem romantifden Glfterthal unfern ber alten Stabt Beiba at fic unter andern mannigfachen Bergformationen ein ichmaler ruden bor, welcher nach Rorben mit einer fleinen Sochebene gunenbanat, aber nach ben brei anbern Geiten ziemlich fteil abfallt. füblicher Auf wird faft von ben raufdenben Bellen ber Gifter ift, Die Abbange aber, an benen fich mehrere Pfade gur Bobe en, find von malerifden Baumgruppen beschattet und mit reigen: Unlagen gefdmudt, welche ben gebilbeten Gefdmad und ben n Raturfinn ber Befiger beurfunden. Der Ruden tragt bas ausinte Schloß Berga, fruber Drifelfen genannt, beffen Form wie es bei ben meiften alten Bergichlöffern ber Kall ift, eng an inien bes Bergs anschließt, nach Rorben breit fich binlagernd, Guben zu immer mehr fich verengernd und in einen fpigen Binauslaufend. Gin burch feine Dimenfionen imponirendes neues loggebaube, balb nach 1760 aufgerichtet, tritt une brei Stodte boch entgegen, wenn wir uns von Rorben nabern, mo bor re ein breiter Ballgraben Die einzig angreifbare Geite bedte. fer ift langft ausgefüllt und fo burchichreiten wir fofort ben von m alten Bau noch übrigen an 50 Auf tiefen gewölbten Thorm, wo fich uns ber Blid eröffnet in ben langen fcmalen Sof, beiben Geiten von Gebauben eingefchloffen. Rur bie Umfafismauern find uralt, theilmeife auch bie Funbamente ber Saufer, ben Gebauben aber bat blog ein einziges nach Dften blidenbes Sabrhunderte an fich vorüber fcreiten feben. Das Meifte bat

Die Grundung ber Burg fällt ohne Zweifel in Die Beit ber langgen Rampfe amifden ben Gorben und Germanen, mabrend mels To viele Schloffer an ber Gaale und ben benachbarten Fluffen anben, aber einer biftorifden Ermabnung von Berga begegnen erft unter Raifer Beinrich V., welcher ben thatfraftigen Grafen precht von Groitich als Gefangenen auf ber Burg Drifelfen been ließ. Mus biefem Umftanbe lagt fich mit giemlicher Bewißichliegen, daß die Burg ein Reichslehn mar 1). Bu berfelben rte ein fleiner Diffrift, Pflege genannt, welcher außer bem am liegenben Berge mehrere benachbarte Dorfer und Sofe umfaßte, Albersborf, Clobra, Culmisich, Dittersborf, Drachsborf, Gula, enborf, Martereborf, Dolbiden, Unter : und Dbergeißendorf, tereborf, Bidra. Alle erfter urfundlicher Befiger bon Berga erat ber Ubnberr bes reußischen Saufes Seinrich ber Reiche, it zu Beiba und Plauen, welcher 1193 bas nabe Rlofter Dilart ftiftete. Rach faft 200 Jahren mablte Seinrich ber Rothe, t von Beiba, Berga ale Refibeng 1373 und nannte fich Berr Berga, als er die Stadt Sof mit bem Regnitland an den Burg-Friedrich von Rurnberg verfauft batte. Bald nach 1400 ge= te Berga burch Rauf an bas Bettinifche Saus, worauf bei ber eipzig 1411 abgefchloffenen Theilung Bilbelm ber Reiche a erhielt und fobann einer anbern Linie ber Boigte von Beiba eben gab (angeblich als Taufchobjeft gegen bas lette Drittel von ba). Der neue Berr, Beinrich ber Jungere von Beiba und ja verlieh bem Dorfe Berga Markt - und befdrantte Stadtge= igfeit 1427 2) und farb bald barauf, fo bag ber Bebniberr Berga

<sup>1)</sup> Db es wirklich herren v. Berga als Reichsvafallen gegeben habe, wie mer, Geschichte bes Boigtlandes S. 502 behauptet, ift sehr zu bezweifeln. gftens durfte er fich nicht auf heinrich v. Berga berufen, welcher 1282 307 vorkommt, ba dieser nur als Burgmann der Boigte zu betrachten ift, wie effen untergeordneten Stellung hervorgeht.

t) Limmer a. a. D. S. 810 gibt einen Auszug aus bem Privilegienbriefe, r manches Intereffante entbalt. Rach beffen Behauptung (S. 808) batte erich Berga erft in demfelben Jahre erworben, was wir bezweifeln muffen. — em, daß die Privilegien der Stadt mehrmals confirmirt wurden (1457, 1475, u. f. w. f. Limmer S. 812) veranlaßten fie doch manche Prozesfe mit der

an bie in ber Dabe beguterten Rifolans, Sans und Loren Bolfereborf fur 3830 Gulben verfaufen fonnte. Diefe bewohnte bas Golof, wie es icheint in gefdiebenen Burgit bunbert Jabre, bis bie Bruber Jobft, Johann Georg un ftopb v. 28. (1532 belebnt) ibre Guter in Berga, Dracht bereborf, Berneborf u. f. w. an Bolf v. Rotteris, Re Beimar, veraugerten ober icon an beffen Bater Baltbafo mas wir nicht mit Bestimmtheit miffen 1). Bereits 1595 v Bolf und Bermann v. Rotteris Die Befigung fur 1 an Daniel b. Babborf, Rurfurftl. Rammer= und Be Dresben, welcher bie Guter Reibenberg, Lichtentbann, E Comiebebach, Burgbad und Dela befag. Diefem folgte Bollrad v. Babborf 1615-1644, melde von ben I bes breifigjabrigen Rrieges viel ju leiben batte, Diefem Georg v. 2B., 1644 - 1681, Martgraff. Branbenburg. meifter und Banbeshauptmann in Sof, barauf Jobann v. 28. 1681 - 1701, Bergogl. Sausmaricall und Umteb in Gifenberg, auf Berneborf, Dittereborf, Albereborf un borf. Deffen vier Cohne befagen Berga gemeinfam bis 1 Johann Georg v. 28. Burft! Unhalt. Sofmarfcall, a wit (bei Greig), Burgbach und Dela bas Gut Berga f Gulben und 1500 Gulben Inventariengelb allein übern ftarb 1758 gu Dreeben und vermachte Berga feinem B Schwiegersobn Chriftian Beinrid v. 28., Rurfurftl. R mann bes Reuflatt. Rreifes und Sofmeifter, auf Sobeno bis 1799. Deffen jungfter Cobn, Chriftian Kerbinan Bergogl. G. Both. Rammerberr befag Berga bis an feinen 3

herricaft auf bem Schloffe, welcher bie gange Gerichtsbarfeit guftanb bas Recht hatte, ben Burgermeifter und zwei Beifiger zu bestellen, getabt noch zwei andere mablte. Gin Rezes mit Daniel Georg v. und Gottfried v. Wolfersborf machte 1665 ben Streitigkeiten ei

<sup>1)</sup> Bei bem Berfauf haben fich bie Bertaufer einen Antheil von Bere ten, wie ein Echnbrief in bem Grofberzogl. Amtsarchiv zu Weiba barth chem Gottfried v. Wolfersborf zu Markersborf mit feinem Anth-Berga 1624 belehnt wird. Wahrscheinlich bezog fich biefes nur auf welche bis in die neueste Zeit beiben Familien gemeinsam angehörten.

Babborf, Staatsminister und Geheimerath zu Beimar Ercels , welcher seit einer Reihe von Jahren ebenso bas höchste Bersen unserer erhabenen Landesherren, als die allgemeine Liebe und erhrung des Boltes besitt.

Die Familie v. Wahdorf gehört zu den altesten Geschlechtern beiringens und bes Boigtlands. Als uralten Stammsit haben wir gleichnamige Dorf bei Blankenburg anzusehen, wo noch jeht ein stlich Schwarzburgisches Kammergut eristirt. Der Ritter Constitut Schwarzburgen Genacht Sizo eine Schaftrift bei Blankenburg und Quittelsdorf, noch jeht dem Gute zu Bahdorf zusteht, woraus flar hervorgeht, wer genannte Conrad auch wirklich Besitzer des Dorfes B. war. In solgenden Jahrhunderte siedelte die Familie in das Reußische Gest nach Alten ge seeß über 1) (östlich von Leutenberg), wo sie einen deutenden Gütercompler erwarb, Lothra, Steinsdorf, Reubeuthen 393), Beitisberg, Lichtentanna, Reidenberg, Erkmansborf, Eriss

<sup>1)</sup> Gin 3weig blieb in ber Rabe ber alten beimat gurud, nemlich in Schwarga Birbad (Dber- und Unterwierbad) und murbe von ben bennebergifden Gramit Birfenhaide belehnt. Das Bergogl. Ardiv ju Gotha bemahrt ben De-15 über Birfenhaibe von Beinrich v. 2B. ju Birbach und Schwarzau, nach ber Mehnung burch Georg Ernft v. Benneberg d. d. Daffelb b. 2, Mug. 1582, beegt. Dleußingen b. 1. Dai 1606 und Meiningen b. 15. Jan. 1611, Seinrich v. 28. Birbad und fein Bruber Goorg Bollrad gu Comarga murben in Meininb. 1. Det. 1628 belehnt, endlich Chriftoph auf Steinsborf und Schraplau feinem Bruber Bollrab ju Derblingerobe, nach bem Tobe ihres Bettere Chri-Dob Bilbelm ju Schraplau, Meiningen b. 20. Nov. 1649. Diefe Urfunden Dabnen, baf fich Birtenbaib vorber in dem Befig ber v. Engenberg, v. Gnnritebt und v. Thuna befand. Reverfe ber Bruber Lop, Edbard, Georg, tto Erhard und Log v. Engenberg über Birfenbaibe von 1421, Edbarbs te feinen Cohnen Chriftoph, Friedrich und Ludwig, fowie Dtto's mit nem Gobn Dito von 1449, fobann Reverfe ber Bruber Seinrich, Burtarb und bane v. Synberfiedt von 1459, ber Bruber Beinrich und Gun. ber von 1482, bann ber Bruber Gunther, Jan und Sans (Beinrichs Sobne) von 1496, enblich ber Bruber beinrich und Caspar (Cobne von Sans) on 1560 befinden fich in bem Bergogl. Ardie gu Gotha. Bgl. auch Brudner, unbestunde von Meiningen G. 654, 657.

pendorf, Burzbach, Dela, Schmiedebach und Bickendorf.
Zweige verbreiteten sich über die benachbarten Länder (z.!
Berga, wo sie die oben erwähnte Pflege nebst Hobenölsen bei die Nähe von Plauen nach Sprau, Jößnig, Reuth und Ru in das Mansfeldische nach Schraplau u. s. w.) oder ließen su Verne, wie in Oftreich, Baiern und Elsaß nieder. Die Ge ordnung und Erbvereinigung 1), zuerst aufgestellt von L v. B., Abt zu Bürgel 1394, darauf umgestaltet 1544 un mehrsach erneuert, athmet die Gesinnungen altdeutscher Fro und Biederkeit. Die treue Sorge für das Wohl des gie Stammes spricht aus jeder Zeile und bei allem conservatioer ten an den Interessen des Standes stoßen wir nirgends auf b Engherzigkeit oder selbstzusciedene Einseitigkeit.

Die Familie zerfiel in drei Hauptlinien, von Alter Erdeborn und Crispendorf, von denen die beiden let schen find. Die Erdeborner begann mit Rudolf, Gräsifeldischem Marschall und regierendem Bormund († 1507), so haupt die Bormundschaft über die unmündigen Mansseldische in dieser Linie sast erblich zu nennen ist, und endete mit der des Geheimen Cabinets und Staatsministers Christoph & welcher 1719 in den Reichsgrasenstand erhoben wurde und 1: Die Crispendorfer dauerte von 1455 bis etwa 1600. Di geseeßer Hauptlinie spaltete sich wiederum in mehrere Zwelich Altengesech im e. S. (gegründet von Heinrich v. B. Stolberg. Marschall † 1442) 2), Jöhnih, Reuth (begon Bollrad v. B., einem tüchtigen Gelehrten und Kurfürstl.

<sup>1) &</sup>quot;Conderbare Willführ und Ordnung des abelichen Geschlechts Babborf im Boigtlande, sowol in Landern zu Meißen, Thüringen, Strafschaft Schwarzburg, Mansseld und Stolberg, auch unter den herren fen in Plauen, Leipzig d. 16. Marz 1626" wird in demselben Archive und ist abgedruckt in v. Schönbergs Nachrichten IV, S. 495—518. herren baben diese Ordnung zu wiederholten Malen consirmirt, und bei schlechtstage, die unter dem Borsibe der Familiensenioren gehalten wurde für genaue Beobachtung der Borschriften.

<sup>2)</sup> Noch 1517 ftiftete Beinrich v. 2B. eine Bicarie gu Mitengefeef Maingifde Suffragan b. 1. August confirmirte. Erlaut. Boigtland II, @

miffar + 1623), Erfmannedorf, Beitieberga, Lohra,

Die Familiengeschichte führt und eine Reihe bebeutenber Perfoneiten bor, wie mir nur furg anführen wollen. Debrere widmeten Dem geiftlichen Stande und gelangten zu boben Burben als Abte 1), pfte, Orbenscommentbure, Dechanten und Domberrn, fowie meb-Frauen als Abtiffinnen und Prioriffinnen genannt merben (natlich in Stadt 3Im, Gisleben, Saalburg, Burgel, Beigenfels . w.) 2). Undere bienten als Rrieger bem Raifer, bem Saufe So-Bollern ober fochten fur Benedig gegen bie Turfen, bie meiften aber men bei ben Rurfürsten und Bergogen von Cachfen, fowie bei ben nehmften Thuringifden Grafenbaufern angestellt. 216 Freunde there find zu ermabnen: Caspar (+ etwa 1536), Pfandinbaber Gieleben und als Mansfelbifder oberfter Rath Beforberer ber formation in Diefer Graficaft, Beinrid, Commiffar bei ber Rirs wifitation bon 1538, Bollrad (+ 1558), Pfandinhaber von dla und Burgel, ber mit Luther auf bem Reichstage in Borms Im breißigjahrigen Rriege fampfte Chriftoph Daniel († 1663) Dage und Stallmeifter bes großen Bergog Bernbard. Rach Berupilgerten Bollrad (+ 1569), Bebeimer Rath in Dresten, und tiftoph (+ 1562), Hofmaricall. Auch Bollrad Carl (+1716) weit gereift, benn er trat in Spanifche Rriegebienfte und verweilte Reibe von Jahren in Indien. Um Die Gefchichte ber Familie

<sup>1)</sup> Bollrad v. W. war 1394 Abt in Burgel, wo bessen Ressen Caspar David mit einer Wiese bei Beutbar und einer Fischerei bei Atbersdorf eine e gründeten, s. Thur. sacra p. 759. Auch Georg v. W. war Abt zu Bürstoß, Thur. sacra, p. 765, und gab dem Mitter Bollrad v. W. († 1536) tertebn. Den Grabstein des letzteren zu Bürgel mit den darauf angegebenen en erwähnt Thur. sacra p. 768.

<sup>2)</sup> Kunigunde v. B. wurde 1232 am S. Georgstage in Burgel als Ronne effeibet, Thur. sacra p. 766. Catharina war 1430 Abtiffin in Salburg, ene in Stadt 31m 1440, Thur. sacra p. 585, Catharine Priorin in Bel1525, beftige Gegnerin der neuen Lebre, worüber Luther bitter flagt, Maretha, lehte Abtiffin des S. Clarenfloffers in Weißenfels † 1570, welche fich d wohlthätige Stiftungen ein bleibendes Andenken gesichert hat. S. Wachsth und v. Weber, Archiv für die sach Geschichte. Leips. 1863, I, S. 117 ff.

machten sich verdient Bollrad († 1641) auf Schraplau, "eilf fürsten und Prinzen bestallt gewesener Hosmeister und Don als Gelehrter gerühmt, welcher 1630 ben Wahdorf'schen Stam in Kupfer stechen ließ. Noch mehr that Christian Peinris 1683), Kammerdirector, Hof: und Forstmeister in Greiz, weld sehr ausführliche Familiengeschichte verfaßte, die in mehreren Uten eristirt. Das Wahdorf'sche Wappen zeigt einen lattheilten Schild (gelb und schwarz) mit Büffelhörnern als Betran welchen Pfauensebern angebracht sind. Aus der Gleicht Wappenschilds und Nahe des Ursprungs glaube ich auf ei Stammgenossenschaft der Familien v. Wahdorf, v. Erdm dorf, v. Planig und vielleicht auch v. Bosau schließen zu

<sup>1)</sup> Muger Diefer Ramiliengeschichte (aus bem Schlofardive gu Berga ich bie Radrichten von Rothe, im 16. Jahresberichte bes Boigtland. Il forich. Bereins 1841 G. 56 ff. und im 18. und 19. 3abresbericht 1844 G. 52 ff., Limmers voigtland. Gefd., beffe, Gefdichte bes Schloffes burg. Rubolftabt 1820, S. 5, 18 f. und bie Rotigen ans bem Bergogt. @ Ardio, welche ich ber unermubliden Gefälligfeit und Gute bes herrn Ardio Bibliothefar Dr. Bed bafelbft verbanfe. Derfelbe bemertt auch, baf bi Bibliothed einen Driginalbrief Mpels v. 2B. an Bergog Georg gu Gadf feburg 1506) und mehrere Beiden prebigten ber Samilie v. EB. b Georg Friedrich auf Sprau, + 1679, Chriftoph beinrich auf ? + 1692, Georg, Sausmaricall auf Berga, + 1701, Seinrid, Geben in Altenburg, † 1751, Frau Agnes v. 28., geb. v. Chauroth, † 16 Mgnes Glifabeth v. 28., geb. v. Globen, + 1684, Mgnes Glifabet + 1699, Frau Chriftiane Margarethe v. MB., geb. v. Lufdmie, + Richt zu Gebote ftanben mir Seiferts, Abnen ber v. 28., Regensbu Kirchmaier, de antiquitate gentis W. Viteb. 1728, chenfo menia bei DRfc. "Siftorifd geneal, berald. Befdreibung bes Gefdlechts D. E." - W bemerte ich , bag bas Ronigl. Provinzialardie ju Dagbeburg Urfunden b Erasmus v. 23. 1513, über bie Bruber Rubolf, Gaspar, Boll Schraplau 1520, über Gaspar auf Lebersteben 1601 und Friedrich & auf Marienau 1618. Much in bem Erneftin. Communardio gu Beimar . mehrere Radrichten, fo uber Bottrab v. 28. auf Dornburg 1553 u. 54, u. Caspar ebenbaf. 1557-71. 1550 verfaufte Ernft v. 2B. an f. Bett bas Mittergut Reibenberg, welches icon 1559 an bie Familie v. Sparne Bert murbe. 1563 erregte bas Gut Dorflein einen Projeg gwifden Gaar Bettern. 1572 verficherte ber Graf von Mansfeld beinrich v. 2B. Manne bas Mmt Friedburg.

# über zerftorte Burgen 1).

IV. Sannede

im Bergogthum G. Gotha.

Un ber Rorbmeft-Ede bes Sabniche gwifden Dublbaufen und Gifenach erbliden wir auf malbigem Bugel bie Trummer ber Sannede, einer ber jungften thuringifden Burgen, welche Landgraf Balthafar jum Coupe feiner Grengen gegen Die Ginfalle ber Braunichweiger, Gidsfelber und Sterner 1592 ,auffdlua". (Co Rothe, Chronif, 6. 641). Diefe Burg, welche aus einem unregelmäßigen Biered befand und einen febr fleinen Raum einfcblog, befindet fich feit 360 3abren in ben Sanden ber Familie von Sopfgarten, nachbem Georg v. Sopfgarten, Gebeimer Rath und Maltheferritter, Diefelbe 1503 ole Unterpfand fur 1200 Gulben eingeraumt erhalten hatte und 1513 Damit belebnt worben mar, wie ber Revers in dem Erneftinifden Communarchiv ju Beimar barthut. Da bie vorherigen Schidfale ber Burg gang unbefannt find, theile ich einige Radrichten mit, welche fich in ben Land : und Markgraflichen Copial = und Regifterbuchern bes Ronigl. Ardive gu Dreeben ober in bem genannten Ardiv gu Beimar finden (W. C. bezeichnet).

1421. A. v. Garras betommt Sanned jum Unterpfand für eine Schuld von 800 &1.

1425. Wartburg, Sonntag nach Jacob. Apoft. Landgraf Friebrich verschreibt an Jacob von Wangenheim feines Bruders Friedrich

<sup>1)</sup> S. B. V, S. 273 ff.

v. 2B. Antheil an Sanned. (Auch ber Auflaffungsbrief Friedricht v. 2B. über bie Salfte von Sanned ift in einem andern Regifterbut eingetragen.)

1426. Landgraf Friedrichs Coulebrief fur Gans und Bed von Creutburg über 350 Fl. wegen ber "Boitei ju Sained", weder Coulb von ten Jahrrenten ber Stadt-Gifenach bezahlt werben fell

1437. Gotha Sonntag nach Laurent. Mart. Landgraf Friedrich übergiebt hanned an Claus und Jacob, Sohne Jacobs ten Bangenheim, für eine Schuld von 1000 Fl., ebenfo wie es Friedrich von Hopfgarten gehabt hatte.

1448. (W. C.) "Graf Bilhelm v. hennebergs Berichreibung Clausen von Bangenheim geben von wegen bes Schloffes Sanned, fe ber von Bangenheim vom herzog Bilhelm zu Sachsen pfandemil inne gehabt, baffelbe uff Jare zu gebrauchen".

1453. Rarl von Schidingen befommt Sanned.

1460. Thile von Geebach erhalt bas Umt Sanned fur 400 &L

1460. Sergog Bilhelm III. überläßt Sanned an Thile von Serbach fur 800 Fl. (W. C.)

1475. Berlt von Uttenrod wird Pfandbefiger von Sanned fur

### V. Altenftein

im Bergogthum G. Meiningen.

Bu ben altesten Burgen Thuringens gehört ber Altenftein, ber reizende Sommeraufenthalt bes herzogs von Meiningen, bessen Ge schichte Dr. Emil Rudert ebenfo geschmackvoll als grundlich behandet bat in Brudners Denkwürdigkeiten aus Frankens und Thuringent Geschichte und Statistik. 1852. Folgende Rotizen aus ber bereits en wahnten Quelle zu Dresben (Dr.) und zu Weimar (W.C.) sollen zu Erganzung ber trefflichen Arbeit von Rudert bienen.

1353. Die Landgrafen Friedrich und Balthafar verpfanden der Caftrenfen "zu bem Stehne" Germann und Lug von Buchenan Ge vettern bie Dorfer Rubleben und Schwerstedt fur 404 Mart. Dr.

1362. Seinrich von Gerba wird Caftellanus auf bem Stein burd Rauf von Friedrich und Johann von Beringen. Dr. 1369. Sermann von Buchenau, Burgmann jum Stein, erhalt ze Unweisung auf Die Jahrrenten ju Gifenach über 70 Mart. Dr.

(1369). Übertragung von Zinfen in Salzungen an Beinrich in herba bei beffen Bestallung ale Caftellanus zum Stein. Dr.

in Burggut bei bem Martgrafenftein verfege. Dr.

1395. Seinrich von Herba ber Junge hat mit Wiffen feines aters Fritsch und seines Bruders sein Burggut zum Markgrafenstein ,uff den wenigen Huse") versetzt an Lut von Wangenheim zur Hand obannes von Stein. Dr.

1399. Gotha II. feria a. Doroth. Landgraf Balthafar gibt us von Bangenheim und Gattin Catharina, Heinrich von Erffa, obann vom Stepne und Fritsch von Bangenheim dem Alten das ichloß zum Stepne für 100 Mark. Dr. An demselben Tage stellen e v. Bangenheim einen Nevers darüber aus. Dr.

1402. Fritsch und Wilhelm von Serba erhalten von dem Landafen Balthafar und Friedrich ben Markgrafenstein für 2000 Fl. verandet und reversiren fich. Dr.

1407. Landgraflicher Gunftbrief fur Beinrich, Fritich und Wil-Im von Berba, um 300 Fl. von Lut von Entenberg gegen Berandung bes Markgrafensteins zu leihen. Dr.

(ohne Jahr.) Daniel, Seinz und Wilhelm von Serba reversiren b den Landgrafen über die Berschreibung des Markgrafensteins und nsen zu Gotha, die ihnen durch Lut von Entenberg versett find. 7. C.

1441. Lips (Philipp) von Berba Boigt von Altenftein. Dr.

1447. Lips und Lips von Berba geben Revers über Altenftein, rauf ihnen Bergog Bilhelm 300 Fl. verschrieben bat. Dr.

1492—1722 gehörte Altenstein ber Familie Sund v. Bentheim, as Rüdert ausführlich bespricht. Über ben Namen Markgrafenstein, n die Burg nach ber Erwerbung bes Wettinischen Sauses erhielt aber ild wieder verlor, f. Rüdert S. 379.

VI.

im Bergogth

über biefe benachbarte Bi von bem Altenftein überfiebelte unbebeutenbe Rotigen gefunden

1360. Begel vom Step

1402. Begel vom Stept belebnt. Dr.

## Alte Bergwerfe und Salzquellen.

Die erste Erwähnung bes in ben letten Decennien eingegangenen Amerks Wilhelmsglücksbrunn bei Creuzburg fällt in das be 1452, wo Landgraf Wilhelm (d. d. Weimar, Sonnabend Sin. et Jud.) das Salzwerk bei Creuzburg an Hartung Gernod Amtan in Gebesce, Johann Sifrid Canzlar, Nythard Coder Cammerster, Hans Erhart Münzmeister in Gotha, Hans Kungk "unsern mer", Hans Kraushar, Heinrich Müller und Niclaus Rusterhussen rebt. Es heißt in der Urkunde (Dr.), daß sich bei Creuzburg vor ger Zeit ein Salzwerk "ereignet", aber keinen nüglichen Fortgang abt habe, trop alles Fleißes und deshalb würden die gen. Personen hut, "ob sie das Salzwerk mit Gottes Hülfe aufrucken und erbuwen zen". Die Unternehmer sollen drei Jahre lang dem Amtmann und Bürgern zu Creuzburg nichts abgeben, auch sollen sie hinlängliches lz erhalten und die Freiheit, Wege anzulegen u. s. w.

2. Über die Rupferbergwerke an der Nordwesteste des thüger Baldes, die in der neuesten Zeit wieder aufgenommen aber
nfo rasch wieder aufgegeben wurden, gibt eine Urkunde von 1466
skunft (Dr.). In derselben wird das Rupferbergwerk am Gbersg und sechs Leben an dem Bolfsberge bei Farnroda an Hans Afchenh, Steffan Benhel und ihre Mitgewerken vererbt.

in serviced wegalowives at

28. Rein.

- XI. Mistellen. 4. Der Landgrafin Catharina Witwenfit ie. 413 den, Seelmeffe an allen Altaren mit brennenden Kerzen. Auch in der gen. Kirche Montags, wo eine Seelmeffe für alle Bohler gelesen wird, für die Fürstin mit gebetet werden.
- 2) 1486. Mittwoch S. Albert. Das Barfüßerkloster zu Saalnemlich Jacob Stephan Guardian, Franziskus Ulprecht LesemeiMatthias Isenach Bicegardian, Johann Bachus, Friedrich Lauff
  frister, Johann Lutiger, Friedrich Schumacher und die ganze
  mmnung verspricht der Fürstin Catharina aus Dankbarkeit für die
  1 Geschenk erhaltenen Ornate Begegnisse mit Bigilien, Messen zu.
  sie und die andern in der ersten Urkunde genannten Personen zu
  ten.
- 3) 1487. S. Jeron. Claus Wagner und Martin Kylham, rfteher des Barfüßerklosters zu S., haben mit Gunst und Willen des sters, nemlich Nicolaus Wissbach Gardian, Peter Lesemeister, Jon Bachuß, Mattheus Issnach, der Fürstin Catharina zugesagt, das Haus, "an unserm Thore gelegen, uff des Klosters Friheht"
  ibr Leben zu überlassen, dergestalt, daß dieselbe es "mit Swellen Dachung" im Stand zu halten habe. Nach dem Tode der Fürfalle das Haus an das Kloster zurück. (Wahrscheinlich brauchte Fürstin dieses Haus für ihre Dienerschaft oder zu ökonomischen Cen. Un jeder der drei Urkunden hängt ein Siegel, nemlich an der as kleine Stadtsiegel, an der 2. und 3. das kleine Conventssiegel, mtlich unbedeutend und schlecht conservirt).

23. Rein.

Bertrag bes Michaelistloftere mit bem St über die Bejegung der Stadtfchule v

In unserer Ausgabe ber Stadtordnung Jo Großmuthigen für Jena haben wir S. 23 auf druckten, wichtigen Bertrag uns berufen, das Stadtschule und des Schulmeisters betreffend, den zu Jena am Freitage vor Lätare des Jahres 1364 abschloß. Dieser Bertrag wurde nicht mit den Gesammtrathe, allein geschlossen, sondern vielmehr werkern, d. h. den vierzehn Handwerksmeistern der Das in dem alten Jenaischen Copialbuche im gehzu Weimar sol. 42 befindliche Document möchte of besonders würdig sein, und wird daher hier nachste uns mitgetheilt.

Bum Berftandniffe desfelben erinnern wir tur falls in unserer gedachten Schrift hervorgehoben damaligen Territorialherren hartmann und Alb Leuchtenburg am 26. April 1309, beren Schwester Zeit schon Abtissin des S. Michaelistlofters war, gimen scolarium (d. f. Schullebrer) et scolam er XI. Miscellen. 5. Vertrag des Michaelisflosters zu Zena ie. 415 umiffion beider Theile, bes Klosters und der Stadt, aus angesehenen unern niedergesetht, deren gemeinsam gewählter Obmann der Ritter

trich v. Solzbaufen mar. Das Ergebnis ber Berhandlungen mar

vorliegende Bertrag. West auf alle far bar waguth nas fine

Rach Inhalt besselben sollte fünftig der Schulmeister nicht vom fter allein, sondern nur in Gemeinschaft mit der Stadt ernannt den, damit "das Amt sich nicht verewigen noch vererben" möge. nso sollte die Entlassung desselben ans gerechter Ursache fünftig nur bemeinschaft und im Einverständnisse beider Theile erfolgen. Die elle Berleihung des Amtes behielt aber die Abtissin. Die in biedenen Beziehungen, und namentlich auch für die Berfassungsichte des Klosters und der Stadt, nicht unerhebliche Urkunde lautet Lich folgendermaßen:

Wir Johannes von Kocheberg probist, Mechthildis von Lucherg eptisschin, Elizabeth von Nunberg priorin, vnde Conuent eynlichin der clostirfrouwen czu Jhene. Bekennen vffentlichin esseme keginwertigin briue allen den die on sehn, hörn adir ledas wir mit eyntrechtigen willen vnde mit guten vorrathe gutn vmme die Schule czu Jhene mit den rethen, handwergkern mit der stad gemeyneclichin in der wyse alzo hirnach geschrested, geeynet sinde vnde gesünet. Also das wir adir dy dy nach kommen mit evme rathe der vorgenantin stad czu Jhene vmme en Schulmeistir, der beide der Stad vnde Clostir fugsam vnde sy, sullen eynen vnde eyntrechtig werdin, vnde den Schulstir sal eyn probist vnd eyn raid vor eyne eptisschin brengin, die die Schule mit willen, rathe vnd wissen eynes rathes czu eczn jaren lyhen sal, vnd sal ouch die Schule nicht vorewigen eyme Schulemeistire noch vorerbin. Ouch ist gered vnd geteyit, ab eyn Schulemeistir dem Clostir missehegelich worde von lichir sache, so sal eyn probist gehn vor eynen raid, vnd sal deden gebrechin vorkündigin, vnd mit öm eyntrechtig werdin vmbe en andirn. Wirt abir eyn Schulmeistir ouch missehagen der Stad redelichir sache, so sal eyn raid gehn vor den probist vnd sal den gebrechin vorkündegin, vnd sich mit einandir, also vor geebin sted, vmbe eynen andirn Schulemeistir sullen eynen vnd - betragen. Desse süne vnd eynunge habin geteidingit vnd von des clostirs wegin der erbar pristir Er Conrad eczwan ezu Kondicz vnd der gestrenge ritter Er Heinrich von Br. voit ezu Borgow vnd von der Stad wegin Er Hannes Dytm: thir Munczer, Hencze Czethin, vnd Er Ditterich von Hritter, der eyn vndirteydinger waz von beiden syten. Vn vorgeschrebene süne stete vnd vnuorbrüchlich von des clost ewiclich gehaldin werde, des habin wir vorgenantir probi schin, priorin vnde conuentus des egenantin clostirs der vnd conuentis ingesigille ezu eyme vffenbaren vnd ewigen nisse eyntrechticlichin an dessen briff gehangen. Datum mini M. CCC. LXIIII. am frytage vor Letare.

M. 2. 3. Didel

# Urfunde, die Stiftung des Karmeliterflofters gu Jena betreffend. 1418.

Wir bruder Arnold von Schusen, lerer der heiligin schrifft, prior provincialis in Doringen, Vngern, Behemen vnde Sachsen landen des ordins voser frouwen brudere von dem berge Carmeli, bruder Gernodus prior, bruder Theodericus von Wissense subprior vnde die gancze sampnunge des nuwen closters zeu deme heiligen cruce ussewendig der Stad Jhene. Bekennen keginwertiglichen in dessem briffe lynde wullen daz is sie kund allin die on sehin, horen adir lesen. Also wir von dem willen vnd schickunge gotis, vnd von vorderunge erwerdiger seliger lute, vnde bisundern von hulffe vnde vorderunge der ersamen wisen lute, ratismeistere, rete vnde der ganczen gemeyne der obgenanten Stad Jhene enphangin vnde angehabin habin das genante closter gote zeulobe vnde ezu eren der revnen jungfrouwen Marien vnde deme heiligen cruce, darzeu vns die genanten ratismeistere, rete vnde gemeyne von sunderlicher gunst gekoufft vnde gegebin habin eyn hus mit eyme garten, das vormals Steckenbergs gewest ist, vnde eyn garten daran gelegin, der Jorgen von Buckedrow gewest ist, vnde die strasse vnde fareweg daneben wie vel wir des zeu vnsem gebuwe bedorffen. Darvmb habin wir sie ledig vnde los gesayt vnde sagen sie ledig vnde los in dessem briffe sulcher bewysunge der gemercke, die sie vns vormals darczu bewiset vnde beczeiget hatten ihenesyt des wegis kegin vnde in den garten, vnde was wir iczunt ader hirnach zeu dem selbigin gebuwe mer bedorffen, daz sullen vnde wullen wir selbens darczu schike vnde kouffe. Wir sullen vnde wullen ouch buwe, daz is der Stad

an bie in ber Rabe beguterten Rifolaus, Sans und Boren Bolfereborf fur 3830 Gulben verfaufen fonnte. Diefe bewohnte bas Schloß, wie es icheint in gefchiebenen Burgit bunbert Jahre, bis bie Bruber Jobft, Johann Georg und ftopb v. 2B. (1532 belebnt) ihre Guter in Berga, Dradtte bereborf, Berneborf u. f. m. an Bolf v. Rotteris, Ru Beimar, veraußerten ober icon an beffen Bater Baltbafu mas wir nicht mit Bestimmtheit wiffen 1). Bereits 1595 m Bolf und Bermann v. Rotteris Die Befigung fur 18 an Daniel v. Babborf, Rurfurftl. Rammer= und Ber Dreeben, welcher bie Guter Reibenberg, Lichtentbann, 20 Schmiebebach, Burgbach und Dela befag. Diefem folgte @ Bollrad v. Babborf 1615-1644, melde bon ben It bes breißigjabrigen Rrieges viel ju leiben batte, biefem Georg v. 28., 1644 - 1681, Marfgraff. Branbenburg. I meifter und Landeshauptmann in Sof, barauf Jobann v. 28. 1681 - 1701, Bergogl. Sausmaricall und Umteba in Gifenberg, auf Berneborf, Dittereborf, Albereborf und borf. Deffen vier Cobne befagen Berga gemeinfam bie 1' Johann Georg v. 2B. Fürftl. Unbalt. Bofmarfcall, an wit (bei Greig), Burgbach und Dela bas Gut Berga fi Gulben und 1500 Gulben Inventariengelb allein überno ftarb 1758 gu Dresten und vermachte Berga feinem Bi Schwiegersohn Chriftian Beinrich v. 28., Rurfurftl. Re mann bes Reuftabt. Rreifes und Sofmeifter, auf Sobenol bis 1799. Deffen jungfter Gobn, Chriftian Ferbinan Bergogl. G. Both. Rammerberr befag Berga bis an feinen I

herrichaft auf bem Schloffe, welcher bie gange Gerichtsbarfeit gufient bas Recht hatte, ben Burgermeifter und zwei Beifiper zu beftellen, s Stadt noch zwei andere mablte. Gin Reges mit Daniel Georg v. und Gottfried v. Bolfersborf machte 1665 ben Streifigkeiren ei

<sup>1)</sup> Bei bem Berkauf haben sich die Berkaufer einen Antheil von Berg ten, wie ein Lehnbrief in dem Großberzogl. Amtsachte zu Weida darthe dem Gottfried v. Wolfersdorf zu Markersdorf mit seinem Anthe Berga 1624 belehnt wird. Wahrscheinlich bezog sich dieses nur auf bwelche bis in die neueste Zeit beiden Familien gemeinsam angehörten.

royal - him the x - bright - mrs

Street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a street, and a st

XII. Replaces no. Standards. HX

# ortsetzung des Verzeichnisses der eingegangenen Geschenke.

Geber und Gegenstand.

- Die Schlefifche Gefellichaft für vaterlandifche Gultur in Brestau.
- Neununddreissigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, Breslau 1862. 8.
- 2011 Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Gultur.
  Abtheilung für Naturwissenschaften und Medizin. Heft III.

  1861. Heft I. 1862. Philosophisch-historische Abtheilung. 1862.
  Heft I. u. II. Breslau 1862. 8.

Berr Profeffor Beigenborn in Erfurt.

18. Hierana. Beitrage jur Geschichte bes Erfurtischen Gelehrten:Schulwesens von Dr. 3. C. hermann Dei Benborn. Erfurt 1862. 4.

Berr Licentiat Dr. Rrahmer in Dosfau.

- 19. Krahmer, A. B. Die Urheimath ber Ruffen in Europa und die wirkliche Localität und Bedeutung ber Borfalle in ber Thidrek sage. Ein Gratulationsschreiben ju dem Tausendjährigen Bestehen des Rufsischen Staates. Rostau 1862. 8.
- Die Gefellichaft fur Dommeriche Geschichte und Alterthumskunde.
- 10. Baltische Studien. Gerausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 19ter Jahrg. Seft 1. Stettin 1861. 8.

Beber unb

Der Afabemische Leseverein an 711. Jahresbericht bes Afabemische Wien über bas Bereinsjah

Serr Archivar Ernft t.
712. Braun, Ernft v., Rautenichen Ahnensaale. Bur Fi
heit des Prinzen Morit v
heit der Prinzesfin August

Das Germanische D 713. Anzeiger für Kunde der deutsc gang 1862. Nr. 8—1: bis 7. 4.

Der Alterthumsv 714. Bolger, Bilh. Friedrich, der Stadt Lineburg. Gin 715. Die Alterthumer ber Stadt & ausgegeben vom Alterthu

1862. 4.

Der Verein für Raffauische !
fcung in
716. Bergeichnif ber Bucher bes !

717. Roffel, Dr. Karl, Urkund gau. Zweite Lieferung. ren in Holzschnitt. Wiest

718. Reujahregabe. Januar 186: fcalle Blücher bei Caub am

719. Mittheilungen an die Mitgliede 720. Annalen des Bereins für ?

schichtsforschung. B. VII.

721. Deutsches Museum für Geschin forschung. Begrundet von & Gerausgegeben von Reinho

#### Geber und Gegenftanb.

### Der Freiberger Alterthumsverein.

- Mittheilungen bes Freiberger Alterthumsvereins. 1tes Seft, Frei-
- Der Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande ju Bonn.
- dem Monogramm des Achaischen Bundes. Mit 1 Aupfertafel. Bonn 1859. 8.
- Jahrbucher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XXXII. 16ter Jahrgang. 2. Mit 2 lithogr. Tafeln. Bonn 1862. 8.
- Der hiftorifche Berein ber fünf Orte Lucern, Uri, Schwys, Unterwalben und Zug.
  - Der Geschichtsfreund. Mittheilungen bes historischen Bereins der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyd, Unterwalden und Zug. 18ter Bb. Einsteheln 1862. 8.
- Die R. R. Centralcommiffion gur Erforfchung und Erhaltung ber Baubentmale in Bien.
- Mittheilungen der R. R. Centralcommission jur Erforschung und Erhaltung der Baubenkmale. Herausgegeben unter der Leitung des R. R. Sectionschefs und Prafes der R. R. Centralcommission, Karl Freiherrn v. Czörnig. Redacteur Karl Beiß. 1ter Jahrgang. Nr. 1. 2. 7—12. Wien 1856. 4.
- Der Gesammtverein ber beutschen Geschichts : und Alterthums: vereine.
- . 1 Correspondenzblatt des Gesammtvereins der beutschen Geschichts= und Alterthumsvereine. Im Auftrag des Berwaltungsausschusses des Gesammtvereins. Herausgegeben von Dr. C. L. Grote= fend. 4ter Jahrgang 1855. Nr. 2. 3. 9. 10. 11.

Die Gelehrte Eftnifche Gefellichaft gu Dorpat.

- 5. Protocolle über bie Monatsfigungen ber gelehrten efinifchen Gefells fcaft zu Dorpat, vom 6. Gept. 1861 bis 6. Marg 1862. 8.
- Dorpat 1863. 8.

Geber und C

herr Regierungerath D

750. 3mangigfter Jahresbericht über t wohlfeiler Bolfsichriften von

731. Aus dem Leben der Bergoge & burgifchen und Johann, Sti fchen Saufes. Altenburg 18

Der hiftorifde Berein für ! 732. Zeitschrift bes hiftorifden Bereit Sannover 1862.

733. Fünfundzwanzigste Rachricht ub ver 1862.

Der Berein für Medlenburgifche

734. Jahrbücher und Jahresbericht. und 2B. G. Bener. XXVII

Der Berein für Samburgifd 735. Zeitschrift des Bereins. Reue Fo

Die Oberlausitische Gesellschaft 736. Reues Lausitisches Magazin. Bb. XL, 1 und 2. 1863.

Der Berein für Geschichte und Ali 737. Archiv für Frankfurte Geschichte

738. Reujahreblatt bes Bereins für 1: mas von Sommering. 4.

Frankfurt 1862.

739. Reujahrsblatt des Bereins für

mifche Botivhande aus ben Si

740. Mittheilungen an die Mitglieder 1 furt 1862.

Der bistorische Berein für C 741. Fünfundzwanzigster Bericht über 1862. 8.



Beber und Gegenftanb.

Der Berein für Gefdichte ber Mart Branbenburg.

- Riedel, Novus Codex Diplomaticus Brandenburgensis, Grfter Saupttheil, Bb. XXIII. Berlin 1862. 4.
- Riedel, Novus C. dipl. Brandenburgensis. Bierter Saupttheil. Erfter und einziger Band (Sammlung ber Aberrefte alter Branbenburgifder Gefchichtefdreibung). Berlin 1862.

Der biftorifche Berein von und fur Oberbapern.

- Dberbanrifdes Urdiv für vaterlanbifde Beidichte. 23. XX. Seft 3. 28. XXI. Seft 3. Munchen 1859. 1860.
- Dreiundzwanzigfter Jahresbericht bes hiftor. Bereins fur bas Jahr 1860. Munden 1861.
- Die Befellicaft fur Befdichte und Alterthumskunde ber Oftfee-Provingen in Riga.
  - Mittheilungen aus ber livlanbifden Gefchichte. B. X. Seft 1. Miga 1861.

Der hiftorifde Berein von und fur Dieberbapern.

- Berhandlungen bes hiftorifden Bereins. B. VIII. Beft 3 und 4. Landehut 1862. und B. IX. Seft 1 und 2. Landehut 1863.
- ie Schleswig Solftein-Lauenburgifche Gefellicaft fur vaterlanbifde Gefdichte.
  - Jahrbucher fur bie Landeskunde ber Bergogthumer Schleswig, Bolftein und Lauenburg. B. V. Geft 1, 2 und 3. Riel 1862. und B. VI. Seft 1-3. Riel 1863.

Der hiftorifche Berein für Stepermart in Brat.

- . Mittheilungen bes hiftorifchen Bereins. Beft XI. Gras 1862.
- Das Joanneum in Gras von Dr. Georg Both. Gras 1861.

Die Befellicaft fur vaterlandifde Alterthumer in Bafel.

- . Der Rirchenschat bes Dunftere ju Bafel. 4. Bafel 1862.
- er Berein gur Erforschung ber rheinischen Geschichte und Alterthumer in Maing.
- . Beitfdrift bes Bereine. B. II. Beft 3. Maing 1865.

XII. Fortfegung bes Bergeichniffe Geber und Ge

> Der biftorifche Berein für Unterf Bürgbu

753. Archip bes Bereins. Bb. XVI.

Der Bennebergifche alterthumsfor Reue Beitrage jur Geschichte be rung. Berausgegeben bom 2 Meiningen 1863. 8.

Berr Prof. Dr. Berman Driloff, Dr. Bermann, Jahrr

Der Boigtlandifche Alterth 3weiunbbreißigfter und breiunbb lanbifden Alterthumeforidenber

Der Berein für Beffifche Be

757. Beitichrift bes Bereins. 23. IX. Mittheilungen bes Bereine. Di 758.

Bergeichniß ber Mitglieber bee 759.

Der biftorifde Berein für bas Ardiv fur heffifche Befdichte und 760. und 2. Darmftabt 1863. 8

Dr. Ludwig Baur, Beffifche 761. Darmftabt 1862.

B. 2B. 3. Bagner, bie Buft 762. (Proving Starfenburg). Dar

Jena. Ende August 1863.

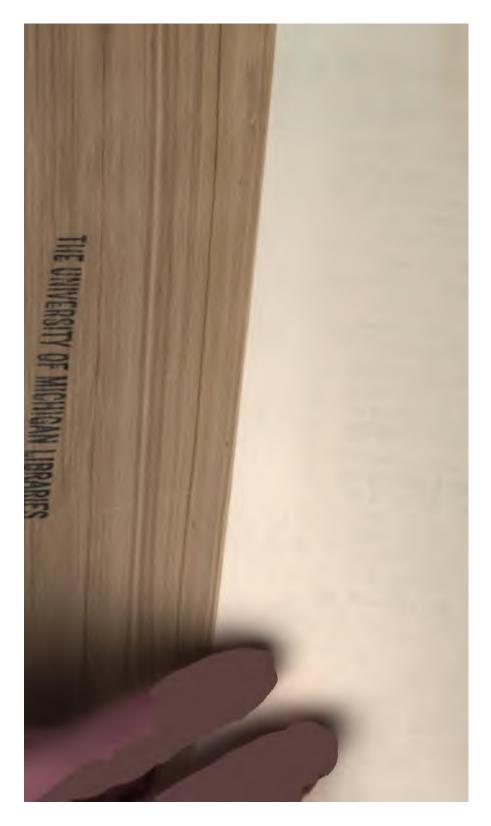



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |